

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

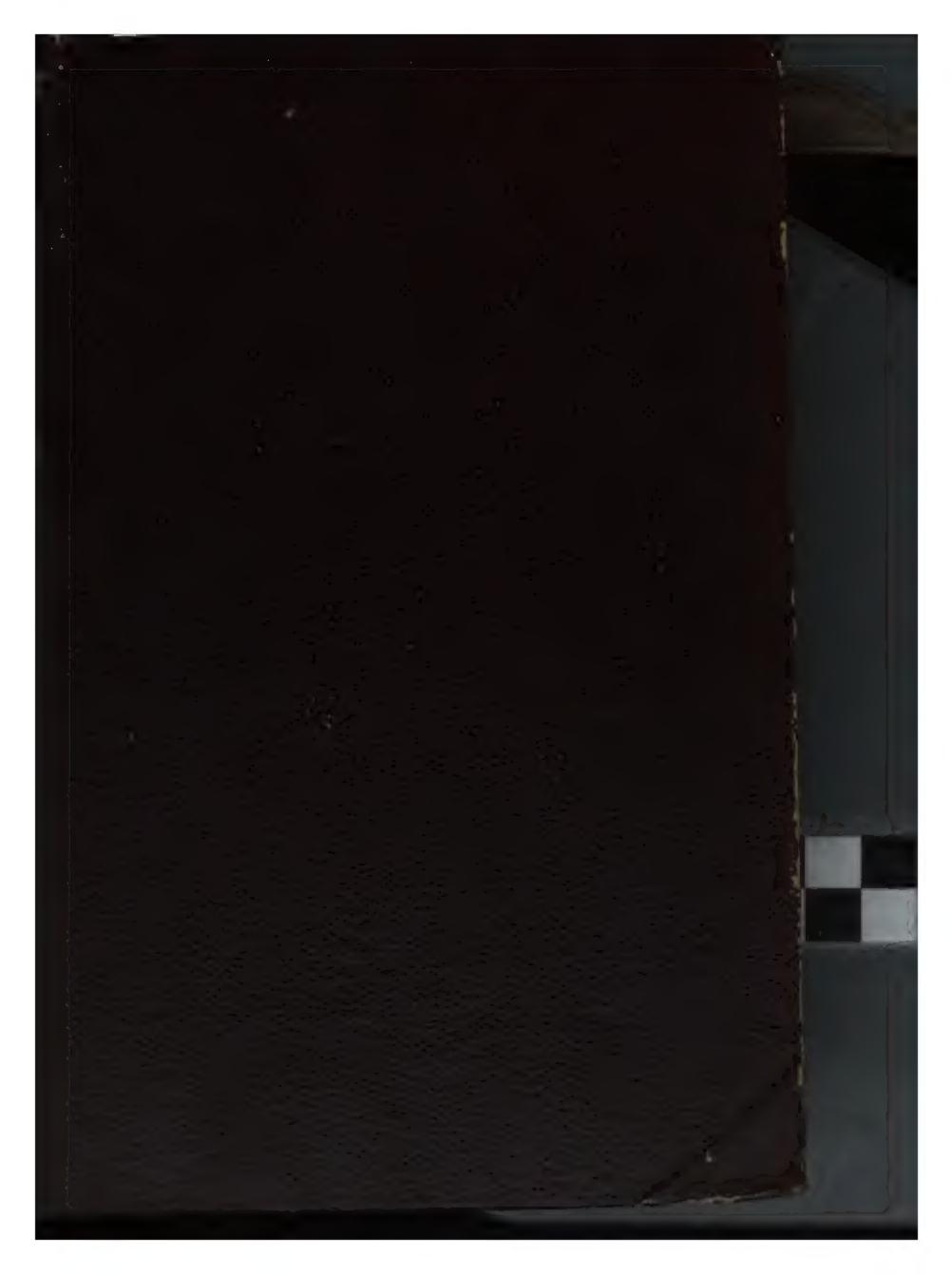

I 20

## GENERAL LIBRARY UNIVERSITY OF MICHIGAN.

### THE

## Hagerman Collection

OF BOOKS RELATING TO

HISTORY AND POLITICAL SCIENCE

BOUGHT WITH MONEY PLACED BY

JAMES J. HAGERMAN OF CLASS OF '61

IN THE HANDS OF

Professor Charles Kendall Adams

IN THE YEAR

1883.

D 1 .H68

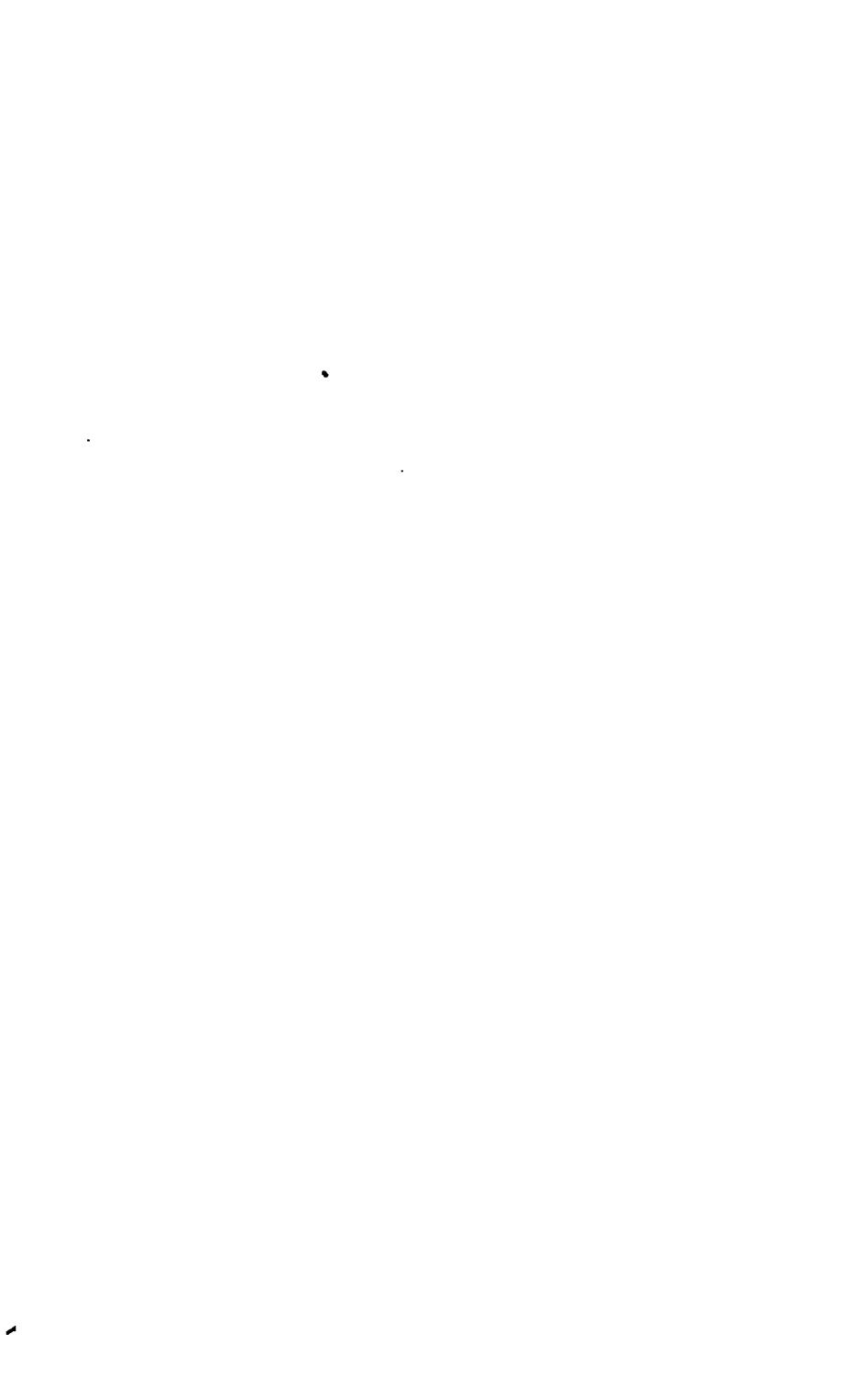

# Historische Beitschrift

herausgegeben bon



### Beinrich bon Sybel,

o. f. Profeffor ber Gefcichte an ber rheinischen Friedrich-Bilbelme-Universität ju Bonn.

Achtzehnter Band.



Münden, 1867.

Literarifcheartiftifche Unftalt

ber 3. 6. Cotta'fcen Buchhaublung.

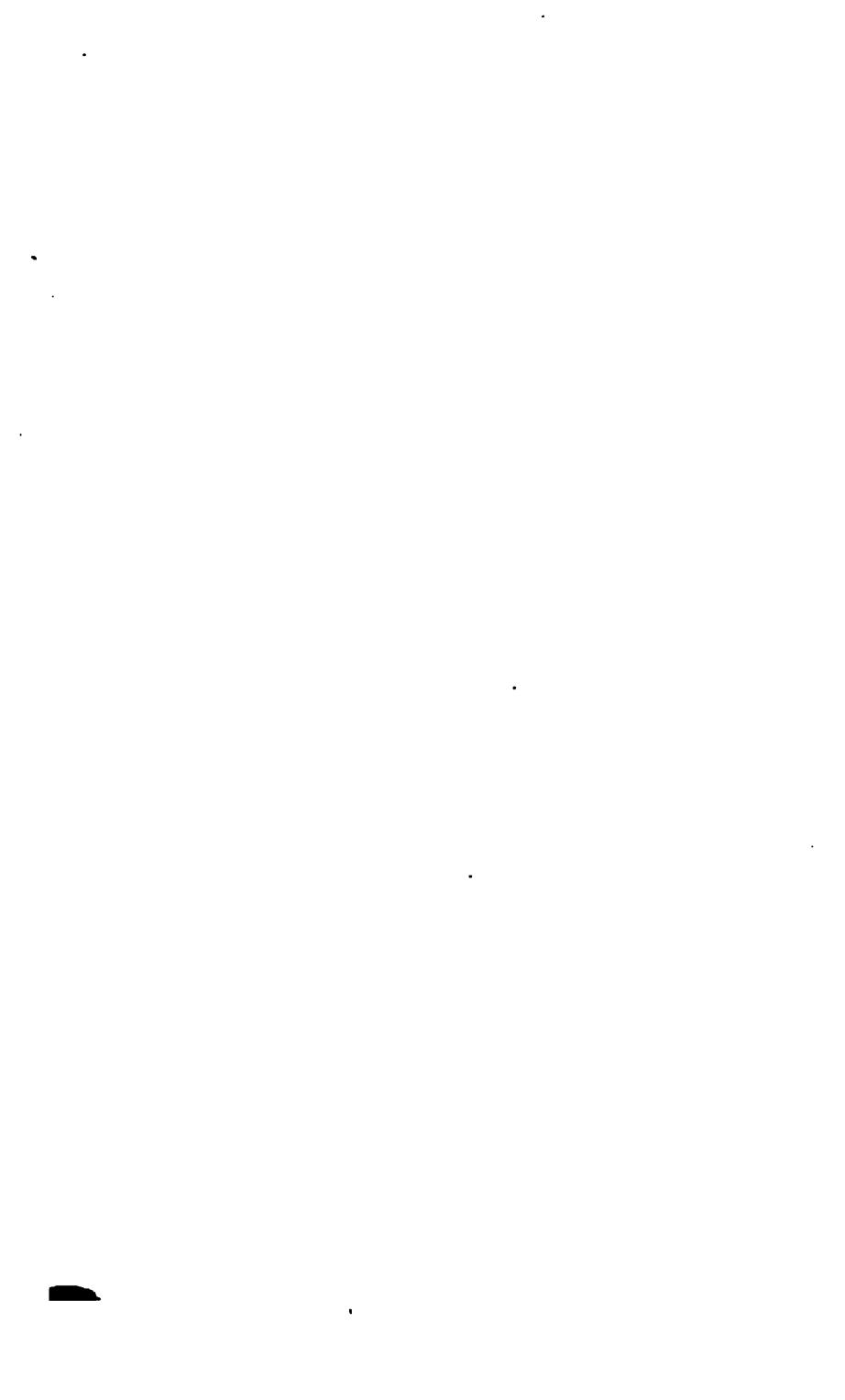

## Inhalt.

|       |                                                                                                                                    | Geite |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| I.    | Raiser Heinrich VI. Bon E. Winkelmann                                                                                              | 1     |
| II.   | Bur Kritit der Memoiren der Mad. Campan, Bon v. Stodmar.                                                                           | 83    |
| III.  | Die orientalische Politik des Fürsten Metternich. Von R. Men-                                                                      |       |
|       | delssohn=Bartholdy                                                                                                                 | 41    |
| IV.   | Der Sturz der Arpptocalvinisten in Sachsen. Bon Auguft                                                                             |       |
|       | Rluckhohn                                                                                                                          | 77    |
| V.    | Entgegnung auf Maurenbrechers Untifritif. Bon A. v. Druffel.                                                                       | 128   |
| VI.   | Bujat zu Druffels Entgegnung. Bon 2B. Maurenbrecher                                                                                | 157   |
| VII.  | Literaturbericht                                                                                                                   | 171   |
| VIII. | Beiträge zur Würdigung der ungarischen Geschichtschreibung. Von                                                                    |       |
|       | Alexander Flegler. II                                                                                                              | 235   |
| IX.   | Drei Bonner hiftoriter. Bon Beinrich von Sybel                                                                                     | 283   |
| X.    | Die preußische Politit im spanischen Erbfolgefriege. Bon C. v.                                                                     |       |
|       | Noorden                                                                                                                            | 297   |
| XI.   | Uebersicht der polnischen geschichtlichen Literatur der letzten Jahre.                                                             | 859   |
| XII.  | Literaturbericht                                                                                                                   | 411   |
|       | Bericht über die achte Plenarversammlung der historischen Com-<br>mission bei der königl. baierischen Akademie der Wissenschaften. |       |



I.

### Kaiser Heinrich VI.

Bon

### C. Bintelmann.

Scheffer-Boichorst, Paul, Kaiser Friedrich' I letzter Streit mit der Kurie. 8. (XII u. 244 S.) Berlin 1866, Mittler und Sohn.

Jahrbücher der deutschen Geschichte. Auf Beranlassung und mit Unterstützung Seiner Majestät des Königs von Baiern Maximilian II. herausgegeben durch die historische Commission bei der Königs. Atademie der Wissenschaften: Kaiser Heinrich VI von Theodor Töche. 8. (XIV n. 746 S.) Leipzig 1867, Dunder und Humblot.

Bon dem idealen Gewande, mit welchem theils der Boltsmund, theils die Romantit die Sestalten der Stauser umkleidet hat, fällt allgemach ein Stüd nach dem anderen herab. Die kritische Seschichtssforschung der neueren Zeit ist dem Kultus der Götter und Heroen entschieden seindlich, und es ist ihr Werk, wenn an die Stelle dersselben Menschen treten, von Fleisch und Blut gleich uns. Und was für Menschen sind diese Stauser! Männer mit ungezähmten Leidenschaften, denen die ganze Welt allein als würdiger Tummelplatz gilt, weit gesteckten Zielen nachstrebend, meist rücksichtslos in der Wahl ihrer Mittel, hart und selbst grausam gegen jeden Widerstand, in der Regel mehr zur Gewalt geneigt und doch auch wieder, wenn die Umstände es fordern, in kluger Berechnung und vorsichtigem Zurückhalten volksommene Meister. Was sie auch thun mögen, in allem ragen sie weit über das gewöhnliche Maß hinaus; sie sesseln, möchte

ich sagen, durch eine furchtbare Großartigkeit, die erschreckend wirkt. Aber das tragische Geschick, daß diese so großartig angelegten Charaktere, welche durchaus aufs Reale gekehrt waren und selbst in ihren die Welt umspannenden Plänen nur auf reale Ziele hinzuarbeiten glaubten, im Grunde doch nur Luftgebilden nachjagten, darüber die Basis wirklicher Macht verloren und selbst in dem, was sie erreicheten, nur den Keim zum eigenen Verderben legten, — dieses tragische Geschick breitet über sie einen poetischen Hauch, der mit den einzelenen Unliebenswürdigkeiten und Härten ihres Wesens beinahe versöhnt.

Raiser Heinrich VI steht in der Mitte der staufischen Zeit wie ein Grenzstein zweier in ihren Bestrebungen weit auseinandergehen= der Perioden, die eigentlich nur durch sein Dasein, durch seine kurze Regierung mit einander verknüpft sind. Er zieht die Consequenzen aus den Bestrebungen der rudwärtsliegenden Periode und zwingt zugleich durch seine eigenen die folgende Generation in bestimmte Richtungen. Wie wichtig ift es daher für die Geschichte Barbaroffas den Wegen nachzuspüren, auf welche sein Sohn durch ihn geführt worden ist, und wie sehr wird die Erforschung der in ihrer Mannig= faltigkeit so schwer zu bewältigenden Zeit Friedrichs II gewinnen, wenn die Grundlagen desselben, das Wirken und die Erfolge seines Baters Heinrich, erft klar erkannt sind! In beiden Beziehungen wird die ausführliche und zum größten Theil erschöpfende Geschichte Heinrichs VI, welche in den Jahrbüchern der deutschen Geschichte einen sie ehrenden Platz gefunden hat, reiche Früchte tragen; die Hauptsache aber bleibt doch die, daß nun erst auf Grund einer sorgsam prüfenden Forschung die Personlickeit und die Thätigkeit Beinrichs selbst gleich der seiner Zeitgenossen wahr und lebendig erfaßt werden kann. Dafür gebührt dem Forscher um so mehr Dank, je weniger das, was er zu Tage fördert, erfreulich genannt werden wird.

Das geschichtliche Leben Heinrichs, der im Jahre 1165 geboren und vierjährig zum römischen Könige erwählt und gekrönt worden war, beginnt mit dem berühmten Reichsfeste zu Mainz, bei
welchem er neunzehnjährig das Schwert empfing. Dieses glanzvolle Fest, welches die Ritterschaft fast aller cristlichen Reiche versammelte,
war wohl geeignet, den jungen König bei seinem Eintritte in das
össentliche Leben mit der falschen Borstellung zu erfüllen, als ob es

ein leichtes sei, allein durch die Machtfülle des Kaiserthums, die sich dort vor seinen Augen gleichsam verkörperte, und durch die Gewalt, die er selbst nun als mitregierender König üben durfte, allen Widerspruch niederzuschlagen und überall seinen perfonlichen Willen durchzuseten. Raum hatte sein Bater, durch Berhandlungen mit dem Pabste nach Italien gezogen, Deutschland verlassen, als Heinrich sogleich nach allen Seiten in Conflicte gerieth. Durch fein gewaltsames Eingreifen in an sich ganz unbedeutende Sachen brachte er es bald dahin, daß der mächtige und bis dahin den Staufern treu ergebene Erzbischof von Köln, Philipp von Heinsberg, von den Staufern sich abwandte und wenig später das Haupt eines gegen sie thätigen Fürstenbundes ward. Verwickelt waren von jeher die Verhältnisse Niederlothringens gewesen; sie schienen heillos zu werden, als König Beinrich im Widerspruch mit seinem Bater, ber den Grafen von Hennegau gegen seinen Nachbarn bon Flandern in Schut nahm, auf die Seite des letteren trat und dadurch selbst einen Krieg mit Frankreich herbeizuführen sich nicht scheute. Man wird dem jungen Könige nicht leicht Unrecht thun, wenn man in diesem seinem politischen Debut nicht eben staatsmännische Befähigung erkennt. Um alles in der Welt hätte er damals Verwicklungen vermeiden muffen, da zu derselben Zeit für das Reich ein neues unübersehbares Zer= würfniß mit dem Pabste heraufzog.

Zwei Dinge haben Friedrich I seit dem Frieden von Konstanz vornehmlich beschäftigt: die Erhebung seines Sohnes zum Mitkaiser und die künftige Stellung des Kaiserthums in Italien, und in beisden traf er bei dem Pabste Lucius III auf entschiedenen Widerstand. Es ist nicht leicht zu sagen, welche Bedeutung die Zeit der Erhebung Deinrichs zum Mitkaiser beigelegt haben mag; daß sie indessen nicht gering geachtet wurde, zeigt der Eiser, mit welchem Friedrich sie jahrelang betrieb, und die Hartnäckisteit, mit welcher Lucius, obwohl von den Römern vertrieben und in seinem Exile zu Verona aufs äußerste bedrängt, sie bekämpste. Von der Seite der Gegner wurden zunächst theoretische Gründe gegen sie geltend gemacht. "Niemand könne zweien Herren dienen, es könnten nicht zwei Fürsten zugleich herrschen", hat Philipp von Köln auf eine Vorladung Heinrichs geantwortet, freilich weniger im Hindlich auf jene Mitkaiserschaft, als

1

in dem richtigen Bewußtsein, daß Heinrichs eigenmächtiges Verfah= ren gegen ihn nicht mit den Absichken des Vaters übereinstimme. Aber ähnlich klingt auch das, was der Pabst als Grund für die schließliche Ablehnung des Projects anführte, nämlich es sei nicht Brauch, daß zwei Raiser dem römischen Reiche vorständen. Hierin spricht sich der Gedanke aus, daß mit der damaligen Auffassung der drift= lichen Weltordnung und ihrer obersten Einheit in dem einen Kaiser und in dem einen Pabste ein Doppelkaiserthum unverträglich sei. Barbarossa selbst werden von einem zeitgenössischen Chronisten bei einer anderen Gelegenheit die Worte in den Mund gelegt, daß es nur einen einzigen Monarchen im römischen Reiche gebe, den Kaiser, und nur einen einzigen geiftlichen Bater, den römischen Pabst. Je= nes theoretische Bedenken wog schwer, denn wenn die Idee des Rai= serthums eine Theilung der obersten weltlichen Gewalt gestattete, wie nahe lag es dann der Theorie, auch die Einheit der obersten geist= lichen Gewalt, welche mit jener aufs engste verknüpft war, in Frage au stellen? Einst freilich in der Zeit der Casaren, selbst noch unter den Karolingern und Ottonen waren unbedenklich Mitkaiser erhoben worden, aber seitdem war es nicht wieder geschehen, und Lucius be= fand sich deßhalb in vollem Rechte, wenn er das Verlangen des Raisers als in Praxis und Theorie nicht begründet von sich wies. Bevor Friedrich die kaiserlichen Abzeichen niedergelegt habe, könne er sie dem Sohne nicht verleihen.

Welchen Grund hätte er auch haben sollen, um den Staufern ein Zugeständniß zu machen, selbst wenn die reale Macht derselben dadurch nicht im geringsten gesteigert worden wäre. Zwischen ihm und dem Kaiser bestand die größte Spannung: sie stritten über den Dispens für die Geistlichen, welche einst von den stausischen Gegenpählen geweiht worden waren; sie waren bei der Frage wegen Besetzung des erzbischössichen Stuhles zu Trier fast zum förmlichen Bruche gelangt; Lucius bestritt das Anrecht des Kaisers an den Rachlaß der Geistlichen, das sogenannte Spolienrecht, beklagte sich bitter über die Gewaltsamkeiten, die Heinrich inzwischen in Deutschland gegen Köln und Trier verübt, und verlangte die Käumung der mathildischen Güter in demselben Augenblicke, in welchem Friederich siese von den Mailändern garantiren ließ. Dazu kam nun

seit dem Konstanzer Frieden die neue Gestaltung der politischen Berhältnisse in Italien, die für das Pabstthum im höchsten Grade bedrohlich war. Denn gerade in den Herbstmonaten des Jahres 1184, in welchen Friedrich sich um des Pabstes Zustimmung zu seinem Projecte bemühte, söhnte er sich mit ben Städten, die ihm früher feindlich gegenüber gestanden, vollkommen aus: er ließ zu ihren Gunsten von seinen ihm gebliebenen Rechten freiwillig fahren, was er doch nicht mehr auf die Dauer hätte behaupten können, und führte dadurch die alten Bundesgenossen des Pabstes zu seiner Partei herüber. Zu derselben Zeit haben seine Gesandten in Palermo um die Hand der Erbin des normännischen Reiches für Heinrich VI geworben; am 29. Oftober 1184 wurde zu Augsburg förmlich die Berlobung abgeschlossen und damit der Kirche für die Zukunft ihr wichtigster Rück= halt gegen das deutsche Kaiserthum genommen. Ohnmächtig mußte Lucius zusehen, wie der Raiser im voraus eine Waffe nach der anderen seiner Hand entwand, aber er konnte noch die Raiserweihe Beinrichs verweigern, die nach Friedrichs Gedanken der Ausdruck für die bevorstehende Herrschaft der Staufer über ganz Italien sein sollte.

Was war es, das den Raiser bewog so sehr auf diese Weihe zu dringen ? War es allein ein Streben nach einem eingebilbeten höheren Glanz, oder erwartete er von ihr ganz bestimmte greifbare Man kann glauben, daß er für den Fall des eigenen Vortheile? Todes seinem Sohne die weitläufigen Verhandlungen mit dem Pabste zu ersparen beabsichtigte, welche die Verwandlung des römischen Rö= nigs in den römischen Raiser gewöhnlich verzögerten, und lieber bei Lebzeiten darüber ins reine zu kommen suchte; berechtigter dürfte jedoch sein Verlangen erscheinen, wenn auf den Unterschied in dem räumlichen Umfang der dem Könige und der dem Kaiser zustehenden Gewalt geachtet wird. Nicht ohne weiteres gebot der König bei Lebzeiten des Vaters über Burgund und ebensowenig über Italien; vor allem fehlte ihm der Patronat über den apostolischen Besitz. Auch in der Zeit der späteren Staufer, unter Friedrich II, ist diese Scheibung festgehalten worden. Erft wenn auch Beinrich die Raifer= trone empfangen, konnte er seinem greisen Bater als Mitregent im ganzen Umfange des Reiches eine wirkliche Stütze sein: dann mochte Friedrich sich gang den deutschen Angelegenheiten zuwenden, und seinem Sohne, der ja auch die Anwartschaft auf das sicilische Reich hatte, die Einigung Italiens unter staufischer Herrschaft überlassen bleiben.

Der Widerspruch des Pabstes Lucius machte jedoch die beabfictigte Ausführung des Planes unmöglich, und als Lucius am 25. November 1185 starb, war sein Nachfolger Urban III, ein persönlicher Gegner Friedrichs, noch weniger zur Nachgiebigkeit geneigt. Aber vielleicht gab es einen Weg, auf welchem Friedrich der Zu= stimmung des Pabstes gar nicht bedurfte. Als am 27. Januar 1186 in Mailand, welches sich — bezeichnend genug für die gänzlich ver= änderten Berhältnisse — diese Chre ausbrücklich ausgebeten hatte, die Pochzeit Heinrichs mit Konstanze von Sicilien gefeiert ward, da ließ Friedrich seinen Sohn zum Könige von Italien krönen und erreichte durch diese Krönung dieselben Bortheile, welche er bisher von der Raiserkrönung desselben erstrebt hatte. Heinrich war nun zwar nicht Raiser, aber es fehlte ihm, bem Könige sowohl von Deutschland als von Italien, in der That nur der Titel des Imperators, des Auguftus, den nur der Pabst geben konnte. Aber auch diesen Mangel wußte Friedrich zu ersetzen, indem er in der Erinnerung an das altrömische Raiserthum seinen nun vollständig mitregierenden Sohn zum "Cafar" ernannte. Je mehr die Zeit sich daran gewöhnt hatte, bas mittelalterliche Raiserthum an das frühere anzuknüpfen, um so weniger mochte die Befugniß des Raisers zu jener selbständigen Er= nennung bezweifelt werden. Man möchte wünschen, daß sich diese Befugniß im deutschen Staatsrechte befestigt hatte, daß sie häufiger geübt schließlich zur Emancipation des Raiserthums vom Pabstthume geführt hätte.

Seit den Mailänder Festlickkeiten hat Heinrich, während sein Bater nach Deutschland zurückging, fast zwei Jahre lang in Italien selbständig regiert, und Urban III, welcher auf die Vorgänge zu Mailand mit einer dem Kaiser ungünstigen Entscheidung in dem Trierer Kirchenstreite geantwortet hatte, empfand bald, was die Erenennung des jungen Cäsar zu bedeuten hatte. Plündernd und brennend durchzog Heinrich die pähstlichen Besitzungen; überall empfing er die Huldigung; einen Bischof, der seine Investitur nur vom Pahste hatte, ließ er schandlich mißhandeln; in der Campagna,

}

in der Romagna und in allen mathilbischen Erblanden setzte er seine Beamten ein. Hier, wo er durchaus weiter gar keine Rucksichten zu nehmen nöthig hatte, war er so recht in seinem ihm zusagenden Die Rirche mar, wenn sie nicht jum Banne griff, vollständig wehrlos. Denn wenn der Pabst, der von der Welt fast abgesperrt in Berona saß, auf die unter Philipp von Köln im Nordwesten des Reiches und am unteren Rhein sich bildende Oppofition gegen die Staufer gerechnet hatte, so wurde diese Rechnung während der Jahre 1186 und 1187 vollkommen zu Schanden. Die deutschen Reichsfürsten hielten doch zum Kaiser; selbst Heinrich der Löwe rührte sich nicht; der rheinische Abel aber, der bis dahin die Hauptstütze bes Rölner Erzbischofs gewesen war, fiel nun von ihm ab. Seine Opposition war, was man auch sagen mag, mehr geist= licher als politischer Art: er hatte die geiftlichen Beschwerden bes Pabstes über das Spolienrecht und dergleichen Dinge zu den seinigen gemacht, und eben diese wurden weder von den weltlichen Fürsten noch von der Mehrzahl der Bijchöfe getheilt. Als endlich Friedrich sich auch mit dem Könige von Frankreich verständigte und dadurch den englischen König, der auf das Festland gekommen war, jeden Gedanken an Einmischung fallen zu lassen nöthigte, da war die Sache des Erzbischofs und der Bürgerschaft von Röln, die noch treu zu ihm hielt, verloren, und der Ausgang der Opposition konnte früher oder später doch nichts anderes sein als Unterwerfung.

Bielleicht hätte Urban unter diesen Umständen, und als die deutschen Fürsten die Bermittlung zwischen ihm und dem Raiser übernahmen, sich zu einem anständigen Abkommen herbeigelassen, wenn nicht die durch König Heinrich in Italien geschaffenen Ber-wicklungen gewesen wären, die ihm ein Rachgeben zur Unmög-lichteit machten. Allerlei Competenzstreitigkeiten, wie z. B., daß Hein-rich eine pähstliche Entscheidung für ungültig erklärte, kamen hinzu und steigerten die Spannung so weit, daß er endlich im Herbste 1187 den Bann über den Kaiser und seinen Sohn auszusprechen beabstätigte. Da sind nun sein Tod und die gleichzeitig aus Pa-lästina eintressenden Rachrichten von Saladins Fortschritten von der entscheidendsten Wirkung gewesen und haben die Kurie zur Aner-kennung der kaiserlichen llebermacht gebracht. Urbans Rachsolger,

Gregor VIII, ber schon nach zwei Monaten starb, und bann Cleniens III haben im Interesse des künftigen Kreuzzuges aufrichtig an der Herstellung guten Einvernehmens mit dem Kaiser gearbeitet, der in allen Beziehungen triumphirte. Der Pabst ließ den von Urban ge= gen Friedrichs Willen geweihten Erzbischof von Trier fallen und hat sicherlich auch die Unterwerfung Philipps von Köln beschleunigt. Zwar griff auch hier wieder der gewaltsame Sinn Heinrichs, ber gerade bei dem Beginne der Verhandlungen nach Deutschland ge= tommen war, störend ein — während sein Bater personlich mit dem Erzbischofe unterhandelte, wollte er einen Kriegszug in das Land besselben unternehmen — aber die große Frage des Kreuzzuges, die mehr und mehr in den Vordergrund trat, drängte zur friedlichen Beilegung aller Streitigkeiten, und auf dem Reichstage zu Mainz, Lätare 1188, wurde endlich eine Bereinbarung getroffen: die Kölner zahlten Strafe, der Erzbischof bat um Verzeihung wegen der Richt= beachtung kaiserlicher Vorladungen und blieb im übrigen ungekränkt. Auf demselben Reichstage nahm Friedrich das Kreuz. Rachdem er während des folgenden Jahres vorsichtig alles aus dem Wege ge= räumt hatte, wodurch während seiner Abwesenheit der Frieden im Reiche hatte gestört werden können, nachdem deßhalb auch Heinrich ber Lowe veranlaßt worden war, aufs neue drei Jahre lang das Reich zu meiden, trat Friedrich im Mai 1189 wirklich seine Fahrt nach Often an. Rie war er mächtiger, nie seine Stellung unbestrittener gewesen als damals, da er recht im Sinne des Raiser= thums die Führerschaft der Christenheit gegen die Ungläubigen über= nahm.

Friedrichs Abmarsch leitet einen neuen Abschnitt im Leben seines Sohnes ein; nun war er freier Herr seiner Entschlüsse, aber nun lastete auch die Verantwortlichkeit für alle seine Handlungen allein auf ihm. Nicht als ob er dis dahin durchaus immer nach dem Willen und den Absichten des Vaters gehandelt hätte — wir haben gesehen, wie er bei verschiedenen Gelegenheiten seine persönzlichen Reigungen walten ließ, — aber es ist doch etwas anderes mit einem Male ganz auf eigenen Füßen zu stehen, selbst und allein alle Folgen des eigenen Thuns tragen zu müssen. Versöhnlich, fast vorsichtig ist darum sein erstes Auftreten: nach allen Seiten ist er

bemüht den Frieden im Reiche zu erhalten und, wo er gestört wird, ihn durch schnelles Ginschreiten wieder herzustellen. Denn auch er möchte Deutschland so schnell als möglich verlassen, weil Clemens III, ungleich seinen Vorgängern, noch vor Barbarossas Abzug ihm die Raisertrönung versprochen hat. Schon ist der Römerzug auf den Sommer 1190 angesagt, als zwei Ereignisse dazwischen treten, welche gleich gebieterisch, das eine Heinrichs Verbleiben in Deutschland, das andere sein unverweiltes Erscheinen in Italien verlangten, nämlich die unerlaubte Zurudkunft des Löwen und der Tod des normännischen Königs Wilhelm II von Sicilien. Nun mußte fich zeigen, was Heinrich höher schätte, seine Stellung in Deutschland oder bie in Italien. Soviel Zeit und Mühe Barbarossa auch auf die italischen Berhältnisse verwandte, als das Hauptland hat er doch immer Deutschland betrachtet, nach der Schlacht bei Legnano lieber in Italien nachgegeben als Rebellion in Deutschland unbestraft gelassen und noch jüngst sich selbst die Berwaltung Deutschlands vorbehalten, während er seinem mitregierenden Sohne Italien überließ. Dagegen hat Friedrich II später den Schwerpunkt der staufischen Herrschaft ganz in den Süden verlegt. In der Mitte steht Heinrich VI. Am liebsten hatte er wohl gleichzeitig in Deutschland und Italien alle Bersuche gegen seine Macht und sein Recht zu Boden geschlagen; da das nicht anging, hielt er die Befestigung seiner Stellung in Italien für das wichtigere.

Es ist wahr, mit großem Eifer und bemerkenswerther Energie ist er auf die erste Nachricht von des Welsen Rückehr und von der den sächsischen Fürsten durch diesen drohenden Gefahr in der schlimmsten Jahreszeit gegen jenen in das Feld gerückt und hat damals ganz sicher die Absicht gehabt, die Welsen für immer unschädlich zu machen, weil er damals noch nicht wußte, daß der Normannenkönig todt war. Diese Nachricht mag er zu derselben Zeit erhalten haben, in welcher er sich gestehen mußte, daß dieser Herbststeldzug in der Hauptsache gescheitert war. Allerdings verbot nun der Winter die Fortsetzung des Krieges, aber es kommt das Frühjahr 1190, und Heinrich nimmt ihn auch dann nicht wieder auf. Im Juli schloß er sogar Frieden mit dem alten Löwen und zwar einen Frieden, den man nicht anders bezeichnen kann, als einen Frieden um jeden

. Preis. Er besteht nicht mehr darauf, daß jener das Land verläßt, er vermindert nicht nur nicht seinen Besit, sondern schenkt ihm noch die Hälfte von Lübed dazu, ja die welfischen Chronisten behaupten, daß er ihm im allgemeinen für die Zukunft vollkommene Restitution zugesagt habe: kurz der König war zufrieden, wenn Heinrich der Löwe ihn durch seine augenblickliche Unterwerfung aller Verpflichtung überhob, noch länger sich in Deutschland aufzuhalten. Nicht allein die in Aussicht gestellte Raiserkrone zog ihn mit aller Macht nach Italien; es handelt sich auch nicht mehr darum heute oder morgen friedlich die Erbschaft des normännischen Königs anzutreten, sondern es gilt einer förmlichen Eroberung des ficilischen Reiches, dessen Barone den Eid vergessen hatten, durch welchen im Jahre 1186 bem deutschen Konige und dessen Gemahlin feierlich die Erbfolge verbürgt worden war, und theils aus nationaler Abneigung gegen die Deutschen überhaupt, theils aus Furcht vor dem in Italien schon bekannten gewaltthätigen Wesen Heinrichs und vor seiner großen Macht die Selbständigkeit des Reiches durch die Erhebung eines ein= beimischen Königs zu bewahren gedachten. Auf einen ganz vor= trefflichen Mann, den Fürsten Tancred von Lecce, einen Enkel Rogers des Großen war die Wahl gefallen; im Januar 1190 ward er gekrönt, und obwohl er noch keineswegs überall anerkannt wurde, am wenigsten auf dem Festlande, befestigte er sich doch von Tag zu Tag mehr auf dem Throne. Die ersten Angriffe deutscher Rapitäne von Mittelitalien her wurden glüdlich zurückgeschlagen. Tancred war ein nicht mehr ganz zu verachtender Gegner, und eigenthümliche Um= ftande hatten ihn beinahe zum Mittelgliede eines großen Bundes gegen ben beutschen Rönig gemacht.

Fast zu derselben Zeit, in welcher das Heer Heinrichs sich zur italischen Heersahrt in Schwaben versammelte und nach Süden abzumarschiren ansing, landeten im September 1190 die auf dem Areuzzuge begriffenen Könige von Frankreich und England in Messina, um dort zu überwintern. Bei dem hastigen, unbeständigen, immer nur auf den nächsten Vortheil bedachten Wesen Richards von England dürsen wir uns nicht wundern, wenn sein Benehmen allen Regeln gesunder Vernunft zu spotten scheint. Was hätte ihm, der doch unzweiselhaft die Herstellung seines Schwagers Heinrichs des Löwen

wünschte, da er ihn auch sonft unterstützte, näher liegen müssen, als dessen Gegnern, wenn er irgend konnte, Verlegenheiten zu bereiten, also die junge Herrschaft Tancreds gegen den bevorstehenden Angriff Heinrichs VI möglichst zu stärken? Statt bessen finden wir ihn wenige Wochen nach seiner Ankunft in vollem Streite mit Tancred; er stellte an ihn die unbilligsten Ansprüche und schickte sich an, indem er Messina besetzte und befestigte, mit den Wassen in der Hand die Gewährung dieser Forderungen dem ficilischen Könige abzutrozen. Aber ebenso plößlich schließt er mit ihm wieder Frieden (11. Nob. 1190), ja versteht sich zu dem Bersprechen, so lange er in Tancreds Lande verweile, wolle er es gegen jedermann vertheidigen, der es angreifen und Tancred betriegen werde. Dieses unerwartete Bundniß ist mit Recht von dem Geschichtschreiber Heinrichs hervorgehoben und in seiner Tragweite gebührend beleuchtet worden, da es einzig und allein gegen den deutschen König gerichtet war; aber es ift unmöglich in demfelben mehr als die augenblickliche Idee bes abenteuernden Konigs von England zu erkennen. Richard ift wenigstens nicht mit dem fertigen Plane nach Sicilien gekommen, dort den Widerstand gegen die Eroberungsgelüste Heinrichs zu kräftigen, diesen zu gleicher Zeit von Süden und durch einen neuen Aufstand der Welfen von Norden her zu fassen, denn in diesem Falle würde er sich wohl bedacht haben, durch seine Angriffe Tancreds Bedrängnisse zu steigern und durch maßlose Erpressungen ihm die für den bevorstehenden Arieg durchaus nothwendigen Geldmittel zu entziehen. Bei Richards bekanntem Charakter liegt die Annahme viel näher, daß er Tancred das Bersprechen der Hilfe zunächst nur deßhalb gab, um jene ungeheueren Geldsummen wirklich zu bekommen, in ähnlicher Weise, wie er sich im nächsten Frühjahre weigerte weiter ins heilige Land zu fahren, allein in der Absicht, dem französischen Ronig die Einwilligung in die Aufhebung seiner Berlobung mit dessen Tochter abzuzwingen. Richard hat in Wahrheit auch nicht das geringste gethan, um sein Bersprechen zu erfüllen und Tancred zu foüten; als der Rönig von Frankreich endlich nachgegeben und Tancred das Geld gezahlt hatte, fuhr Richard im April 1191 von Meffina ab, unbefümmert darum, daß nun erft mit Beinrichs Ericheinen an der Grenze des Ronigreichs für Tancred die wirkliche Gefahr begann. Dieser sah sich von seinem treulosen Bundesge= nossen um Geld und Hilfe betrogen, und nicht viel besser erging es ihm mit einem zweiten, dem Pabste.

Man kann nicht behaupten, daß Clemens III zu der Erhebung Tancreds mitgewirkt habe, wenigstens fehlen dafür alle Beweise, aber daß er mit derselben zufrieden war, wird ausdrücklich überliefert. In der That, mochte Clemens noch so sehr von kaiserfreundlicher Gesinnung beseelt sein, das konnte er sich nicht verhehlen, daß die Unabhängigkeit des Pabstthums für immer dahin war, wenn es den Staufern gelang, sich dauernd zugleich im Süden, in der Mitte und im Norden Italiens festzusepen, und mit Freuden mußte er deßhalb bie Creigniffe im Suden begrußen, welche möglicher Weise zur Erhal= tung der sicilischen Selbständigkeit führen konnten. Zunächst jedoch war er gleich weit von offener Parteinahme für Tancred und von offener Feindschaft gegen Heinrich entfernt: er würde sicher für den ersteren eingetreten sein, sobald dieser sich im Ariege behauptet hätte; er durfte nicht mit letterem brechen, so lange die in den letten Jahren. Barbarossas entstandene Uebermacht des Raiserreiches noch so ge= waltig auf ihm lastete. Er war bereit, wie er versprochen hatte, den deutschen König, der mit dem Beginne des Jahres 1191 nach Italien gekommen war, zum Raiser zu krönen — auch das letzte Be= denken fiel weg, da inzwischen Barbarossas Tod im Salef bekannt geworden war — da ftarb Clemens, und sein Nachfolger Colestin III, ein hochbetagter Greis und von verschiedenen Parteien unter den Rardinälen hin und her gezogen, ein Mann, ber bald jedem Drängen schwächlich nachgab, bald solche Nachgiebigkeit burch leidenschaftliches Aufwallen gut zu machen suchte, war der rücksichtslosen Energie Heinrichs noch weniger gewachsen. Er hat die Raiserkrönung ver= zögert, nicht um sie zu verfagen, sondern um einen möglichst hohen Breis für dieselbe herauszuschlagen.

Aber nicht das ist es, was dem deutschen Könige zum Borwurf gemacht werden kann, daß er diesen Preis, nämlich die Zurückgabe der besetzen Campagna und Romagna an die Kirche gewährte, sondern der schmachvolle Handel, durch welchen er sich von den Kömern ihre Vermittlung bei dem Pabste und den Eintritt in die ewige Stadt erkaufte. Tusculum war von jeher durch treue kaiser=

liche Gesinnung ausgezeichnet gewesen, ein Bollwerk der Deutschen gegen Rom; doch erlag es allmählich der Kraft der mächtigeren Nachbarstadt und wußte zulett keine andere Rettung, als daß es den Schut Heinrichs anflehte und beutsche Besatzung aufnahm. Und wie hat Heinrich dies Vertrauen belohnt, wie kaiserlichen Schut geübt? Dem Deutschen steigt das Blut in die Wangen und es ballt sich seine Fauft, wenn er hören muß, daß sein König die wehrlose Stadt dem wüthenden Haffe der Feindin preisgab und um das Berberben Tusculums seine eigene Erhöhung erkaufte. Der Umweg, den er wählte, daß er nämlich Tusculum nicht direct den Römern, sondern dem Papfte auszuliefern versprach, mit dem jene sich zuvor verständigt hatten, beweift zur Genüge, daß er bas schmachvolle seines Handelns selbst wohl fühlte. Am Ostertage ward er gefrönt, am nächsten Tage übergab er Tusculum dem Pabste, am dritten dieser es den Römern. Heinrich hat das Reich nicht wenig beschimpft, sagt Otto von St. Blasien'; wir fügen hinzu, und am meisten sich selbst durch diese Gemeinheit erniedrigt. Die Flammen der geopferten Stadt und das Blut der wehrlos von den Römern hingeschlachteten Einwohner sind für ihn ein ewiges Brandmal. Selbst die armselige Entschuldigung, daß die Umstände ihn gedrängt haben, sich schnell mit den Römern auseinanderzusetzen, kann nicht vorgebracht werden: er hat nach seiner Krönung noch zwei Wochen vergehen laffen, ehe er am 29. April 1191 die Grenze des normannischen Reiches überschritt.

Anderthalb Jahre war Tancred nun schon König gewesen, und er hatte die Frist, die ihm gelassen worden, vortresslich benutt. Freilich den Abfall der größten Barone des Festlandes, selbst einiger Bischöfe, konnte er nicht verhindern; die Terra di Lavoro ward sast ohne Widerstand von den Deutschen besetz; auch Sasterno ergab sich ihnen; nur Gaeta und Neapel vermochten sie nicht zu nehmen. Die tapfere Bertheidigung der letzteren Stadt, welche durch die starke sicilische Flotte unterstützt und fortwährend mit neuem Proviant versehen ward, setzte dem Bordringen des Kaisers eine Grenze und wurde der Wendepunkt seines Geschickes. Während er von Monat zu Monat vergeblich vor Neapel lag, entstoh Heinrichs des Löwen Sohn aus seinem Lager, um in Deutschland auss

neue die Fahne der Empörung aufzusteden, räumte die Fieberseuche, die entsetzliche Verbündete der Italiener, unter den nordischen Kriesgern auf. Noch immer hielt Heinrich aus — umsonst: es starb der Herzog von Böhmen, es starb Philipp von Heinsberg, der große Erzbischof von Köln; am Ende erkrankte Heinrich selbst und am 24. August mußte er von Neapel abziehen, vor dessen Mauern neun Zehntel seines Heeres den Tod gefunden hatten. Seine Gemahlin Konstanze, die in Salerno durch Verrath gefangen worden war, blieb in den Händen der Feinde.

Der Zauber kaiserlicher Allgewalt war gebrochen, und von allen Seiten thürmten sich nun Berlegenheiten auf. In Deutschland erhob sich Heinrich der Löwe, jest nicht bloß um seine verlorene Stellung wieder zu erringen, sondern um dem Staufer die Krone au entreißen und fie auf seinen Sohn, jenen Flüchtling, zu über= Zugleich begann Colestin III. sich Schritt vor Schritt den Gegnern des Kaisers zu nähern. Nach der Kaiserkrönung hatte er sich begnügt, ihn von einem Angriffe auf das sicilische Reich abzumah= nen; als der Angriff zu scheitern schien und die Welfen fich empor= ten, ertheilte er Beinrich bem Löwen "wegen der frommen Ergeben= heit, die derselbe seinen Borgangern und besonders ihm selbst erwiesen habe" die bedeutsame Gunft, daß er von niemand als vom Pabste selbst excommunicirt werden dürfe; jest endlich bot er geradezu seine Vermittlung zwischen Heinrich VI. und Tancred an, den jener doch nur als Usurpator der ihm selbst zustehenden Rechte be-Andere Verwicklungen schuf Heinrich sich durch tracten tonnte. eigene Unzuverlässigkeit und gewagte Speculationen. Der von seinem Bater in beffen letten Jahren den lombardischen Städten gegenüber befolgten Politik, welche hauptsächlich auf eine Berbindung mit Mailand hinauslief, kehrte er nun — man fieht nicht recht aus welchem Grunde — den Rücken und schloß, während er felbst noch in Mailand verweilte und für Mailand Freundschaft beuchelte, am 2. Dec. 1191 auf fünfzig Jahre einen Bund mit Mailands Gegnern. Als er dann nach Deutschland zurückging, wie ist doch sein Auftreten in dem Streit um die damals erledigten Bisthümer so gar wenig königlich, so wenig ehrenhaft! Ohne Geld ist bei ihm nichts, mit Gelb alles auszurichten, so lange nicht von anderer Seite ein bo-

heres Gebot erfolgt. Ganz Niederlothringen gericth in Aufruhr, als er der Lütticher Kirche in der Person Lothars von Hochstaden einen Bischof aufdrängen wollte, obwohl die Mehrzahl der Domherren Albert von Brabant gewählt hatte; doch erzwang Heinrich durch perfonliches Ginschreiten seiner Ernennung noch Geborsam. Als aber Albert von Brabant, der auf Befehl des Pabstes in Rheims zum Bischofe geweiht worden war, dort am 24. November 1192 ermordet und die Mörder vom Raiser nicht bestraft wurden sie erhielten sogar später im normännischen Reiche Grafschaften — ba hat die unkluge verbrecherische That alle Fürsten der westlichen Gebiete gegen den Raiser zusammengeführt, den Herzog von Brabant und seinen bisherigen Gegner, ben Grafen von Hennegau und Flanbern, den Erzbischof von Köln und den von Trier. Der Erzbischof von Mainz, der mehr die Beschränkung der kirchlichen Wahlfreiheit im Auge hatte, suchte ben Anschluß ber sächsischen Fürsten an jenes große Bündniß zu vermitteln. Denn diese waren barüber emport, daß Beinrich, auf deffen versprochene Hülfe vertrauend fie im Sommer 1192 einen Feldzug gegen Heinrich ben Lowen und feinen geächteten Sohn unternommen hatten, in der eifrigen Beschäftigung mit dem Lütticher Streite ganz die Existenz der Welfen vergeffen zu haben schien, ihnen nicht nur nicht half, sondern obendrein durch unkluge Einmischung in die inneren Berhältniffe des dänischen Ronigshauses den König Knud VI. veranlaßte für die Welfen einzutreten. Diese sächsischen Fürsten waren vom Raiser im Stiche gelassen, fast verrathen; noch mochten sie schwanken, als jener Mord auch ihren Entschluß beschleunigte. Sie traten zu dem Bunde der westlichen Fürsten hinzu und gewannen ihrerseits auch Ottokar von Böhmen für benselben. Gleichzeitig erklärte ber Herzog Berthold von Zähringen seinen Beitritt, und ber Pabst gab die Zusage, daß er ben Bund unterftügen wolle.

So schien das Jahr 1193, nicht ohne Heinrichs Schuld, einen suchtbaren Bürgerkrieg bringen zu müssen, bessen Ausgang dem staussischen Raiser leicht sehr verderblich werden konnte, — einen Krieg zugleich in Deutschland und Italien, zugleich gegen Heinrich den Löwen und den mächtigen Fürstenbund, gegen die Mailander und ihre Genossen, gegen den normännischen König und den Pabst. Die

Gefangennahme des vom Areuzzuge heimkehrenden Richard Löwenherz hat wenigstens der Lage in Deutschland eine andere Gestalt gegeben.

Riemand wird nach den treffenden Bemerfungen, die der Geschichtschreiber Heinrichs seiner Schilderung dieses benkwürdigen Ereignisses vorausgeschickt hat, ferner davon reden können, daß allein Geldgier den Raiser veranlagt habe, den um das heilige Land mehr als man gewöhnlich annimmt verdienten Ronig in seine Gewalt zu bringen. Als Heinrich ihn einmal in seiner Gewalt hatte, da hat er freilich diesen Bortheil auf die maßloseste Art auszubeuten gefuct; aber die Gründe, welche ihn zur Gefangennahme des Ronigs gedrängt, waren andere und lagen tiefer. Sie sind, um Todes Wort zu brauchen, vielmehr in der principiell gegnerischen Stellung beider Fürsten zu suchen, in der Unterstützung, die Richard den Welfen gewährte, in dem Bündniß, welches er mit Tancred abgeschloffen hatte, und in der einen Gingriff in die ideellen Rechte des Raiserthums einschließenden Weise, wie Richard über die Rönigreiche Jerusalem und Cypern verfügte. Die großen Beldsummen, welche Richard sich von Tancred hatte zahlen lassen, betrachtete Beinrich überdies als Entwendung seines Eigenthums, als Beraubung des ihm von Rechtswegen gebührenden normannischen Kron= schapes. Der englische König mußte wissen, daß ber Raiser sein Feind war; wenn er tropbem das Reich besselben zu durchreisen wagte, mußte er auf Gefährdung gefaßt sein. Schon am Ende des Jahres 1191 haben Heinrich und Philipp August von Frankreich einander versprochen, ihm aufpassen zu laffen. Der Raiser gab den Befehl auf ihn wie auf einen Reichsfeind zu fahnden, und niemand nahm sich den Befehl eifriger zu Herzen als Herzog Leopold von Desterreich, der von Richard im heiligen Lande persönlich beleidigt worden war. Das Glud fügte es, daß Richard gerade in seine Hande fiel (21. Dec. 1192); gegen genau stipulirte Bortheile lieferte er ihn dem Raiser aus.

Das verstand sich von selbst, daß der gefangene König einen hohen Preis für seine Freilassung zahlen mußte, und er hat sich in richtiger Erwägung seiner Lage denn auch nicht lange gegen die Forderungen des Kaisers gesträubt. Er mußte die Huldigung leisten, die nicht ganz Förmlichkeit geblieben ist und noch weniger nach Ab-

sichten des Raisers es sein sollte, er mußte ferner bestimmte Lehn= dienste zu Wasser und zu Lande zusagen und endlich für seine Frei= laffung eine gewaltige Summe zahlen, gleichsam als Schabenersat für jene von Tancred empfangenen Gelder. Aber der König stellte auch noch andere Forderungen, "benen Richard selbst bei Gefahr seines Lebens nicht zustimmen wollte", Forderungen, die unzweifel= haft darauf hinausgingen, dem Berhältniß Richards zu den Welfen ein Ende zu machen, und weitere Verhandlungen veranlaßten, durch welche Richards Freilassung sich eben so sehr verzögerte, als durch die Herbeischaffung der Gelder oder der Beiseln für dieselben. Bein= rich suchte die wunderbare Gunft des Augenblicks bestmöglichst zu nugen, und es wäre thöricht ihn dafür anzuklagen. Aber etwas anderes ist es doch, wenn er, nachdem endlich der Bertrag mit Richard wirklich abgeschloffen war, noch immer ben Gefangenen und seine Macht über denselben zur Grundlage weitgehender sehr problematischer Entwürfe machte und in jedem Augenblicke bereit war, die Vertragstreue einem neuen geglaubten Vortheile zu opfern. Diese in buntem Wechsel einander ablösenden Combinationen find caratteristisch für Heinrichs unbeständiges und unzuverlässiges Wefen. Zuerst nach der Huldigung erklärte er dem französischen Könige, daß er jede seinem nunmehrigen Basallen zugefügte Beeinträchtigung auf das strengste ahnden werde, und wenige Wochen später erwog er den Vortheil, der ihm daraus erwachsen könnte, wenn er Richard an Frankreich auslieferte. Denn noch immer beharrten die westlichen Fürsten in ihrer feindseligen Haltung, und Beinrich wünschte nun, gegen sie sich der Hülfe Frankreichs zu versichern. Richard war in ber höchsten Gefahr dem momentanen Interesse des Raisers geopfert zu werden, und wir begreifen, daß er alles mögliche that, um die Mitglieder jenes Fürstenbundes zur Unterwerfung zu bereden. Ginige hatten sich schon früher ausgesöhnt, die übrigen folgten nun; die ganze Opposition, die an Zahl groß, aber nur in losem Zusammen= hange gewesen war, löste sich auf; der Herzog Ottokar von Böhmen, der fich nicht fügte, ward entsett, und am Ende verharrten nur noch die Welfen in der Empörung. Nicht durch die Gefangennahme Richards, sondern durch die Art, wie Heinrich sie zu verwerthen wußte, war der gefährliche Fürstenbund zersprengt worden.

٤

**~**..

diesem Erfolge war das in Aussicht genommene Bündniß mit Frankreich nicht mehr nöthig, und sogleich erging Heinrich sich in neuen Entwürfen. Jest gilt es den König von England, für deffen Frei= lassung durch Bermittlung der Fürsten der 17. Januar 1194 als endgültiger Termin festgesetzt worden ist, zu fesseln, und aus freien Stücken verspricht Heinrich ihm deßhalb die Belehnung mit dem Reiche Arelat. Das Versprechen war billig, denn der Raiser hatte in Wirklichkeit in diesen Gebieten nichts mehr als die nominelle Oberhoheit, aber es konnte dem Konige als ein Beweis der aufrichtigen Freundschaft des Raisers gelten, wie denn in der That Richard darüber hoch erfreut gewesen ist, und es war in jedem Falle eine Demonstration gegen Frankreich. Aber auch diese Gedanken hatten keinen Bestand: als der festgesetzte Tag der Freilassung her= annahte, trafen Boten bes frangofischen Konigs ein, mit ber Bitte, den Gefangenen an Frankreich auszuliefern oder doch noch ein Jahr oder wenigstens bis zum Herbste festzuhalten. Die Welt werde nie in Ruhe kommen, wenn Richard frei werde. Für jeden Monat, den er noch in Haft bliebe, sollten dem deutschen Raiser tausend Mark ausgezahlt werden. Es war ein schamloses Anerbieten und eine Schmach, daß Heinrich auch nur einen Augenblick zwischen seiner Chrenpflicht und den Locungen des Geldes schwanken konnte. zögerte den ganzen Januar hindurch, und erst als die Fürsten, welche für jenen Vertrag die Bürgschaft übernommen hatten, erustlich auf Erfüllung desselben bestanden, willigte er in die Freilassung, welche endlich am 2. Februar 1194 erfolgte. Auch das ift bezeich= nend, daß Heinrich noch bei dem Abschiede seinem englischen Bafallen von den wenig freundschaftlichen Angeboten Philipps Renntniß gab.

Wahrscheinlich aber würde der Raiser dem Andrängen der Fürsten zum Trot auch damals aus irgend einem Grunde die Freislassung Richards hinausgeschoben haben, wenn auch nur die geringste Möglichkeit gewesen wäre, die Gefangenschaft desselben anderweitig zu verwerthen, namentlich zum Schaden der Welsen. Aber Richard hatte unerschütterlich alle darauf zielenden Anträge zurückgewiesen, und überdies war durch die berühmte romantische Vermähelung der Tochter des staussischen Pfalzgrasen vom Rhein, einer Cousine des Kaisers, mit Heinrich von Braunschweig, dem thätigen

Sohne Heinrichs des Löwen, schon ein Weg zur dauernden Ausjöhnung beschritten. So sehr der Kaiser am Anfang auch über die Durchtreuzung seiner Pläne toben mochte, der Bortheil, daß er nach
einer Ausgleichung mit den Welsen freie Hand für weitere Unternehmungen in Italien bekam, war auch nicht zu verachten, und so
gab er sich gar bald zufrieden. Auf der Zusammenkunft zu Tilleda
am Kiffhäuser (März 1194) versöhnte er sich mit dem greisen Löwen,
der der Kuhe bedürftig an den Ereignissen der letzten Jahre selbst
saft gar keinen thätigen Antheil genommen hatte, und sicherte dem
Sohne desselben schon im voraus die Belehnung mit der Pfalzgrafschaft zu. Mochte nun auch ferner noch im Erzbisthum Bremen
und in Holstein der Kampf der Parteien fortdauern, und der Graf
von Holstein allmählich dem dänischen Könige erliegen: Heinrichs VI
Sinn war nur auf Italien gerichtet.

Unberechenbare Glücksfälle, die Gefangennahme Richards und jene Heirath hatten ihm in Deutschland aus aller Verlegenheit geholfen; ein anderer glucklicher Umftand sicherte ihm im voraus den Sieg in Italien. Der Krieg gegen Tancred hatte auch nach bem Rückzuge von 1191 niemals ganz aufgehört; aber über Terra di Lavoro und Abruzzo waren die deutschen Rapitäne, die ihn führten, nicht hinausgekommen, und auch in diesen Landschaften gingen die einzelnen Burgen fortwährend aus einer Hand in die andere über. Tancred behauptete sich. Nachdem nun der Raiser die von Coleftin angebotene Bermittlung stolz zurückgewiesen hatte — nur die Unterwerfung des sicilischen Reichs möge Gegenstand pabstlicher Fürsorge sein — ging Colestin in der Begünstigung Tancreds einen Schritt weiter. Im Jahre 1192 erkannte er ihn förmlich als König an und ließ sich von ihm den Lehnseid leisten, wünschte aber trot diesem entschieden dem Raiser feindlichen Schritte noch ferner zu vermitteln und setzte deßhalb bei Tancred die Freilassung der Raiserin Ronftanze durch, um mit ihr personlich über den Frieden zu berhanbeln. Jedoch Konstanze theilte ganz die Anschauungen ihres Gemahls in Betreff der Ursupation Tancreds und sie wich auf der Reise nach dem Norden absichtlich einem Zusammentreffen mit dem Pabste aus, mit dem jener nach der Anerkennung des Usurpators sich nicht mehr verständigen konnte. Heinrich ließ alle, die zum Pabste gingen, aufgreifen; der Pabst drobte ihm dagegen in dem Lütticher Streite mit dem Banne. Dieser mochte darauf rechnen, daß der Raiser durch die damalige Conspiration der deutschen Fürsten auf langere Zeit unfähig sein werbe, in Italien einzugreifen, und daß sich in der Zwischenzeit Tancreds Herrschaft, der 1192 sich mit Oftrom verbündete, im folgenden Jahr seinen mitregierenden Sohn Roger mit der byzantinischen Raisertochter Irene verlobte und fast auf allen Punkten siegte, genügend befestigen werde, um seinerseits die Rirche wirklich zu ftuten. Aber jene Hoffnung wurde durch den merkwürdigen Umschwung in Deutschland zu nichts, und für diese war es ein furchtbarer Schlag, daß am Anfange des Jahres 1194 erst Roger, bald hernach Tancred starb. Vielleicht wäre Tancred, eine durchaus tüchtige und zugleich liebenswürdige Persönlichkeit, doch noch im Stande gewesen bei längerem Leben die Usurpation glücklich durchzuführen; seine Wittwe Sibylle, welche für ihren zweiten Sohn Wilhelm III die Regierung übernahm, war dem doppelten Andrange der großen Barone und der Deutschen gegenüber voll= tommen wehrlos.

Es ging, wie es nicht anders gehen konnte. Als Heinrich im Sommer 1194 mit einem stattlichen Heere, zu dessen Anwerbung und Unterhalt ihm das Lösegeld des englischen Königs sehr nützlich war, über die Alpen kam, und ohne sich mit den feindlichen Städten der Lombardei oder mit dem Pabste aufzuhalten, in das normänni= sche Reich eintückte, fand er nirgends nachhaltigen Widerstand. Der Abel, die Geistlichkeit, die Städte wetteiferten in der Schnelligkeit ihrer Unterwerfung; Gaeta und Neapel, welche sich vor drei Jahren so glücklich vertheidigt hatten, ergaben sich ohne Zwang, Salerno nach eintägiger Belagerung. Letteres wurde für den einst gegen die Kaiserin geübten Verrath schwer gezüchtigt. So zog das große deutsche Heer ruhig weitermarschirend von Stadt zu Stadt, von Provinz zu Provinz, während gleichzeitig die genuesisch-pisanische Flotte, angeführt von dem kaiserlichen Truchses Markward von Anweiler, gegen Sicilien operirte und Messina nahm. Ein glänzender Sieg bei Catanea über das sicilische und saracenische Aufgebot, welches die Regentin den Kaiserlichen entgegenwarf, entschied auch über das Schicksal der Insel. Am 20. November zog Heinrich VI

7

in Palermo ein. Bald hernach hat die Wittwe Tancreds, als Heinzrich der besiegten Königssamilie Sicherheit ihrer Personen und ihrer Habe gelobte und ihr selbst die Grafschaft Lecce, ihrem Sohne das Fürstenthum Tarent zusagte, sich und ihre Kinder in seine Gewalt gegeben und ihm auch den Königsschaß und die Krone ausgeliesert, mit welcher Heinrich sich am Weihnachtssesse unter großem Pompe krönen ließ. Und als ob selbst der Himmel ihm nach so großen Ersolgen ein weiteres Zeichen dauernder Gunst geben wollte, wurde ihm am solgenden Tage von seiner in der Mark Ancona zurückgebliebenen Gemahlin endlich ein Kind geboren, der künstige Herrscher von Deutschland und Italien. Heinrich gab diesem Sohne die bedeutungsvollen Namen Friedrich Roger.

Im allgemeinen war die Masse der Bevölkerung im normännischen Reiche mit ber stattgehabten Veränderung wohlzufrieden, da sie wenigstens ein bis dahin fast unbekanntes Glud, feste Ordnung und inneren Frieden zu verbürgen schien. An Graufamkeiten aller Art, von denen Heinrich sich nicht frei hielt, an der harten Bestrafung Salernos, an der unmenschlichen Behandlung gefangener feindlicher Anführer nahm man wenig Anstoß, da dergleichen unter den früheren Königen die Regel gewesen war. Schlimmer ist es, daß Heinrich auch denen, die sich ihm freiwillig unterworfen hatten, sein Wort nicht hielt, daß er wenige Tage nach seiner Krönung die Rönigin Sibylle und ihre Kinder, überhaupt alle früheren Freunde Tancreds gefangen nahm. Ob eine Berschwörung berselben, die er als Grund für dies Verfahren anführte, wirklich bestanden hat oder nicht, das läßt sich nicht mehr entscheiden. Wenn aber, wie Heinrichs Geschichtschreiber meint, die Festsetzung aller Glieder und Anhänger der früheren Regierung für den Bestand der deutschen Herrschaft in Sicilien eine Nothwendigkeit war, dann liegt auch der Gedanke sehr nahe, daß Heinrich, der bei Erwägungen seines Nugens rechtliche Bedenken nicht gekannt hat und in der Wahl seiner Mittel nie scru= pulos gewesen ist, auch ohne die Existenz jener angeblichen Verschwörung nicht anders gehandelt haben würde. Die Gefangenen wurden sammt und sonders nach Deutschland geschafft, mit den Shäpen der normännischen Könige und der Ausstattung ihrer Paläste die staufischen Burgen gefüllt.

· •

Denn daran hat Heinrich nicht gedacht, dauernden Aufenthalt in dem eroberten Reiche zu nehmen, wie später Friedrich II; es sollte ihm nur ber Stütpunkt für weitergreifende Plane sein, benen er sich im Hochgefühl des Sieges mit Leidenschaft hingab. Wir wissen nicht, in wieweit und worin auf dem großen Hoftage zu Bari, den er vor seiner Abreise auf Oftern 1195 berufen hatte, die Verfassung des normännischen Reiches alterirt worden ist, aber daß damals und überhaupt unter Heinrichs Herrschaft Veränderungen in derselben vorgenommen wurden, beweist der bemerkenswerthe Umstand, daß Friedrich II bei seiner Reorganisation des Königreichs nicht bloß die Regierung Tancreds und Wilhelms III, sondern auch die seines Vaters vollständig außer Acht ließ und auf das Todesjahr Wilhelms II als auf das Normaljahr zurückgriff. Es hängt damit zusammen, daß Friedrich sich zur Begründung seiner Anrechte auf Sicilien niemals auf das Eroberungsrecht seines Baters, sondern immer nur auf das Erbrecht seiner Mutter Ronftanze berief, turz seine Regierung als Fortsetzung der normannischen Zeit betrachtete. Etwas der Art hat nun auch Heinrich beabsichtigt, als er bei seinem Scheiden aus dem Königreiche seine zurüchleibende Bemahlin, die Erbin beffelben, an die Spite der Regierung ftellte. So wurde boch wenigstens der Anschein der Continuität gewahrt, wenn sich auch die wirklichen Zustände durch die massenhaften Land= verleihungen an deutsche Ritter und durch die Einsetzung eines deutschen Reichsstatthalters neben der Regentin wesentlich verändert hatten.

Jener Hoftag zu Bari bahnte ferner eine Aussöhnung mit dem Pabste an, indem Heinrich damals das Kreuz nahm. Vortresselich ist von Töche nachgewiesen worden, wie Heinrich durch diesen Schritt sich dem Pabste näherte, ja ihn dahin brachte, alles, was vorhergegangen, die Eingriffe in die geistliche Wahlfreiheit, den Versluft der kirchlichen Besitzungen, die Eroberung des sicilischen Lehnsereichs völlig zu vergessen und eine Zeit lang sich rüchaltslos zum Wertzeuge der kaiserlichen Politik zu machen. Cölestin glaubte einen reuig in den Schoß der Kirche zurückehrenden Sohn zu umarmen und merkte es nicht, daß die Umarmung nur darauf berechnet war, ihn völlig zu erdrücken. Denn was würde das Schickal des Pabst-

thums gewesen sein, wenn Heinrich sein Ziel, die Herstellung einer wirklichen Weltherrschaft erreicht hätte? Nun nach der Unterwerfung des normännischen Reichs, als der Pabst ihm mehr folgte als gegenüberstand, als Mailand ihm bei der Rückehr die Thore öffnete, obwohl er Cremona und die Städte der Gegenpartei offen begünftigte, als in Deutschland nach der Ausgleichung mit den Welfen niemand gegen den Raiser sich zu rühren wagte, glaubte dieser den Augenblid gekommen, um bas ibeelle dominium mundi, welches man sich mit dem Raiserthume verbunden dachte, thatsächlich zu verwirklichen. Die Hoheit über die polnischen Theilfürsten hatte er schon 1184 geltend gemacht, über Danemark war sie wenigstens noch nicht aufgegeben. Die Gefangenschaft Richards hatte England in Lehnsabhängigkeit gebracht; nun wurde auch die Abhängigkeit Frankreichs, der spanischen Reiche, Oftroms, ja selbst der kleinasiatischen Staaten und der muhamedanischen Opnastien Nordafrikas ernstlich ins Auge gefaßt, an allen jenen Orten gleichzeitig betrieben.

Es würde zu weit führen, wollten wir auf Grund der von sorgsamer Quellenforschung gewonnenen Resultate diese Bestrebungen Heinrichs im einzelnen verfolgen, die in ihrer Gesammtheit durch ein Wort des byzantinischen Chronisten Ricetas charakterisirt werden: "Wie der Herr aller Herrscher, wie der König aller Könige trat er mit seinen Forderungen auf". In ihnen tritt eine Gigen= thumlickeit Heinrichs zu Tage, durch welche er sich sehr zu seinen Ungunften von der besonnenen Weise seines Baters und von der die Wirklichkeit nie aus den Augen lassenden Staatskunst seines Sohnes unterscheibet, indem er gleichzeitig die verschiedensten Dinge in Angriff nimmt, in alle benkbaren Berwicklungen sich einläßt und im imperatorischen Tone auch da fordert, wo entweder das Recht der Forderung erft erworben werden sollte oder keine Möglichkeit, die Forderung nöthigenfalls mit Gewalt durchzusetzen, vorhanden war. Auch Friedrich II hat wohl von den Königen seiner Zeit Hilfe und Zuzug verlangt, aber nicht deßhalb, weil sie ihm als dem Kaiser dazu verpflichtet wären, sondern weil ihre monarchischen Interessen mit den seinen, namentlich der Rirche gegenüber, aufs engste verwachsen seien. Friedrich II betrachtete alle Könige als seine natürlichen Verbündeten; Heinrich VI betrachtete sie als seine Basallen,

über welche, wie über beren Reiche er zu seinem eigenen Vortheile frei verfügen könne. Als Richard von England mit dem Rönige von Frankreich Frieden geschlossen hatte, verwarf der Raiser den Bertrag, der seinen Absichten nicht entsprach, und befahl jenem den Arieg fortzuseten. Als die Genuesen sich darüber beklagten, daß er fie um die für ihre Unterflützung bei dem ficilischen Feldzuge in Aussicht gestellten Vortheile betrogen habe, meinte er, sie sollten sich an Aragonien schadlos halten; bei der Eroberung dieses Reiches wolle er sie wieder unterstützen. Schon 1191 hatte er die Absicht ausgesprochen, nach der Unterwerfung Siciliens die Saracenen auf ben Balearen zu bekämpfen; dieselbe Absicht traute man ihm auch jest noch zu, und der Amohadenkönig schickte ihm Tribut, um ihn im voraus für sich gegen die Almoraviden zu gewinnen. Zu allen Diesen Projecten tamen nun noch die Plane auf ben Often hinzu, welche sich gleichsam von den normännischen Königen auf ihn vererbten und die ihn um so mehr fesselten, je weniger bei diesen ein Ende abzusehen war. Dem Raiser Isaak Angelos von Byzanz versprach er Hilfe, forderte aber zugleich Tribut, Heeresfolge und Abtretung des Landes von Spidaurus bis Thessalonich; als Jsaak im April 1195 gestürzt und geblendet ward, machte Heinrich im Namen der Tochter desselben, welche einst Rogers von Sicilien, jest Philipps von Schwaben Braut war, gar Ansprüche auf das ganze Reich gel= tend. Ihm hatte schon im Jahre 1194 ber König von Armenien (Cilicien) gehuldigt, von seinen Abgefandten ließ sich im folgenden Jahre der König von Cypern, Amalrich von Lusignan, belehnen. Nun sollte der Areuzzug, für den er sich die Ernennung der Anführer vorbe= hielt, die Hoheit des Raisers auch im heiligen Lande begründen. Bon der Grenze Schottlands bis zum Bosporus und zu den Säu= len des Hercules gedachte er seinem Befehle Geltung zu verschaffen und die Welt für feine 3wede auszubeuten.

Solche Maßlosigkeiten, in sich überstürzender Hast vorgebracht, werden gelind beurtheilt sein, wenn man sie phantastisch nennt. Das mit auch nur das eine oder das andere gelänge, hätte Heinrichs Autorität in den beiden Fundamenten seiner Stellung, in Deutschsland und in Sicilien, sester gewurzelt sein müssen, als sie es in Wirklichkeit war, und vor allem hätte er nicht durch noch andere

gleichzeitig betriebene Plane jene durchkreuzen und sich selbst neue Opposition erweden dürfen.

Oft genug ist darüber geklagt worden, daß die Deutschen es nicht bis zur Stiftung einer Erbmonarcie gebracht haben, und Beinrich VI gefeiert worden, weil er diesem Mangel abzuhelfen versuchte. Beides sicherlich nicht mit vollem Rechte. Denn einerseits war man durch die eigenthümliche Sitte, meist bei Lebzeiten ber Regierenden zum Nachfolger benjenigen zu wählen, der nach dem Erbrechte am meisten zur Nachfolge berufen gewesen ware, der wirk- 🦿 lichen Erbmonarchie und ihren Bortheilen thatsächlich so nahe gekommen, daß das noch immer hochgehaltene Wahlrecht kaum noch eine Wahlfreiheit einschloß, und auf der anderen Seite läßt sich nicht gut absehen, wie die Centralgewalt durch die Einführung der Erbmonarcie viel an Stärke hatte gewinnen konnen, wenn gleichzeitig, wie Heinrich VI es wollte, auch dem Fürstenthume eine ausgedehnte Erblichkeit formlich zugesprochen worden ware. Wenn Beinrich trotdem seit dem December 1195 die Erblichkeit der Rrone in seinem Hause zum Gegenstande von Berhandlungen machte, so wird seines Geschichtschreibers Meinung, daß Ziel und Motiv dieses Planes zunächst nicht in nationalen Bedurfnissen, sondern in der Stiftung des Weltreichs lagen, gewiß volle Berücksichtigung verdienen. Hein= rich hatte ein Werk unternommen, für welches die kurze Spanne eines einzigen Lebens nicht ausreichte: nur von langdauernden, durch mehrere Generationen stätig fortgesetzten Bemühungen war möglicher Beise die endliche Bollendung deffelben zu erwarten.

Wie sehr dieser Gesichtspunkt alle anderen überwog, zeigt die andere Forderung, die Heinrich mit jener ersten verband. Denn die gewünschte Einverleibung seiner sicilischen Eroberungen in das Reich bedeutete nichts anderes, als daß die Fürsten die ausdrückliche Verspslichtung übernehmen sollten, auch diese fernliegenden Gebiete zu vertheidigen, — Gebiete, welche mit den nationalen Aufgaben des deutschen Reiches auch nicht das geringste zu thun hatten, die aber für jene auf die Weltherrschaft und namentlich auf die Herrschaft über die Nittelmeerländer gerichteten Tendenzen geradezu unentbehrslich waren. Heinrich mochte sich in ihrem Besitze doch nicht ganz

sicher fühlen: wurden sie als Reichsländer von der gesammten Macht des Reiches vertheidigt, wer wollte sie ihm nehmen ?

Beide Forderungen schlossen bedeutende Nachtheile für die deutschen Fürsten ein. Sie sollten auf ihr Wahlrecht verzichten, welches sie trop seiner beschräntten Ausübung als ein kostbares Rleinod ungemein hochhielten, weil unter Umständen durch daffelbe auch ihre eigenen Familien auf den Thron berufen werden konnten; diesem zwar geringen, aber immerhin nutbaren Borrechte sollten sie entsagen und überdies mit der Incorporation Siciliens eine wirklich bedeutende Last auf ihre Schultern nehmen. Da hätte Heinrich andere Dinge für die Bewilligung seiner Wünsche bieten müssen, als er in Wirklichkeit bot. Denn was Heinrich auf die andere Wagschale legte, zu Gunsten ber weltlichen Fürsten das Zugeständniß unbeschränkter Erblichkeit der Reichslehen in männlicher und weiblicher Linie und zu Gunften der geistlichen Fürsten die Aufgabe des sogenannten Spolienrechts, waren Angebote von höchst zweiselhaftem Der Alerus hatte das Spolienrecht der Könige niemals anerkannt, aber oft baffelbe als ungesetzlich verdammt, und die welt= lichen Fürsten waren in der Praxis schon längst auf dem besten Wege, jene ausgedehnte Erblickfeit, die bisher einzelnen von ihnen zugestanden worden war, als allgemeines Recht zu erlangen. Grunde machte Beinrich nur solche Zugeständniffe, die aller Bahr= scheinlichkeit nach so wie so nicht mehr lange zu verweigern waren, und verlangte dafür von den Fürsten Gegengaben von unbestreit= barem und dauerndem Werthe. Wir können uns daher denken, daß seine Plane auf starte Abneigung stießen, und vielleicht auf um so größere, weil Heinrich nach seiner Art und Weise bem Widerspruche gegen= über die Anwendung von Gewalt in Aussicht stellte. Aber während der nächsten Monate, auf Reichstagen zu Wirzburg im April und zu Mainz im Mai 1196 hat er theils durch Drohungen theils durch locende Bersprechungen und wohl auch mit Hilfe seiner Schätze die einzelnen für sich gewonnen und schließlich erreicht, daß die Mehr= zahl der Fürsten seinem Andringen nachgab und durch Unterschrift Mit der Urkunde und Siegel der Verfassungsänderung zustimmte. in der Hand gedachte Heinrich nun den Pabst zur Arönung seines jungen Sohnes zu bewegen, der also unmittelbar zum Mitkaiser gekrönt werden sollte. Die sonst vorhergehende Krönung zum deutschen Könige mochte überflüssig erscheinen, als die Erblickeit der deutschen Krone für gesichert gehalten wurde.

Ein Jahr war vergangen, seitdem Coleftin fich dem Raiser, der das Kreuz gelobte, genähert hatte, aber noch immer blieben die von dieser Versöhnung gehofften Früchte aus, und in keiner Beziehung war seitdem die Lage des Pabstthums eine bessere geworden. Raiserliche Statthalter geboten noch immer in den Besitzungen der Rirche, ja bis an die Thore von Rom selbst und erzwangen nicht ohne Brutalität Gehorsam für ihre Befehle. Dazu kamen noch die ungelösten Streitfragen wegen der künftigen Stellung des sicilischen Reiches zum pabstlichen Lehnsherrn und wegen der Ginkerkerung oder Berjagung dortiger Bischöfe, über welche Dinge die Anschauungen des Pabstes und des Raisers himmelweit auseinanderliefen. keiner Beziehung gab Heinrich nach, immer hatte er und hatten seine Beamte vollkommen recht, am wenigsten wollte er davon wissen, dem Pabste für Sicilien den Lehnseid zu leisten: der Raiser könne nicht Mann des Pabstes sein. So war man während des Jahres 1196, als Heinrich langsam nach Süden zog, zwar noch nicht zum Bruche, aber ihm wieder sehr nahe gekommen: wie hätte unter sol= den Umftanden der Pabft sich bewogen fühlen sollen, auf Beinrichs neue Forberung, daß er.burch die Arönung seines Sohnes der Umgestaltung der Reichsverfassung seine Sanction geben möge, einzugehen und die Erblichkeit des Raiserthums in der dem Pabstthum immerdar feindlichen Familie der Staufer durch einen feierlichen Att zu bekräftigen? Da jede Partei ihre Ansicht immer als die einzig berechtigte und allein maßgebende darstellte, war eine Ausgleichung und ein Compromiß absolut unmöglich. Freilich hat Colestin nicht gewagt, direct die Arönung zu verweigern; als er aber am Ende bes Jahres nach langen Berhandlungen neue Bedenkzeit sich ausbat, war diese Bitte doch nur eine wenig verblümte Abweisung.

Inzwischen hatte die bevorstehende Umgestaltung der Reichs= verfassung auch in Deutschland alle Gemüther in Unruhe erhalten und wiederholte Besprechungen der Fürsten veranlaßt. Bei diesen ist nun, seitdem Heinrichs Abreise sie von seinem persönlichen Drucke

befreit hatte, ein allmählicher aber entschiedener Umschlag der Stimmung nicht zu verkennen, und die aus Italien eintreffenden Rachrichten von den neuen Zerwürfnissen mit dem Pabste und von dem Widerstande desselben gegen die Sanction der Erbmonarcie, wer= den nicht verfehlt haben, die Gegner der letteren zu ermuntern. So geschah es, daß im Herbste, als Heinrich den Burggrafen von Magdeburg nach Deutschland schickte, um die Sache zum Abschluffe zu bringen, von allen Seiten sich Widerspruch erhob und am meisten bon benjenigen, welche wie Landgraf Hermann von Thüringen aus persönlichen Interessen früher der Verfassungsänderung zugestimmt hatten. Die deutschen Fürsten wiesen sie jetzt entschieden zurud. Aber nicht die Rücksichten auf den Pabst sind es gewesen, welche Heinrichs Entwürfe zum Scheitern brachten, auch nicht etwaige Abneigungen gegen eine Fortdauer des staufischen Königthums, sondern einmal die principiellen Bedenken der deutschen Fürsten gegen die Erbmonarchie und dann ihr Widerwille gegen die Incorporation Siciliens, die Heinrich mit jener zugleich betrieb. Man hatte trop mancher erfahrenen Unbill so wenig gegen ein staufisches Königthum, daß sobald Heinrich die Incorporation fallen ließ und allein seinen Sohn zum Nachfolger nach alter Art gewählt zu sehen wünschte, dieser Wunsch fast augenblickliche und fast einstimmige Erfüllung fand. Für die nächste Zukunft war oder schien das staufische Haus im Besitze der Krone gesichert, und somit hatte der Raiser alles er= reicht, was selbst die Einführung der Erblichkeit ihm für den Au= genblid hätte gewähren können.

Aber gerade das, was für ihn das wichtigste und nächstliegende war, hat er nicht durchgeset, nämlich die Incorporation Siciliens, das heißt die Garantie der deutschen Fürsten für die Grundlage des geträumten künftigen Weltreichs. Unübersteigliche Schwierigsteiten, jedenfalls größere, als Heinrich meinte, thürmten sich gegen die Verwirtlichung desselben auf. Die Deutschen sprachen durch die Nichtgewährung jener Incorporation stillschweigend auch dem Weltzeiche das Urtheil; der Pabst trat mit dem besonders bedrohten byzantinischen Kaiser in freundschaftliche Verbindung, und im sicilischen Reiche selbst gerieth Heinrichs Herrschaft ins Schwanken. Er hatte durch die Regentschaft seiner Gemahlin Konstanze es vergessen zu

Ç

!

machen gesucht, daß diese Herrschaft durch Eroberung gegründet worden — vergeblich: nur durch die Furcht vor den im Lande geblie= benen deutschen Rapitänen und beren eisernes Regiment war sie bisher aufrecht gehalten worden. Aber es giebt eine Grenze, auf welcher die Furcht in waghalfige Verzweiflung umschlägt, und als nun mit Beinrichs Wiederkunft im December 1196 ber Druck fich wo möglich noch steigerte, als gleichzeitig ber Glaube sich verbreitete, das im Frühjahr erwartete deutsche Areuzheer sei nur dazu berufen, um die letten Regungen in Blutströmen zu erstiden und die Schredensherrschaft zu verewigen, und als endlich auch die Raiserip selbst, emport, wie es heißt, über die Hinrichtung einiger Berwandten, von ihrem Gemahl sich abwandte, der ihr allein sein Anrecht an das Königreich verdankte: da bildete sich, wie es scheint, mit ihrem Wissen, eine große Verschwörung des Adels, um den Raiser auf der Jagd zu ermorden und alle Deutschen zu vertilgen. Zwar ward die Ver= schwörung verrathen, aber doch zu spät, als daß dem Ausbruche des Aufstandes hätte vorgebeugt werden können. Im Februar 1197 erhob sich die ganze Insel; auch Palermo, wo Konstanze verweilte, fiel ab, und ein gewaltiges Heer sicilischer Lehnsleute zog gegen Messina heran, wohin sich ber Raiser in der ersten Ueberraschung geflüchtet hatte. Seine Lage war kritisch, benn er hatte nur wenige Deutsche bei sich, und doch durfte er nicht die Entscheidung verzögern, bem Aufstande nicht Zeit lassen sich zu organisiren. Shon war der Burgherr von San Giovanni zum fünftigen nationalen Könige ausersehen. Furchtbar ift der Kampf gewesen, als die kleine Schaar der Raiserlichen, von den bewährten Hauptleuten Markwald von Anweiler und Heinrich von Kalden angeführt, sich bei Catanea auf das überlegene heer der Aufständischen warf; noch in den Straßen der Stadt wurde geschlagen, aber der Sieg gehörte den Deutschen und war entscheidend. So plötlich der Aufstand emporgeflammt war, so schnell erlosch er nach bem ersten Miklingen; nur einzelne Burgen haben sich noch bis zum Sommer gewehrt, und Retten noch schwerer als die, welche man hatte zerbrechen wollen, wurden dem aufrührerischen Lande nun angelegt. Wenn Heinrich je vorher eine Anwandlung von Milbe gespürt haben mochte, von diesem Aufruhr an war fie vollends verschwunden. Seiner Rache entging feiner ber

schuldigen: "ohne Erbarmen, ohne Schonung tödtete er sie ohne Unterschied". Man wird es uns erlassen die Mannigsaltigkeit der unmenschlichen Todesstrasen hier aufzuzählen und sich gern mit der Bersicherung des Geschichtschreibers begnügen, daß was irgend jenes Beitalter an grausamen Martern ersonnen hatte, hier seine Anwensdung fand. Massenhafte Confiscationen gaben die Mittel, um noch mehr deutsche Mannen dauernd in das Land zu ziehen. Nur von solcher Unnachsichtigkeit, durch welche der unruhige Adel für immer eingeschüchtert und unschädlich gemacht werden sollte, hat Heinrich — der Abt Joachim von Floris nennt ihn "einen Hammer der Erde, die halsstarrigen zu zermalmen" — sich eine wirtsliche Besestigung seiner Herrschaft im sicilischen Reiche versprochen und Ruhe, um ungestört seinen weiten Plänen nachgehen zu können.

Doch anderes war bestimmt. Schon trafen im Frühjahr und Sommer des Jahres 1197 zahlreiche Kreuzfahrerschaaren in den Bafen des Königreiches ein, wurden jum Theil auf Roften des Raisers ausgerüstet und fuhren unter Hauptleuten, die der mit Ginwilligung der Fürsten zurückleibende Kaiser ihnen setzte, weiter übers Meer nach Often; schon pochten in Byzanz deutsche Gesandte mit eherner Faust an die Pforten des Thronsaales und preßten dem geängstigten Raiser des Ostens ungeheueren Tribut ab; schon war Philipp von Schwaben aus Deutschland aufgebrochen, um seinen zum römischen Könige erwählten Neffen Friedrich nach Aachen abzuholen, wo für diesen die Krönung gerüstet ward: da hat der Tod Heinrich VI am 28. September 1197 mitten aus allen seinen Entwürfen herausgerissen und mit diesem einen Schlage das Aussehen der Welt verändert. Seine Wittme, die Normannin Ronftange, leitete ihre Regentschaft für Heinrichs unmündigen Sohn Friedrich mit der Unterwerfung unter den Pabst ein und mit der Bertreibung der Deutschen aus dem sicilischen Reiche; in Deutschland war die Erwählung dieses Friedrich vergessen, und heftiger als je, jest um die Krone, entbrannte der Rampf zwischen Welfen und Staufern; das Pabstihum aber, durch Heinrichs Tod von dem erdrückenden Alp, der auf ihm lastete, befreit, fand nach Colestins baldigem Hinscheiden in dem gewaltigen Innocenz III einen großartigen Vertreter. Nicht wie Heinrich geträumt, der Kaiser, sondern der Pabst ward die Spize der cristlichen Welt.

Heinrich VI starb jung, erst 32 Jahre alt. Starb er zu früh? Werden wir dem Chronisten von St. Blasien zustimmen, der aus feiner Zelle ihm wehmüthig nachseufzt: "Hätte er länger gelebt, das Raiserreich mare im Schmuck ber alten Burbe wiedererblüht"? Wir, die die Folgezeit kennen und wissen, welche gewaltige Kräfte dem Raiserthume gegenüberstanden, für den Augenblick gebeugt, aber noch 👞 immer unbesiegt, werden den naiven Glauben des Monches nicht theilen können, eher uns freuen, daß Heinrichs Tod ihm und der Welt das unausbleibliche Mißlingen erspart hat. Jene Weltherr= schaft, welcher Heinrich nachjagte, mag eine große Idee sein; sie zu verwirklichen, war baare Unmöglichkeit und besonders für Heinrich. Er brachte zu der Aufgabe, die er sich gestellt hatte, weder die no= thige Macht mit, — benn man sieht, wie wenig die Deutschen ge= neigt waren ihn dabei zu unterstützen, und wie unsicher ber Bestand seiner Herrschaft in Sicilien blieb, — noch auch die personlichen Fähigkeiten. Er war weder ein großer Krieger noch ein großer Politiker: nur eine Reihe von ihm unabhängiger, un= berechenbarer Glücksfälle hat ihn so weit gefördert, als er bei seinem Tode wirklich gelangt war, er selbst durch Unzuverlässigkeit, Un= geduld und Leidenschaft mehr als einmal das gewonnene wieder gefährbet.

Wir werben durch das großartige und zugleich maßvolle Barbarossas mit Bewunderung erfüllt, wir werden durch Philipps von Schwaben verständiges und zugleich gemüthliches Wesen unwillfürlich erwärmt, wir müssen die geistige Vielseitigkeit und praktische Begabung Friedrichs II selbst als Gegner anerkennen, aber wie wir uns auch stellen mögen, es ist kein wohlthuendes Gefühl, das uns vor Heinrich VI ergreift. In den Jahren, in welchen die Freuden der Erde noch nicht ihren ersten Reiz verloren haben, steht er vor uns ein bleicher schmächtiger Jüngling, jedem Genusse seind, verschlossen und ernst, vor der Zeit gealtert, mit von Sorgen gefurchter Stirn, immer über Plänen und Entwürfen brütend, unerschöpsschlich und rücksichtslos in der Wahl seiner Mittel, sieberhaft hastig an tausend Dingen zugleich beschäftigt, das ungestüme und gewaltsame seines Handelns der letzte Rest jugendlicher Frische an ihm. Wie die Wuth des Nordwindes, sagt Innocenz tressend von ihm, sei er über die Erde gefahren. Hinter sich ließ er ein Chaos. Von allem, was er erstrebt, hatte nur eins Bestand, und dies eine, die Erwerbung der in Blut getauchten sicilischen Krone, ward der Unsegen seines Geschlechts.

# Bur Kritit der Memoiren der Mad. Campan.

Bon

#### b. Stedmar.

Die Publication von authentischem urkundlichem Material hat, abgesehen von der möglichen Neuheit und Wichtigkeit des Inhalts, den großen Werth, daß damit ein sicherer Anhalt für die Kritik der bereits vorhandenen Quellen geboten wird. In diesem Sinne soll hier von den Briefen des Abbé de Vermond an den öfterreichischen Botschafter in Paris, Grafen Mercy, Gebrauch gemacht werden, welche Arneth im Anhange zu dem Briefwechsel zwischen Maria Theresia und Marie Antoinette veröffentlicht hat. An der Hand dieser Briefe soll die Glaubwürdigkeit der bekannten Memoiren der Mad. Campan etwas näher beleuchtet werden. Wir beschränken uns dabei wesentlich auf die Aritik bessen, was Mad. Campan gerade über den Abbe Bermond erzählt. Die Berhältnisse, über die sie berichtet, mußten zwar nicht, aber konnten ihr nach ihrer Stellung am Hofe bekannt sein. Wenn sich gleichwohl zeigen wird, daß sie darüber wesentlich Unrichtiges mittheilt, so ift damit ihre Glaubwürdigkeit im Allgemeinen caratterifirt.

Mad. Campan war eine gebildete, unterrichtete Frau. Früher Borleserin von Mesdames, den Töchtern Ludwigs XV, wurde sie dann eine der zwei ersten Kammerfrauen von Marie Antoinette und war an den Sohn von deren Cabinetssecretair Campan verheirathet. Die ersten Kammerfrauen spielten eine, natürlich nicht vornehme,

Ċ

aber doch nicht unbedeutende Rolle. Sie wurden aus den gebildeten Ständen genommen und ihre Emolumente beliefen sich vor der Revolution auf über 50000 L. Dazu war die Campan dem Dauphin
und der Dauphine persönlich angenehm und genoß in gewissem Umfange deren Vertrauen. Alle diese Umstände zusammengenommen,
dürfen wir wohl als möglich annehmen, daß Mad. Campan in der
Lage gewesen sei, über den Vorleser Marie Antoinettens, den Abbe
Vermond, sein Verhältniß zu seiner Herrin und seine Wirksamkeit
die Wahrheit zu wissen.

Als die Heirath Marie Antoinettens mit dem Dauphin versabredet war, verlangte Maria Theresia, daß man ihr von Paris einen Geistlichen schick, der der jungen Erzherzogin mit Rücksicht auf ihre Bestimmung für Frankreich den letzten Schliff gebe. Der das malige Minister Choiseul sandte auf Empfehlung des Erzbischofs, nachmals Ministers v. Brienne den Abbé Vermond. Dieser leitete demnach die Ausbildung Marie Antoinettens von Anfang 1769 bis zu ihrer Vermählung (Mai 1770) und blieb dann als Lector bei ihr. Durch seine Antecedentien war er zum Mentor und vertrauten Secretair wie geschaffen.

Hören wir nun, was Mad. Campan über ihn berichtet. Sie sagt (I 42. 45): Der Abbé, von dem die Geschichtschreiber wenig sagen werden, weil seine Macht im Dunkeln blieb, bestimmte fast alle Handlungen der Königin; er war ihr alleiniger Vertrauter und Rathgeber, aber er war ein unkluger, unbesonnener Kathgeber.

Die ganze Bedeutung des Abbé Vermond für die Seschichte beruht darauf, ob er einen beträchtlichen Einfluß auf die Königin übte. Es läßt sich überzeugend darthun, daß dies nicht der Fall war. Vernehmen wir zuvörderst einen höchst respectabeln Zeugen, den Grafen von La Marck in seinen vor der Correspondenz Mirabeaus abgedruckten Aufzeichnungen, La Marck, der in hohem Grade das Vertrauen Marie Antoinettens und des intimsten Kathgebers dieser, des österreichischen Botschafters Grafen Mercy genoß.

Er sagt (S. 39): "der Abbé v. Vermond besaß mäßige Geistesgaben, aber war ein guter Mann von dankbarem Gemüth. Meine näheren Beziehungen zu dem Grafen Mercy, bei dem ich häusig und in engster Intimität zu Mittag speiste, führten dazu, daß ich

4

dort oft dem Abbé begegnete, der nur an dem Tage hinkam, wo fast Riemand außer dem Botschaftspersonal zugegen war. Da erfuhr ich denn, wie nüglich der Abbé dem Grafen Mercy als Zwischen= person zwischen ihm und der Dauphine war, wenn er nicht selbst zu dieser gehen wollte. Der Botschafter behielt immer diesen in= directen Weg der Mittheilung, der noch mehr Wichtigkeit erlangte, als Marie Antoinette Königin geworden war. Diese war so ge= wohnt sich des Abbé zu bedienen und hatte zu ihm ein folches Ber= trauen, daß er ihr die meisten Briefe aufsette, die sie sich darauf beschränkte abzuschreiben. Er hing der Königin, man könnte sagen leidenschaftlich, an, und obschon er ein großer Schwätzer war (die Schwäßer sind gar oft gute Leute und das war bei ihm der Fall) und unaufhörlich von seinen Beziehungen zur Königin redete, so ift ihm nie eine für sie compromittirende Indiscretion entschlüpft. Marie Antoinette betrachtete ihn übrigens als einen geistig sehr gewöhn= lichen Mann und zählte mehr auf seine Ergebenheit als auf seine Einsicht. Sie hörte ihm nur dann aufmerksam zu, wenn er ihr eine Mittheilung vom Grafen Mercy ausrichtete, und nahm selbst babon nur das an, was ihr zwedmäßig schien, ohne daß der Abbe in fie dringen oder wiederholt auf eine Sache zurücktommen durfte".

Sehen wir nun, was sich aus dem Briefwechsel des Abbé mit Mercy ergiebt, vor welchem ersterer gewiß keinen Grund hatte seine Stellung weniger vortheilhaft erscheinen zu lassen, als sie war.

Am 23. Mai 1770 d. h. eine Woche nach der Vermählung der Dauphine schreibt Vermond bereits, trot aller Unannehmlich= teiten (dégoûts) wolle er aushalten, so lange es möglich sei und er nütlich sein könne.

Im Rov. 1770 sagt er, daß seine Vorlesestunden bei der Dauphine häusig unterbrochen und ausgesetzt werden. Er sei fast nie
um die Dauphine, wenn diese schreibe; sie scheue sich davor, daß man
sagen könnte, er dictire ihr ihre Briefe. Aus Besorgniß vor dem Rlatsch
des Hoses wage er auch nicht in Gegenwart der Dauphine zu schreiben oder sich von ihr dictiren zu lassen oder nur ihr Geschriebenes
vorzulesen, denn es könne doch Jemand ins Jimmer kommen. Schon
im Jahre 1771 begehrt er seine Entlassung (vgl. Brief vom 14. August 1773), läßt sich aber noch halten.

Im Mai 1772 spricht er von der Muthlosigkeit, in die ihn mitunter der geringe Erfolg versetze, mit dem er seit zwei Jahren alle seine Gedanken und Thätigkeit der Dauphine widme.

Am 14. August 1773 bittet er Merch, seinen Rücktritt zu versmitteln. Er sei seiner Herrin unnütz geworden. Das wenige Vorlesen könne auch eine Kammerfrau besorgen. Die Dauphine spreche zwar mit ihm über diejenigen Dinge, die ihr am Herzen lägen, wie mit einem treuen und ergebenen Diener, aber wenn er ihr irgend eine Vorstellung mache, so höre sie nicht darauf oder antworte nicht und beachte sie jedenfalls meistens nicht. Die geringe Kücksicht, die sie auf ihn nehme, sei bereits Anderen aufgefallen. Er wünsche seine Entlassung, denn er sei nahe daran unbequem und lästig zu wers den, ja er sei es vielleicht schon geworden.

Er bleibt aber bann boch.

Im September 1776 erklärt er der Königin seinen Wunsch, sich wenigstens für einige Jahre zurückzuziehen.

Im Juni 1777 ist er zwar noch da, nimmt aber Urlaub, schreibt, sein Weggehen werde der Königin als eine Befreiung von einem Lästigen wohl erwünscht sein, jeder Vernunstgrund spreche für seinen Kücktritt. Er kommt aber wieder.

Am 7. Mai 1779 schreibt er: "Die Königin hat mir meine Freiheit wiedergegeben, und obschon J. M. sich vorbehalten hat, mich in gewissen Fällen zu sich rufen zu lassen, so habe ich doch Grund anzunehmen, daß mein Rücktritt vollständig und unwiderrussich sein wird. Was ich verlasse, wird mir immer theuer bleiben, troz der Behandlung, die mir, selbst während der letzten Audienz, mehrmals widersahren ist. Ich hatte Gelegenheit der Königin zu sagen, daß sie nie einen treueren und ergebeneren Diener sinden werde. Sie antwortete in einem Tone, als ob sie davon überzeugt sei, aber sie machte es mir zugleich augenscheinlich, daß ihre Freunde und Gessellschaft ihr über alles gingen".

Der letzte Satz bezieht sich wohl auf den Verkehr der Königin mit Mad. de Polignac und deren Kreis, einen Verkehr, dessen im Ganzen nachtheilige Folgen für Marie Antoinette keinem Zweifel unterliegen.

Mad. Campan erzählt uns (I S. 172. II 67), daß Vermond

sich über der Polignac vernachlässigt gefühlt und aus Empfindlich= keit darüber sich vom Hofe entfernt, aber in 14 Tagen wieder ge= kommen sei, nachdem ihm gewisse Bedingungen zugestanden worden.

Wir lassen dahingestellt, was an der Empfindlickeit und an den Bedingungen Wahres sei. Aber es ist doch sehr wahrscheinlich, daß der Abbé, als ein braver Mann und als Sprachrohr des durch= aus verständigen Grafen Mercy, aus wahrem Interesse für das Wohl der Königin deren Hang für den Polignacschen Kreis entgegenzuwirken gesucht habe und daß daraus die letzterwähnte Krisis in seinem Verhältniß zur Königin entstanden sei.

Wie dem auch sei, so viel wird sich wohl aus unsern Anfüh= rungen ergeben, daß es ganz irrig ist, wenn Mad. Campan den guten Abbé als "den alleinigen Rathgeber und Vertrauten der Kö= nigin darstellt, der fast alle ihre Handlungen bestimmte"\*).

Im Grunde hat dies auch Mad. Campan im zweiten Bande ihrer Memoiren wenigstens theilweise zurückgenommen.

Nach der Erstürmung der Bastille nämlich emigrirte der Abbé. Bald darauf, erzählt Mad. Campan, habe sie über ihn ein Gespräch mit der Königin gehabt. Die Königin forderte sie auf, ihr eine Charakterschilderung von jenem zu entwerfen, indem sie bemerkte, sie wisse wohl, daß die Campan ihn nicht besonders geliebt. "Ich war", sagt die Campan, "zum Aeußersten erstaunt, die Königin mit so viel gleichgültiger Ruhe von einem Manne reden zu hören, der ganz vor Kurzem noch in der größten Intimität mit ihr war. Ich war versteinert. Ich habe aber seitdem Gelegenheit gehabt zu entseden, daß troß der hohen Gunst, in der der Abbé stand, die Königin doch Borsichtsmaßregeln getrossen hatte, um sich für die Zustunft eines Einstusses zu erwehren, von dem sie nicht alle Folgen übersehen konnte".

Rann, so fragen wir, nach solchem hin- und herreden irgend

<sup>7)</sup> Als ein Hauptresultat des Einstusses des Abbé auf die Königin bezeichnet Mad. Campan II 26 die Ernennung des Erzbischofs von Toulouse (Brienne) zum Minister 1787. Aus den Auszeichnungen des eingeweihten Grafen von La Marck (I 52) geht aber hervor, daß die Königin auf die Erzennung des Brienne gar teinen Einstuß übte.

etwas, was Mad. Campan von dem Abbé sagt, noch Glaubwürdigkeit beanspruchen? — Heben wir aber noch ein paar Züge hervor, die Mad. Campan dem Bilde des Abbé giebt, und controliren wir sie durch die von Arneth veröffentlichten Briefe.

Sie sagt (I 42. 73), Vermond habe sich wenig Mühe gegeben, Marie Antoinette zu unterrichten, man könne ihm sogar vorwerfen, seinen Zögling aus einer geschickten, aber verwerslichen Verechnung in der Unwissenheit gelassen zu haben; als Lector habe er ihr nicht einmal zu der so nüplichen Lectüre der Seschichte gerathen. Marie Antoinette habe nicht gut französisch geschrieben, der Abbé alle ihre Briefe nach Wien revidirt und sich dessen gedenhaft gerühmt.

Fast lauter Unwahrheiten! Aus den Briefen Bermonds an Mercy zur Zeit, wo jener noch in Wien war, geht hervor, daß er Marie Antoinette im Unterrichte sehr vernachlässigt fand. Er ist zwar von ihrer Liebenswürdigkeit eingenommen, klagt aber (Brief v. 14. Oct. 1769) über die Schwierigkeiten, die ihre Trägheit, ihr Leichtsinn, ihre Zerstreutheit, ihre Abneigung sich anzustrengen und ber Sache auf den Grund zu geben dem Unterricht bereite. Er erzählt ausführlich von seiner Art, ihr die französische Geschichte beizubringen. Er erwähnt die Orthographiefehler, die fie aus Flüchtigteit im französischen mache. Er bedauert, daß cs nicht möglich sein werde, in der kurzen Zeit alles Versäumte nachzuholen. Dies zeigte sich noch weniger möglich, nachdem Marie Antoinette Dauphine geworden. Sie vertändelte eben ihre Zeit. Wir sehen in ben von Arneth publicirten Briefen, daß Maria Theresia ihre Tochter unablässig mahnt, sie möge sich durch ernste Lecture bilden und ihr zeitweise berichten, was sie gelesen habe. Was soll ich antworten, fragt dann Marie Antoinette den Abbé (Brief an Mercy, Novbr. 1770), und dieser erwidert "natürlich die Wahrheit" und mahnt, sich zu bessern. Von Zeit zu Zeit schreibt Marie Antoinette bann ihrer Mutter, sie lese geschichtliche Bücher z. B. Humes englische Geschichte. Maria Theresia hört aber endlich auf zu fragen.

Das Unglück war eben, wie Vermond (Brief an Mercy, Novbr. 1770) sagt, daß alle Prinzen und Prinzessinnen, wenn einmal die Erziehung vorbei ist, keine ernste Beschäftigung mehr zu treiben pslegen, und was Marie Antoinette insbesondere anlangt, daß, um

Mad. Campans selbsteigene Worte (I 73) zu gebrauchen, nie eine Prinzeß eine größere Abneigung gegen ernste Lectüre hatte, als sie. Marie Antoinettens Geständniß an ihre Mutter (Brief an Maria Thezesia, 14. Juli 1774, Arneth S. 127) ist unumwunden genug: "je dois avouer ma dissipation et paresse pour les choses sérieuses". Was bleibt nun hiernach von den dem armen Abbé gemachten Vorwürfen übrig?

Die Behauptung endlich, daß Vermond alle nach Wien gehenden Briefe durchgesehen habe, erweist sich durch die Arnethsche Briefsammlung ebenfalls als Fabel. Denn wir sehen daraus, daß die Briefe Marie Antoinettens an ihre Mutter die allergröbsten Sprach= und Orthographiesehler enthielten, die doch der Abbe nicht würde stehen gelassen haben.

So dürfte denn Mad. Campan durch die Arnethsche Sammlung in Bezug auf die wesentlichsten Punkte ihres Berichts über den Abbé Vermond der Unzuverlässigkeit überführt sein. Nun läßt sich freilich sagen, die Stellung und Wirksamkeit von Vermond sei vielleicht nicht in den Kreis ihrer eigenen Beobachtung gefallen, sie habe sich auf die Aussagen anderer verlassen. Dann hatte sie also keine guten Sewährsleute.

Es sei uns aber gestattet, zum Schluß noch an ein paar Bei= spielen zu zeigen, wie unzuverlässig die Campan auch in ihren An= gaben über das ist, was sie selbst gesehen zu haben behauptet.

Mad. Campan hat nämlich mehrfach über dieselben Ereignisse und Zeitabschnitte zwiefache Relationen hinterlassen. Die Art, wie diese von einander abweichen, zeigt, daß Genauigkeit der Angaben für Mad. Campan überhaupt nur eine untergeordnete Rücksicht war.

Bd. II S. 145 und S. 321 wird ein und derselbe Brief in Anführungszeichen citirt, den Mad. Campan nach der Flucht von Varennes von der Königin erhalten haben will. Die beiden Citate, die sich also jedes für wörtlich ausgeben, stimmen nun zwar dem Sinne nach im ganzen überein, weichen aber in Bezug auf den Wortlaut bis auf zwei Worte ganz von einander ab.

Bezeichnend ist auch die Abweichung der beiden Relationen über das erste Wiedersehen mit der Königin nach der Flucht von Varennes. In der einen S. 149 heißt cs: "Ihre Haare waren

### 40 v. Stodmar, Bur Rritit ber Memoiren ber Mab. Campan.

in einer Nacht so weiß wie die einer Frau von 70 Jahren geworden. Ihre Züge waren nicht besonders verändert (ses traits n'étaient pas extrêmement altérés)".

In der anderen lesen wir S. 324: "ihr ganzes Haar war auf dem Wege von Varennes nach Paris fast weiß geworden; aufsallend war mir die erstaunliche Veränderung, die das Unsglück ihren Zügen aufgeprägt hatte".

# Die orientalische Politik des Fürften Metternich.

Bon

### R. Mendelsfohn-Bartholby.

Geschichte des Abfalls der Griechen vom türkischen Reiche im Jahre 1821 und der Gründung des hellenischen Königreiches aus diplomatischem Standpunkte. Bon Anton Freiherr v. Protesch. fien. Wien 1867, R. Gerold.

Das endliche Erscheinen von Proteschs "Geschichte des Abfalls der Griechen vom türkischen Reiche im Jahre 1821 und der Grün= dung des hellenischen Königreiches" ift ein Ereigniß, das mit lebhaftem Interesse begrüßt worden ist. Dies Interesse knüpft sich ganz abgesehen von der Personlichkeit des Berfassers und von dem Gegenstand seiner Arbeit — zunächst an das, was man die Leidens= geschichte des Werkes nennen konnte. Auf Rosten der Wiener Aka= demie gedruckt, mußte es 1852 unter die Schlöffer der Oberpolizei wandern; alle Bersuche, die von Gelehrten gemacht wurden, um einen Einblick in die verbotenen Bande zu erlangen, blieben erfolglos; nicht einmal der Verfasser selbst behielt ein Exemplar in seiner Hand, und es konnte sogar die Befürchtung auftauchen, daß die dreitausend gedructen Exemplare unter die Stampfe der Papiermuhle geschickt und vernichtet worden seien. Ein Verfahren, welches an die Handlungsweise und die Maximen des Kalifen Omar zu Alexandria er= innern würde, ist jedoch unserem Jahrhundert erspart worden, und endlich erfolgte unter anderen Anzeichen, welche das Hereinbrechen einer neuen Aera für Oesterreich bedeuten, im Frühling des Jahres die Aufhebung jenes polizeilichen Berbotes.

Rein Wunder, daß die politische Presse das Geschehene aussbeutete. Ein oberflächlicher Beobachter, der nur von Verfolgungen durch die Wiener Polizei hört, wird sich vorstellen, daß Proteschs Werk ein Protest gegen die Reaction, daß der Verfasser selbst ein Märthrer des Liberalismus sei. Man sympathisirt gern mit jedem, der unter dem auf der Presse lastenden Druck gelitten hat.

Werfes obwaltenden Motive setzt uns in den Stand, dieser Ansicht zu widersprechen. Nicht sowohl politische als vielmehr Beweggründe diplomatischer Discretion sind bei jener Beschlagnahme maßgebend gewesen. Es mußte in der That befremden, daß Aktenstücke der vertraulichsten Art und kaiserliche Handschreiben, die geheim bleiben sollten, von einem Diplomaten veröffentlicht wurden, der noch gegenwärtig an einem hochbedeutsamen Posten thätig und oft genug in der Lage ist, Bertrauen und Geheimniß befreundeter Cabinette zu genießen.

Mit dieser einfachen Lösung des Räthsels verschwindet freilich der Rimbus, der Proteschs Werk für manche Augen umgeben haben wird. Man stößt auf diplomatische und persönliche Bezüge, wo man politische und allgemeine Bezüge herausgewittert hatte.

Und doch muß jede unbefangene Prüfung des Werkes selbst ergeben, wie wenig es politische Bedenken sein konnten, die einer Beröffentlichung im Wege standen. Es handelt sich bier um eine, wenn auch verspätete Rettung der Metternichschen Politik in der orientalischen Frage. Der Respekt vor dem auf Eroberung beruhenden, durch Berträge besiegelten Recht der Türken bildet die Grundlage von Prokeschs orientalischen An= schauungen; die Griechen, obwohl er ihrer mit Milbe und Wohl= wollen gedenkt und sich "einen Mitfühlenden ihrer Leiden und Hoff= nungen" nennt, sind ihm vom Standpunkte des "höheren Rechtes" aus Rebellen gegen die legitime Macht des Sultans, und wenn er sich dagegen verwahrt, Parteischriftsteller zu sein, so können wir zwar dies löbliche Bestreben, auch den Gegnern gerecht zu werden, anerkennen, muffen aber zugleich betonen, daß ein Mann, der fich in dem Ideenkreis der Metternich und Gent bewegt, so entschie= den wie irgend jemand Parteifarbe trägt.

Freilich die Farbe einer überwundenen Partei. Gent hat sich wohl Vertrauten gegenüber als den Verfechter einer "finkenden Sache" Auch Fürst Metternich vermochte das Bewußtsein nicht zu unterdrücken, daß alle seine Bemühungen, das Bestehende um je= ben Preis zu vertheidigen, erfolglos sein würden. Er hat den Zusammenbruch des Alten selbst noch erlebt, während ein freundlicheres Geschick seinen Bertrauten Gent vor solcher Entscheidung dahin= raffte. Herr von Protesch vollendete sein Wert über den Abfall der Griechen im Frühjahr 1848. Seit die Stürme des Jahres 1848 über den Continent hingebrauft sind, ist manches ideale Hoffen des Liberalismus zum Traum geworden, ebenso wie sich manches angeblich unverrückbare Dogma des Conservatismus als Illusion herausgestellt hat. Wir wissen nicht, ob Herr von Prokesch noch immer an der höheren Staatsweisheit von dem auf Eroberung basirenden, durch Berträge besiegelten legitimen Rechte des Sultan festhält. Wir wissen nur, daß es keinen Politiker mehr geben kann, welcher angesichts der seit der Mitte des Jahrhunderts eingetretenen Wandlungen noch immer ben Standpunkt der Metternichschen Palitik in der orientalischen Frage behaupten möchte. Es giebt wohl zahlreiche Türkenfreunde jest wie ehemals: wohlwollende Männer, die der Ansicht sind, daß, wenn man dem Türken den Schliff der Pariser Gesellschaft beige= bracht, ihm Glacehandschuhe angezogen und ihn daran gewöhnt hat, sich im civilisatorischen Frack mit Grazie zu bewegen, daß wenn es mittelft jenes wohlthätigen Firnisses gelungen ist, Wilde in Europäer umzuwandeln, auch der Moment nicht mehr fern sei, wo die Türkei ein nügliches Glied in dem großen europäischen Staatskörper werden könne; es giebt verständige nüchterne Politiker, welche den begeisterten Philhellenen vor allem darüber zur Rede stellen, was er an Stelle der Türkei zu setzen gedenke, und ob wohl die "Nachkom= men von Perikles und Epaminondas" politisches Gestaltungsvermögen, ob sie das Zeug dazu haben, die große Erbschaft anzutreten. Aber es giebt Niemand mehr, der eine Lösung vom Standpunkte des Stabilitätssystems aus befürwortet; es giebt keine enfants perdus der Legitimität mehr, die wie einst Gent, jett in den aufständischen Aretern "strafbare Rebellen wider ihren legitimen Fürsten" sehen würden. Oder sollte wirklich noch Jemand der Ueberzeugung leben,

٤.

daß die orientalische Frage lediglich als eine Frage der Principien und nicht als eine Frage der Interessen zum Austrag gebracht werden wird?

Der Fehler der Metternichschen Politik lag gerade in der hart= näckigen Anwendung abstrakter Principien auf eine gegebene That= jache des öffentlichen Lebens. Der öfterreichische Staatskanzler ver= kannte, daß die Politik die Wiffenschaft des Möglichen ift. Gewiß durfte man auch in den orientalischen Dingen den Widerstreit der Principien entdecken, der seit 1789 die europäische Gesellschaft bewegt und bestimmt hat. Statt sich aber der Furcht hinzugeben, daß die demokratischen Elemente neue Nahrung aus jenem Conflict ziehen und banach streben würden, Europa in allgemeinen Brand zu setzen, hatte man andere positive Combinationen ins Auge faffen muffen. Statt die orientalische Frage einseitig und starr aus dem Gesichtspunkte des Erhaltungsprinzipes zu beurtheilen, hatte man danach streben muffen, fle mit Rudfict auf die lebendigen öfterreichischen Intereffen zu lösen. Tradition und natürliche geographische Berhält= nisse weisen dem Raiserstaat die Rolle des Bölkerführers an der östlichen Donau, sie weisen ihm die Politik zu, die seit dem Beginn des 18. Jahrhunderts zu unseliger Stunde verlassen worden ist. Die österreichische Geschichte kennt keine glorreichere Erinnerung als die an den Prinzen Eugen; wo das Schwert des "edlen Ritters" voranleuchtete auf der Bahn heldenmüthigen Kampfes gegen den Halbmond, da sind auch die Herzen des deutschen Volkes gefolgt. Desterreich war nie deutscher als im Türkenkriege. Aber es kam die Zeit, wo man sich klug dunkte, wenn man die frischen, jugend= lichen Motive in der Menschenbruft als Kindereien verlachte, wo man sittlich und recht zu handeln wähnte, wenn man der öffentlichen Meinung ins Gesicht schlug. In ben 20er Jahren, in jener Periode, die Metternich einst Varnhagen gegenüber seufzend als die "schlimmste hinsichtlich des herrschenden öffentlichen Geistes" bezeichnete, hat sich in Wahrheit die Jolirung Oefterreichs von dem Geiste der Zeit, seine Entfremdung von dem Herzen der deutschen Nation vollzogen. Es galt die Sehnsucht der Völker, welche durch die Befreiungskriege von 1813 und 1814 mächtig angeregt war, nach einer Seite hinzuwen= den, wo zugleich Desterreichs wichtigste Interessen geschirmt, mo seine

militärische Kraft in steter Uebung gehalten werden konnte, nach dem Orient. Dort konnte man dem zudringlichen nordischen Erbsprätendenten der Türkei die glänzendste Hinterlassenschaft streitig machen, die je einem nationalen Shrgeiz winkte, dort zugleich die nationale Phantasie beschäftigen und durch die Ideen von Ruhm, Macht und Größe die Gemüther gewinnen. Das war die Aufgabe, welche in Europa nach dem Sturz Napoleons zu vollziehen blieb. Das Jahrhundert ist jetzt steptisch und blasirt geworden: es sieht mit Geringschähung auf seine Jugendträume, auf die Periode der philhellenischen Begeisterung herab. Doch wie man auch jetzt über die opferfreudigen Gefühle denken mag, welche die damalige Jugend belebten: genug, sie waren vorhanden. "Ein Kreuzzug", so bekennt Protesch selbst, "in dieser Zeit gepredigt, würde die Tage Peters des Sinsiedlers erneuert haben".

Es ift aber das Rriterium eines echten Staatsmannes, daß er selbst mit den Phantasien Anderer zu operiren, daß er die poli= tischen Schwärmereien und enthusiastischen Träume ber Menschen zu benuten versteht, auch ohne sie zu theilen. So haben die Pabste die ritterliche Frömmigkeit des Mittelalters, so haben fie die Kreuzzüge ausgebeutet. So wurden die nationalen Ideen in jüngstver= flossenen Tagen verwerthet. Aber Metternich zog vor, über die Träume der Enthusiasten zu lächeln und über die Ohnmacht der geistigen und gemüthlichen Factoren im Volksleben so lange vor= nehm zu spotten, bis er im Jahre 1848 durch die Wiener Studenten sehr unsanft an ihre Realität erinnert ward. Statt den un= ruhigen Clementen und ben jugendlichen Brauseköpfen im Often eine für Desterreich und für die europäische Civilisation unendlich folgenschwere Aufgabe anzuweisen, trat er im Often wie im Weften vor jeder ernsten Verwicklung zurück und verschanzte sich mit seinem vertrauten Gent hinter jener Politik des Abwartens und Geschehenlassens, beren sacramentale Worte "Stabilität" und "Solidarität ber monardischen Interessen" geworden sind.

Herr von Prokesch läßt uns nicht lange darüber im Unklaren, daß er die damals in den Wiener Regierungskreisen herrschende Auffassung theilt. Er bespricht die Stellung, welche die zu Laibach versammelten Monarchen gegenüber dem griechischen Aufstande ein=

nehmen mußten. "Den Cabinetten zumuthen, sich zu Werkzeugen der Unordnung, des Umsturzes des Bestehenden herzugeben", so schreibt er (Bd. 1 S. 62), "das war eben so unklug als zwecklos. Man hat sich in Betrachtungen erschöpft, um zu beweisen, daß die von der Pforte über die Griechen geübte Macht keine gesetliche war; daß ein driftliches Volk nicht Unterthan eines nicht driftlichen sein konnte, ohne nicht alle göttlichen und menschlichen Satzungen zu ver= leten; daß keine Berjährung den Berluft unveräußerlicher Rechte gesetzlich machte; daß die Rechte der Griechen eben in jene Rlaffe gehörten und, wenn auch durch Jahrhunderte nicht aufgenommen, es doch in jeder Zeit werden konnten, also der Aufstand eine heilige Pflicht, ein gerechtes Zurücknehmen des mit Gewalt Entzogenen war, und daß die europäischen Souverane an Gott, ihrem Gewissen und ihren Pflichten sich versündigten, wenn sie einen Augenblick anstän= den sich gegen den Unterjocher für die Unterjochten, gegen den Ty= rannen für die Opfer zu erklären. Diese Anfichten mochten den Meinungen und Bunichen des Tages zusagen und unter Voraussetzung anderer politischer Berhältniffe als derjenigen, die wirklich bestanden, Ausgangspunkte fitr eine veränderte Politik abgeben; ben Cabinetten konnten sie keine Richtschnur sein, ihnen, die sich als bestellt betrachteten, nicht um die Geschäfte ber Welt zu machen, die einem höheren Wesen, nicht aber schwachen Geschöpfen zustehen, son= dern das positive Recht aufrecht zu erhalten, welches die Beziehung von Staat zu Staat regelt und ohne Angriff auf sein eigenes Leben in keinem Dritten angegriffen werden kann. Die Herrschaft der Pforte entsprang aus Eroberung, und die Eroberung, auf welchem Wege sie immer bewirkt worden war, ist allerdings überall und zu allen Zeiten als ein genügender Titel der Herrschaft angesehen wor-Die Herrschaft ber Türken über die Griechen war überdies durch eine Menge Verträge mit den driftlichen Mächten befestigt worden, so daß, ohne diese Verträge selbst über den Haufen zu werfen, auch das Gesetzmäßige dieser Herrschaft von diesen Mächten nicht bestritten werden konnte".

Aus Prokeschs Worten lächelt uns mitunter der feine vornehme Geist entgegen, mit welchem Friedrich von Sent seine dialektische Gewandtheit zur Vertheidigung der bedenklichsten, schwierigsten Fragen zu verwerthen verstand. Jene überlegene Erörterung des Standpunktes "halbunterrichteter Schwäßer", jene stolze Vertheidigung des höheren Rechtsstandpunktes der Cabinette: sie könnten aus Gentz Feder gestossen sein; den Anschauungen des vielgewandten österreichischen Staatsmannes sind sie jedenfalls entlehnt. Wir wissen, daß Herr von Prokesch dies als das höchste Lob betrachten wird. Prüsen wir deßhalb den logischen Werth dieser Argumentationen etwas näher, die damals wie jett manches nicht vorbereitete Gemüth überwältigt, und die auch in den höchsten Areisen eine solche bestimmende Wirkung ausgeübt haben, daß sie einen Kaiser von Rußland dazu bewegen konnten, sich selbst und der Tradition seines Hausland dazu bewegen konnten, sich selbst und der Tradition seines Hausland dazu werden.

Wir nehmen gern Att von der Erklärung, die uns Herr von Protesch bezüglich bes türkischen "Rechtes" gegeben hat. Dies Recht beruht auf Eroberung. Ist aber, so mussen wir hier fragen, Ero= berung etwas anderes, als wie Gewalt und Verbrechen an Tausenden begangen? wer will mich zwingen, Berwüstung von Haus und Hof, Bernichtung von Familienglück, Berwandlung blühender Landschaften in Asche und Leichenhügel als eine Darlegung des höheren Rechtes anzusehn, daß man schweigend verehren muffe? Wohl vermag der unerforschliche Rathschluß der Vorsehung Segen aus dem Unheil hervorgehen zu lassen, und dem Historiker geziemt es am wenigsten, die Geburtswehen großer Ereignisse im geschichtlichen Leben zu verkennen, zu verkennen, wie auch das Uebel den Reim bes Suten enthalten kann. Aber ebenso wenig geziemt es ihm, das Schlechte gut zu heißen und die Gewalt an und für sich zum Rechte zu stempeln. Herr von Protesch scheint dies zu fühlen: er scheint zu verlangen, daß die Eroberung durch den Rost der Jahrhunderte und durch das Siegel von Verträgen geweiht werde, um ein legi= times Recht zu werden. Hier aber ftogen wir auf den Divergenzpunkt der Anschauung, auf den Punkt, wo die gewaltigen Erfahrungen seit 1848 und die Erschütterungen der jüngsten Bergangenheit dem denkenden Beobachter historischer Begebenheiten eine neue und tiefe Wahrheit aufgedrängt haben. Wir geben zu, daß Eroberung Recht werden tann, aber ber Verlauf einer bestimmten Reihe von Jahren ober die Anerkennung einer bestimmten Anzahl von Cabinetten genügen uns nicht. Nur die Eroberung, die sich moralisch und national consolidirt hat, ist uns Recht. Zu der nackten Thatsache der Gewalt muß der Wille treten, die Gewalt mit Sitte und Recht, das Nothwendige mit der Freiheit zu

versöhnen.

Bor solchen Grundsätzen sinken die Argumentationen zu Gun= sten des "höheren Rechtsstandpunktes", der 1821 zu Laibach hätte gewahrt werden sollen, in Nichts zusammen. Denn was haben die Türken seit 1453 gethan, um ihre Eroberungen moralisch und national zu consolidiren? "Die Spinne", rief der Eroberer Mahomet II, als er von dem verlassenen Casarenpalast über Blut und Leichen nach Byzanz herabblickte, "hat ihr Gewebe in den Palästen der Fürsten gewoben, und die Eule hat ihr Wächterlied auf dem Thurme von Efraspab gesungen". Was bedeutete wohl dieser melancholische Hinweis auf die Vergänglichkeit alles irdischen Ruhmes im Munde des gewaltigen Mannes? Ahnte er, daß auch fein Werk nicht für die Ewigkeit gegründet sei, daß auch Osmans Haus zusammenbrechen könne, wie Byzanz in Staub und Trümmer gesunken war? Das Eine ift gewiß, daß Mahomet II mehr als irgend einer ber Späteren bemüht gewesen ist, seiner Eroberung Dauer zu verleihen. In klu= ger Boraussicht schonte er die religiösen Freiheiten der Unterworfenen; er hatte begriffen, daß die Theilnahmlosigkeit des Abendlandes an dem Untergang des griechischen Reiches ihren Grund in der Spaltung der Christen unter einander habe, daß der Streit der morgenländischen und abendländischen Kirche die Interessen des Islams nur Deßhalb ließ er den Griechen ihre Religion und fördern tonne. ihre einflugreiche Geistlichkeit. Deghalb sette er einen Mann auf den Patriarchenstuhl zu Konstantinopel, der sich noch jüngst auf dem Florentiner Concil als eifriger Verfecter ber morgenländischen Orthodoxie hervorgethan. Und wie auf religiösem ist er auch auf politischem Gebiete schonend aufgetreten. Er ließ den Unterworfenen ihre Municipalrechte. Wo die türkische Macht zum Schut von Person und Eigenthum nicht ausreichte, verlieh er den Griechen das Recht, sich felbst zu beaufsichtigen, und gründete eine griechische Polizei in den Armatolen. Er brachte die seit dem Jahr 1204 außeinan= der gerissenen Theile des Reiches wieder zusammen, er vereinte

die Griechen, wenn auch zu gemeinsamer Anechtschaft. Gewiß das waren Concessionen, durch die sich ein anderer Stamm, der weniger zäh an dem Ueberlieferten und Nationalen festhielt, hätte ge= winnen und mit den Siegern amalgamisiren lassen können. es doch auch unter den Nachfolgern nicht an hohen Auszeichnungen und Begünftigungen gefehlt, durch welche einzelne Griechen berlockt werden konnten sich der bestehenden Macht anzuschließen und Vergessen der nationalen Unterdrückung in individueller Wohlfahrt zu suchen. So ist es dem ersten Griechen, der zu der Würde eines Pfortendol= metsch gelangte, dem Panagiotes Nikusios vorbehalten gewesen, bei der Uebergabe Aretas im Jahre 1669 die entscheidende Unterhandlung mit Morosini zu Gunsten der Türken zu führen. Allein die Gesammtheit der Nation wollte von einer Capitulation mit ihren Unterdrückern nichts wissen. Sie nahm die ihr gebotenen Freiheiten an, doch mit dem hintergedanken sich ihrer einst gegen die Eroberer zu bedienen. Im Dahinrollen der Jahre zeigte sich immer deutlicher, daß hier zwei Racen einander gegenüberstanden, die in Denken und Fühlen durch eine tiefe Kluft getrennt waren. Das Werk Maho= mets II erwies sich als fruchtlos; es gelang den Türken nicht ihre Eroberung zu consolidiren. Sie vermochten den Griechen weder moralische noch nationale Garantien zu bieten; sie vermochten nicht zu verhüten, daß der Unterdrückte in dem Augen= blid, wo er sich kräftig genug fühlte, daran ging, Gewalt mit Gewalt zu vertreiben und thatsächlich zu erproben, wie stark das Recht der Eroberung sei.

Das ist die Bedeutung der griechischen Revolution; nationale Selbsthilfe antwortet auf das Recht der Eroberung. Dieselben Mächte aber, welche die türkische Eroberung durch Verträge besiegelt hatten, sahen sich gezwungen den Widerstand gegen jene Eroberung, den Protest der Griechen gegen das ihnen gewaltsam aufgedrungene Joch trot aller legitimen Strupel schließlich anzuerkennen. Was man nach langem Zögern zu Petersburg und London vereinbarte, was man durch die Vernichtung der turko-ägyptischen Flotte, durch die russischen Feldzüge und durch die Expedition nach Morea vollzogen hat, das konnte man im Jahre 1821 rascher und müh-loser erreichen. Die Ansicht Prokeschs geht dahin, daß es Pflicht

der Cabinette gewesen sei, "in einer höheren Sphäre stehend das Fieber des Philhellenismus zu mindern, die Pforte zu beschwichtigen und das große Ziel der Wiederherstellung und Aufrechterhaltung des Friedens nicht aus den Augen zu verlieren". Er übersieht, daß zwischen den emporten Elementen nicht mehr zu vermitteln war, daß die Ratur des Racenkampfes, der zwischen Türken und Griechen aus= gebrochen war, keine Vermittlung duldete. Und doch steigt eine Ahnung der einzigen Lösung, die damals zum Ziel geführt haben würde, auch in dem Verfechter des Metternichschen Conservatismus auf. "Es gab", so bekennt Prokesch, "allerdings eine andere, nicht innerhalb dem Rechte liegende Politik, welche die Zeitverhältnisse, Leidenschaften und Jrrthumer benütend als eine solche einhergeschritten wäre, die ihre Berechtigung in sich trägt und die Niemand zum Voraus loben darf, so wie sie hintennach Niemand tadelt. aus der vereinten Anstrengung der Mächte hervorgehend, hätte Gefahren der Zukunft einen mächtigen Damm entgegen bauen konnen, aber eine solche Politik fordert volle Sicherheit der Regierungen im Inneren, und diese fehlte, die größte gegenseitige Achtung und Ginheit der Ansichten, auch diese fehlten, oder sie forderte die entschiedene Ueberlegenheit einer Macht, und diese bestand nicht". des Eingeständniß erscheint im Munde des österreichischen Diplomaten höchst bedeutungsvoll; nur könnte man die Schwierigkeiten, die er hervorhebt, mit zwei Worten klarer und einfacher präcifiren, inbem man zugleich den Grundfehler des ganzen Systems aufdect. Um eine zweckgemäße Lösung der orientalischen Frage herbeizuführen, fehlte es an einer liberalen Staatsleitung in Desterreich, bem zunächst durch jene öftliche Berwicklung berührten Reiche. zu mübe und ruhebedürftig, man war zu reactionär, um jene kühne Politik zu ergreifen. Prokeschs Bemerkung, daß die entschiedene Ueberlegenheit einer Macht erforderlich gewesen wäre, um den Anoten zu zerhauen, ruft unwillfürlich das Bild des Mannes por die Seele, der auf fernem Eiland im atlantischen Ocean einsam mit dem Tode rang, als die Fürsten, die einst vor ihm im Staube gelegen, Europas Schickal durch friedliche Berathung entschieden. Wie anders würde Napoleon die Frage gefaßt, wie anders würde er gehandelt haben, da es galt den Orient neu zu beleben! Ihn kummerten keine legitimen Strupel, da er in den Jahren 1807 und 1808 den Wiener Hof sondiren und anfragen ließ, ob man bereit sei zur Eroberung der europäischen Türkei mitzuwirken <sup>1</sup>).

Aber auf die Zeit großer Charattere und Entschlüsse war die Zeit kleiner Menschen und kleiner Mittel gefolgt. Man erschrak gewaltig, als man zu Laibach die Nachricht von dem Aufstand Ipsilanti's in den Fürstenthümern erhielt. Gent macht uns in naiver Weise zum Vertrauten seiner Befürchtungen, er gesteht, daß der beträchtliche personliche Nachtheil, den er durch das Versiegen seiner Beldbezüge erlitt, von ihm über ben unermeglichen Gefahren gang vergeffen werbe, die dem "Allgemeinen" drohten. Die griechische Erhebung sah man nur als ein Glied in der Reihe von Empörungen und Militärverschwörungen an, die seit Rapoleons Sturz die Welt erschüttert hatten. Die Hetäristen galten in den Augen der Wiener Machthaber als ebenso sträfliche Rebellen wie die italienischen Carbonaris und die deutschen Burschenschäftler. Man vergaß, daß man hier einer berechtigten Reaction gegen die türkische Eroberung gegen= überstand, man war überzeugt davon, daß bie Erhebung des streng firchlich und monarcisch gefinnten griechischen Bolkes in ihren letten Zielen auf den Umfturz aller Throne hinausliefe. Herr von Protesa, bem ein reiches ungedrucktes Material bei seinen Arbeiten zu Gebote ftand, hat diese Richtung der Metternichschen Politik nur leise angedeutet, obwohl zahlreiche wichtige Attenstücke vorhanden sind, welche ben Standpunkt carakterifiren, ben das Biener Cabinet zu Laibach einnahm. Es erklärte in einer Circulardepesche vom 12. Mai: Que les souverains alliés, respectant les droits et l'indépendance de tout pouvoir légitime, regardoient comme légalement nulle et désavouée par

<sup>1)</sup> Militärisch-politische Betrachtungen, wenn zwischen Frankreich und Außland der Plan zur Aussührung kommen sollte, die Pforte zu Abtretungen zu zwingen, in wie weit Desterreich dabei Antheil zu nehmen hoffen dürfte 1807. — Ansichten über die S. R. Hoheit dem Erzherzog Karl in Kürze mündlich mitgetheilte Erklärung, welche der französische dem Wiener Hof gemacht hat, ob und auf welche Art Desterreich zur Eroberung der europäischen Türkei mitwirken wolle. 1808. Hais. Kgl. Kriegsarchiv.

les principes, qui constituent le droit public de l'Europe, toute prétendue réforme opérée par la revolte et la force ouverte, que ces principes les ont dirigés dans les événements de Naples et du Piémont et dans ceux mêmes qui sous des circonstances très différentes, mais par des combinaisons également criminelles ont livré la partie Orientale de l'Europe à des convulsions incalculables 2). Auf Wunsch des Kaisers Alexander vereinigte Fürst Metternich die Gedanken und Ausdrücke des Czaren mit denen des Raisers Franz in einem Memoire über die griechische Bemegung: Quelque liée que puisse être cette révolte au mouvement général des esprits en Europe, quelque préparée qu'elle ait pu être dans un sens strictement national et quelque naturel que puisse être le soulèvement d'un peuple foulé par la plus affreuse des oppressions: cette explosion est sans aucun doute la suite immédiate d'un plan prémédité et strictement dirigé contre la puissance la plus redoutable aux factieux, contre l'union des deux monarques dans un système de conservation et de restauration. Comment aussi ce soulèvement auroit-il pu être conçu dans l'intérêt de la nation Grecque, réduite comme elle étoit pendant plusieurs siècles à un état extrême de dégradation? C'est un brandon jeté entre l'Autriche et la Russie, un moyen, pour entretenir l'incendie libérale, pour embarasser le monarque le plus puissant du rite Grec avec ses correligionnaires et de remuer le peuple Russe dans un sens opposé au mouvement, que Son Souverain donne à sa politique, un moyen enfin pour le forcer à retirer ses regards de l'Occident afin de les fixer en entier sur l'Orient 3).

In der letzten Unterredung, die zwischen Metternich und Raisfer Alexander am 13. Mai zu Laibach stattfand, setzte man eine Verständigung fest, die auf folgende zwei Punkte hinauslief:

- 1. De ne jamais s'écarter des principes indiqués dans le mémoire du 7. Mai.
  - 2. Dans le cas, où l'anarchie dut se consolider dans la

<sup>2) \$1.</sup> 

<sup>3)</sup> Mémoire sur les affaires de la Grèce. Laibach 7. Mai 1821. 5.

Turquie Européenne et menacer le repos des deux empires, que toute mesure à prendre sera sujette à des explications et à une entente directe entre les grandes cours de l'Europe<sup>4</sup>).

Aus diesen bisher unbekannten merkwürdigen Dokumenten erklärt sich die Haltung, welche das Wiener Cabinet zu Laibach beobachtete. Es war dem österreichischen Staatskanzler gelungen, die Griechenliebe des Czaren mit seiner Revolutionsfurcht in Collision zu bringen. Der griechische Aufstand ward als ein weit gestährlicheres Werk der Revolution hingestellt, wie die Aufstände in Spanien und Italien, als eine Facel der Zwietracht, die zwischen Rußland und Oesterreich geschleudert worden sei.

Mit einer in diplomatischen Attenstücken äußerst seltenen Freimuthigkeit waren hier die geheimsten Motive der öfterreichischen Politik bloßgelegt. Der Czar konnte zwischen den Zeilen des öfterrei= chischen Memoires herauslesen, daß die Rücksicht auf Rugland der leitende Factor in den orientalischen Anschauungen des Wiener Ca= binets war; ber griechische Aufstand erschien ben österreichischen Di= plomaten als ein doppelt verhängnisvolles Ereignis, weil er den Sieg der Revolution und weil er die Praponderanz Ruglands im Orient bedeuten konnte. Man sah in den Griechen Rebellen gegen den Sultan und gefügige Werkzeuge des nordischen Chrgeizes. An= statt diese beiden Möglichkeiten unter einen höheren Sesichtspunkt zu fassen und durch eine großartige staatsmännische Initiative zu beseitigen, verflocht man sie eng mit einander. Dem russischen Czaren gegenüber führte man die "Solidarität der monarchischen Interessen" im Munde, welche durch den griechischen Aufstand bedroht sei. Auf die Grie= Genfreunde glaubte man als auf bloße Gemüthspolitiker herabsehen zu konnen, die nicht begriffen, wie bedeutungsvoll sich die Interessen Desterreichs und Ruglands im Orient begegneten.

Wohl begreift man, daß die Metternich und Gent sich während des dritten Jahrzehnts mitunter von einer Art "Berzweiflung" beim Anblick der politischen Entwickelung ergriffen fühlten. Sie fühlten, daß sie sich in einem viciosen Kreis bewegten. Denn wie ? erreichten sie

<sup>4)</sup> Depesche Metternichs nach London vom 14. Mai 1821. Hs.

durch Unterstützung des Divan nicht gerade das Gegentheil ihrer geheimen Wünsche in diesen verwickelten orientalischen Dingen ? trieben sie nicht die Griechen in Ruglands Arme? und gebot nicht die einfachste und beste Weisheit sie in ihren nationalen Bestrebungen zu unterstützen, gerade um sie unabhängig zu machen und in die Lage zu setzen, den Borspiegelungen des russischen Chrgeizes zu widerstehen ? Der zweite Punkt jener am 13. Mai 1821 mit Raiser Alexander aufgesetzten Punktation beweist, daß es das Bestreben Metternichs war eine gemeinsame europäische Action im Orient herbeizuführen, falls "die Anarchie sich dort consolidirte". Eine solche gemeinsame Action, eine Theilnahme Englands und Frankreichs an der Pacification des Orients war jedoch nur dann zu ermöglichen, wenn man die Legitimitätsideen fahren ließ und der zu Gunften ber Griechen erregten öffentlichen Meinung nachgab. Beharrte man auf dem isolirten "Standpuntte des höheren Rechtes", so setzte man sich einer doppelten Gefahr aus: man überwarf sich mit der öffentlichen Meinung, man machte aber auch ein gemeinsames Auftreten ber Mächte im Orient unmöglich und führte die so gefürchtete vereinzelte Einmischung Ruglands herbei. Gewiß, wenn man den Caren in Concessionen gegen Griechenland überbot und ihm den Vorwand raubte als Beschützer seiner unterbrückten Glaubensgenoffen aufzutreten, so sorgte man besser für sich, als wenn man sich mit dem Czaren und mit ganz Europa überwarf. So doctrinar und staatsklug auch Metternich in zahlreichen Denkschriften und Depeschen die orientalische Frage beurtheilte: über den hier angedeuteten Conflict tam er nicht hinaus. Er schwantte zwischen ber richtigen Ertenntniß der Sachlage und zwischen den Ueberlieferungen der Reaction. So erhielt die öfterreichische Politik einen merkwürdigen Dobpelcaratter, deffen einzelne Aeußerungen bisher noch wenig bekannt, noch weniger historisch durchdacht worden sind. Es ist ein unläugbares Berdienst von Profesch, daß er die zweite der hier angedeuteten Richtungen ber öfterreichischen Politik, ben Gegensatz gegen Rugland scharf betont und uns alle Ginzelnheiten der diplomatischen Rämpfe und Schachzüge klar beleuchtet hat, die zwischen bem Betersburger und Wiener Cabinet stattfanden. Er zeigt uns wie der Czar, kaum der Metternichschen Lehre entrückt, wieder den keterischen Rutanwen=

dungen lauschte, die sein Vertrauter Rapodistrias zu Gunsten der Griechen machte. Raiser Alexander suchte das Wiener Cabinet mit fortzureißen, und in dem Fall, daß der Krieg mit der Pforte unvermeidlich sei, die Garantie Desterreichs für seine Gesinnungen bei den übrigen Mächten zu erlangen. Er schrieb am 11. Juli 1821 an Raiser Franz, daß zwei gleich traurige Möglichkeiten sich darboten: Sieg der Pforte und Vernichtung einer driftlichen Nation, welche das einzige Bindeglied zwischen der Pforte und den driftlichen Mächten gebildet habe, — ober Sieg der Revolution. Zu gleicher Zeit erklärte er aber auch, daß Rußland den völligen Untergang der glaubensverwandten griechischen Nation nicht gleichgültig mit ansehe, daß es die Verträge nicht zerreißen lassen dürfe, die ihm ein Shuprecht über die Griechen einräumten. Trop der türkischen Herausforderungen werde Außland die Waffen nur zur Vertheidigung seiner unbestreitbarften Rechte und bann ergreifen, wenn man ihm alle Mittel abgeschnitten habe, seine Pflichten selbst zu erfüllen. Da aber ein solcher Arieg eine europäische Angelegenheit sei, so glaube er sich vorher mit seinen Alliirten darüber in Einvernehmen setzen zu müssen. J'ose espérer, que V. M. J. et R. ne balanceroit pas à leur (aux puissances alliées) garantir nos intentions, si la Porte me forçoit d'adopter des mesures commandées par les traités et la position de la Russie, mais les mesures, qui, je le répète, ne tendroient jamais à un but exclusif et qui réserveroient toujours aux Puissances alliées le pouvoir de faire en Orient tout le bien, que ces belles contrées attendent de leur commune sagesse.

Das Cabinet von St. Petersburg hoffte den Arieg wie eine reife Frucht vom Baum fallen zu machen. Der Abbruch der diplomatischen Beziehungen zwischen Rußland und der Pforte, die Abreise Stroganosse von Konstantinopel ward von allen Freunden des Arieges mit Jubel aufgenommen. Inzwischen aber glaubte die österreichische Staatstunst ihre friedlichen Zwecke am besten durch entschiedene Anlehnung an den Divan zu erreichen. So erklärt sich ihr feindseliges Auftreten gegen die Griechen, die Gefangensehung und harte Behandlung Ipsilanti's in Munkacz. "Die österreichische Regierung", erzählt Proksch, "versicherte sich der Person Ipsis

lantis und schützte dadurch die Pforte vor der Erneuerung des Angriffs auf einem anderen Punkte. Die öffentliche Meinung in Europa und die Pforte waren gleich wenig gestimmt, die Billigkeit dieser Handlung zu erkennen". Wie man nun auch über die gerühmte Billigkeit der öfterreichischen Regierung denken mag: soviel war einleuchtend, daß Raiser Alexanders sentimentaler Erinnerungsaccord an die Principien der heiligen Allianz und sein naives Gesuch um österreichische Garantie für ben Fall eines Türkenkrieges zur ungünstigsten Stunde an Raiser Franz gelangte. Der öfterrei= chische Monarch antwortete am 22. August ganz im Geiste Metter= nichs; er berief sich auf den zu Laibach geschlossenen engen Bund, ohne welchen die Gesellschaft totalem Ruin verfallen sei. La crise du moment, je n'hésite pas à le dire, surpasse en risques toutes celles, qui l'ont précédée. Elle les surpasse, parce que le monde a fait dans le cours des dernières années des pas immenses vers sa perte et parce qu'elle menace à la fois de saper dans les fondements le plus puissant et, j'hésite tout aussi peu à le dire, le seul des remèdes, qui puissent sauver l'Europe de l'envahissement de la démagogie la plus effrenée. Tout dans la présente combinaison des choses se trouve ainsi placé sur la ligne des risques les plus imminens; le parti désorganisateur n'a pu ne point sentir cette vérité. Votre M. J. et moi nous avions deviné de prime abord son plan; nous l'avons déjoué heureusement jusqu'à cette heure; il est de notre devoir de ne pas nous laisser égarer sur la route, que nous parcourons ensemble, et de prouver à ce parti, que ses calculs ne sauroient jamais devenir les nôtres et que le sentiment de nos devoirs éclairé par des lumières véritables saura déjouer constamment ses ruses et défier son audace.

Das Begehren des Czaren um österreichische Bürgschaft ward von Kaiser Franz nur moralisch und so bedingt bejaht, daß die Sewährung einer Ablehnung gleich kam. Mon sme, so versicherte der österreichische Monarch, ne seroit point en repos, si je n'étendais ma sollicitude jusqu'aux dernières limites de la possibilité d'écarter la guerre entre la Russie et la Porte. In einem Schreiben unter gleichem Datum warnt Kaiser Franz mit unver-

tennbarem hinweis auf Rapodiftrias vor den Umgebungen, welche zum Kriege brängten. Il suffit d'observer les hommes, qui aujourd'hui épousent avec une chaleur aussi extraordinaire les intérêts soi-disant chrétiens, pour que tout doute doive disparoître sur la nature de leurs espérances. En Allemagne comme en Italie, en France comme en Angleterre ce sont les mêmes hommes, qui ne croient pas en Dieu et qui ne respectent ni ses préceptes ni les lois humaines. Raiser Franz sprach seinem hohen Allierten gegenüber nur aus, was Fürst Metternich nach allen bebeutenden Höfen in zahlreichen Depeschen verkündigen und in gleider Weise von seinen diplomatischen Wohldienern beantworten ließ. Er eiferte gegen alle Lieblingsideen der Ariegsfreunde, gegen die Austreibung der Türken und die Bildung eines griechischen Reiches, erörterte, daß sie ohne ungeheure und unbelohnte Opfer unausführ= bar seien und hielt an dem Sate fest, daß der Triumph des Aufstandes eine Niederlage für die Throne und daß es schmählich sei für ihren Bund, der Bonaparten gemeistert hatte, durch die Fehler ber Pforte gelöft zu werden. Wenn man die Depeschen Metternichs und die Berichte ber öfterreichischen Gesandten von den haupt= sächlichen Höfen Europas kennt und prüft, so erschließen sich in der That neue Gesichtspunkte für die Beurtheilung bes vielverworfenen und viel befeindeten Mannes. Bohl ift es unläugbar, daß ihn Leichtfinn und Zerstreuungssucht mitunter über die Gebühr beherrschten; jur Zeit des Wiener Congreffes wollte Gent fast verzweifeln, weil sein Berr und Meister sich für die liaisons der "Schönen Ungetreuen", der Herzogin von Sagan lebhafter interessire wie für alle Staatsgeschäfte: bennoch ware es unrichtig, wollte man die wesentlichsten Züge dieses Charakters in Frivolität begründet finden. Wenn Metternich in früher Jugend wirklich nichts Besseres war als ein "aimabler Cavalier von der perfectesten Berve", wie Raunit meinte, so hat der spätere Staats= kanzler den Ruf fauler Arbeitsscheu thatsächlich widerlegt, er hat mit einer Ausführlichkeit und Umständlichkeit gearbeitet, wie wenig Staatsmänner. Nun gewannen die Geschäfte Reiz für ihn, es kam die Zeit, wo ihn die Probleme des öffentlichen Lebens lebhafter anregten, wie sociale Zerstreuungen und Berwicklungen. Aber es mar

gleichsam als Nachwirkung seines früheren Wesens ber Sang geblieben, die Personen mehr zu beachten wie bie Sachen; die Zustände eines Landes interessirten ihn weniger wie die Individualitäten mit ihren Schwächen und Fehlern. Man staunt, wenn man sieht, mit welcher Genauigkeit er die Berichte der Gesandten durchsah, an einzelnen Stellen besserte und ergänzte, an bedeutender Stelle das eigene Urtheil als Randglosse hinzusette. Die Freude an dem eigenen Scharffinn, die Ueberzeugnng von der Ueberlegenheit des eigenen diplomatischen Calculs leuchtet stets auf prägnante Weise heraus. Es war etwas Doctrinäres in seiner Natur; er ging mit einer vorgefaßten Doctrin an die Ereigniffe heran und wollte nur hören, was ihn in seiner Auffaffung bestärken konnte. Als ber griechische Aufstand losbrach, hatte er seine Theorie von der "Facel der Zwietracht, die zwischen Rußland und Oesterreich geschleudert werde", sofort entworfen; die folgenden Begebenheiten großer, weltgeschichtlicher Natur, die ersten Ratastrophen der Türken, der Heroismus der Griechen: das alles vermochte ihn nicht in seiner theoreti= schen Construction zu beirren; der griechische Aufstand war und blieb in seinen Augen ein kunstliches Product, das Werk einiger Demagogen und Unruhestifter an hoher und niederer Stelle, das Werk der Rapodistrias, der Ipsilantis, oder das Werk verruchter deutscher Professoren, etwa eines Thiersch, dont le jeu seroit criminel, s'il n'étoit ridicule 5). So löste sich ein weltgeschichtliches Ereigniß ber Metternichs Augen in das Spiel einzelner Perfonlichkeiten auf; das Zufällige, Individuelle trat an die Stelle des Allgemeinen. Wenn ber Fürst philhellenische Belleitäten des preußischen Cabinets mit Gluck bekämpft, wenn er von seinem pythischen Richterstuhl herab den allzu liberalen und griechenfreundlichen Cabinetten der kleineren deutschen Staaten eine scharfe Zurechtweisung 6) hatte zukommen lassen, dann glaubte er eine große That verrichtet und den Anspruch auf das diplomatische Primat Europas ruhmvoll behauptet zu haben. Wenn er einem russischen Staatsmann, wie dem Bailly von Tatitschew ge-

<sup>5) \$1.</sup> 

<sup>6)</sup> Desterreichisches und preußisches Circular an die bairische und würtembergische Gesandtschaft. 25. Sept 1821. Hs.

7

genüber seine ganze Feinheit und Ueberlegenheit entfaltete, den wenig gewandten fremden Diplomaten erft ausfragte, ihm die Geheimniffe ber russischen Politik entlockte, und ihm bann als Vertreter unerschütterlicher ewiger Rechtsgrundsätze zu imponiren, ihn so einzufoüchtern wußte, daß Tatitschem die Berbalnote vom 18. März 1822 zurüdnahm, welche barauf hinauslief, ben Divan zu zwingen, daß er mit Rugland und deffen Allierten über bas Schickfal der Griechen in Unterhandlung trete: dann vermeinte Metternich einen großen Sieg erfochten zu haben, und Prokesch glaubt sich berufen dem Scharffinn des österreichischen Premier zu huldigen. "Fürst Metternich hat alle Fähigkeiten eines Steuermannes an den Tag gelegt, der mit fester Hand das Fahrzeug, auf dem das Schicksal von mehr als einem Staate lag, durch Rlippen und Gefahren der bewegten See leitete. Sein Muth, seine Ausbauer, seine Gewandtheit und die Thätigkeit seiner Correspondenz hielten fortwährend das Gleich= gewicht unter ben sich widerstrebenden Interessen aufrecht. Die di= plomatischen Leiftungen find meistens weit weniger dankbar für den= jenigen, ber fie leitet, als die militärischen. Diese haben ein offenes Feld und liegen allen Augen frei da, während die glänzenoften Bortheile, in der Stille des Cabinets erfochten, nur von Wenigen gesehen und beurtheilt werden können und nicht selten gang und gar der Erkenntniß der Welt entzogen bleiben. Wenn die Zeit aber zu unbefangenem Urtheile gekommen sein wird, und genügende Elemente für daffelbe zu Tage gebracht sind, wird die Geschichte bem öfterreichischen Minister zugestehen, daß dieser Theil seiner Laufbahn unter diejenigen gehört, die ihn am meisten auszeichnen".

Wir haben uns bemüht, die Leistungen Metternichs in der orientalischen Frage unbefangen zu prüfen; wir müssen aber gestehen, daß die Siege, von denen seine Vertheidiger erzählen, uns nur als vorübergehende Vortheile erscheinen, die über einzelne Persönlichkeiten davongetragen wurden, während die Sache selbst verloren ging, während sich in der großen Politik der Umschwung vorbereitete, der die Vernichtung aller "Stabilitätsgedanken" bedeutete. Je weniger sich die Metternich und Sent über die schließlichen Resultate ihrer Bemühungen im Unklaren sein konnten, je schärfer sie die Gefahren erkannten, welche ihrem System drohten, je unbegreislicher ist es, daß

fie handelten, als ob daffelbe für alle Ewigkeit begründet sei, und sich damit begnügten, wenn sie über die Unklarheit eines gegnerischen Diplomaten momentan triumphiren konnten. Es schien fast, als ob die psychologische Freude über die eigene Geisteskraft, die in solchen vorübergehenden Siegen ihre Befriedigung fand, einen genügenden Erfat für das Scheitern und Mißlingen im Großen und Allgemeinen bote. Die Conferenzen, die im Frühjahr 1825 zu St. Petersburg über die orientalischen Angelegenheiten stattfanden, liefern einen überraschenden Beleg für die Richtigkeit dieser Bemerkung. Wir haben uns bereits an anderer Stelle über ben Conflict ausgesprochen, der damals in St. Petersburg zwischen bem Wiener und Petersburger Cabinet zum Ausbruch kam 7); wir konnen uns deßhalb nur freuen, daß Prokesch unsere Darstellung in ihrer thatsächlichen Begründung unterftütt. Schon bei den Unterhandlungen mit dem Bailly Tatitschew im Frühjahr 1822 hatte sich herausgestellt, daß Rußland von einer Unabhängigkeit Griechenlands nichts hören wollte, und wenn wir mit der Berwerfung der Borschläge, die Ruß= land damals in Wien machen ließ, übereinstimmen, so erstreckt sich diese Uebereinstimmung gerade nur auf diesen einen Punkt. Hier bot sich nämlich für den österreichischen Staatskanzler eine treffliche Gelegenheit dar, um dem russischen Chrgeiz die Stange zu halten. Rußland die Unabhängigkeit Griechenlands verweigerte, so mußte Defterreich fie gewähren. Es mußte ben Egoismus, ber bie Grieden nur als Werkzeuge ansieht, enthüllen, und aus den vermeintlichen Werkzeugen Rußlands einen Damm gegen Rußlands Bergrößerungsgelüfte schaffen. Und es schien in der That, als ob die öfterreichischen Minister ihre Aufgabe richtig erkannt hatten. Je un= deutlicher die positive Seite der österreichischen Politik bisher in den meisten historischen Werken hervortrat, wie benn Gervinus in seinem sechsten Bande der Geschichte des neunzehnten Jahrhunderts dieselbe nur errathen läßt — besto mehr werden wir es Herrn v. Protesch danken, daß er uns völligen Einblick in das Labyrinth dieser Berhandlungen gewährt. Das Petersburger Cabinet hatte seinen intimsten

<sup>7)</sup> Friedrich von Gent. Ein Beitrag zur Geschichte Desterreichs im 19. Jahrhundert. Leipzig 1867, S. Hirzel. S. 95 ff.

Absichten Ausdruck verliehen, da es in einer Denkschrift vom 9. Januar 1824 vorschlagen ließ, Briechenland in drei vom Sultan abhängige Fürstenthümer zu theilen, zu klein und schwach, um je den
russischen Plänen zuwider zu handeln, groß genug, um ein gefährlicher Nagel im Fleische des türtischen Staatskörpers, um ein steter
Anlaß zur Beschwerde und Sinmischung zu sein. Die Gesahr eines
solchen Vorschlages dewog selbst einen Gentz, die Unabhängigkeit
Griechenlands seufzend zuzugestehen. Metternich beauftragte seinen
Petersburger Gesandten Graf Ledzeltern in einer geheimen Weisung
dahin, daß, falls die Unterwerfung nicht gelänge, nur die Unabhängigkeit der Griechen als anderer Wechselsall angenommen werden
dürste. Ledzeltern sollte die Anerkennung der griechischen Unabhängigkeit als die einzige Drohung hinstellen, die man als Zwangsmaßregel gegen den Divan sich erlauben dürste.

Damit war eine folgenschwere Wendung eingetreten. Das österreichische Cabinet hatte begonnen, das Programm des europäi= schen Liberalismus wenigstens als eine Eventualität bei den Berathungen zuzulassen. "Ich meines Theils", erklärte der österreichische Botschafter, als man in der ersten Petersburger Conferenz über die gegen die Pforte anzuwendenden Zwangsmaßregeln berieth, "bin überzeugt, daß mein Hof nicht wünscht, daß man von Waffen, von Besetzung von Ländern, von militärischen Unternehmungen spreche. Ohne Zweifel wird zu Wien ber Wunsch, Rußland gefällig zu sein, über manche Berschiedenheit der Meinung hinwegspringen machen, nie aber auch dann noch, wenn die Interessen Rußlands und diejenigen Europas dadurch gefährdet werden. Uebrigens drängt noch Richts zum Ausspruche, welche Magregeln man im äußersten Falle nehmen wird. Warum heute Entschlüsse ankündigen, wo der Ausspruch schon eine Feindseligkeit gegen die Pforte ist, deren Vertrauen man doch erwerben will, und eine mächtige Hilfe für den Aufstand, den man beizulegen sich zur Aufgabe macht? Deinem Hofe wäre frei gesagt lieber mit einem Sprung über den Graben zu setzen, der bei allen Militärunternehmungen und Länderbesetzungen denn doch bor unseren Füßen läge, lieber geradezu die Unabhängigkeit der Griechen anzuerkennen und dadurch die Berlegenheiten durchzuhauen, welche alle Wege zur Lösung dieser Frage bewachsen". Die

freimüthige Sprache Lebzelterns verfehlte nicht tiefen Eindruck auf die in Petersburg versammelten Diplomaten zu machen. Graf Reffelrobe konnte sich von seinem Staunen nicht erholen, daß eine so radicale Idee auf dem Boden der sonst so streng conservativen österreicischen Cabinetspolitik erwachsen sei. Da ihn aber Lebzeltern immer mehr in die Enge brangte und von ihm zu wissen verlangte, ob die Unabhängigkeit Griechenlands als außerstes Mittel nicht einem Ariege vorzuziehen sei, nahm der russische Diplomat keinen Anstand zu erklären: "Rußland könne die Unabhängigkeit ber Griechen nie wollen, es wolle dieselben unter der Herrschaft bes Gultans begünftigt, so weit es angeht, und in ihrer Verwaltung unabhängig". So hatte sich die kühne Sprache, welche Graf Lebzeltern gleichsam im Namen der öffentlichen Meinung Europas führte, sofort belohnt; Rußland war gezwungen worden, Farbe zu bekennen, zu bekennen, daß es in der orientalischen Frage an der Tradition Peters und Ratharinas festhielt, daß es vor Allem den russischen Einfluß auf der Hämushalbinsel befestigen und den Weg der Lösung einschlagen wolle, auf welchem es selbst vorangehen und Leiter sein konnte. Es fragte sich nun, ob Oesterreich jene einzig verständige Lösung der griechischen Frage selbst entschieden angriff, oder ob es dieselbe blos versuchsweise hingeworfen hatte, um die Ueberlegenheit der Wiener Staatsklugheit in helles Licht zu stellen. Dies ... Lettere war der Fall; Metternich begnügte sich mit der lediglich psydologischen Freude über die richtige Diagnose des diplomatischen Sachverhalts. Als ob er auf bem Ratheder der europäischen Diplomatie stehe, ließ er sich in orakelhaften Sentenzen über bas Geschene vernehmen, erörterte er kaltblütig die Schwierigkeiten der Lage, die Berlegenheiten des russischen Cabinets, und ichien gang zu überseben, daß, wenn nicht die staatsrechtliche Logik, so doch die Macht der politischen Zeitströmung zu Gunften desjenigen Theils, der handeln wollte, zu Gunsten Rußlands schwer in die Wagschaale fiel. "Es tostet dem Menschen jederzeit viel", bemerkte er in sententioser Weise, "sich eine unangenehme Wahrheit zu gestehen. Das ist heute die Lage des Petersburger Cabinets. Es will nicht über sich gewinnen zu sehen, daß die Zeit, die Ereignisse und sein eigener Gang in der ersten Epoche des griechischen Aufstandes die Stellung Aller verrückt

haben. Rußland hat nie die Unabhängigkeit der Griechen gewünscht, hat in seinem Interesse sie nie wünschen können. Der Aufstand ist aber heutzutage ein Rampf um die Unabhängigkeit, und das erste Ergebniß dieses Wechsels, die Unvereinbarkeit des Einflusses, den Rußland sonst über Griechenland übte, mit den heutigen Interessen der Griechen. Das will es sich nicht gestehen und glaubt dem Schickal eines Landes nicht fremd bleiben zu dürfen, wo es durch so lange Zeit überwiegenden Einfluß übte. Auf der anderen Seite ist Rußeland wieder so enge an die Mächte geknüpft, daß es ohne ihre Zusstimmung und Mitwirkung Nichts zu unternehmen in der Lage ist. Es blickt nach Auswegen und sindet keinen. Was es will, ist eben unmöglich, und das Mögliche will es nicht. Das ist der Schlüssel zu allen seinen Berlegenheiten".

Wer nun die kaltblütige Grausamkeit, mit welcher Fürst Metternich auf die Berlegenheiten der anderen Cabinette herabsah, wer diese vornehme Rube betrachtet, mit welcher er auf hoher Warte über dem niederen politischen Treiben der Alltagswelt zu schweben tractet, ber möchte gern annehmen, daß der österreichische Staats= tanzler ebenso klar gehandelt hätte, wie er erkannt hat. Einsicht in die richtigen Mittel zur Lösung der orientalischen Wir= ren war wie durch Inspiration über ihn gekommen. Allein sie blieb eine Inspiration des Augenblickes; der Liberalismus Metter= nichs blieb nur ein eventueller. Man wollte les plaisirs du vice und les honneurs de la vertu vereinigen. Man blieb im Herzen gut türkisch und wollte doch die Vortheile einer griechenfreundlichen Haltung Rugland gegenüber verwerthen. Man führte zu gleicher Zeit das "legitime Recht des Sultans" und die Unabhängigkeit der Griechen im Munde. Statt das, was man als treffliches Mittel gegen Rußlands Chrgeiz erkannt hatte, ganz und voll zu wollen, fah man es nur als einen Rothbehelf an. Deßhalb trugen denn auch die Petersburger Conferenzen teine Frucht für die Politik des Staatstanzlers; sie bedeuteten höchstens einen vorübergehenden perfönlichen Vortheil; die kühne Sprache Lebzelterns hatte einen gewissen Eindruck gemacht, ward aber bald vergessen, da man ihr von Wien aus teine Folge gab.

Dies Ueberwiegen des Persönlichen vor dem Sachlichen, das für

die ganze Richtung der Metternichschen Politik charakteristisch ist, trat aber auch in den Beziehungen zu dem großen englischen Staatsmann hervor, der nach Castlereaghs Tode die Leitung der britischen Politik übernommen hatte. Canning ward von Metternich höchst einseitig beurtheilt, als ein bloßer Redner und als ein politischer Ignorant hingestellt. "Er ist kein Staatsmann", bemerkte er über ihn, "und wird es nie sein; sein Geist liebt sich von den Regeln der Erfahrung loszumachen; er ist beredt und insinuant, weiß gegen Lästiges auszubeugen. Deßhalb hat er sich vor der Opposition gebeugt und cajolirt sie; aber er hat zuviel für den Liberalismus gethan, als daß dieser nicht die Prätention erhebe, daß er ihm noch mehr Pfänder gebe" 8).

In bem Gedankenaustausch, den Metternich mit seinem Ge-Jandten am Hofe von St. James pflog, kehrt die Betrachtung über Cannings Nachgiebigkeit gegen den Geift der Zeit häufig genug wieder. In melancholischem Ton wird der Abfall Englands von dem Stabilitätsspstem ber continentalen Mächte, wird Cannings Buhlen um die Gunft der Liberalen besprochen. Der berühmte Toaft auf dem Festmahl zu Harwich: "Liberty civil and religious all over the world" wird mit unverhohlenem Entsetzen aufgenommen: Als es dem britischen Einfluß gelang, in Griechenland eine Petition um englischen Schutz anzuregen, hoffte Metternich anfangs, man werbe auf das Papier einer nicht autorisirten Regierung kein Gewicht-le-Aber Canning gestand dem österreichischen Botschafter, daß er die Anschauungen des Wiener Cabinets nicht theile, daß er die Griechen niemals als sujets rebelles ansehen könne. "Er scheint", bemerkte Esterhazy vielwissend, "den Incident als einen Triumph über Rußland anzusehen"9). An den Faden der Hoffnung, die ihm damit eröffnet wurde, hing sich Fürst Metternich. Er eignete sich die Auffassung seines Gesandten an und nannte das Ereigniß "ein sehr glückliches, aber keineswegs unvorhergesehenes", er tröftete sich selbst über die Anerkennung 10) des griechischen Blokus durch die

<sup>8)</sup> Depesche Metternichs an Esterhazy vom 17. Oltober 1824. Hs.

<sup>9)</sup> Dep. reservée 15. Nov. 1824. §.

<sup>10)</sup> Dep. secrète 5. Dec. 1824. Sj.

Engländer und meinte: die gute Seite der englischen Cabinetspolitik bestehe darin, daß Rugland auf das Terrain des Friedens und der Gesetlickeit gedrängt werde, weil Canning die griechische Revolution vertheidige 11). Während sich der österreichische Staatskanzler in dem Wahn wiegte, die beiden Cabinette, deren Thätigkeit er im Orient hauptsächlich befürchtete, getrennt zu haben, begannen dieselben unvermerkt und allmählich sich einander zu nähern. In geheimen Besprechungen zwischen Canning und Lieven ward zu Beginn des Jahres 1826 die russisch-englische Allianz geboren, jenes "monftrueuse Produkt", an dessen Realität Metternich erft gar nicht glauben konnte. Die ersten Indicien der Wendung erfassen wir in Weisungen Cannings an Lord Strangford, worin demselben anempfohlen wird, Alles zu vermeiden, was die Haltung Englands der russischen Regierung gegenüber in der griechischen Frage binden könne. Er dürfe sich nicht dazu hergeben, Oesterreich und Frankreich die Freude zu bereiten, gemeinsam mit ihnen vorzugehen, ba Defterreichs Antipa= thieen gegen Griechenland, Frankreichs Intriguen in Aegypten und Griechenland allzusehr gegen Englands Politik contraftirten. Resselrobe habe erklärt, der Czar erkenne, daß die Pacification der Levante nur durch Berständigung zwischen Rußland und England zu erwirken sei, er rechne auf Englands Gerechtigkeit, verwerfe aber die Politik von Frankreich und Oesterreich. Weßhalb habe Lord Strangford angesichts solcher Thatsachen sich nicht darauf beschränkt, den Borschlag einer confidentiellen Berständigung zwischen England und Rugland zu machen? Man muffe ben Separataccord zwischen ben beiden Regierungen erleichtern. Er habe sich mit Lieven über fol= gende drei Buntte geeinigt:

- 1. oubli du passé
- 2. confiance intime entre les deux gouvernements
- 3. le secret <sup>12</sup>).

Dies ist die Genesis des Aprisprotokolls. Der Gedanke einer engeren Verbindung zwischen Petersburg und London lag gleichsam

<sup>11)</sup> Depesche 1. Jan. 1825 nach London. Hi.

<sup>12)</sup> Rapport de Londres 7. févr. 1826. Sí.

in der Luft; der zur Begrüßung des neuen Czaren Nifolaus nach St. Petersburg geschickte Herzog von Wellington brauchte nur einen Schritt in dieser Richtung zu thun, und die russischen Staatsleute kamen ihm freundlichst entgegen. Ueber ben hauptern von Metter= nich und Gent hinweg wurden nun die orientalischen Dinge geregelt, und durch den Beitritt Frankreichs, durch den Julitractat von 1827 war die Möglichkeit eines gemeinschaftlichen entschiedenen Auftretens ber brei verbündeten Mächte gegenüber der Pforte gegeben. Wohl erschöpfte sich jest ber öfterreichische Staatskanzler in tabeln= den Worten über das von "Lügen und Unbestimmtheiten wimmelnde Machwerk" der Allierten; wohl erging er sich in den finstersten geschichtsphilosophischen Betrachtungen; er sagte allgemeinen Umfturz und haotische Verwirrung voraus, da er die Kunde von der Schlact bei Navarin erhielt. Er hatte der gänzlichen Isolirung Oefter= reichs daburch abhelfen wollen, daß er die Pforte anstacheln ließ, die öfterreichische Vermittlung zwischen sich und ben Allierten in Anspruch zu nehmen. Diese Vermittlung war nun gegenstandlos geworden. Es blieb Metternich Nichts übrig, als über Geschenes, bas sich nicht mehr ändern ließ, zu reflectiren und in den all= gemeinen Chorus berer mit einzustimmen, die in der Berbrennung der türkischen Flotte ein verabscheuenswürdiges Berbrechen saben. Er fand nun heraus, daß die That der drei Admirale nur in Ruglands Interesse geschen sei. Rugland habe den Moment, wo die Türkei durch innere gewaltsame Reformen, durch die Betämpfung des Janitscharenaufstandes tief erschüttert sei, herausgegriffen, um ihr auch von außen eine tödtliche Wunde beizubringen.

Der Ausbruch des russischen Arieges im Frühjahr 1828 schien die schlimmsten Befürchtungen des österreichischen Staatsmannes zu rechtfertigen; nun war ja eingetreten, was er lange vorausgesagt hatte, der Tripelbund zwischen Rußland, England und Frankreich stellte sich als ein schlaues Manöver heraus, durch welches die russischen Staatsmänner die Westmächte gebunden und gehindert hatten, zum Schutz ihrer am Bosporus bedrohten Interessen aufzutreten. Bald stieß aber das russische Unternehmen auf einen Widerstand, den man dem alternden türkischen Staatskörper nicht

zugetraut hatte. Dieselben Truppen, die in jahrelangen Rämpfen gegen die Griechen kaum einen Fußbreit Landes gewinnen konnten, erwiesen sich den Russen gegenüber als Helden und bestätigten, daß die alte osmanische Tapferkeit nicht erloschen sei. Bor Schumla und Siliftria wurden die Ruffen mit blutigen Röpfen zurückgewiesen; Seuchen und Hungersnoth lichteten ihre Reihen, sie hatten 30000 Pferde verloren, die Armee war in dem fläglichsten Zustande, mah= rend die Türken voll Zuversicht dem Ausgang des Kampfes entge= genfahen. "Die Berhältnisse", schreibt Moltke, "gaben der türkischen Armee alle Bortheile und brachten alle Nachtheile auf Seiten der russischen Armee". Der erfte Feldzug hatte keineswegs den glan= zenden Erwartungen entsprochen, mit welchen die Russen in diesen heiligen Arieg zogen. Defto bedeutungsvoller find die Geständnisse Pozzo di Borgos in der berühmten, von Profesch nicht erwähnten Depesche vom 28. Nov. 1828 (Portfolio). Darin wird das ganze Miglingen auf die Mäßigung des Caren geschoben.

Raiser Nikolaus habe in der Zahl und Anwendung seiner Truppenkräfte den Geift der Mäßigung und Menschlichkeit entfaltet, der von seinem erhabenen Zwed unzertrennlich sei. Er habe nicht geglaubt, daß die Türken so hartnäckig sein und ihren völligen Ruin Er habe auf einen minder heftigen Widerstand ristiren würden. gerechnet. Man muffe gestehen, daß diese Berechnung fehlgeschlagen sei. "Ce calcul quoique fondé sur des données plausibles a manqué, nous devons l'avouer, par l'opiniâtreté inconsidérée du Sultan et par la politique hostile et fausse du cabinet Autrichien." So merkwürdig das Geständniß der eigenen Fehlschlüsse und die Anerkennung der militärischen Tüchtigkeit der Türken erscheinen wird, nicht minder auffallend ist der andere Grund, auf den die russische Diplomatie das Mißlingen des Feldzuges in den Donaufürstenthü= mern schob. Pozzos Depeschen athmen Feindschaft gegen ben Wiener Hof. In dem Winter von 1828 auf 1829, wo die Augen von ganz Europa nach der Hämushalbinsel gewandt waren und man einen Weltbrand befürchtete, der von dort ausgehen würde, bemühte sich der russische Botschafter in Paris die anderen Mächte gegen Metternich aufzuheten und im Fall eines allgemeinen Krieges die Niederlage des Raiserstaates vorzubereiten. Wen'n die Stunde des türkischen Reiches ţ

schlug, dann sollte auch jenes nur durch ein dynastisches Band zu= sammengehaltene Völkergemisch, welches ben öfterreichischen Staat bildet, auseinander fallen. Les intentions malveillants et les préparatifs hostiles de la cour de Vienne contre la Russie sont une vérité manifeste à toute l'Europe . . . . Le prince de Metternich proposa au cabinet de Londres d'agir de concert avec lui afin de former une ligue, où seroient attirées la France et la Prusse dans le but d'intervenir entre la Russie et la Turquie et en résultat d'imposer la paix à sa Majesté l'Empereur 18). Wir sind im Stande durch die Vergleichung der Metternichschen Depeschen, die von Pozzo gegen das Wiener Cabinet geschleuderten Vorwürfe auf ihr richtiges Maß zurückzuführen. begreift sich, daß Metternich durch die Ereignisse auf der Hämushalbinsel in sieberhafter Spannung gehalten war, und daß er sich bemühte, den Stillftand, den der Winter in die militärischen Operationen brachte, zu einer diplomatischen Action zu benuten. Absicht ging dahin, die durch den Julitractat verbundenen Mächte zu trennen. Mit der Auflösung des Ministerium Goderich und der Nachfolge Wellingtons eröffneten sich die besten Aussichten für diese Politik. Denn Wellington begann in der That bedenklich zu werden über die Folgen, die Rußland aus dem Aprilprotokoll und dem Julitraktat gezogen hatte, er begann zu argwöhnen, daß man ihn übertölpelt habe. Auf diese Stimmung des britischen Premier glaubte Metternich wirken zu muffen. Er ließ sich von Wellington verspreden, Nichts zu thun, was nicht mit Desterreich verabredet sei. ließ ihn vor dem russischen Ehrgeiz warnen, man habe Desterreich für zu stupide oder für zu türkisch gehalten, um es zu hören, aber l'esprit fait sans Elle habe zu keinen glücklichen Resultaten geführt 14). Noch einmal griff er zu dem Hilfsmittel in der Noth, das sich auf den Petersburger Conferenzen erprobt hatte; er erklärte, die aufgeklärtesten und strengsten Regierungen könnten in den Fall kommen, mit einer triumphirenden Revolution transigiren zu muffen, wenn der Friede Europas auf der Pacification und auf der Unabhängig-

<sup>13)</sup> Depèche très secrète 14. Dec. 1828.

<sup>14)</sup> Depeschen vom 30. Januar und 10. Febr. 1828.

3

٢

feit Griechenlands beruhe, so sei nicht mehr zu schwanken. Man solle der Pforte erst die administrative Selbständigkeit Griechenlands vorschlagen, wenn sie nicht darauf eingehe, die einfache Unabhängig-keit. Nur die Sefahren eines allgemeinen Arieges, das Resultat des Londoner Tractats habe den kaiserlichen Hof bestimmen können, diesem Plan beizustimmen, den er sonst als nicht übereinstimmend mit seinen Principien zurückgewiesen haben würde. Desterreich tröste sich, indem es die Schöpfung eines griechischen Staates bedauere, damit, daß man den allgemeinen Arieg vermeide 15).

In der That war jetzt für die Tripelallianz ein Moment der Krisis eingetreten; es konnte den Anschein gewinnen, als solle Metternichs Bemühen Erfolg haben, und freudig nahm der öfter= reicische Staatstanzler Att von der Erklärung Tallegrands, daß "nur die Idee von 1815, die Idee der englisch=österreichisch=franzö= fischen Allianz helfen könne". Aber der Herzog von Wellington war nicht so leicht aus der einmal erwählten Bahn zu drängen. Er stimmte zwar dem österreichischen Memorandum 16) bei, bemerkte jedoch, daß er bloß administrative und commercielle, nicht vollkommene Unab= hängigkeit Griechenlands wolle, um die Pforte leichter zur Annahme zu bringen und innerhalb ber Buchstaben des Tractats zu bleiben 17). Dies Festhalten an dem Tractate war es aber gerade, was Metter= nich verhindern wollte. Ein Versuch, den er in Paris machte, sto mit Frankreich allein auf Grund einer Revision des Juli= tractats zu einigen, mißlang. Metternich erreichte nur, daß die Westmächte sich enger aneinanderschlossen: vom Tractate sagten sie sich nicht los. So blieb dem österreichischen Staatsmann auch hier nur die bedenkliche Genugthuung, vor dem "Berderben" gewarnt zu haben, alles Unheil aus den Fehlern einzelner "Thoren" wie Canning herzuleiten und im Uebrigen an das Urtheil der Nachwelt zu appelliren. L'attitude morale de la Cour Impériale, so rühmte er gegen Esterhazy 18), sera naître de bien singulières reslexions

<sup>15)</sup> Memorandum vom 15. März 1828 Ps.

<sup>16)</sup> Rapport de Londres 24. Mars 1828 Is.

<sup>17)</sup> Rapports de Londres 6. 12. avril 1828. Sí.

<sup>18)</sup> Depesche vom 25. April nach London. Hs.

le jour, où l'impartiale histoire sera à même de faire ressortir la vérité de ces brouillards d'erreur et de fantasmagorie qui pèsent sur l'Europe. Elle remarquera, que c'est cette Autriche si étroite et si fort enfoncée dans un système d'abjecte stabilité qui a soutenu la création d'une Grèce libre et indépendante contre la décision des Puissances qui jusqu'ici ont porté dans l'affaire de la Grèce la couleur tout opposée. Par une des bizarreries que les temps amènent parfois il paroît démontré, que parmi toutes les cours ce seroit avec le point de vue final de celle de l'Autriche que se trouveroient le plus facilement d'accord le Sultan et le Président de la Grèce. Obwohl ber Fürst die Vorwürfe, welche gegen seine Politik erhoben wurden, anscheinend fühl und überlegen erörterte, beweift doch ein jedes seiner Worte, wie empfindlich er für die Aeußerungen der öffentlichen Meinung Europas war. Wie konnte er sich auch auf die Dauer ber Ertenntnig verschließen, daß in seiner Politik ein ungelöfter Widerspruch liege, daß es unmöglich war, fich zu gleicher Zeit für die Unabhängigkeit Griechenlands und für das legitime Recht des Sultans zu begeistern? Er begann zu fühlen, daß er sich mit Rußland überworfen und die öffentliche Meinung Europas daru m doch nicht gewonnen habe. Diese Empfindung drückte all seinen Worten und Verhaltungsmaßregeln den Charakter tiefen Unbehagens und doctrinärer Verdrießlichkeit auf. Pozzo di Borgo aber gab seine Freude in lebhafter Weise darüber zu erkennen, daß die öfterreicische Bermittlung scheiterte, daß England und Frankreich sich von Metternichs Lügen nicht fangen ließen. Während sich ber russische Diplomat die Miene gab, als erstrebe er nur einen billigen Frieden, als sei der Raiser nur deßhalb mit so schwachen, unzureichenden Kräften in den Krieg gezogen, um die Türken zu schonen, verrieth seine heftige Sprache gegen ben ewigen Vermittler und Friedensstifter, daß man vor Allem darauf aus war, die Riederlage, die man erlitten hatte, wieder gut zu machen. Jeder Versuch, in dem Augenblid zu vermitteln, wo Rußlands Mißlingen vor aller Welt offentundig ward, erschien als bitterer Hohn. Jest galt es vor Allem die russische Waffenehre zu retten. Rache für die erlittene Schlappe war der einzige Gedanke dieser Diplomatie, und neben solchem großartigen unbeirrten Ehrgeiz mußten die kleinen Mittel des öfterrei= dischen Staatsmannes in ihr Nichts verschwinden.

Pozzo erklärte gerade heraus, daß der Friede nur im Lager dictirt werden dürfe. Nos amis ont besoin de nos succès à l'avenir pour justifier leur conduite. Einstweilen wurden alle diplomatischen Mittel in Bewegung gesetzt, um die "Freunde Ruglands" fest im Glauben an den Sieg der guten Sache zu erhalten. In Paris wirtte Pozzo auf Karl X ein. In Berlin hatte Rugland schon während des Oktobers 1828 ein Trutz- und Schutz-Bündniß angeboten; eine mächtige Partei in Preußen, die mit der Stellung ihres Landes in Deutschland und in Europa unzufrieden mar, Ges neral Wigleben an der Spige, nahm den russischen Antrag mit der größten Wärme auf. Der König lehnte aber ab, so daß es noth= wendig erschien unmittelbarer auf seine Gesinnung einzuwirken. Deßhalb ericien Raiser Nikolaus im Frühjahr 1829 selbst in Berlin, dem Anschein nach um die Raiserin zu begleiten und um der Bermahlung des Prinzen Wilhelm mit der Nichte des Czaren beizuwoh-Der That nach aber handelte es sich um die Ordnung der orientalischen Händel. Als das diplomatische Corps nebst den höch= sten preußischen Staatsbeamten während der Trauungsfeierlickeit in der Rapelle versammelt war, erschien der russische Minister des Hauses, Fürst Wolchonsky, lud den französischen Gesandten Agout laut und öffentlich ein, ihm in das Cabinet des Raisers zu einer Unterredung zu folgen. Hier offenbarte sich Kaiser Nikolaus, wie das seiner entschiedenen soldatischen Natur entsprach, in unumwun= benster Weise. Er sei entschlossen, wenn dieser Feldzug keinen Er= folg habe, einen dritten, vierten, fünften zu unternehmen. Es schmerze ihn, daß wegen geringfügiger Ursachen so viel Blut vergossen werde. Allein die Ehre und Würde des Reiches, die Stellung als Nachfolger Alexanders erlaubten ihm nicht von seinem Vorsatz abzugehn. Wenn der Streit geendigt sei, werde er an dem festhalten, was er in seinem Ariegsmanifest ausgesprochen habe, auf jede Eroberung verzichten und sich mit Entschädigung der Ariegskosten begnügen. In gleichem Sinne sprach sich ber Czar gegen ben König aus. Dem friedlichen, ruheliebenden Sinne des preußischen Monarchen war selbst eine so entfernte Bewegung wie der Türkenkrieg von Anfang

an "fatal" gewesen. Er hatte sich oft dahin geäußert, der Kaiser hätte den Krieg vermeiden können und sollen. Nun bot er dem Czaren gern seine Bermittlung an. Und da man ersahren hatte, daß alle disher angewandten diplomatischen Bersuche nicht ausreichten, um den Trot des Divan zu brechen, so beschloß man, General Müssling nach Konstantinopel zu senden, einen Mann, der persönlich durch seine militärische Erfahrung auf den Sultan wirken könne. Es sollte eine außerordentliche militärische Gesandtschaft von der Person des Königs an die Person des Sultans sein, um diesem die militärische Lage des Reiches außeinanderzusesen und ihn zu einem billigen Friedensschluß zu bewegen.

An die Höfe von London und Wien gab man die Erklärung ab, daß die Sendung Müfflings den Zweck habe, die Pforte von den wahren Sesinnungen des Kaisers zu überzeugen. Fürst Metternich nahm sie auch wirklich als einen Beweis von der Friedensliebe des russischen Monarchen: "die Worte sind preußisch", so schrieb er am 19. Juli 1829 an den Internuntius, "aber der Sedanke ist russisch, wir unterstüßen den Seneral Müffling".

Müfflings Sendung sollte jedoch, in Verbindung mit dem Umschwung, der in den Kriegsoperationen eintrat, nur darauf hinauslaufen, die russischen Interessen zu fördern. Der Feldzug des Jahres 1829 nahm rasch eine entscheidende Wendung, da der lähmende Einfluß der Persönlichkeit des Raisers aus dem Lager entfernt und die Leitung des Ganzen der Kühnheit eines Einzelnen anvertraut ward. Diebitschs kühner Zug über den Balkan und die Besetzung von Adrianopel bannte zu Konstantinopel alle Gemüther in Kleinmuth und Bestürzung. Noch war freilich die Lage keine so verzweifelte, daß man sich gebunden in die Hände der Gegner liefern mußte. Nicht das Häuflein von Truppen, das athemlos, von Seuchen und Hunger decimirt, an der Marita stand, den Großvezier und ben Pascha von Stutari im Rücken, eine mit Kriegsmitteln reichlich versehene Hauptstadt und eine feindliche Bevölkerung vor sich, nicht die Armee und der Waffenerfolg von Diebitsch, sondern der Rimbus, mit dem er sich umgab, der Schein, mit dem er vortrefflich zu wirthschaften verstand, die Mattherzigkeit des Divan und der wohldienerische Eifer der europäischen Diplomatie sind es gewesen, die jenen demüthigenden Frieden von Adrianopel zu Stande gebracht haben. "Wenn der Großherr und die Diplomatie", sagt Moltke, "nur einisgermaßen von der wahren Sachlage unterrichtet waren, so konnte der Feldzug zu ganz entgegengesetzten Resultaten führen".

In den Händen der westmächtlichen Diplomatie lag es damals dem russischen Feldherrn Halt zuzurusen; die Pforte warf sich ihr völlig in die Arme, sie erklärte am 9. September 19), daß der Sulztan in der griechischen Frage vollkommen nachgebe und sich verspslichte, allen Beschlüssen, welche die Londoner Conferenz zur Aussschrung des Julitractates fassen werde, beizustimmen.

So legte die Gunft des Zufalls eine gewaltige Entscheidung in die Hände der beiden Gesandten von England und Frankreich. Bei ihnen stand es, den Russen die Frucht zweifelhafter Ariegslor= beeren zu entreißen. Gestütt auf die türkischen Concessionen konnten fie selbst das Heft der Unterhandlungen in die Hand nehmen, Waffenstillstand gebieten und den russischen Casar aus seiner erborgten Machtstellung unsanft herausheben. Doch ein großer weltgeschicht= licher Augenblick fand matte unselbständige Naturen. Wo sie befehlen tonnten, verstanden sie nur zu bitten; wo sie drohen mußten, machten fie ängstlich verworrene Vorstellungen. Sie ersuchten den russischen Feldherrn die griechische Frage in den Friedensartikeln nicht zu er= wähnen. Sie ersuchten ihn den Weitermarsch einzustellen und füg= ten hinzu, wenn sie ihm die verhängnisvolle Lage der Pforte ver= schwiegen, so würden sie eine Verantwortung auf sich nehmen, die sie mit allen Kräften von sich wiesen. In gleichem Sinne wußte Müffling den Divan einzuschüchtern, indem er die Tragweite der militärischen Erfolge Diebitschs als unermeßlich hinstellte. erschien im Lager zu Adrianopel nicht als Unterhändler, sondern als "Bittender", wie er sich ausdrückte. Diese ohnmächtige Haltung der Diplomatie legte alles Uebergewicht in die Hände des russischen Er gewährte den Bittenden nur einen Theil deffen, Keldherrn. was er den Befehlenden nicht verweigert haben würde. Er dictirte den Frieden, während er vor der Enthüllung der eigenen Ohnmacht zittern mußte. Pozzos Voraussage war erfüllt.

<sup>19)</sup> Protesch tennt nur die vom Reis-Effendi Tags zuvor am 8. gemachten Zugeständnisse. Bb. II S. 851.

(

Diebitsch bestand darauf, daß eine Bestimmung über Griechenland in den Friedenstractat aufgenommen werde. Rußland wollte sich den Schein nicht rauben lassen, als habe es für die Rechte der unterdrückten Glaubensgenossen gesochten; es wollte den Triumph genießen, mit dem Schwert mehr für die Bedrängten erreicht zu haben, als die lauen westmächtlichen Bundesgenossen mit Borstellungen und Prototollen. So mußte sich denn die Pforte im 10. Artikel des Friedensvertrages verpslichten, das Londoner Prototoll vom 22. März anzuerkennen und sofort einen Bevollmächtigten einzusezen, der in Gemeinschaft mit den allierten Commissarien die Londoner Stipulationen aussühren sollte. Für Griechenland war damit die Grenze von Arta nach Bolo errungen, aber auch die Abhängigkeit schien unwiderrusbar entschieden.

Abermals durfte sich Fürst Metternich rühmen, den diplomatischen Gang aufs Klarste durchschaut zu haben, wenn er dem Internuntius schrieb: "Die Cabinette sind uneiniger als je, das französische läuft hinter dem rufsischen her, das englische möchte und thut nichts, nur das russische weiß was es will; der russische Friede wird auch die griechische Sache entscheiden". So versuchte man in Wien das Unerwünschte der Ereignisse möglichst zu ignoriren und sich damit zu trösten, daß dieselben auch den anderen Cabinetten unerwünscht gekommen seien. Die Bedingungen, unter denen der Friede geschlossen war, erklärte man für eine Folge der Fehler, welche die Höse seit vier Jahren gehäuft hätten, und für die der Berblendung des Divan, der sich den rettenden Rathschlägen des Wiener Cabinets hartnäckig verschlossen habe.

Aber man verhehlte sich nicht, daß die große Allianz von 1814 und 1815 erloschen sei, daß die Mächte nun wieder alle isolirt standen und daß Kaiser Nikolaus die Geschicke Europas in Händen hielt.

Neben diesem tiefgreifenden Umschwung in der europäischen Staatenordnung trat die Regelung der griechischen Frage selbst in den Hintergrund. Als Wellington den Friedensvertrag las, erklärte er: das türkische Reich sei auf den Tod verwundet, jedes Trachten dessen aufzufrischen ein vergebliches, und nur einen Sedanken habe man dermalen festzuhalten, nämlich wie durch den griechischen Staat die eurspäische Türkei zu ersesen sei. Lord Heitesbury sprach

sich damals dahin aus, daß nur ein griechischer Staat das Umsichgreisen Rußlands eindämmen könne; er wollte Konstantinopel zur Hauptstadt des neuen griechischen Reiches. So begann die Macht der Umstände, die Präponderanz, die Rußland durch sein energisches Borgehen im Orient erlangt hatte, selbst auf die conservativsten Staatsmänner zu wirken, und ihnen in der zwölsten Stunde das Programm aufzudrängen, welches die öffentliche Meinung Europas seit dem Beginn des dritten Jahrzehnts mit aller Entschiedenheit vertreten hatte. Selbst der Internuntius wagte in einem Berichte an sein Cabinet vom 24. Dezember 1829 die Unabhängigkeit von Briechenland als einziges Heilmittel vorzuschlagen, und Fürst Meteternich schrieb dem Vorschlage bei: "das war ja unsere Meinung seit jeher".

In der That gelang es nun den vereinten Bemühungen der Bestmächte und Desterreichs, dem ruffischen Chrgeiz durch die Grundung eines unabhängigen Griechenlands Paroli zu bieten. Allein für das Gnadengeschent der Unabhängigkeit, welches man den Grieden nicht mehr vorzuenthalten wagte, maßen die diplomatischen Richter die Grenzen so ängstlich und sorgsam ab, daß der neue Staatskörper keine Lebensfähigkeit erhielt. In dem Protokoll vom 3. Februar 1830 trat zwar ein freies, aber kümmerlich ausgestattetes und beschränktes Griechenland zur Welt; Theile, die nothwendig zu dem jungen Staat gehörten, Akarnanien, Samos, Areta, deren Bevölkerung heroisch mitgekämpft und für die Freiheit geblutet hatte, waren dazu berurtheilt unter das türkische Joch zurückzukehren. So hatte die Diplomatie nur Stückwerk zu Tage gefördert; und wenn Retternich sich über die vielen Sorgen und Niederlagen, die ihm Die orientalische Frage gebracht hatte, damit tröstete, daß der Gebante der Unabhängigkeit Griechenlands, den man schließlich annahm, zuerst von dem österreichischen Cabinet ausgesprochen worden sei, so tonnen uns seine hohen Worte doch nun und nimmermehr die Thatsache verbergen, daß er getrieben wurde, wo er die treibende Kraft zu sein behauptete, und daß schließlich Sieg und Entscheidung den beiden Mächten zufiel, gegen die er gerungen hat: Rußland und ber öffentlichen Meinung Europas.

Glauben wir nun auch in diesen raschen Zügen motivirt zu

haben, inwiefern unser Urtheil über die Politik des Fürsten Met= ternich von dem des Herrn von Prokesch abweicht, so können wir uns boch die Genugthuung nicht versagen, die großen Vorzüge her= horzuheben, welche sein Werk vor anderen Bearbeitungen jener Periobe auszeichnen. Die Darstellung der Begebenheiten in Griechen= land selbst ist klar und ruhig, der Ton ist einfach und besonnen gehalten. Man bemerkt es sofort: hier schreibt ein Mann, ber mit= ten im Gewühl der Leidenschaften gestanden, der das wilde Empor= wachsen dieses heißblütigen Geschlechts mit eigenen Augen gesehn hat, den aber praktischer Verstand und nüchterne Genialität hoch über das wirre Treiben des Tages gestellt und in Wahrheit zum histori= schen Richter berufen haben. Schwerer zu bewältigen ift selten ein historischer Stoff als der, welcher den Vorwurf von Prokeschs Werk bildet. Es ist große Gefahr, daß der Erzähler sich in ein Chaos von Einzelheiten verirrt, da wie im Alterthum auch noch heutzutage jeder kleine Diftrikt, jede Alpenlandschaft, jede Insel Griechenlands ihre eigene Geschichte hat. Aber Prokesch weiß die Schwierigkeiten glücklich zu überwinden, indem er einzelne wahrhaft bedeutende Per= sönlichkeiten ober epochemachende Ereignisse in den Vordergrund stellt. So hat er das Auftreten Lord Byrons, die Belagerung und den Fall Mesolonghis in völlig meisterhafter Weise geschildert.

Das Urtheil, welches Herr von Protesch über die frühere Quellenliteratur fällt, lautet sehr hart. "Alles, was dis jest über den Gegenstand geschrieben wurde, ist Parteischrift oder gar schwasches Stückwert". Diese Worte mochten im Jahre 1848 ihre Berechtigung haben. Seitdem aber hat die historische Literatur über den griechischen Aufstand wesentliche Bereicherung erfahren. Unter den Griechen nennen wir nur die umfassenden Arbeiten von Tritupis, Philimon und Rutsonikas. Allein auch die deutsche Wissenschaft hat sich mit der Geschichte des griechischen Aufstandes einsgehend beschäftigt, und ihre Entdeckungen haben neues Licht auf jene merkwürdige Periode geworfen.

## IV.

## Der Sturz der Arpptocalvinisten in Sachsen 1574.

Bon

## Auguft Rludhobn.

Die deutsche Geschichte in der zweiten Halfte des 16. Jahrhunderts ist von den Forschern lange vernachlässigt worden. Vor Allem die politische Geschichte. Denn der Historiker fühlt sich nicht angezogen von einem Zeitalter, das arm an schöpferischen Gedanken, noch ärmer an großen Charakteren, nur in verderblicher confessioneller Polemik eine rührige Thätigkeit entfaltete, die nationalen Interessen aber, auf dem staatlichen wie auf dem kirchlichen Gebiet, schmachvoll vernachlässigte.

Auch die Theologen kehrten dem specifisch theologischen Zeitzalter den Rücken, sobald das polemische Interesse, das dort Befriezdigung gesucht hatte, in den Hintergrund trat. So brachte das 18. Jahrhundert, in dessen Beginn die quellenmäßige Streitschriftenzliteratur mit Löschers Historia Motuum einen Abschluß gefunden hatte, kein namhaftes Werk über die Zeit der confessionellen Kämpfe hervor, dis gegen Ende des Jahrhunderts Plancks berühmt gewordene Geschichte der protestantischen Theologie von Luthers Tode dis zur Concordienformel erschien. Seitdem versloß ein halbes Jahrhundert, dis endlich von dem Ausschwung, den die geschichtlichen auf urtundzliche Forschung gegründeten Studien genommen haben, auch der neueren Kirchengeschichte zu Sute kommen sollte.

Es waren zunächst Anhänger der reformirten Richtung, welche die Geschichte des Kampfes ihrer Kirche gegen die lutherische Orthodozie quellenmäßig aushellten. Ich erinnere nur an Leppes verdienstvolle "Geschichte des deutschen Protestantismus in den Jahren
1555—1581", an die "Bäter und Begründer der reformirten Kirche",
wovon namentlich Sudh offs Olevian und Ursin deutsche, speciell
pfälzische Verhältnisse quellenmäßig auftlärte, und insbesondere auch
an Gillets ausgezeichnetes Buch über Crato von Krafftheim und
dessen Freunde, worauf wir noch zurücktommen werden.

Reuerdings erst fängt man lutherischer Seits an, mit den Restormirten in Aufhellung der Ursachen, welche dem strengeren Luthersthum in dem größten Theile Deutschlands den Sieg über freiere Bestrebungen verschafft haben, zu wetteifern, und es wäre sehr zu wünschen, daß alle Stimmführer jener Zeit so trefsliche Bearbeiter fänden, wie Flacius Ilhricus ihn in Preper gefunden hat.

Durch die erwähnten Forschungen ist eine Fülle neuen Materials aus Bibliotheten und Archiven zu Tage gefördert worden. Heppe hat vor Allem aus Kasseler Archivalien sein inhaltreiches Werk aufgebaut. Sudhoff und Andere haben aus Züricher Quellen geschöpft. Straßburger Briefe und Handschriften sind von dortigen Gelehrten mehrsach benutt worden; den großen Briefwechsel der Wittenberger Freunde, welcher sich auf der Breslauer Bibliothek bestindet, hat Gillet verwerthet, und was Münchens handschriftliche Schäße für seine specielle Aufgabe boten, hat Prepers Fleiß ausgebeutet.

Damit sind freilich die Bibliotheken und Archive Deutschlands noch keineswegs erschöpft, und auch da, wo längst geforscht worden ist, blieb manche werthvolle Quelle noch unaufgedeckt; aber auffallen muß vor Allem, daß ein unermeßlicher Urkundenschatz, welcher Dank einer liberalen, man darf sagen mustergültigen Verwaltung zu bequemer Benutung sich darbot, so lange fast unberührt geblieben ist. Ich meine das sächsische Haupt= und Staatsarchiv zu Dresden mit den fast zahllosen Aktenbänden aus der Zeit des Kurfürsten August, der ja in den kirchlichen Händeln in der 2. Hälfte des 16. Jahr= hunderts eine nur allzu verhängnißvolle Rolle gespielt hat.

Dr. Calinic, Diaconus in Chemnit, war der erste, welcher

sich die Aufgabe stellte, aus den reichen Quellen des Dresdener Ar= divs das Dunkel aufzuhellen, das noch immer über der Katastrophe schwebt, der das strenge Lutherthum in Sachsen seinen Sieg ver= dankte 1).

Reine Aufgabe konnte lohnender sein als diese, mögen wir nun auf den Reichthum des Materials, das sich dem Forscher darbot, ober auf die Wichtigkeit und das Interesse des zu behandelnden Gegenstandes sehen. Denn es find keine Borgange von blos localer Bedeutung, sondern welthistorische Ereignisse, welche sich unter dem Rurfürsten August in jenen Jahren auf kirchlichem Gebiet vollzogen. Seine Haltung wurde entscheidend nicht allein für die Rirche Rur= sachsens, sondern für die Geschichte des deutschen Protestantismus überhaupt. Wie wenn August, welcher Decennien lang unter ber Leitung Melanchthons und feiner Schüler die übereifrigen Lutheraner so nachdrücklich bekämpft hatte, in dieser Richtung ausgeharrt und seine bisherigen Rathgeber ihren Feinden nicht geopfert hätte ? Dann würde das Werk der Reformation, das von Kursachsen unter den Ernestinern ausgegangen war, nicht unter den Albertinern in der geisttödtenden Orthodoxie der Concordienformel seinen Abschluß gefunden haben, und wie die tirchliche Gestaltung Deutschlands, so würde auch die politische heute wahrscheinlich eine andere sein. genügt, an den unheilvollen Einfluß zu erinnern, welchen der von nun an in Kursachsen gepflegte Haß gegen den Calvinismus allein schon im 30jährigen Kriege ausgeübt hat.

Dabei entbehren die in Rede stehenden Vorgänge eines dramatischen Interesses nicht. Freilich mag es nicht Jedermann Freude gewähren, den Aurfürsten August auf dem langen Wege zu begleiten, der ihn aus Melanchthons Schule zuletzt in die Arme eines Listenius und Mirus führte und den früher Duldsamen zu einem Fanatiker machte; es mag auch nicht Jedem anziehend erscheinen, den politischen Berechnungen und den privaten Leidenschaften, die dort einwirkten, nachzuspüren, oder zu untersuchen, wie neben Rath-

<sup>1)</sup> Calinich, Kampf und Untergang des Melanchthonismus in Kursachsen in den Jahren 1570 bis 1574 und die Schicksale seiner vornehmsten Hänpter. Leipzig 1866.

gebern von zweiselhaftem Werth Weiber und Günstlinge thätig wasen und die religiöse Frage zu einer Sache der Hofparteien gemacht wird; aber Niemand wird ohne Theilnahme den schweren Schicksalsswechsel betrachten, der plöglich in dem Leben jener hochgestellten und hochbegabten Männer eintrat, über welche die Ratastrophe von 1574 Rerters und Folterqualen gebracht hat.

Man könnte nicht sagen, daß der Verfasser des genannten Werkes seine Aufgabe in ihrer ganzen Bedeutung ersakt, und noch weniger, daß er die Mittel, die sich ihm zu ihrer Lösung darboten, vollständig benutt hätte. Es war der erste Mangel, daß Herr Dr. Calinich nicht ausreichend vorbereitet an die Arbeit herantrat. Ich meine damit weniger eine unvollkommene historische Vildung, neben der jedenfalls besseren theologischen, als die mangelhafte Kenntniß der vorhandenen Literatur. Die Auffindung oder Benutzung ergiediger archivalischer Quellen darf doch nicht der Pflicht überheben, das längst Vorhandene sich anzueignen. Bekanntes für unbekannt zu halten, ist nicht die schlimmste Gefahr, der Jemand sich aussetzt, welcher im Vertrauen auf seine neuen Quellen die ältere Literatur ignorirt, sondern bedenklicher ist es, die Gesichtspunkte zu übersehen, worauf es bei Benutzung der neuen Hilfsmittel vor Allem ankommt.

So hat Calinich nicht allein die älteren kirchengeschichtlichen Quellenwerke, sowie die Hilfsmittel, welche die sächsische Specialgeschichte bot — wie z. B. Gleichens Historie der kursächsischen Hofsprediger und Band VIII der Vermischten Nachrichten zur sächsischen Geschichte — bei Seite gelassen, sondern sogar Gillets unschätzbares Werk, das in dem letzten Dritttheil des I. Bandes das Reueste und Beste über die Wittenberger und die Katastrophe von 1574 giebt, völlig ignorirt.

Dieser Mangel würde selbst dann fühlbar sein, wenn der Herr Berfasser seine archivalischen Forschungen umsichtiger und gründlicher angestellt hätte, als man ihm nachrühmen kann. Er hat sich begnügt, diejenigen Attenfascikel, die auf den ersten Blick sich ihm darboten, auszubeuten, ohne seine Forschungen auch auf solche Materialien auszudehnen, die den zunächstliegenden Stoff ergänzen konnten und mußten. Freilich war auch schon der engere Quellenkreis, auf dessen Durchsicht er sich beschränkte, so reichhaltig, daß er durch seine Be-

wältigung viel Mühe und Zeit in Anspruch nahm. Aber wer ein solches Opfer nicht bringen kann oder mag, thut wohl, sich an einem großen archivalischen Stoff nicht zu versuchen. Denn eine mangelshafte Benutzung ungedruckter Quellen wirkt, trot des Neuen und Werthvollen, das sie im Einzelnen zu Tage fördert, eher nachtheilig als förderlich.

Mangelhaft aber ift die Benutung der Dresdener Atten durch orn. Calinich auch innerhalb der engeren Grenzen, die er sich steckte; denn auch diejenigen Materialien, die er durchforschte, beutete er teineswegs sorgfältig aus. Es scheint, als ob während der Arbeit die Rräfte erlahmten oder die Umstände zur Gile drängten. während die erste Hälfte des Buches nach der stofflichen Seite noch befriedigen kann, und der Fleiß Anerkennung verdient, womit neben den Aften des Archives die auf der k. Bibliothek zu Dresden auf= bewahrten Schriften der Wittenberger herangezogen wurden, sind die Aftenbände, welche das Material für die zweite Hälfte des Buches lieferten, gar zu oberflächlich benutt. So vor Allem die Quellen zur Geschichte der Männer, welche in die Ratastrophe von 1574 verwidelt wurden. Ihre Schicksale darstellen zu wollen, fündigt der Berfasser schon auf bem Titel bes Buches an. Was er aber giebt, fteht in keinem Berhältniß zu dem Reichthum des Stoffes, der ihm vorlag. Statt dies einzugestehen und wenigstens für diesen Theil der Arbeit den Anspruch aktenmäßiger Forschung fallen zu lassen, erwedt er ben Schein, als habe er seine Quellen genau benutt. Wie es sich aber damit verhält, zeigt am Besten folgendes Beispiel.

Ein Aktenband, den Hr. Calinich eingesehen und stellenweise excerpirt hat, betrifft die Gefangenschaft Cracos. Darin sinden sich u. a. auch aussührliche Berichte über die mit dem Unglücklichen vorzenommene "peinliche Frage" nebst den sehr instructiven Antworten des Gefolterten. Hr. Calinich aber versichert S. 183 seines Buches: die Akten, die er doch vor sich hatte und theilweise las, "schweigen völlig von einer über ihn verhängten Tortur".

Anderer Art ist folgender Fall, wo der Hr. Verfasser zwar ein Document benutzt, aber falsch gelesen und noch falscher gedeutet hat. Er führt S. 196 aus einem Brief Peuzers an Craco vom J. 1570 die ursprünglich griechisch abgefaßte Stelle an: "Wie dem allen,

į,

wollte ich, daß wir Riemand zu Gefallen herhielten, sondern uns also verhielten, daß man wüßte, daß wir also gefaßt wären, daß wir für uns selbst munter thun, was wir wollten". Dag es statt "herhielten" — "heuchelten", statt "munter thun" — "kunten thun" heißen sollte, fällt nicht so ins Gewicht, als die irreleitende Anwen= dung, die der Berfaffer von der Stelle macht. Sie dient ihm nämlich als Zeugniß, — daher auch gesperrte Schrift — daß Peuzer es vornehmlich gewesen, der auf Beschaffung eines ftarten Anhanges bedacht war und Rathschläge ertheilte, wie man den Widersachern stark gegenüberstehen könnte. Also schon im J. 1570, vier Jahre vor der Katastrophe, ein unwiderleglicher Beweis für die oft behauptete, aber nie erwiesene "Conspiration" der Arpptocalvinisten! Glücklicher Weise ist es nicht so. Der Brief Peuzers handelt nur von Bündnissen, die Sachsen mit "großen Potentaten", wie es eine Zeile vorher ausdrücklich heißt, eingehen soll, mit nichten aber von dem, was Calinich darin findet.

Nach alle dem wird die Aufgabe, die Geschichte des "Rampfes und Untergangs des Melanchthonismus" in Kursachsen nach den Originalakten darzustellen, durch Hrn. Calinichs Buch nicht beseitigt. sondern der Wunsch nach einer befriedigenden Lösung auf Grund breiterer und sorgfältiger Forschung erst recht nahe gelegt. Ich hatte Beranlassung, bei einem wiederholten längeren Aufenthalt in Dresben die einschlägigen Materialien des Archives zunächst für andere Zwecke durchzusehen. Dabei wandte ich meine Aufmerksamkeit vor Allem ber Geschichte ber kirchlichen Händel von 1560-1570 zu, also der Zeit von Melanchthons Tode bis zu dem Punkt, wo Calinichs Darstellung beginnt, und überzeugte mich bald, wie sehr Hr. Dr. Gillet Recht hat, wenn er in jenen Jahren den Ursprung der Berwicklungen sucht, die 1574 eine so gewaltsame Lösung finden sollten. Die Resultate jener Studien werde ich an einem anderen Orte mittheilen und daran eine Erörterung einzelner Puntte aus der späteren Geschichte ber fryptocalvinischen Händel knüpfen. Hier moge es mir nur gestattet sein, die Ratastrophe von 1574, wie dieselbe auf Grund arcivalischer Quellen, mit Benutzung der Calinichschen und noch mehr der Gilletschen Studien, sich darstellt, in Rürze zu erzählen und außerdem von dem Berfahren Augusts gegen Craco zu berichten.

bei diesem Verfahren, das, aller Proceßformen baar, einzig in seiner Art dasteht, kommt die weniger beachtete politische Seite der krypto-calvinischen Händel zur Sprache, und erscheint zugleich der Kurfürst in einem Licht, das greller ist als dasjenige, welches aus Peuzers Historia Carcerum auf ihn fällt.

Je gewaltthätiger der Kurfürst August im J. 1574 auftritt, um so mehr ift es Pflicht hervorzuheben, daß er in früheren Jahren, bon seinem Regierungsantritt (1553) an eifrig bestrebt war, für das friedliche Gedeihen der Kirche seines Landes nach den Rathschlä= gen der besten Autoritäten zu sorgen. Ohne Verständniß, man kann auch sagen ohne Interesse für specifisch theologische Dinge, suchte er in den dogmatischen Streitigkeiten, die immer heftiger entbrannten, sich kein selbständiges Urtheil zu bilden. Er glaubte vor Allem an den Namen Luthers, hielt aber auch Melanchthon sehr hoch und ließ fich, so lange dieser lebte (er starb 1560), gern von ihm berathen. Dag Melanchthon in wichtigen Punkten über Luther hinausgegangen war, daß er namentlich in der Abendmahlslehre sich Calvins Auffaffung angeeignet hatte, leuchtete August nicht ein, und wie Me= lanchthon sich hütete, ihm dies deutlich zu sagen, so vermieden es nach bem Tobe des Letteren noch ängstlicher seine Freunde und Paul Eber war vor Allen der Mann, welcher in den Soüler. Jahren 1560—1570 dem Kurfürsten als Rathgeber in theologischen Dingen diente und dabei sowohl den Vorstellungen und Reigungen Augusts als den Verhältnissen am Hofe zu Dresden, wo die Rurfürstin Anna, eine dänische Prinzessin, eine streng lutherische Partei um sich zu schaaren suchte, allzusehr sich anzubequemen wußte.

Sigenthümlich genug ift in jener Zeit die Stellung, welche der sächsische Kurfürst zu den kirchlichen Händeln einnimmt. Er dringt in seinem Lande auf genaue Beobachtung der von Luther und Meslanchthon überlieferten Lehrnorm; des Letzteren Schriften, in dem Corpus Doctrinae vereinigt, haben officielle Geltung, ohne daß damit dem echten Lutherthum etwas vergeben sein soll. Man bedient sich in den sächsischen Kirchen und Schulen Melanchthonischer Redeweisen, setzt aber dabei — wenigstens nach der Neinung Augusts —

1

überall nur eine lutherische Auffaffung voraus. Zwar jenem Luther= thum, das die Flacianer in Thüringen und Niedersachsen predigen und das in den von August mit Gifersucht überwachten Ernestinern seine Vortämpfer findet, tritt der sächsische Kurfürst mit Nachdruck entgegen und weist auch unter der Leitung der Melanchthonianer die Orthodoxie der Würtemberger, welche in dem neu ausgebildeten Dogma der Ubiquität des Leibes Christi, d. h. "in der Ableitung der leiblichen Gegenwart Christi im Abendmahl aus der Theilnahme seiner menschlichen Natur an der göttlichen Allgegenwart" gipfelt, entschieden zurück; aber er verwirft gleichzeitig nicht minder nachdrudlich die reformirte Abendmahlslehre, und man thut ihm Unrecht, wenn man ihm ein Liebäugeln mit dem pfälzischen Calvinismus nachsagt. Nie hat August eine Gelegenheit vorübergeben lassen, dem Aurfürsten Friedrich von der Pfalz zu erklären, daß er der Lehre des Heidelberger Katechismus nicht zustimme und sie für unvereinbar halte mit der Augsburgischen Confession in ihrem wahren Ber-Wenn er gleichwohl im J. 1566 auf bem Reichstag zu Augsburg nicht in die öffentliche Verdammung der pfälzischen Kirchenlehre und in den Ausschluß Friedrichs vom Religionsfrieden willigte, so folgte er nur politischen Motiven und dem Andringen jener Räthe, welche im Interesse des Protestantismus ein so verderbliches Unternehmen zu verhüten suchten. Und wenn August bald darauf für die Evangelischen in den Niederlanden eintrat, so that er dies nur mit der ausdrücklichen Erklärung, daß er die Anschuldigung, als ob die protestantischen Niederländer vorwiegend Calvinisten und nicht zum größten Theil Anhänger ber Augsburgischen Confession wären, für unrecht erkenne, wie er es benn auch war, welcher ben Pfalzgrafen eben als Calvinisten an der gemeinsamen Verwendung der deutsch= protestantischen Fürsten für die niederländischen Glaubensgenossen nicht theilnehmen laffen wollte. Dieser Haltung entspricht es vollkommen, wenn der Kurfürst im J. 1569 die Berbindung seiner Tochter Elisabeth mit Johann Casimir, dem Sohn des Kurfürsten Friedrich von der Pfalz, nur unter der contractlich gewährleisteten Bedingung zugab, daß der junge Pfalzgraf ein anticalvinisches Bekenntniß ablegte und die Tochter von den Heidelberger Theologen und dem eigenen Schwiegervater in kirchlichen Dingen völlig unbehelligt bliebe.

Freilich war August damals von confessioneller Engherzigkeit insofern noch frei, als er in seiner Umgebung und in seinem Dienste Männer duldete, von denen ihm gesagt wurde, daß sie in dogmatischen Fragen abweichenden Ansichten huldigten. Man hörte wohl in vertrautem Gespräch aus seinem Munde die Aeußerung, daß er sich um den Slauben des Einzelnen nicht kümmere, sondern das Gewissen steil sassen wolle; aber niemals verschwieg er seinen juristischen wie theologischen Rathgebern, daß er in Kirche und Schule keine andere Lehre als die überlieferte dulden und jedem Versuch, hier eine Neue-rung zu machen, entgegentreten werde.

Mißlich genug war unter diesen Umständen die Lage der Män= ner, welche unter dem Aurfürsten August auf das sächsische Rirchen= wesen einzuwirken berufen waren. Denn wie konnten Theologen und theologisch gebildete Staatsmänner und Gelehrte in einem Zeit= alter, das in der Ausbildung und Ausprägung scharf bestimmter Lehrnormen seine Aufgabe sah, sich mit den unklaren Borftellungen, in denen der Kurfürst befangen war, zufrieden geben? Und wie ließ sich, während sonst überall in Deutschland, wo man nicht, wie in der Pfalz, von dem Melanchthonismus kuhn zum calvinischreformirten Bekenntniß vordrang, das strenge Lutherthum zur Herr= schaft gelangte, in Kursachsen, dem vornehmsten Lande der Refor= mation, ein Zustand aufrecht erhalten, der lutherisch und melanch= thonisch zugleich sein sollte? Darüber mochten Männer wie ber schwache Paul Eber und der alternde Major sich täuschen: alle schärfer denkenden Köpfe, namentlich die jüngeren Wittenberger Theologen sahen nur in einem klar ausgeprägten Lehrtypus Heil, und wenn sie auch Calvins Spstem nicht in allen Punkten, nament= lich nicht in der Prädestinationslehre sich aneigneten, so gaben sie doch das specifisch Lutherische in der Abendmahlslehre preis und faßten die vermittelnden Melanchthonischen Formeln nur noch im antilu= therischen Sinne, so daß die Theologen der reformirten Kirche, die Heidelberger sowohl wie die Schweizer, in den Wittenbergern, wenn auch noch nicht offene, so boch geheime Berbundete erkannten. In dem= selben Maße aber, wie sich diese von dem Lutherthum entfernten,

steigerten sich die Angriffe, welche von den Vertretern der lutherischen Orthodoxie auf sie gemacht wurden, und immer schwieriger wurde es, den Kurfürsten bei der Meinung zu erhalten, daß alle Anklagen boshafte Verläumdungen und seine Theologen nach wie vor gute Lutheraner und entschiedene Gegner des Calvinismus seien.

Man muß die Klugheit anerkennen, womit die Führer der Wittenberger Partei so lange das Feld zu behaupten wußten. Aller= dings war mit dieser Klugheit Aufrichtigkeit nicht vereinbar. man könnte, wenn es für Mangel an Redlickkeit überhaupt eine Ent= ichuldigung gäbe, zur Bertheidigung der Kryptocalvinisten einen boppelten Umftand geltend machen. Einmal hatten die Männer, welche in die Ratastrophe von 1574 verwickelt wurden, die falsche Stellung, in welcher fie fich dem Rurfürsten gegenüber befanden, nicht geschaffen; sie hatten nur die Erbschaft' Paul Ebers und sei= ner Genoffen angetreten und waren durch die Schlinge gebunden, in die jene eingegangen, indem fie den Rurfürsten immer mehr in der Ueberzeugung von der Verwerflichkeit des Calvinismus und der Unvereinbarkeit desselben mit der sächsischen Kirchenlehre befestigt hatten. Jedes offene Bekenntniß zu Gunsten der reformirten Lehre hatte hiernach die Bertreibung der Wittenberger und eine streng lutherische Reaction zur unmittelbaren Folge gehabt. Dagegen konnte man — und dies ist ber zweite Umstand, auf den Gewicht zu legen sein dürfte — auch jett, trot aller Borurtheile des Landesherrn, noch hoffen, durch Rlugheit und Ausdauer die gefährdete Sache vor bem Untergang zu bewahren, vielleicht zum Siege zu führen.

Denn man war den Feinden gegenüber gewissermaßen dadurch im Besit, daß Melanchthons Schriften officielle Geltung hatten und wohl dem gemäßigten Lutherthum, nicht aber den Auswüchsen des= selben, die jetzt anderer Orten so üppig emporwucherten, Raum ließen. Rurfürst August konnte sich von dem Melanchthonianismus nicht lossagen, ohne auf kirchlichem Gebiet eine völlige Umwälzung her= beizuführen und das zu zerstören, was er bis dahin gehegt hatte. Inzwischen aber wuchs in dem Lande, wo Wittenberg die vornehmste Pflanzstätte der Theologen war, die Zahl der Anhänger dieser Schule von Jahr zu Jahr, und wenn man auch jetzt noch sich hüten mußte, den entscheidenden Schritt zu thun, und den Kurfürsten selbst über

die wahre Bedeutung der Melanchthonischen Abendmahlslehre aufzustlären, so war es doch denkbar, daß August zugänglicher werden würde, wenn einmal die streng lutherischen Einflüsse in seiner unsmittelbaren Umgebung aufhören oder durch die vielvermögenden Sönner und Freunde der Wittenberger völlig neutralisirt werden sollten.

Wer aber waren die Männer am Hofe, auf welche diese bauen tonnten ? Der erste Staatsmann, die Seele der Regierung, war der Geheime Rammerrath Dr. Craco. Obwohl derselbe icon als Profeffor der Rechte in Wittenberg zu Melanchthons Lebzeiten in fürstz lichem Auftrag an den kirchlichen Verhandlungen zu Worms (155 37, Frankfurt (1558), Naumburg (1561) theilgenommen hatte, kummette er sich als allmächtiger Minister des Kurfürsten wenig um specifisch dogmatische Fragen, fühlte sich jedoch als Mann von Bildung und Gelehrsamkeit schon durch sein Interesse für die Blüthe der Universität aufgefordert, die Wittenberger bei dem Landesherrn gegen die ultralutherischen Angriffe in Schut zu nehmen und bas friedliche Gebeihen ber Hochschule in jeder Beise zu begünftigen. schenkte ihm nicht allein sein Bertrauen, sondern seine vollste Zuneigung. Er ließ es sogar nicht an Beweisen zärtlicher Freundschaft fehlen, so daß Craco sich gegen den Neid anderer Räthe und selbst gegen ben Haß der Aurfürstin, den er im Lauf der Zeit sich zuzog, gesichert fühlte. Der Kanzler Ansewetter und ber Hofrichter von Zeschau zeigten schon ein tieferes Interesse für theologische Fragen und wurden, namentlich der Lettere, durch das Studium reformirter Schriften dem Lutherthum allmählich entfremdet. Auch die übrigen weltlichen Räthe waren von confessioneller Engherzigkeit frei, und wenn sich ein paar von ihnen, wie Lindemann und Peifer, gleich dem Geheimschreiber Jenisch und dem Secretär Vogel, zu der Partei der Aurfürstin hielten, so thaten sie dies nicht aus religiösen Mo-Als eifrige und überzeugungsvolle Lutheraner konnte außer der Kurfürstin und ihrem Hofstaat wohl nur die Mehrzahl der Geistlichen gelten, die nach= und nebeneinander das Amt von Hofpredigern — es gab in Dresden beren drei — bekleideten. So Philipp Wagner, welcher († 1572) dem schlimmsten von allen, Georg Liftenius voranging. Aber neben diesen stand in der Person des Chri-

stian Sout auch ein ben Wittenbergern befreundeter Hofprediger, und wenn die Superintendenten und andere Beiftliche der Haupt= stadt vorwiegend Lutheraner waren, so wurde ihr Einfluß wieder aufgewogen durch Johann Stößel, Superintendent zu Pirna, welcher am Hofe Augusts, wo er viel vermochte, im Stillen für die Wittenberger wirkte, obwohl er einst in Thüringen durch antical= vinischen Gifer sich ausgezeichnet hatte. — Gine eigenthümliche und hervorragende Stelle nahm endlich der berühmte Polyhistor Raspar Peuzer ein. Zu Wittenberg Professor ber Medicin und Geschichte, Rector der Universität und Verwalter einer großen Stiftung für Stipendiaten, außerdem mit Craco eng befreundet, wurde er von August häufig an den Hof gezogen, zum Leibmedicus ernannt und durch Beweise außerordentlicher Gunft geehrt. Peuzer war wie we= nige Andere bewandert in theologischen Fragen und durch langen vertrauten Verkehr mit Melanchthon, dessen Schwiegersohn er war, mit den dogmatischen Ansichten desselben genau bekannt. Wie oft hatte der viel Geschmähte gegen ihn seinen Schmerz über den maß= losen confessionellen Haber, der seinen Lebensabend verbitterte, aus= geschüttet und unter Thränen geklagt, daß nicht allein die Sorge, den Unfrieden zu steigern und eine offene Spaltung hervorzurufen, sondern auch die Rücksicht auf den Hof zu Dresden ihn hindere, seine von Luther abweichende Abendmahlslehre offen darzulegen. Aber was Melanchthon aus Liebe zum Frieden vor der Welt nicht zu sagen wagte, wurzelte um so tiefer in der Seele des jüngeren Freun= des, und während jener, beseelt von dem Gedanken einer evangelischen Union, mit der lutherischen Abendmahlslehre sich in soweit noch befreunden konnte, als sie nicht durch grobe Auffassungen verunstaltet wurde, erfüllte sich Peuzer mit steigendem Widerwillen gegen das Lutherthum. Am Hofe zwar hielt er seine Meinung vorsichtig zu= rud; es konnte aber nicht verborgen bleiben, daß er die Bestrebun= gen der Wittenberger nach Kräften förderte, und von den Gegnern sah er sich in demselben Maße gehaßt, als der Kurfürst, welcher es vermied, ihn um seine dogmatischen Ansichten zu fragen, durch Ina= denerweisungen ihn auszeichnete.

Auf Peuzer, Craco, Stößel und Schütz gründeten die Witten= berger ihre Hoffnung, wenn sie glaubten, den Kurfürsten August immer mehr auf ihre Seite ziehen zu können. Die Katastrophe von 1574 hat ihre Berechnungen zu Schanden gemacht, ihre Klugheit als Kurzsichtigkeit erscheinen lassen, ihre Unaufrichtigkeit aber sowohl an ihnen als an der durch sie vertretenen Sache schwer gestraft: gleichwohl hatte die Partei, welche damals einen so durchgreisenden Ersolg errang, keinen Grund sich des Sieges zu rühmen. Denn die Mittel und Wege, die ergrissen wurden, um die Gegner zu stürzen, sind ebenso wenig tadellos als die Personen, die dabei in erster Linie thätig waren. Ob aber der Kurfürst selbst durch die Thaten sienes Jahres die erste Stelle unter den "Lebenszeugen der lutherischen Kirche", den "Bertretern eines lebendigen Christenthums im 16. und 17. Jahrhundert", die ein berühmter Theolog unserer Tage ihm zuweist 1), verdient hat oder nicht, darüber wird die Geschichte einen Unbefangenen nicht mehr in Zweisel lassen.

Shon im J. 1571, bald nach dem Erscheinen des von manden Seiten als sacramentirisch bezeichneten Wittenberger Ratechismus und der zur Vertheidigung der dort vorgetragenen Abendmahlslehre veröffentlichten "Grundfeste", gerieth der Kurfürst in eine bedenkliche Stimmung. Durch seinen rechtgläubigen Hofprediger Philipp Wagner forderte er die Wittenberger zu einer nochmaligen und kategorischen Erklärung über die Abendmahlslehre auf, um vermittelst derselben anderen Fürsten den Beweiß zu liefern, daß sie fälschlich in dem Verdacht des Calvinismus ständen.

Es gelang, durch den sogenannten Dresdener "Consens", in welchem die vornehmsten Theologen des Landes ein ausführliches Bekenntniß über die streitigen Punkte des Glaubens ablegten, den Kurfürsten wieder zu beruhigen. Denn wenn auch in dieser Schrift das specifisch Lutherische, das sie enthält, bei genauer Prüfung durch die überwiegend Melanchthonische Fassung der entscheidenden Dog-

<sup>1)</sup> Nämlich Dr. Tholuck, wie Dr. Hente im Borwort zu seinem Bortrag über Kaspar Peuzer (Zur neueren Kirchengeschichte, Marburg 1867) er. innert.

men aufgehoben wird, so mußte August doch in dem Umstande, daß nicht allein die zu Dresden Versammelten, sondern sogar auswärtige gut lutherische Theologen, ihre Zustimmung aussprachen, einen Beweis für die Rechtgläubigkeit auch der Wittenberger sinden 1). Und dennoch hörte er von einer Seite, der er in diesem Falle nur zu viel Gewicht beilegte, bald das Gegentheil. Joh. Casimir nämlich berichtete aus Heidelberg von der günstigen Beurtheilung, welche der Dresdener Consens bei den dortigen reformirten Theologen gefunzen, und wünschte durch Augusts Theologen im Vertrauen zu erfahzen, welcher Unterschied zwischen ihrer Consession und dem Heidelsberger Katechismus wäre; denn wie er den letzteren verstünde, müsser gestehen, daß er ihn der Dresdener Consession nicht widerwärtig besinde.

Sofort richtete der Kurfürst an die Facultäten zu Wittenberg und Leipzig und das Consistorium zu Meißen die Aufforderung, den Unterschied zwischen der Lehre des Heidelberger Ratechismus und ihrer Meinung vom Abendmahl kurz und bündig darzulegen. Reigner mochten vielleicht aus Unkenntnig und aus Vorurtheil gegen die Heidelberger jene prätendirte Uebereinstimmung weit von sich weisen; bedenklicher war dies von Seiten der Leipziger; geradezu unwahr aber zeigten fich die Wittenberger, die doch wahrlich wußten, daß sie in der Abendmahlslehre mit den Pfälzern einer Meinung waren. Freilich war die Wittenbergische Antwort dem Kurfürsten noch viel zu geschraubt und viel zu lang, auch eine zweite Erklärung befriedigte ihn nicht gang; aber der Superintendent Stößel zu Pirna, dessen Arbeit der Hofprediger Schütz beifällig begutachtete, zeigte sich stilistisch so gewandt und in Verstellung so geübt, daß der Kurfürst noch einmal in der Ueberzeugung von der Nichtübereinstimmung feiner Theologen mit den Calvinisten befestigt wurde. Meinung gab er auch bann nicht auf, als ber berühmte reformirte Theolog Theodor Beza ihm ein Schriftchen wider den lutherischen Agitator Selnecker zu bedieiren wagte. August verbat sich derartige compromittirende Zusendungen in sehr ungnädigem Tone, ob= wohl die Mehrzahl der weltlichen Räthe für Nichtbeantwortung der

<sup>1)</sup> Bergl. mit Calinich S. 76 ff. Gillet S. 416 ff.

Bezaschen Zuschrift gestimmt und sie sich erft nach längeren Verhand= lungen über die Form ber Erwiderung geeinigt hatten. Einstimmig riethen sie auch ab — erst ein Jahr später, als es ihnen zuträglich schien, behaupteten Lindemann, Beifer und Gulenbed anderer Meinung gewesen zu sein 1) — daß alle calvinischen Schriften im Lande verboten würden. Dag dennoch die Universitäten den Befehl erhielten, die Buchläden zu visitiren und die sacramentirischen Schriften, ohne Nennung Calvins, wegzunehmen 2), und daß in den Schulen der Gebrauch von Luthers Ratechismus eingeschärft, der Wittenbergische aber verboten wurde, war immerhin ein bedenklicher Erfolg der Hofpartei. Aber mehr erreichte sie auch nicht, und unmittelber darauf fehlte es sogar nicht an Anzeichen, wonach der Kurfürst ben Wittenbergern und ihren Freunden wieder größeres Vertrauen und Zuneigung schenkte. Der soviel angefochtene Katechismus wurde mit Erläuterung einer bedenklichen Stelle wieder abgedruckt und auf Berlangen des Kurfürsten sogar in das Deutsche übersett, damit ihn auch die Kurfürstin lesen könnte. Von Neuem trugen sich die Wittenberger mit den besten Hoffnungen für die Bukunft.

Da reiste der Aurfürst im Sommer des Jahres 1572 mit seiner Gemahlin nach Dänemark. Man hat schon damals die Bestürchtung ausgesprochen, die Reise möchte von der lutherischen Partei ausgebeutet werden 3). Der Hofprediger Philipp Wagner begleitete das kurfürstliche Paar, und Stößel, der ebenfalls in der Umgebung war und sogar die Hoffnung hegte, den lutherischen Amtsgenossen unterwegs milder zu stimmen, fand bei der Rückehr, als Wagner erstrankte und starb, seinen und seiner Freunde Einfluß nicht stark genug, um zu der erledigten Hofpredigerstelle zu gelangen. Es wurde statt seiner Georg Listenius 4) befördert, welcher nicht durch Gelehr-

<sup>1)</sup> Und ließen sich dafür noch nach zwei Jahren in einem Briefe Augusts vom 11. März 1575 beloben.

<sup>2)</sup> So muß man wenigstens aus Calinich S. 96 fcliegen.

<sup>3)</sup> Gillet I 430.

<sup>4)</sup> Eigentlich Lift, in der Regel in Lyfthenius vertehrt. Bas wir über diesen bisher wenig gewürdigten Mann beibringen, verdanken wir größtentheils ungedruckten Briefen deffelben.

samkeit, wohl aber durch Haß gegen alles nicht streng Lutherische sich auszeichnete und daher bei der Kurfürstin zu hohem Ansehen gelangte.

Im Frühling des nächsten Jahres (1573) besuchte August mit seiner Gemahlin den kaiserlichen Hof zu Wien, und dieser Reise hat man eine noch schlimmere Wirkung als ber banischen beigelegt 1). Gewiß ift, daß Maximilian II bei aller religiösen Lauheit sich mit heftigem Widerwillen gegen den Calvinismus hatte erfüllen laffen, und nicht unwahrscheinlich, daß jest an seinem Hofe in diesem Sinne auch auf den sächsischen Rurfürsten gewirkt wurde, ja, da im folgen= ben Jahre gleichzeitig in Oesterreich und in Sachsen mit den Reformirten aufgeräumt wurde, so liegt die Vermuthung nicht fern, daß bei der Zusammenkunft in Wien bestimmte Berabredungen ge= troffen sein möchten. Doch sind für diese Annahme Beweise nicht beizubringen 2), und es scheint mir sehr fraglich, ob in Wien mehr erreicht worden ift, als daß August durch neue Beschwerden, die er über die Haltung der Wittenberger zu hören bekam, von Neuem mit Migbergnügen über diese erfüllt wurde. Er mag mit dem Ent= schluß zurückgekehrt sein, sich ihrer zu entledigen, sobald sie sich neue Blößen geben würden.

Nur das war sicherlich seine Absicht noch nicht, auch das Corpus Doctrinze und die ganze bisher verfolgte Richtung preiszugeben, um jenes Lutherthum zur Herrschaft kommen zu lassen, das er als flacianisch und ubiquitistisch immer bekämpft hatte. Hatte er doch auch in dem Herzogthum Sachsen, wo er jetzt nach Johann Wilsbelms Tode, ohne Rücksicht auf ein vorhandenes Testament, die vormundschaftliche Regierung an sich riß, nichts Dringenderes zu thun, als die Flacianer, welche freilich auch als Anhänger der Ernestiner seine politischen Gegner waren, sämmtlich zu verjagen und daselbst ein Kirchenwesen herzustellen, wie nach seiner Vorstellung das kur-

<sup>1)</sup> Gillet S. 433.

<sup>2)</sup> Wenigstens habe ich mich, durch Herrn Dr. Gillet aufmerksam gemacht, im Dresbener Archiv vergebens darnach umgesehen. Rur für das innige Einvernehmen, das nach der Zusammenkunft zwischen beiden Hösen in politischen Dingen bestand, liegen Zeugnisse zahlreich genug vor.

sächsische war: gut lutherisch, aber ohne die Jrrthümer und hierarschischen Prätensionen eines Heshusius und Wigand. So lag denn die Kirche der thüringischen wie der eigenen Lande schmiegsam zu seinen Füßen, und es galt nur noch den Makel des Calvinismus, sobald er offen auftauchte, zu tilgen.

Daß freilich jene, welche jett seinen Haß gegen die heimlichen Calvinisten schürten, von den Flacianern kaum unterschieden, und daß namentlich Listenius, dessen Rolle nun begann, den vertriebenen Jenensern an priesterlicher Anmaßung nicht nachstand, bemerkte August nicht. Auch schützte seine Einsichtslosigkeit in theologischen Fragen ihn vor der Wahrnehmung, daß die Dogmatik, die ihm jett gepredigt wurde, in dem Corpus Doctrinae, an dem er doch unversbrüchlich festhalten wollte, ihre Quelle nicht hatte, und daß er selbst im Begriff stand, von der bisher verfolgten Bahn ebenso weit nach rechts abzubiegen, als die Wittenberger und ihre Anhänger nach lints gegangen waren.

Unsere Quellen gestatten uns nicht, genauer hinter die Coulissen zu sehen: nur soviel nehmen wir wahr, daß Listenius mit dem Aufgebot aller Kräfte und mit steigendem Muthe arbeitet. Indeß bleiben auch Schütz und Stößel nicht müßig, und noch fühlen sie sich, obwohl der Boden schon unter ihren Füßen schwantt, start genug, dem Listenius den Sieg streitig zu machen i). Schütz, undesonnen wie er war, sucht nicht allein durch Predigten, die er nach den Rathschlägen Stößels eingerichtet haben soll, dem lutherischen Eiserer entgegenzuarbeiten, sondern er macht auch sein Ansehen als Beichtvater bei dem Kurfürsten geltend. Er erinnert ihn an Weih-

<sup>1)</sup> Penzer, schon seit Monaten schwer leibend, hielt sich das ganze Jahr vom Hose sern, stand aber keineswegs, selbst bei der Aurfürstin nicht, in Ungnade. Denn Anna schenkte ihm am 12. October 1578 für die Dedication der verbeutschten Chronik Melanchthons die für die damalige Zeit ungewöhnlich große Summe von 200 Thalern, in ihrem und ihres Gemahls Namen. Sie schrieb ihm dazu in den gnädigsten Ausdrücken und sprach die Hossinung aus, Penzer mit hohem Berstand und Ansehen vor Andern begnadet, werde hinwischer zur Ehre Gottes trenlich befördern helsen, daß in diesem Lande die Einigkeit in der Lehre und rechtem Gebrauch der Sacramente nach Einsehung derselben erhalten werde.

nachten, daß er in dem zu Ende gehenden Jahr noch nicht zum Sacrament gegangen, und trägt ihm zugleich seine Wünsche in Beziehung auf den Frieden der sächsischen Kirche und die Blüthe der Universitäten, an denen August festhalten möge, vor. Die Antwort des Kurfürsten zeigt, daß Schütz die gegenwärtige Stimmung des= selben nicht richtig beurtheilt hatte, Er hätte wohl leiden können, schrieb ihm August, daß die Theologen in seinem Lande nicht selbst Ursache zu Streit und Zank gegeben. Wegen des Ratechismus habe "Ich will er viel, auch von seinen Blutsfreunden, hören muffen. um dreier Personen willen nicht mich, mein Land und Leute in Nachtheil ber Sacramentirer setzen". — "Ich kann nicht leiden, daß man sich meiner Gnaden mißbraucht, und daß man an meiner Statt will Kurfürst sein". — "Ich kann in Wahrheit sagen, daß in der Welt tein unbeständiger Volk sei, als Ihr Pfaffen". — "Ich will, heißt es an einer späteren Stelle, meine Seligkeit nicht auf die Universitäten Leipzig und Wittenberg stellen, denn sie sind nicht Götter, sondern Menschen, und können gleich sowohl irren als Andere. Handeln sie recht, gefällt mir wohl; handeln sie aber unrecht, so bin ich der Erste, der ihnen zuwider; doch sollten sie Nichts hinter meinem Rücken an= fangen". Shut, welcher die holerische Art seines Herrn kannte, scheint über das so ungnädige Schreiben nicht sehr erschrocken zu sein; wenigstens vertheidigte er sich mit Zuversicht und Würde. Er habe ihn, schrieb er bem Aurfürsten, nicht reformiren, noch an gewisse Zeiten binden wollen. Von einem Aufruhr aber — auch da= von muß August gesprochen haben — sei ihm Nichts bekannt, auch nicht, daß sich Etliche sollten zu Kurfürsten aufgeworfen haben. Der Wittenberger Ratechismus, von dem er übrigens Nichts gewußt habe, sei auf das Corpus Doctrinae gegründet, von den Superintendenten gebilligt und nicht sacramentirisch. Den Gegnern aber sei es um den Primat zu thun. Wo der Kurfürst, so schloß er, Schelm und Sowärmer finde, soll er sie weg thun 1).

Stößelkam dem Freunde zu Hilfe, indem er beim Antritt des neuen Jahres seine Anwesenheit an dem Hoflager zu Augustusburg

<sup>1)</sup> Auszug im Dresdener Archiv. Auch ber Brief des Kurfürsten ist nicht im Wortlaut bekannt.

benütte, um den Hofprediger Listenius versöhnlicher zu stimmen. Er möge nicht, so stellte er ihm vor, gegen die Universitäten des Landes wüthen und beim Abendmahl nicht die Lehre von dem mündlichen Genuß so betonen. Er legte ihm auch, um sich mit ihm über die zu beobachtende Ausdrucksweise zu einigen, eine im Melanchthonischen Sinne gefaßte Abendmahlsformel vor, jedoch ohne sie in Listens Händen zu lassen, weil er fürchtete, eine Handhabe zu neuen Anklagen zu geben.

Aber schon das Geschehene wußte Listenius zu seinem Vortheil zu verwerthen. Er beeilte sich, die Gespräche mit Stößel der Kurz fürstin, als "einer christlichen Liebhaberin und Beschützerin des reinen göttlichen Worts und der heiligen hochwürdigen Sacramente" mitzutheilen und daran einen weitläusigen Vortrag über das Abendmahl zu knüpfen, damit sie einen wahrhaften Bericht habe und sich vor einer solchen der Vernunft beliebenden schwärmerischen Lehre vorsehen könne.

Und statt in seiner Polemik gegen die Wittenberger und ihre Beschützer Maß zu halten, zog Listenius immer heftiger gegen sie zu Felde, so daß Schütz dem Aurfürsten einmal mit Recht bemerken tonnte, wenn die Predigt seines Amtsgenossen recht sein sollte, "so würde E. Af. In. Stock und Feuer zur Religion brauchen muffen". Listenius wurde auch nicht müde, die Predigten des Schütz, die zu Sunsten der reformirten Auffassung des Abendmahls oder doch zur Bekämpfung der streng lutherischen Lehre bestimmt waren, sowohl auf der Kanzel, als in Zuschriften an den Kurfürsten und die Kurfürstin zu illustriren, und es ist keine Ueberhebung, wenn der tapfere Rämpe noch im hohen Alter der Arbeit und Mühe sich rühmt, die er damals auf sich genommen, als er gegen die Predigten des Schut, gegen die Wittenberger und Leipziger Theologen und ihre Schriften beständig gepredigt, dieselben widerlegt und männiglich davor treulich gewarnt habe. Er sei auch damals, fügte er wohl hinzu, in nicht geringer Gefahr, ja sogar seines Leibes und Lebens nicht ficher gewesen, "sintemal ich vieler fürnehmen Leute Ungnade, Zorn und Drohung auf mich geladen". Daß er aber dennoch siegte und die Gegner öffentlich zu Schanden machte, das bezeichnet er selbst als ein so "groß göttlich Wunderwerk, als man sonst in Historien nicht

sinden und lesen mag, und wird dessen, so lange die Welt steht, nicht vergessen werden". Sehen wir, wie dies Wunderwerk sich zutrug.

Als schon Listenius und Schütz laut mit einander haderten, und dem Kurfürsten die Nöthigung näher trat, sich für die eine oder andere Seite — denn die Unverträglichkeit beider Richtungen lag auf der Hand — zu entscheiden, erschien plötzlich eine theologische Schrift über die Abendmahlslehre unter dem Titel der "Eregesis" im Melanchthonischen, oder wenn man will, reformirten Sinne abgefaßt, aber weniger polemisch als unionsfreundlich. Der Verfasser, Johann Cureus, war nicht mehr am Leben und auch auf dem Titel Der Buchhändler Bögelin in Leipzig, welcher die nicht genannt. Schrift herausgab, verschwieg auch den Druckort und wählte, um allen Berdacht von den Wittenbergern fernzuhalten, ein Genfer Druckeichen und französisches Papier. Kaum aber mar das Buch= lein in Dresden bekannt geworden, so wurden die Wittenberger als Urheber desselben bezeichnet. Den Anstrengungen der feindlichen Hofpartei kamen Warnungen, die von nah und fern an den Rurfürsten ergingen, zu hilfe. August gerieth in heftige Aufregung und war unzufrieden, als seine geheimen Hofrathe mit wenigen Ausnahmen noch immer für gelinde Maßregeln stimmten. Der Kurfürst erkannte zwar an, welch einen Schatz das Land bisher an den Uni= versitäten, "die so viele feine gelehrte Leute auferzogen", gehabt habe, aber er wollte, daß man mit hintansetzung aller menschlichen Bor= wände allein auf Gott sähe und den "geraden Schnurweg nach feinem Wort" ginge 1).

Mit Hinzuziehung auch des in Dresden versammelten lands ständischen Ausschusses wurden die Buchläden in Leipzig und Witztenberg visitirt und der Kauf calvinischer Bücher streng verboten, obwohl die Wittenberger Professoren in der Antwort, welche sie der turfürstlichen Visitationscommission gaben, auf den Mißbrauch hinzwiesen, der mit dem Verbot der ausländischen Bücher getrieben werzben könnte, und zugleich erinnerten, daß es heilsamer sein würde,

<sup>1)</sup> Angust an Bernstein, 24. Januar 1574. Der Secretär Jenisch, ber auch ein Gutachten abgab, traf besser bes Kurfürsten Meinung.

die Verbreitung flacianischer und ubiquitistischer Bücher zu hindern 1). Von der Exegesis wollten die Wittenberger, so verbreitet sie auch dort war, ebenso wenig wissen, wie die Leipziger, und die eidliche Er-klärung Vögelins bestätigte, daß die sächsischen Universitäten dem Ursprung der Schrift fernständen.

Von dieser Seite war also den Wittenbergern nicht beizukom= men, und auch alles Andere, was dem Aurfürsten mündlich und schriftlich über calvinische Umtriebe zugetragen wurde, war nicht der Art, daß er mit Amtsentsetzung oder gar mit noch strengeren Maß= regeln gegen seine Theologen hätte einschreiten können.

So war längst der Verdacht in ihm rege gemacht, daß die Wittenberger geheime Verbindungen mit den Heidelberger Theologen unterhielten. August ergriff daher die Gelegenheit, welche sich ihm jett bot, um darüber Gewißheit zu erlangen. Aber auch das, was er aus dieser neuen Quelle erfuhr, war nur geeignet, sein Mißtrauen wach zu halten, nicht ihn zu überzeugen oder unumstößliche Beweise ihm in die Hand zu geben.

Wir haben früher der Vermählung ber Prinzessin Glisabeth mit dem Pfalzgrafen Johann Casimir, dem zweiten Sohne Friedrich des Frommen gedacht. Diese Che, beren Geschichte in mehr als einer Beziehung merkwürdig genug ift, um in einem anderen Busammenhang ausführlich dargestellt zu werden, mar keine glückliche. Elisabeth, im Sinne ihrer bigotten Mutter erzogen und nach der Vermählung fort und fort vor jeder Befleckung mit dem Calvinismus gewarnt, nahm den heftigsten Antheil an dem kirchlichen Leben in der Pfalz. Der ihr beigegebene sächsische Prediger hatte den Befehl, die Fürstin in dieser Gesinnung, auch ihrem Gemahl gegenüber, zu befräftigen und über seine Wahrnehmungen fleißig nach Dresden zu berichten. Hatte man in Heidelberg bei dem Abschluß der Che die Hoffnung gehegt, den Kurfürsten August nicht allein politisch, sondern auch tirchlich sich näher zu bringen, so zeigte sich bald, daß der Erfolg in entgegengesetzter Rich= Wie die Mutter Anna an dem Calvinismus, so nahm tung lag. August Anstoß an den politischen Unternehmungen seines Schwieger= sohnes zum Besten der ausländischen Glaubensgenoffen, und dies

<sup>1)</sup> Heppe II 426.

nicht allein, weil jene Unternehmungen nicht zu seinen politischen und kirchlichen Anschauungen paßten, sondern auch deßhalb, weil sie für die Tochter der Grund zu beständigen Klagen waren.

Nun traf es sich, daß Joh. Casimir gegen Ende des Jahres 1573 in politischen Angelegenheiten in Dresden war. Auf Berlangen der Eltern mußte Elisabeth, begleitet von ihrem Hofprediger Hofmann, nachkommen. Den Letzteren forderten, als am Hofe der Lärm über die Wittenberger durch die Predigten des Listenius immer größer wurde, August und seine Gemahlin auf, ungescheut und ohne Gesahr Alles zu berichten, was ihm bekannt wäre über den heimstichen Berstand der ausländischen Theologen mit den sächsischen, die in dem Berdacht stünden, "als wollten sie von dem Abendmahl des Herrn eine neue und disher unbekannte, ja von unsern lieben Herrn Präceptoribus, besonders aber dem Herrn Doctor Luther seligen widersochtene Lehre, welche man Zwinglisch oder Calvinisch nennt, dieser Lande Kirchen aufdringen und also den einhelligen lieblichen Consens, so über 50 Jahre in denselben von diesem tröstlichen Arstitel gewesen, verwirren und zu nichte machen".

Der Hofprediger der Pfalzgräfin entledigte sich des Auftrages in einer Weise, die er den Umständen für angemessen hielt 1). Wie er schon neulich einem Doctor zu Wittenberg, der ihn in einem Schreiben beschuldigt, daß er nicht mehr gut Wittenbergisch wäre, geantwortet habe, so hätte er wünschen mögen, daß vor drei Jahren der Katechismus nicht ans Licht gekommen, oder doch bald unters drückt worden wäre. "Denn daher ihrer sehr Viele Ursache nahmen, ihren Argwohn, den sie bisher heimlich gehalten, auszustreuen und die Autoren des Katechismus verdächtig zu machen, als wollten sie Zwinglischen oder Calvinischen Lehre vom Nachtmahl Beisall geben. So wußten auch eine gute Zeit zuvor, ehe er ausging, oder zu kaufen zu bekommen war, die Pfalzgrässischen sich desselben zu rühmen; Etliche dankten Gott, daß nun einmal offenbar worden wäre, worauf man lange gehofft, daß die von Wittenberg auf ihrer

<sup>1)</sup> Das Schriftstuck hat kein Datum, fällt aber, da Johann Casimir mit seiner Gemahlin acht Tage nach Fastnacht von Dresben abreiste, schon aus diesem Grunde in den Monat Februar oder Anfang März 1574.

## Der Sturz ber Arpptocalvinisten in Sachsen 1574.

Seite stünden und ihres Bekenntnisses Gesellen wären, wie ich zur selbigen Zeit Magister Philipp seligen (nämlich dem Hofprediger Wagner) berichtet".

"Zwar wenn es dabei allein geblieben, hätte es auf beiden Seiten des großen Jubilirens und Frohlodens, auch hingegen des Bezüch=
tigens und Lästerns nicht bedurft, weil die Worte des Ratechismus
ex Corpore Doctrinae und anderen Herrn Philippi Scriptis gezo=
gen, welche bisher nur auf Calvinisch ausgelegt oder dafür gescholten worden". Nachdem er dann von den Stellen des Ratechismus ge=
sprochen, welche zu Argwohn Anlaß gegeben, fährt er fort von der "Grundsesse zu ureden, "zwar ein herrlich und gut Buch, von den beiden Naturen in Christo und deren Sigenschaften"; aber das habe Viele vor den Kopf gestoßen, daß Brentius und andere Ge=
sinnungsgenossen Luthers getadelt, die Gegner aber mit Stillschweisgen übergangen würden.

"Hierauf folgte endlich die Confession zu Dresden gestellt, wodurch viel christliche Herzen sehr erquickt wurden, weil des Herrn Lutheri Definition und ander guter nüplicher Bericht mehr darinnen steht. Doch wünschten ihrer viele herzlich, daß man sich in negativa besser erklärt und mit welchem Gegentheil man's nicht hielte, namhaft gemacht hätte 1). Aber es war geschehen; Brentius und andere gute Leute mußten sich leiden; Zwinglius, Calvin und Andere hatten nie ein Wasser getrübt".

"Was begab sich ferner? Dathenus, der Heidelberger Hofprediger, ließ eine öffentliche Schrift ausgehen, darinnen er sagen durfte, er und sein Haufe hätten ihr Leben lang nie anders de coena Domini gelehrt, denn in dieser Confession gefaßt wäre<sup>2</sup>). Hier sperret

<sup>1)</sup> Es ist bazu zu bemerken, daß Hofmann für seine Person nach dem Erscheinen des Dresdener Consens an demselben nichts auszusetzen hatte, sondern ihn in einem Briefe an den Kurfürsten als ein herrliches Zeugniß sächsischer Rechtgläubigkeit pries. Sah der gelehrte Hofprediger damals noch nicht schärfer, oder hielt er es für nützlich, das vom Kurfürsten autorisirte Werk zu loben? Bei dem zweiselhaften Charakter dieses Hoftheologen ist auch das Letzter nicht nur möglich, sondern wahrscheinlich.

<sup>2)</sup> Diese Schrift fand auch am Hofe des Kurfürsten August Beifall und befreundete Männer wie den Kanzler Kysewetter mit der reformirten Lehre. Anch Stößel und Schütz rühmen sie in ihrem geheimen Briefwechsel.

Jedermann Mund und Ohren auf, was man darzu sagen würde". Er führt dann aus, daß man dem Dathenus das Gegentheil hätte nachweisen können. "Aber da schwieg Jedermann stille und bekräftigten die zu Wittenberg hiemit Datheni Meinung, daß er nichts anders, denn die Consession (der Dresdener Consens) lautet, gelehrt hätte. Daraus dann folgte: entweder daß Herr Lutherus seliger in dem Streit Zwinglium, Dekolampad und ihre Jünger Calvin, Beza u. s. w., welcher Lehre Dathenus treibt, nicht recht verstanden und ihnen also Unrecht gethan, indem er wider sie geschrieben, oder daß die zu Wittenberg in ihrer Consession andere und neue Wort oder war die alten, aber doch in solchem Berstand, der nicht mehr Lutheri, sondern Zwingli Meinung gemäß wäre, sührten. Welches unter diesen Beiden am leichtesten zu glauben sei, davon laß E. Af. G. und andere Leute ich unterthänigst urtheilen".

"Bald hernach zog Dr. Chem 1) in diese Lande, nahm auch seinen Weg auf Wittenberg. Als er wieder heimkam, sagte sein Diener öffentlich, nicht zu mir allein, sondern auch zu andern Leuten: die zu Wittenberg, als sie ihm die gebührliche Berehrung von allerlei gutem Wein gethan und sich und ihre Schule bem Pfalzgrafen bei Rhein Kurfürsten unterthänigst befohlen, hatten fie über Tisch öffentlich sich soviel vernehmen lassen, wo sie vor E. Af. G. sich nicht zu fürchten, wollten fie lang auf seine b. i. ber Zwingler und anderer Calvinisten Meinung getreten sein". Zum Beweis, daß wirklich die Wittenberger Calvinisch lehren, wird dann berichtet, wie drei ber bortigen Studenten in der Pfalz eine Anstellung gefunden und auf Zwinglisch lehren und das Abendmahl austheilen. Freilich ist die Strafe nicht ausgeblieben, benn einer von ihnen hat in der Pfalz keine gute Stunde gehabt und ist elend an der Wassersucht gestorben !

"Soviel, gnädigster Aurfürst und Herr, wollte aber Gott, es wäre noch weniger oder gar nichts, ist mir von diesem Fall bewußt. Denn was sonsten ihre heimliche Schreiben unter einander belangt,

<sup>1)</sup> Der einsubreichste Rath Friedrich des Frommen und die Seele der answärtigen Politik, mit dem in Berbindung gestanden zu haben, Craco zu einem Berbrechen angerechnet werden sollte.

als daß man sagt, Dr. Pezel habe neulich an Urfinus zu Heidel= berg geschrieben, sie haben nun den Pfarrer zu Wittenberg, Widebram auch aller Ding auf ihrer Seite und sei Niemand mehr sonderlich, ber ihnen widerstehe, das laß ich in seinem Wege, damit man mir nicht nachsage, wie Flacio Illyrico, ich gründe meine Sache auf heimliche Briefe und dergl. Sonsten beklagen sich dennoch viel guter Leute, daß man also durch Schriften zusammenprakticire und mit einander collutire, wie mein lieber Herr und vertrauter Freund M. Philippus Wagner seliger in seinem letten Schreiben an mich, kurg zuvor, ehe er in Dänemark zog, klaget: Ich merke, schrieb er, daß, Etliche der Unsern mit den Euren (die Zwinglischen Theologen meint er) unter der Dede liegen und collutiren, aber sehr heimlich halt man noch. Es wird aber endlich ausbrechen, wo kein Theil dem anderen weichen wird. Ich wollt aber, daß auch Ihr fleißig nachforschet, wie sie einander die Hände bieten. Jest machen uns Frembe zu schaffen, da doch unter uns ein feiner gleicher Consens ift. Der Teufel hole die, welche unsere Rirchen, die in Rube find, mit ihrem Sift beschmeißen und berunreinigen. Und bald hernach schreibt Philippus: unter unsern Theologen sind wenige, die jener Meinung beistimmen; etliche Aerzte und Juriften halten sie fast für annehm= lich, aber die Weisheit muß sich rechtfertigen lassen von ihren Kin= bern. Haec Magister Philippus".

"Dies, gnädigster Aursürst und Herr, melde ich, Gott im Himmel weiß es, aus unterthänigstem treuen Herzen, bitte und ersmahne E. Af. G. und derselben hochlöbliche Gemahl unterthänigst um Gottes und des Blutes Jesu Christi willen, es wollten E. Af. G. als christliche Obrigseit und Landeseltern gnädigst und wit Ernst daran sein, daß der einhellige Consens in Gottes Wort und Sacramenten, wie er über die 50 Jahre in diesen Kirchen gelautet und geklungen hat, noch serner underrückt und underkehrt erhalten wersden. Denn ich höre, es sei neulich eine heimliche Fledermaus und Startesen (sic!) ohne Meldung des Autors und des Druckers— er meint die Exegesis— ausgestreut worden, darinnen der Zwingslisch Geist sich vollends ganz und gar hervorthut und mit seinem Wust gern dieser Lande Kirchen beschmeißen wollte".

"Die ganze Christenheit", so schließt Hofmann bezeichnend, "richtet

1

ihre Augen auf den Kurfürsten, "besonders diejenigen, so sich jetzt noch schmiegen und biegen und mit Geduld viel über sich ergehen lassen, damit sie nur ihre Lehrer und Prediger behalten und vor Zwingli Traum und Calvini Schwarm Ruhe haben mögen". Sollte aber "diese Säule auch schwanken" und "in diesen Landen eine Aenderung geschehen", so würde der Teufel Alles zu Grunde richten 1).

So aufregend ein solcher Bericht unter den damaligen Ver= hältnissen auf den Kurfürsten auch wirken mußte 2), so konnte er sich boch dadurch nicht zu besonderen Maßregeln gegen die Witten= berger bestimmen lassen. Noch weniger war die Stellung von Schütz, Stößel und anderen "Arpptocalvinisten" am Hofe dadurch unmittel= bar gefährdet. So sehen wir denn auch den Hofprediger Schütz wie im Februar des J. 1574 so auch noch ben Monat März hin= durch in amtlicher Thätigkeit neben Listenius. Er fährt fort gegen das Dogma der Ubiquität, das der Lettere mit steigender Heftigkeit verficht, jene Lehre von der Person Chrifti zu vertreten, die in Sachsen seit Melanchthons Tagen die landesherrliche Anerkennung genossen hatte. In diesem Sinne predigte er noch am 25. März in der Schloßkirche zu Dresden. Freilich durfte Listenius ihn dafür folgenden Tages als einen "Arianer", "Sacramentsschwärmer", "Ver= führer", "Wolf", "Miethling", als einen "groben Schützen" öffent= lich läftern und die anderen Geistlichen der Stadt laut gegen ihn aufreizen: aber noch war nicht abzusehen, ob nicht gerade durch dies

<sup>1)</sup> Zur Charakteristik des Schreibers sei bemerkt, daß er am Schluß des Berichts über schlechtes Auskommen klagt und sich mit seiner Familie — er sei mit seinem Weibe ganz arm zusammengekommen — der Gnade des Kurstürsten empsiehlt. — In der Pfalz zeichnete er sich durch seinen Lebenswandel nicht gerade aus; er besuchte das Wirthshaus so sleißig, daß auf Elisabeths Bericht Kursürst August ihm einmal eine ernste Küge ertheilte. Hosmann stellte seine Schwäche nicht in Abrede, behauptete aber auch den Studien sleißig obzuliegen, wenn seine schriftstellerischen Werke auch erst nach seinem Tode ans Licht kommen sollten. Sie sind jedoch die heute nicht ans Licht gekommen.

<sup>2)</sup> In heftiger Aufregung entließ er auch Joh. Casimir und sparte elbst Drohungen für ben Fall, daß er seine Tochter in tirchlichen Dingen nicht unangesochten ließe, nicht.

Wüthen und Toben' Listenius seine Sache verderben und den Kursfürsten nöthigen würde, sich der Angegriffenen noch einmal anzusnehmen. Bersicherte August dem Stößel doch noch am 27. März, daß er ihn jederzeit ansprechen und gnädig hören werde, wenn er über ungerechte Anschuldigungen sich zu beklagen habe, obwohl dersselbe Stößel sich eben jetzt geweigert hatte, die von den Calvinisten zur Bekräftigung ihrer Abendmahlslehre vorgebrachten Argumente aus Luthers und anderer rechtgläubiger Lehrer Schriften kurz und bündig zu widerlegen.

Da ereignete sich jenes "große göttliche Wunderwert", dessen sich Listenius Zeitlebens glaubte rühmen zu dürfen, während er Urssache gehabt hätte, von der bedenklichen Rolle, die er selbst devei spielte, aus Schamgefühl zu schweigen. Da er jedoch den Anspruch erhebt, daß seine That, "so lange die Welt steht", unvergessen bleibe, so wollen wir für unseren Theil der Erfüllung seines Wunsches nicht hinderlich sein.

Wir kennen den entscheidenden Borgang ans einem eigenhänbigen Bericht, den August selbst seinem Schwager, dem König Friedrich von Dänemark am 14. Mai des solgenden Jahres (1575) erstattet. Es heißt daselbst: Eben zu der Zeit, als er bei ihm in Dänemark gewesen, sei er von hohen und anderen Personen vertraulich gewarnt worden, auf Kirchen und Schulen ein sleißig Aufsehen zu haben.). "Denn man hätte soviel Anzeigung, daß sie in
der Lehre nicht aller Ding rein wären. Ob mir nun solches erstlich

<sup>1)</sup> Anders ift der Eingang in einem von August entworfenen, aber nicht abgesandten Briefe an den Dänenkönig aus dem Jahre 1574. Es liegt auch noch ein dritter Entwurf vor, und die Bergleichung ergiebt, daß August, ohne es mit der Bahrheit allzustreng zu nehmen, die Dinge bald so, bald so gefärbt darstellt. Hier sei nur solgende Stelle aus dem ersten Entwurf hervorgehoben: Benn er früher, sagt der Kurfürst, oftmals nach den Ursachen des Streites, der in Schmähschriften geführt wurde, fragte, wurde ihm nicht anders gesagt, es käme von den Beimarischen her, die da gerne ihrer Herrschaft zu den versornen Landen und Leuten helsen wollten. Beil es dann eine solche scheinliche Ursache gewesen, habe er sich müssen zufrieden geben, habe also gar kein Wißtrauen auf seine Theologen und Universitäten gestellt, sondern sie gern entschuldigt.

Warnung nicht vergebens wollen vorübergehen lassen, sondern den rechten Grund zu erfahren sleißig nachgefragt und nachgedacht. Man hat mirs aber also verdeckt und verdreht, daß ich nicht das Geringste, worauf ich hätte fußen können, hätte erfahren mögen, bis endlich unser Herrgott, dem aller Menschen Herzen bekannt, selbst ihre Schelmerei durch ein Kind von 5 Jahren — wie unschuldig! — hat offenbar gemacht, und solches ist also zugegangen:

"Dr. Stößel schreibt an meinen Hofprediger M. Christian (Shup) einen lateinischen Brief mit einer griechischen Ueberschrift. Golchen Brief bringet ein alt Weib von Pirna, allda Dr. Stößel Pfarrherr gewesen, so Botschaft läuft, in meines andern Dr. Jür= gens (Listenius) Haus und weiß nicht anders, es sei in M. Chri= stians Hause, und giebt solchen Brief einem Anablein ober Jungen von 5 Jahren, er sollte dem Bater den Brief geben, wie denn auch der Anabe gethan. Als nun Herr Georg, als der allein an meinem hofe das Wort Gottes recht und driftlich lehrte, gesehen, daß der hohe ungewohnte griechische Titel sonder Zweifel auch etwas Hohes und Neues bedeuten müßte, sonderlich dieweil sich M. Christianus in etlichen Predigten, die er doch selbst nicht ge= macht, sondern Dr. Stößel ihm vorschreiben lassen, sich sehr ver= dächtig etliche Wochen zuvor gemacht: also hat Herr Georg seiner Pflicht nach nicht umgeben können, solchen Brief an den Ort, wo er hin gehört, zu geben 1). Aus solchem Brief ift klar befunden, in was heimlichen Praktiken Dr. Stößel und Hr. Christian mit einan= der gestanden, die Calvinische Lehr in diese Lande zu bringen".

"Dadurch, so fährt August fort"), bin ich verursacht worden,

<sup>1)</sup> D. h. er brachte den Brief dem Kurfürsten — wie es scheint, ohne ihn erbrochen und gelesen zu haben. In einem Briese vom 14. Nov. 1586 agt Listenius selbst bloß: Gott habe ihm seine Feinde mit ihren vertrauten Briesen und Siegeln wunderbarlicher Weise in seine Hände gegeben. Die Nachricht bei Gillet I 450, wonach der Brief von Peuzer gekommen und durch die Frau des Listenius erbrochen worden wäre, ist danach zu corrigiren.

<sup>2)</sup> Nämlich in einem der früheren Entwürfe zu dem Schreiben nach Danemart; ber ausgefertigte Brief berührt das Folgende nur furz.

Herrn Christianum in einer Stube auf dem Haus Dresden verswahrlich anzuhalten und in seinem Hause nach allerlei Briefen, die zu diesen Praktiken gehörten, sleißig nachzusuchen zu besehlen, daraus ich dann solche Nachrichtung bekommen, daß ich verursacht, auch Stößeln auf seiner Pfarrei in Pirna zu bleiben in Verhaftung zu nehmen. Wie ich aber seine Briefe auch visitiren lassen, so sinde ich, daß Dr. Peuzer unter ihnen der vornehmsten Rädelsführer einer, der ein Ursacher des ganzen Unheils gewesen, welchen ich auch in Bestrickung genommen. Als ich nun Dr. Peuzers Briefe auch visstiren lassen, so sinde ich, daß der dick lebersüchtige Bosewicht Dr. Craco der andern aller Patron und Anheiter gewesen, welchen sie mehr als mich, ihren natürlichen Herrn, in Acht gehabt", weschalb er ihn, da er keinen andern Kurfürsten neben sich im Regiment dulden will, auch in Bestrickung genommen.

Es wäre von Interesse, sowohl jenen verhängnisvollen Brief Stößels an Schütz, der zu dem Ausbruch der Ratastrophe Veran-lassung gab, als die übrigen geheimen Correspondenzen, welcher der Rurfürst sich bemächtigte, im Wortlaut zu kennen; bis heute haben sich nur Excerpte gefunden, und die Briefe selbst scheinen vernichtet worden zu sein. Indeß reichen die erhaltenen Auszüge hin, um es begreislich zu sinden, daß August, zornentbrannt, vor den strengsten Maßregeln gegen die Compromittirten nicht mehr zurtächscheid.

Da klagte, um nur weniges hervorzuheben, Stößel wiederholt über das Weiberregiment, dem man entgegenwirken müsse; das Weißnische Consistorium, welches aus Heuchlern bestehe, sei durch Geschenke vom Hofe bestochen; auch der von den Wittenbergern absgefallene Paul Crell habe Geld genommen; das Weiberregiment werde bewirken, daß man an Stelle des Philipp Wagner einen noch schlimmern Hosprediger bekomme; Listenius verstärke die Weiber-

<sup>1)</sup> Mir liegt vollständig nur ein Schreiben eines Ungenannten vor, welches einer ber von der Katastrophe Betroffenen an einen nicht genannten Freund richtet. Darin wird über Tyrannei und Unverstand der Fürsten geklagt, und an die Tyrannen des Alterthums erinnert, die gleich anderen Menschen dem Tode verfallen sind.

partei; aber man soll sich durch ihre Drohungen nicht abschrecken lassen; benn die Sewalt, die aus dem Weiberregiment erlangt wird, währt nicht lange; mit dem Eiser des Kurfürsten und dem Einsluß der Weiber treiben viele Wißbrauch; es stehe den Weibern Luthers Name so sehr im Herzen, daß er schwer daraus zu reißen sei; darum heiße es: Eile mit Weile; Gott habe den Superintendenten Daniel Gressen mit dem Wagen fallen lassen, weil er wider "uns" gewesen. Stößel lobt auch die Exegesis, so wie die oben erwähnte Schrift des Dathenus. Er rühmt den Kanzler Kysewetter, daß er schon methodum et solutionem omnium argumentorum disputationum hatte; er nennt Craco einen der "Unsern", und sah, als Eraco krank lag, schon die große Freude, welche die Widersacher haben werden, daß sein christlich Borhaben gehindert werde, das er auf sich genommen.

Auch Schütz klagt und spottet über Listenius, der ex praescripto aniculas et senis predige. Nicht minder geißelt er den Selneder, der Verräthersold empfangen habe. Er bespricht die Abendmahlslehre im reformirten Sinn und verwirft mit der Ubiquität auch die mündliche Nießung. Er lobt nicht minder als Stößel die Exegess, und die Schrift Dathens, welche Languet und Ehem aus Heisbelberg gebracht haben.

Peuzer tröstet Schütz, wie die Lehre in den Niederlanden und in Frankreich nicht habe gedämpft werden können, so werde es hier viel weniger geschehen; es möge ihm eine Beruhigung sein, daß er auf seiner Seite gelehrte und hervorragende Männer habe; er hätte viel mit ihm zu reden, was der Feder nicht zu vertrauen; er höre gern, daß Craco wieder gesund sei, der werde den Universitäten und Schulen wieder aushelsen; bei Selneder und den Pfassen zu Dreseden sei des Lügens und Schmähens kein Ende. Welch eine Gotteselästerung sei es, zu lehren, Christus biete uns im Sacrament seinen wahren Leib dar, und zu leugnen, daß er wahrer Mensch sei.

Craco endlich schreibt an Stößel nach des Hofpredigers Wag= ner Tode, wenn man ihn rufe, solle er sich brauchen lassen. Dem Peuzer, er wolle ihm offenbaren, was sie vorgehabt und ausgerichtet, sobald er ihn sehe; er meldet auch, wie man seiner an der kurfürst= lichen Tafel gedacht, giebt wenn auch unwichtige Rachrichten über Entschließungen des Kurfürsten und gedenkt der Mutter Anna nicht ehrerbietiger als die Andern.

Das Alles waren nun zwar keine hochverrätherischen Dinge, selbst die Bemerkung nicht: Hätten wir Mutter Annen erst, so folt es nicht Noth haben; den Herrn wollten wir auch bald friegen 1) sondern Aeußerungen, wie sie der vertrauliche Verkehr von Freun= den in Tagen, wo die Gegner so gewaltig wider sie agitirten, mit sich brachte. Die Bedrohten waren auch berechtigt, sich über ihr Berhalten gegen Angriffe, die nicht mehr auf dem Boden des in Aursachsen gesetzlich bestehenden Rirchenwesens fußten, zu berathen und verständigen. Aber es läßt sich doch auch nicht verkennen, daß fie in ihren Briefen mit aller Entschiedenheit für einen Standpunkt eintraten, den sie, wenigstens Stößel und Schütz, dem Rurfürsten gegenüber hartnäckig abgeleugnet. Jest erschienen fie als Gesinnungsgenoffen der Heidelberger und Schweizer, deren Bekenntniß sie immer und immer wieder als der kursächsischen Rirchenlehre widersprechend bezeichnet hatten. Und für das Bekenntniß suchten fie bei dem Aurfürsten am Hofe wie im Lande Propaganda zu machen. August sah sich betrogen von Männern, benen er lange sein Bertrauen geschenkt und die sich nun als Heuchler entpuppten. Um seinen Zorn herauszufordern, hätte es der spöttischen und bespectirlichen Aeußerungen über ihn und seine Gemahlin nicht bedurft.

Aber seine herrische und gewaltthätige Natur, die selbst vor Grausamkeiten nicht zurückschreckte, der Einfluß von Schmeichlern, welche seine Borstellungen von fürstlicher Machtvollkommenheit ins Maßlose steigerten, die Hetzerien von Weibern und Pfassen, welche sich jetzt als von Sott berusene Retter seines bedrohten Seelenheils gebehrden dursten, und jenes durch die Erfahrungen der letzten Zeit dis zu blindem Wahn gesteigerte Mißtrauen, das thrannischen Raturen eigen ist, — das Alles versetzte den Kurfürsten, dem es zu anderen Zeiten nicht an Zügen der Großmuth sehlt, jetzt in einen

<sup>1)</sup> Gillet I 450. In ben mir vorliegenden Auszügen fehlt die Stelle. In der Sammlung vermischter Nachrichten zur sächfischen Geschichte VIII 120 ff., in den Auszügen bei Löscher III 167 und' den von Heppe II 428 ff. gegebenen Rotizen finde ich sie auch nicht.

Zustand, der ihn zu jedem Act nicht allein der Strafe, sondern der Rache sähig machte. Er hätte die Männer, welche viele Jahre seine Gunst, ja seine Freundschaft genossen, vernichtet sehen mögen und würde, wenn sich ein Gerichtshof gefunden, der sie des Todes schuldig ertlärt, ohne Bedenken das Urtheil vollzogen haben.

Daß nun die Rathe, die er jur Untersuchung ber Sache zu Dilfe nahm — denn der Hauptinquisitor war er selber — kein todeswürdiges Berbrechen zu entbeden vermochten, und daß auch die besonders dazu auserlesenen Mitglieder der Ritter- und Landschaft, Die er nach Torgau berief 1), nur gelinde Strafen beantragten, milberte ben Born nicht, sondern fleigerte nur bas Begehren, durch eine schärfere Inquisition gegen die Hauptschuldigen zu Entbedungen zu gelangen, die sein Mißtrauen rechtfertigen und seine Rachluft befriedigen könnten. Mittlerweile waren Listenius und seine Genossen nicht minder eifrig bedacht, das sächfische Kirchenwesen von all den Elementen zu säubern, die der Herrschaft ihres Systems im Wege standen. Richt allein bem Calvinismus galt es — wenn die reformirte Lehre von der Person Christi und dem Abendmahl überhaupt schon den Calvinismus ausmacht — sondern auch jenem gemäßigten Lutherthum, das unter bem Einfluß Melanchthons und seiner Schriften seit Decennien in Sachsen geblüht hatte. Die Aufgabe schien eine übermenschliche. Denn erft jett, wo ber ganze Melanchthonismus ausgerottet werden sollte, sah man, wie feste Wurzeln er geschlagen Denn wenn beren nicht Biele waren, welche zu einem batte. klaren reformirten Bekenntniß vorgebrungen, so zeigten sich noch weniger in dem Sinne lutherisch, wie es Listenius und Selnecker forberten. Während daher selbst diejenigen sächfischen Theologen, welche als entschiedene Gegner der Wittenberger zu der Conferenz gerufen wurden, die zu Torgau das Werk der Reinigung der sächfischen Kirche einleiten sollte, ihre lutherischen Lehrsätze mit Melanchthonischen Reminiscenzen mischten, und sogar der neu berufene Hofprediger Mirus, der nach außen als der ruftige Mitar=

<sup>1)</sup> Es ift nicht richtig, daß es der ganze Landtag, auch nicht, daß es der gewöhnliche Ausschuß war, sondern man wählte die Leute, welche passend schienen.

beiter des Listenius sich gerirte, hinter den Coulissen mit diesem noch über die Ubiquitätslehre sich zankte und dafür als nicht völlig rechtzgläubig verdächtigt wurde 1): war Listenius schon bedacht, die Axt nicht etwa bloß an den Dresdener Consens, sondern auch an das Corpus Doctrinae zu legen, und Kurfürst August, einmal auf dem Wege der Umkehr begriffen, legte ihm kein Hinderniß mehr in den Weg. So hatte der Sturz des Kryptocalvinismus auch den des ganzen Melanchthonischen Systems zur Folge, und für den Einzug der Concordiensormel in Sachsen war der Weg geebnet.

Dieser klägliche Ausgang der Bestrebungen der Wittenberger machte die Voraussagungen Jener wahr, welche schon vor Jahren mit banger Sorge auf das Treiben der "Wittenberger Halben" blicken. "So wirds kommen", schrieb schon im J. 1562 Johann Ferinar aus Wittenberg: "Sie, die mit ihrer menschlichen Weisheit vielleicht sogar den Himmel zu stüßen wähnen, werden schließlich von beiden Theilen unter die Füße getreten werden <sup>2</sup>)".

Was aber von den Wittenbergern jener Zeit galt, fand ebenso seine Anwendung auf die jüngere Generation, welche die Katastrophe von 1574 erlebte. Diese Männer waren insofern nicht schuldlos, als sie wiederholt, ausdrücklich befragt, aus ihrer Uebereinstimmung mit den Resormirten dem Kurfürsten gegenüber ein Hehl machten. Sie haben jedoch ihre Schwäche, ihre Unredlichkeit im Unglück zu sichnen gewußt. Den Glaubensrichtern zu Torgau antworteten sie mit männlicher Offenheit, und ließen sich auch im Gefängniß zu keizner Berleugnung ihrer Gesinnung bewegen. Die Verbannung war ihr endgültiges Loos.

Am wenigsten unschuldig haben vielleicht Stößel und Schütz gelitten, von denen der Erstere schon im J. 1576 durch den Tod von der Kerkerschaft, die seine Gattin mit ihm theilte, erlöst wurde, während der Letztere, dessen Gefangenschaft nach einiger Zeit gemildert wurde, noch den Kurfürsten überlebte. Dagegen zeigte August eine in dem Maße unverdiente und wahrhaft unmenschliche Härte gegen die beiden Nichttheologen Peuzer und Eraco. Das

<sup>1)</sup> Rach Papieren des Listenius und Mirus im Dresdener Archiv.

<sup>2)</sup> Gillet I 315.

Г

Schickfal Peuzers ist aus der von ihm selbst verfaßten Geschichte seiner Gesangenschaft, die sich nach den Aften als durchaus zuver- lässig erweist, längst bekannt und wurde auch in neuerer Zeit wiederholt behandelt. Nur das unerhörte Verfahren gegen Craco und der klägliche Ausgang dieses scheinen eine aktenmäßige Beleuchtung zu verdienen.

Dr. Craco wurde gleich den mitbeschuldigten Freunden zu Anfang April 1574 in Untersuchung gezogen und auf Grund der confiscirten Papiere eine Erklärung von ihm gefordert, worin er bekennen sollte, daß der Aurfürst, sein gnädigster Herr, ihn deswegen in Bestrickung genommen, weil er vorgehabt, mit Anderen eine verdächtige, fremde Lehre einschieben, ausbreiten und fortseten zu helsen, etliche Theologen und Andere an sich gezogen, ihnen allerlei Bertröftung gethan und über die Gesinnungen des Aurfürsten und angebliche Aeußerungen desselben Wittheilung gemacht, endlich seine Af. G. selbst und deren Regiment höhnisch angezogen und davon allerlei geoffenbaret habe. Zugleich sollte er sich verpstickten, in Zukunst Richts zu schreiben und zu prakticiren, sondern auf seinem Gute Schönseld bei Dresden oder in seinem Hause in der Stadt sich als ein "Bestrickter" zu halten.

Eraco weigerte sich mit Recht, durch Ausstellung eines solchen Reverses Berdrechen einzugestehen, die er weder begangen hatte, noch hatte begehen wollen. Denn wenn er auch gegen Listenius, Selnecker und Genossen Partei ergriffen, die Wittenberger in Schutz genommen und mit Peuzer und bessen Freunden am Hof sympathisirt hatte, so konnte ihm doch nicht nachgewiesen werden, daß er selbst dem Calvinismus huldige, und noch weniger, daß er Calvins Bekenntniß habe in Sachsen einführen helsen wollen. Die Anklage, an der "Conspiration" (d. h. einem geheimen Einverständniß) zur Aenderung der Religion in Sachsen theilgenommen zu haben, hatte Craco gegenüber noch weniger Sinn, als gegenüber den mitbeschulz digten Freunden, wenn ihn gleich der Aurfürst den "Messias" der Lesteren und das Haupt der Berschwörung nannte. Er konnte be-

theuern, dem Bekenntniß treu geblieben zu sein, womit er zwei Jahre früher die Verdächtigungen kirchlicher Eiserer glücklich niedergeschlagen hatte, indem er die wahrhafte Gegenwart Christi im Abendmahl auf Grund der Einsetzungsworte betonte, ohne freilich in der Lehre von der Himmelfahrt Christi, von dem Sizen zur Rechten Gottes und von der "verdammten" Ubiquität den Neulutheranern zuzusstimmen. Auch die Anklage, wider den Kurfürsten gehandelt und seinen Treus und Diensteid verletzt zu haben, konnte er zurückweisen; denn was er "aus dem Rathe geschwatz", waren keine "Staatsscheimnisse", und was er gegen das Weiberregiment gesagt, keine Schmähung des Kurfürsten.

Wer trop seiner anfänglichen Weigerung ließ sich Craco boch herbei, unter Betheuerung seiner Unschuld die Befriedigungsurkunde auszustellen; er täuschte sich jedoch, wenn er glaubte, damit den Zorn des Kurfürsten zu besänftigen. Noch weniger hatte er unter den jest Ton angebenden Räthen, die längst seine persönlichen Feinde waren, auf Fürsprache zu hoffen. Vor allen waren Lindemann und Jenisch, die Berbündeten der Rurfürstin, seine erklärten Gegner. Bas Bunder, wenn unter solchen Ginfluffen die Sentenz ber Bofrathe dahin lautete, daß Craco Strafe verdient habe? Doch konnten auch sie, die Feinde des Beklagten, auf dem Tage zu Torgau bei den Mitgliedern der Ritterschaft und den Bertretern der Städte, die das erwähnte Abendmahlsbekenntniß "sehr klar, ungefälscht, rein und gut fanden" und gegen Craco nichts "Hartes vorgenommen" wissen wollten, nicht mehr als den Beschluß erreichen, daß derselbe noch eine Weile in Berftridung bleibe, bis man sehe, ob er fich bessern wolle.

August verhehlte seinen Unwillen nicht, daß die getreue Landschaft "in so hochwichtigen Sachen und großen Berbrechungen eine gar gelinde, bedächtige Strafe sollte geordnet haben", und behielt sich ausdrücklich vor, gegen die vier bestrickten Personen eine "härstere und billigere" Strafe anzuwenden, wenn er jest oder künstig mehr von ihnen "erforschen" werde.

Einige Wochen vergingen, ehe die fortgesetzte Untersuchung (wenn das vollendete System der Spionage diesen Namen verdient) auch nur den Vorwand zu einem strengeren Verfahren geben konnte. Eraco lebte auf seinem Gute zu Schönfeld, ohne über seinen Sturz besonderen Schmerz und über sein weiteres Schicksal Sorge zu äußern. Er empfing zu Anfang den Besuch befreundeter Männer und war fröhlich mit ihnen. Auszugehen war ihm streng verboten, nur die Kirche durfte er besuchen; auch Briefe sollte er nicht schreiben, noch mit Jemand über die Ursache seiner Bestrickung reden.

Da erschienen plötlich am 8. Juli die Räthe Hirschfeld und Culenbec aus Dresden und hielten ihm bor: er habe ohne Erlaub= niß der Beerdigung seiner Tochter beigewohnt und Briefe geschrie= ben. Craco entschuldigte sich wegen des Leichenbegängnisses mit dem Umstande, daß er deßhalb um Erlaubniß gebeten und, obgleich er keine Antwort erhalten, sich doch zum Besuch des Kirchhofs berechtigt gehalten habe, weil er ja auch die Rirche besuchen durfe. Mit den Briefen aber verhalte es sich also: Peuzer habe nur ein Schreiben bon ihm empfangen, das noch vor der Verstrickung ausgegangen. Während derselben habe er nur ein paar Zeilen an einen Schwager in Speier, die sich auf seinen Sohn bezogen, mit ganz allgemeinen Andeutungen über sein Schickfal, und an diesen in Italien weilen= den Sohn selbst mit der Nachricht, daß er heimkehren und für sich selbst sorgen musse, gerichtet. Aber hatte er nicht seiner Gattin die Ursache seiner Bestrickung verrathen? Wie hätte diese sonst ihrem Bruder nach Speier melden können, daß ihr Mann "ber Religion wegen" und "weil er über den Universitäten gehalten" verstrickt sei ? Die Briefe waren aufgefangen, und man sah baraus sogar, daß Craco und seine Frau den Sturz nicht allzusehr beklagten, sondern sich selbst befriedigt darüber äußerten, mit dem Hofleben nun nichts mehr zu Dem Kurfürsten war ber Anlaß zu größerer thun zu haben. Strenge gegeben.

In der Nacht vom 14. auf den 15. Juli erschien zu Schönfeld der Schösser von Stolpen mit zwanzig Bewassneten, um Craco
im Schlaf zu überraschen und eiligst wegzusühren. Im Bewußtsein
seiner Unschuld verlor er jedoch die Fassung nicht. Er wurde theils
zu Wagen, theils zu Schiff nach Leipzig gebracht und auf der Pleißenburg eingekerkert. Da wurde der Mann, der als allmächtiger Minister so viel beneidet war, gleich einem gemeinen Verbrecher gehalten. Dinte und Feder durfte er nur erhalten, um an den Kurfürsten

eine Bittschrift zu richten, die aber ohne Wirkung blieb, und Suppli= cationen seiner Gattin und Berwandten hatten bloß den Erfolg, daß ihm eine Zeit lang täglich eine Ranne Wein gekauft und wegen eines wunden Schenkels ein Baber zu ihm gelassen werden durfte. Die Berichte des Hauptmanns der Burg über den leidenden Zustand des Gefangenen rührten August nicht. Auch die Rathe Bernstein, Sebottendorf, Lindemann und Peifer — zum Theil Gegner Cracos — erwarben sich keinen Dank, als sie vorzustellen wagten, daß der Aurfürst den schwer erkrankten Mann, der doch sein geheimer Rath gewesen, aus der Pleißenburg, wo der Tod ihm drohe, nach Dresden führen und in einer gesunden Wohnung bewachen laffen möge. Es gereicht ihnen zur Ehre, daß sie, als die Nachrichten von Cracos Zustande sich verschlimmerten, den Muth hatten, sich noch einmal für ihn zu verwenden und um Berbringung desselben in ein luftiges und wärmeres Zimmer, sowie um bessere Pflege zu bitten, damit nach dem bald zu erwartenden Tode des Gefangenen nicht gesagt werden tonne, daß er durch die Behandlung im Gefängniß gestorben. Noch besser sei es, fügten sie hinzu, wenn Craco ganz entlassen werden könnte; doch das wäre, wie sie meinten, noch nicht rathsam, damit nicht gesagt werden könne, er sei ohne triftigen Grund gefangen gesett worden!

August aber, statt solchen Fürbittten Gehör zu geben, fand Beranlassung oder doch Vorwand, seine Härte gegen den Unglücklichen noch zu steigern. Craco hatte in seinem Gefängniß die Bekanntschaft des Sohnes des Hauptmanns der Pleißenburg, eines Studirenden, Georg Richter mit Namen, gemacht. Dieser fühlte Mitleid mit dem Unglücklichen und suchte demselben, so lange er sich torperlich noch wohl befand, die trostlose Einsamkeit erträglich zu machen, indem er ihm nicht allein Bücher und Schreibmaterialien verschaffte, sondern auch heimlich manche Stunde im Gespräch mit ihm zubrachte; selbst Briefe besorgte er ihm, und wenn später erpreßte Geständnisse richtig wären, so hätte er sogar Fremde, näm= lich Berwandte und Freunde Cracos aus der Stadt, zu ihm geführt und den Gefangenen vor dem Rerker, auf dem Gang ober in dem Graben, Luft schöpfen laffen. Dem Kurfürsten konnte Der= artiges auf die Dauer unmöglich ganz verborgen bleiben. strenge Untersuchung wurde gegen den jungen Richter, dessen Bater

und andere der Mitschuld Verdächtige eingeleitet, Craco aber in ein besser berwahrtes, halb dunkles Gemach verbracht und dem neuen Haupt-mann der Burg, Ernst von Wettin, die größte Wachsamkeit eingeschärft.

Rein Kerkermeister hatte für August, wie er jest gestimmt war, passender, für Craco aber schlimmer sein können als dieser. Denn während Wettin den Gefangenen mit erbarmungsloser Härte behandelte, suchte er sich die Gunft des Kurfürsten durch Berichte zu erwerben, die mit teuflischer Klugheit auf die bosen Eigenschaften des= felben, vor Allem auf sein jest bis zum Wahnwit gesteigertes Mißtrauen, berechnet waren. Obwohl der Hauptmann nicht leugnen tonnte, daß Craco mit häßlichen Geschwüren bedeckt, "wohl schwach fein möge", so stellte er boch seinen lebensgefährlichen Zustand als Berftellung dar, der die Absicht zu Grunde liege, seine Gattin zu sich zu bekommen. Jede Aeußerung bes Unwillens aber, die dem Gequälten entfuhr, wurde dem Rurfürsten so berichtet, daß sie ihre Wirkung nicht verfehlte. Als Craco gegen ben Wärter, der ihn täglich zweimal "speiste", über das Essen sich beklagte, es gar eine Speise für Diebe nannte, erwirkte Wettin den kurfürstlichen Befehl, ihn, "weil er die Gaben Gottes so schimpflich von sich stoße", für einige Tage auf Wasser und Brod herabzuseten, damit er etwas geduldiger werde.

Noch immer hoffte der Unglückliche auf Erleichterung seiner Lage. Er wünschte an den Kurfürsten zu schreiben. Wettin ver= weigerte ihm Feder, Dinte und Papier, bis August rescribirte, er dürfe ihm Schreibmaterialien geben, wenn den Craco etwas in sei= nem Gewissen drude, was er dem Aurfürsten mittheilen wolle, aber der Hauptmann solle dabei sein und das Geschriebene ungelesen versiegeln und nach Dresden einsenden. Craco brachte mit zitternder Hand, "ein Lazarus an seinem Leibe", einen flehenden Brief zu Stande, voll der Versicherung, daß er keine Untreue in seinem Herzen wisse, und erinnerte dabei — es war ein paar Tage vor Weih= nachten — an die Barmherzigkeit Gottes und die bevorstehende Feier Wettin aber versicherte dem Kurfürsten, der der Geburt Christi. Gefangene, den er während des Schreibens so hätte sitzen lassen, daß er ihn gut beobachten konnte, befinde sich noch so gut, daß es keine Noth mit ihm habe.

Eraco verlangte nach einem Geiftlichen; August befahl, daß dieser nie allein und nie anders als in deutscher Sprache mit ihm reden dürfe. Als der Gefangene dies vergaß und zu dem Prädizanten sagte, er habe seiner Sünde halben solches Kreuz um Gott wohl verdient, aber um den Kurfürsten von Sachsen nicht, siel Wettin dazwischen und hinderte ihn weiter zu reden. Das war am letzten Tage des Jahres 1574. Craco war zum Tode bereit. Er rief den Geistlichen, den Hauptmann und die anwesenden Wärter zu Zeugen, daß er als ein frommer Christ sterben wolle, und bat, man möge seinem Weibe und seinen Kindern anzeigen, daß er ihnen lasse eine gute Nacht sagen und sie gesegnet haben wolle. Wettin aber verbot, nachdem der Kerker geschlossen, dem Geistlichen aufs Strengste, don dem, was er gehört, irgend Jemand etwas zu sagen; sollte Gott Craco absordern, so habe es von wegen der guten Nacht seinen Weg.

Richts wurde dem Aurfürsten verschwiegen, was der Gefangene sagte oder allenfalls sagen konnte. Wettin berichtete, er habe geäußert, er könne nicht denken, daß es Augusts Wille sei, daß er so gehalten werde; denn er wäre sonst ein löblicher Fürst gewesen; da es aber seine Af. G. jest also gegen ihn vornehmen wollte, so hätte er sein Lebtag solch große Thrannei nicht gesehen. Es milberte den Jorn des Aurfürsten auch nicht, wenn es bald darauf hieß, daß Craco ein ander Mal gesagt, "seine Af. G. wären ein frommer Herr; er hätte sich mit seiner Af. G. vermocht, als wären sie Brüder gewesen; seine Af. G. hätten ihn geherzt und geküßt und gesagt: Du herziger, lieber, dicker Doktor".

Ju Anfang des neuen Jahres schidte August seinen Geheimsscheiber Jenisch nach Leipzig, um sich zu überzeugen, ob seine Besehle streng ausgeführt würden; er sandte ihm ein Rescript mit der Aufschrift "cito, cito, cito, cito" und des Inhalts nach: wenn der neue Rerter fertig sei, so solle der Hauptmann den lebersüchtigen Bösewicht hineinsetzen und sleißig, sleißig, sleißig verwahren, wie es sich nach eines solchen Schelm Art nicht anders gebühre. "Gott schande alle falschen und ungetreuen Herzen. Amen". Jenisch konnte schon folgenden Tags berichten, der Gefangene sei jetz in dem für ihn besonders hergerichteten Gemach, dessen kleine mit starkem Eisensgitter versehene Fenster sich 20 Ellen über der Erde besinden.

Unbeschreiblich ift das Elend, in welchem sich Craco jest be= fand. Zu den großen Geschwüren, welche die Bruft bedeckten, kamen in Folge der Etel erregenden Unreinlichteit, worin man ihn ließ, Hautausschläge an bem ganzen Rörper. Der Rerter mar dufter und von dem frischen Mauerwerk feucht, die Rleider zerlumpt, das Lager des gemeinsten Verbrechers aus der Hefe des Volkes würdig. Beiftliche konnte dem Unglücklichen keinen Troft mehr spenden; benn Wettin wollte bemerkt haben, daß er ihm mitleidvoll die Hand gedrückt; der Gefängnißknecht durfte ihn, wenn er ihm das Essen brachte, auf dem Lager nicht mehr aufrichten, weil ein anderer Wärter es gewagt haben sollte, dem Gefangenen bei dieser Gelegenheit einen Zettel von seiner in Leipzig verheiratheten Tochter in die Hand zu drücken, wodurch die endlosen Nachforschungen, die man mit Hilfe der vollendetsten Spionage längst in Gang gebracht, noch um eine neue vermehrt worden waren. Was Wunder, wenn der so gepeinigte Mann in einem Anfall von Verzweiflung einmal mit dem Messer, das ihm bis dahin zum Essen gereicht wurde, nach seiner Bruft fuhr? Der Wärter hielt ihn zwar zeitig genug zurück, das Messer ritte nur die Haut, aber die Berbrechen, welche Craco begangen hatte, waren um einen Selbstmordsversuch vermehrt. Bald war die lange Reihe der Inquisitionsartikel, die dem Gefangenen vorgelegt werden sollten, erft zu "gütlicher", dann zu "peinlicher Frage" voll= August hatte zu dem Zwed mit eigener Hand "ungefährliche endet. Capitel und Puntte, deren Dottor Craco zu beschuldigen", aufgesetzt.

Darin lesen wir wieder, daß Craco ihm vertraute Sachen nicht geheim gehalten, das Gift des Calvinismus in Sachsen habe einführen wollen; ferner, daß er sich des Kurfürsten halben gegen viele Leute spöttisch, höhnisch und verächtlich hatte vernehmen lassen, "daß ich, schreibt August, mich um meine eigenen und angelegensten Sachen Nichts bekümmerte, sondern Alles dahin stellte und hinschlasen ließe, allein meiner Wollust wartete", und fügt hinzu, die Leute gegen die ers geredet, könnten ihm namhaft gemacht und vorgestellt werden. Es ist dies freilich nie geschehen. Sogar das Verhältniß des Kurssürsten zu seiner Gemahlin soll Craco zu stören gesucht haben, ins dem er bösen Samen, wie der Teufel, zwischen sie säen wollte. Das Dauptgewicht aber liegt bei der anzustellenden Inquisition auf sols

genden Punkten: "Craco hat durch seine Bubenhändel eine Conspiration wie in Frankreich und in den Niederlanden wider den Aursürsten und die Seinen unter dem Schein der Religion anrichten wollen". Damit steht in Berbindung, daß er sich "bei den Unsterthanen wie beim Abel in großes Vertrauen zu seßen gesucht". Ja sogar die Einmischung Joh. Casimirs von der Pfalz in die französischen und niederländischen Händel, die August vergebens zu verstenen in heiderlandischen Hänsteln Cracos und seines Correspondenten in heidelberg, des Dr. Chem, erfolgt sein. So sinnlos dieses Alles auch erscheint, so wußte es doch das krampshaft erregte Gehirn des Kurfürsten zusammenzureimen. Calvinismus, Conspiration mit den Heidelbergern, Aufstand und Empörung wie in Frankreich und den Niederlanden — das Alles verknüpste sich ihm mit dem Namen eines Mannes, gegen den sein Haß jetzt noch größer war als früher sein Bertrauen gewesen.

Und boch hatte Craco im Verkehr mit der Pfalz, sowie in den Beziehungen zu anderen Fürstenhösen überhaupt, nur nach den Intentionen seines Herrn, wenigstens immer nur mit dessen Zustimmung gehandelt. Er hatte die Verdindung des Pfalzgrafen Joh. Casimirs mit der Prinzessin Elisabeth nicht herbeigeführt, hatte jenem, wenn er den bedrängten Glaubensgenossen in Frankreich und den Niederlanden Hilfe bringen wollte, teine Hoffnung auf sächsische Unterstützung gemacht; die wiederholten Forderungen des Dr. Shem, daß Kursachsen aus seiner zurüchaltenden Stellung hervortreten und der pfälzischen Politik sich anschließen möge, hatte er abgelehnt; auch ein Bündniß mit England, wie Friedrich der Fromme von der Pfalz es erstrebte, war von ihm nicht befürwortet worden. Nur das gestand Craco zu, daß er persönlich mit den "armen Leuten" in Frankreich und den Niederlanden Nitleiden gefühlt und dem Herzog von Alba feind gewesen sei.

August jedoch beharrte dabei, daß Craco conspirirt haben müsse, und wollte um jeden Preis der Sache auf den Grund kommen, und sollte jener darüber auch zu Tode gemartert werden. Ja der Tod Cracos war dem Kurfürsten ein willsommener Gedanke; er wünschte, er erstrebte ihn, und zwar nicht allein aus Haß, sondern wie es scheint, auch aus Furcht. Denn so lange der Mann, welcher in die

Geheimnisse der sächsischen Politik wie kein Anderer eingeweiht war, am Leben blieb, konnte den Fürsten die Sorge verfolgen, daß er einmal die Freiheit gewinnen und ihm gefährlich werden möchte. Tauchte doch vor dem argwöhnischen Auge des Rurfürsten in jenen Tagen sogar die Gestalt Johann Friedrich des Mittleren, welcher seit der Gothaer Execution (1567) hinter den Mauern eines öfter= reichischen Kerkers saß, wieder auf, um die Ansprüche ber Ernestiner an die sächsische Kurwürde in Erinnerung zu bringen! Craco freilich, der einst in Gotha das Verhör des gefolterten Kanzlers Brück leitete, hatte nie eine Spur von Sympathie für das gestürzte Haus an den Aber wenn es, wie August sich vorspiegelte, wirklich Tag gelegt. auf eine Umwälzung in Kursachsen abgesehen war, und wenn diese in Berbindung mit den Pfälzern herbeigeführt werden sollte, konn= ten dann nicht die Söhne Johann Friedrich des Mittlern und Johann Wilhelms, die Enkel Friedrich III von der Pfalz, leicht auf den Schild erhoben werden ? Und wer war geeigneter, aus Manchem, was August gethan hatte, Waffen gegen ihn zu schmieden als eben Craco? Schon der Gedanke, daß er einmal nach Heidelberg entkommen oder Berbindungen baselbst unterhalten möchte, hatte etwas Beängstigendes. War doch August von seiner Tochter Elisabeth, welche die Nachricht, daß der Bater mit Gottes Hilfe "die Zwingler gekriegt habe", mit Jubel aufnahm, längst gewarnt worden, sie doch ja nicht aus der Hand zu geben, weil der pfälzische Kurfürst sie so gerne haben möchte!

Aber auch abgesehen von allen derartigen Combinationen, welche den Wunsch, Eraco unschädlich gemacht zu sehen, nahe legen konnten, mußte August für das, was er aus Jorn und Haß wider die Häupter des Arpptocalvinismus begangen, eine Rechtsertigung su sinden glauben, wenn es ihm gelang, von Craco das Geständniß ines todeswürdigen Verbrechens zu erzwingen. Daß ein Mann, er seinen Herrn getäuscht und geschmäht, wie jener es gethan, ein össewicht sein müsse, der den Tod verdiene, das stand dem Kurssen bei der ihm eigenthümlichen Aussachtung des Verhältnissen Herr und Dierzer, von Fürst und Unterthan, unbedenklich sest. die seher Iweisel, das ihm hätte aufsteigen können, wurde in Falle Dollends durch die Betrachtung ausgeschlossen, daß es sich

um die Ehre Sottes, um die Reinheit der Religion, gegen die sich jener verfündigt hatte, handelte. Nicht vor dem eigenen Sewissen und nicht vor Gott, sondern nur vor der Welt, soweit diese davon erfuhr, kam es darauf an, für Cracos Tod einen Grund zu finden.

Am 18. Januar 1575 sandte August von Annaburg aus an seine Räthe Bernstein, Sebottendorf, Lindemann und Peifer die Aussagen Cracos auf die lange Reihe der Artikel, die ihm im Gefängniß vorgehalten worden waren, nebst den Akten über die mit Georg Richter und Anderen angestellten Berhöre. "Und weil daraus be= funden, schrieb der Aurfürst, daß gedachter Craco fast den mehrernt Theil aller Artikel, damit er beschuldigt, geständig, der übrigen Puntte aber genugsam überwiesen werden kann, allein, daß er etlicher Artikel, da er meint, daß ihm das Messer an die Rehle gesetzt würde, gern einen Absprung nehmen und die anders deuten wollen": so wird den Räthen befohlen, ihr Bedenken darüber abzugeben, wie er fich gegen Craco und diejenigen, welche demfelben im Gefängniß Borschub geleistet, verhalten solle. Insbesondere aber sollen die beiden Doktoren Lindemann und Peifer als Rechtskundige berichten, "was das Recht, da man sich beffen über Dr. Craco belernen follte, ihm für eine Strafe geben ober zuerkennen möchte, und hierinnen wollet also sämmtlich mit keinem Fuchsschwanz herüberstreichen, denn uns die Sache, wie billig, hoch zu Gemüth geht".

Die Antwort der genannten Käthe aus Torgau vom 23. Januar siel zu ihrer Ehre nicht nach Augusts Sinne aus. Sie geben
zwar zu, daß es sich um große Beschuldigungen handle, die proditionem patriae, seditionem, crimen laese maiestatis, Untreue, Injurien contra magistratum in sich begriffen, wenn sie durch Eracos
eigenes Geständniß oder durch volltommenen Beweis hinlänglich und
klar sestgestellt würden. Obwohl nun die Vermuthung, daß Eraco
der fürgehaltenen Artifel schuldig, nicht gering, und auch Vieles,
was seine Gesangenschaft berühre, von ihm schon zugestanden sei, so
mangle es doch daran, daß die eingestandenen Artifel keine Leibesstrafen auf sich haben, die anderen crimina aber von ihm nicht eingestanden seien. Da nun nach der Rechtsregel, zumal in peinlichen
Sachen, der Beweis ganz klar und hell wie der Tag sein solle, so
würde in diesem Fall von Rechtswegen nur dahin erkannt werden

können, daß die "Vermuthung zu gewissen Indicien gerichtet und diese Indicien erst zu beweisen seien". Es ware aber sehr schwer, bei Sachen, die nicht ins Werk gerichtet, sondern bloß in animo ex mente existiren, "die Vermuthungen vollkommen oder auch nur ad torturam zu beweisen". Auch daß er im Gefängniß auf den Rur= fürsten gescholten und sich habe erstechen wollen, sei nicht klar genug Denn bei den Worten: "Hat denn die Tyrannei nicht schier ein Ende", welche er nach der Aussage der Trabanten ge= braucht haben soll, fehle die ausdrückliche Benennung der Person des Kurfürsten, und "das Aufwerfen des Arms mit dem Messer" werde von Craco nicht als ein Bersuch zum Selbstmord eingestanden. Es sei bemnach nur zu rathen, daß der Gefangene, wie dies auch in anderen Fällen geschehen (wo nicht, wie bei Dr. Pack, ein Bekenntniß der Praktiken vorgelegen), bis zur Erlangung besferer Beweise in Berwahrung gehalten werde. Sie bitten jedoch, des kranken Cracos Gefangenschaft etwas zu milbern, daß er gepflegt und besser genährt werde und nicht im Gefängniß ante sententiam sterbe. Dabei ge= ben sie noch wahrscheinlich in Rücksicht auf den Hauptmann der Pleißenburg und den diesen überwachenden Bürgermeister Rauscher zu bedenken, ob er nicht beffer an einen anderen Ort gebracht werden möchte. — In der Besorgniß, August möchte finden, daß sie in dieser Sache etwas zu gelinde seien, versichern sie, bei ihren Giben und Pflichten nicht anders rathen zu können, und schließen mit der Bitte, er möge als ein hochverständiger milder Kurfürst der Sache selbst gnädigst nachdenten und Onade und Barmherzigkeit der Scharfe etwas vorsetzen.

August ließ sich weder erbitten, noch durch Rechtsgründe bestenklich machen. Die bösen Händel, antwortete er u. A., habe Gott deßhalb offenbart, damit sie anderen Leuten, die dem Exempel vielsleicht nachzufolgen Willens, zu einem Abscheu gestraft werden. Craco habe den Calvinismus und damit alles Unheil in diese Lande einsführen wollen.

"Was er vor ein Gemüth zu mir und meinem Gemahl gehabt, fährt August fort, das weisen seine Reden, welcher er vielleicht noch mehr möchte erinnert werden, genugsam aus, und muß deßfalls sein Nein nicht mehr als unser Ja gelten. Und jammert mich nicht wenig, daß ich

erleben und erfahren soll, daß solche helle klare Sachen wider die Obrigkeit so dunkel wollen gedeutet und verstanden werden. Denn es gemahnet mich jetiger Zeit eines Regenten nicht anders als einer Bruden, die von Jedermann mit Füßen getreten wird, doch muß fie stille sein, auch zum wenigsten nicht knarren, und doch keinen Dank davon haben. Gott bessere solches und halte über seiner Ordnung!" Er möchte ihnen einen Herrn wünschen, welcher bergleichen übersehen. Sich aber wünscht er nicht mehr, als daß ihn Gott "balde, balde" seines Amts entledigen möge. "Denn mit solcher Geduld zu regieren, ift in meinem Vermögen nicht, und wollte viel lieber an einem Steden mit Weib und Rind aus dem Lande gehen, denn eine solche Memme sein". Nicht einen Fuchsschwanz, sonbern ein schneidend Schwert hat ihm Gott in die Hand gegeben, und weil sich gebührt mehr auf Gottes Wort, als auf menschliche Limitationen zu sehen, so will er im Namen der H. Dreifaltigkeit das Schwert nach Gottes Befehl brauchen und das Bose ohne alle Barmberzigkeit strafen. "Und will darauf Gott zu einem Richter zwischen mir und Euch gesetzt haben; der wird erkennen, ob ich daran seinem Befehl zuwider oder demselbigen nach gehandelt habe. Und fict mich das zweifelhaftige Recht, welches man zu Gutem und Bosen biegen kann, gar nicht an, will ich mich auch demselbigen in Ewigteit nicht unterwerfen".

So redet der Despot. Kurfürst August aber handelte auch als solcher. Nach Leipzig erging der gemessene Besehl, den Craco von Neuem auf die vormaligen Punkte in Gegenwart des "Meisters" zu verhören, "und da er in der Güte nicht die Wahrheit berichten wird, soll man den Meister mit ihm reden lassen". "Einmal will ich den Grund von ihm wissen, und sollte er gleich zu Stücken zerzrissen werden". — Und dabei soll Craco insbesondere auch noch gefragt werden, warum er der Kurfürstin, "meinem Weibe", sagt August, so seind gewesen.

Schon am 26. Januar kam es zu einem neuen Berhör. Ernst von Wettin und Seorg Winkler forderten dringend, Craco möge klareren und besseren Bescheid geben, damit er nicht mit schärferen Witteln gefragt werden müßte. Sie konnten aber im Wesentlichen nichts Anderes herausbringen als in früheren Verhören, und da der Gefangene hoch betheuerte, daß er die ganze Wahrheit sage, ließen es die Inquisitoren dabei bis auf weiteren Bescheid bewenden, gaben aber zugleich in' ihrem Bericht zu bedenken, ob nicht, wenn es zur Tortur käme, die Interrogatorien zu kürzen und allein diejenigen zu stellen wären, an denen etwas gelegen.

August ließ sich nicht die Mühe verdrießen, die 60 bis 70 Artikel, über die Craco gefragt war, noch einmal durchzugehen, um die zulett ertheilten Antworten mit den früheren zu vergleichen. notirte dabei am Rande, was "concordirte" und was nicht. Als er aber an die Stelle kam, wo Craco versicherte, er sei seinem gnädig= sten Herrn verschwiegen und treu gewesen, schrieb dieser im Jorn daneben: "Druck, du verzweifelter Bosewicht". Dieselbe Bemerkung wiederholt sich da, wo Craco sagt, er könne sich der Worte, die er im Gefängniß wider den Rurfürsten geredet, nicht erinnern, wenn er auch barob fterben sollte; benn wenn einer in solchen Röthen läge, wüßte er selbst nicht, was er rebete. "Concordirt, ist aber erlogen", heißt die kurfürstliche Notiz zu der Bersicherung Cracos, daß von fremden Höfen Nichts an ihn gelangt, von Dr. Chem nur Zeitungs= nachrichten geschrieben seien, und daß er sich die Discurse desselben nicht habe anfecten laffen, sondern sich allein nach kurfürstlichem Befehl gehalten.

Die Weisung, Craco ohne Zögern auf die Folter zu spannen, und sämmtliche Fragen noch einmal an ihn zu richten, ließ nicht länger auf sich warten. Am Sonntag den 30. Januar sollte es geschehen. Da aber der "Examinator", d. h. der Foltermeister, zur Stunde nicht anwesend war, so entschuldigten sich Wettin und Winkler wegen des kurzen Aufschubs und machten den ungeduldigen Kurssürsten aufmerksam, daß wegen der Menge der Artikel und etwaiger Zwischenfälle die Arbeit die ganze Nacht hindurch dis zum folgenden Tage dauern könne.

Wirklich hat die Folterarbeit, wie der Bericht vom 31. Januar sagt, vier volle Stunden in Anspruch genommen. Aber trot der ent= setzlichen Qualen legte Craco kein Geständniß ab, wie man es ver= langte, sondern die Antworten auf die 67 ihm vorgehaltenen Fra=gen lauteten im Wesentlichen wie früher, nur daß sie mit Ausrufen

des Schmerzes, wobon die Protocollisten nur das Wenigste notirt haben werden, gemischt waren.

Daß er — um nur einige Punkte zu erwähnen — der Rurfürstin feind gewesen und sie verleumdet habe, giebt er nicht zu; daß er aber ben Rurfürsten mit einem unbedachten Briefe an Stößel erzürnt, "welches ihm auch den größten Stoß gegeben", wäre ihm von Herzen leid. Von Tyrannei habe er nur im Gefängniß, in Schwachheit und Angst, gesprochen, dagegen auch mehr als 100 Mal seine Rf. G. gerühmt. — So wahr Gott lebe, sei durch keine Herrschaft in der weiten Welt mit ihm etwas gehandelt und unterbaut worden. In drei Jahren habe Shem nur etwa 7 Briefe an ihn geschrieben. Renne er einen Menschen am französischen und englischen Hofe, so wolle er Gottes Angesicht nicht schauen. In Beibelberg kenne er viele Leute, aber er habe mit keinem Menschen "einig Untersteden" gehabt. "O nur den Ropf herunterschlagen, daß ich der Marter los werde. Es kommt alles aus böfem Berdacht. Gott ist mein Zeuge, dem Niemand lügen kann". — "O hätte ich die Pfaffen zufrieden gelassen", — so würde er in diesen Berdacht nicht gekommen sein. Auf die Calvinischen in Frankreich habe er sein Leben lang nicht gesehen, auch kein Calvinisch Buch gelesen, sondern die Lehre, die er von Herrn Philippo Melanchthon vom Sacrament gehört und in Luthers Ratechismus begriffen wäre, für recht erkannt, und sei allein etlicher anderen Bezänke halben von beiden Raturen in Chrifto mit jungen Theologen, die nicht recht davon geredet, nicht zufrieden gewesen. Er wollte lieber todt sein, als zu einem Auflauf in diesen Landen Ursache gegeben haben.

Als man den Unglücklichen "von der Leiter herunterhob", vermochte er seine Aussagen nicht zu unterschreiben. Er war der "Faust und Finger nicht mächtig"; "wird auch in 14 Tagen schwerlich wieder schreiben können, denn die Tortur scharf genug gewesen". Man brachte ihn ins Bett. Nachdem er sich hier etwas erholt, so daß er, "doch gar übel", reden konnte, gab er in abgebrochenen Worten die Erklärung von sich: Er erkenne sich gegen den Aursfürsten schuldig, und sei ihm treulich leid, daß er wider ihn und die Kursürstin gehandelt, und daß er sich, Weib und Kind, durch vergesliche, unbedachtsame Reden und Schreiben in so große Noth ges

bracht. Weil er aber gleichwohl vor diesem seinen Sündigen seiner Af. G. in wichtigen großen Sachen bei der A. M., bei Königen, Kursfürsten und Fürsten in lateinischer und deutscher Sprache treulich gestient, auch sonst in Diensten in seiner Af. G. Landen 34 Jahre, theils als Lehrer der Jugend gestanden, und sein Gemüth nie ansbers gewesen wäre, denn dieser Lande Wohlfahrt zu fördern, so bitte er wegen seines Falls, Irrthums und "Verbrechung" um Verzeihung. Sollte er aber nach erlittener Strafe, wie sichs doch nicht ansehen ließe, noch eine kleine Zeit im Leben sein, so sei er Leben, Gut und Blut seiner Af. G. darzuseßen unterthänigst erbötig.

So elend ber Zustand war, in dem Craco jest da lag, mit zerriffenen Gliedern, auf schmutigem Lager, ohne Pflege und ohne andere Nahrung, als die Gefängnißkoft, die ihm zweimal täglich, gleich einem Kinde, von einem Bächter in den Mund gegeben murde, - das Herz des Fürsten fühlte tein Erbarmen, und diejenigen, welche sein Ohr jett hatten, ein rachsüchtiges Weib und fanatische Priefter, erhoben ihre Stimme nicht, um sein Gewissen zu rühren. Und noch immer hatten die Verhöre kein Ende; denn von Woche zu Woche tauchten neue Fragen auf, über die der Unglückliche Aus= kunft geben sollte. So gaben die Geständnisse, welche der junge Richter am 3. Februar 1575 nach Monate langer Gefangenschaft machte, zur Aufstellung von einer Reihe neuer Artikel Beranlaffung. Da handelte es sich z. B. um lateinische Distiden, die Craco in dem ersten Gefängniß geschrieben, worin Lindemann, Jenisch und die Aurfürstin mit ihren Anfangsbuchstaben eine Rolle spielten. Aber auch die Frage der "Conspiration" wurde immer wieder aufgewor= Craco sollte genaue Auskunft geben über die einzelnen Räthe, die mit ihm in kirchlichen Dingen übereingestimmt; er sollte den ersten Anstifter namhaft machen, und wer dem "Bündniß" beigetre= ten, mas für ein Haupt sie zur Fortsetzung der Praktiken gewählt, mit welchen Mitteln sie ihre Absicht durchsetzen wollten, wie dieser oder jener Rath in einzelnen Fällen votirt u. s. w. In dieser Weise wurde Craco im Februar zweimal mehrere Stunden lang verhört, im Beisein des Bürgermeisters Rauscher, der als sein Feind bekannt ift.

Am 2. März benachrichtigte Rauscher den Gefangenen, der

Rurfürst, welcher ihn hatte nach Dresden kommen lassen, sei heftiger als je erzürnt, daß Craco die Briefe, auf welche er selbst hingewiesen, in seiner Wohnung längst habe beseitigen lassen, seine Af. G. seien entschlossen, mit noch größerem Ernst, als bis jetzt geschehen, gegen ihn zu verfahren. Rauscher rieth daher mit der Miene persönlicher Theilnahme, klar zu sagen, wie sich Alles verhalte, was mit den Briessen geschehen, was ihr Inhalt gewesen, wie es sich mit den einzelnen Räthen verhalten, was für Jusammenkünste sie gehabt, zu welchem Ende die Conspiration vorgenommen.

Es war die Vorbereitung auf das lette Verhör, das am 4. Märzistattand. Rauscher ließ den Unglücklichen zu sich in ein anderes Semach bringen. Craco, der schon Tage lang Nichts genossen hatte, konnte nicht mehr gehen und wurde nur mit Mühe von drei Männern fortgeschafft, und als er reden sollte, war die Stimme so schwach, daß Rauscher ihn kaum verstand.

"Ach du treuer Gott, seufzte er, wie kommt doch mein gnädigster Herr barauf, daß seine Af. G. dasjenige aus mir erzwingen wollen, das ich mein Lebtage nicht in den Sinn genommen. Es geschieht Alles nur auf einen bloßen Wahn. Wenn ich etwas wüßte, so wollte ich es auf die geschehene Erinnerung bei dem Leiden Gottes sagen. Es ift doch mit mir aus, ich sehe den Tod vor meinen Augen und wünsche mir auch nichts Anderes. Warum sollte ich benn nicht sagen, was man wissen wollte. Das wird gewiß geschen, da ich ferner mit der Schärfe sollte angegriffen werden, daß ich auf Alles, was man mich fragen würde, einen Haufen Dinge herauswaschen würde, welches doch alles erlogen wäre. Denn, lieber Gott, wer könnte solche Marter ertragen ? Und würden doch seine Af. G. nichts davon haben als ein bos Gewissen. — In hundert ja in zweihun= dert Jahren hat man nicht erfahren, daß Einer, der in solchem Ansehen und eines solchen Herrn geheimer Rath gewesen, in solch Elenb gerathen ware". Der Kurfürst sei doch sonst milbe und barmberzig; wie komme es doch, daß er sein Gemüth gegen ihn so verändert. Er hatte gedacht, der Rurfürst würde seine Dienste bedacht haben. Jett könnte er ihm keine größere Gnade erweisen, als baß er ihn auf den Hohenstein führen und den Ropf abschlagen ließe; das ware ihm viel lieber, als in diesem Elend noch länger zu leben.

Er soll dann auch gesagt haben, er habe verbient, daß man ihm den Ropf abschlagen ließe, weil er sich nicht in allen Dingen nach bem Kurfürsten gerichtet, sondern aus Bitterkeit etwas wider ihn gedacht, geschrieben und gehandelt habe, was ihm jett schwerer ankomme, denn der Tod. Als aber Rauscher bemerkte, der Kurfürst könne ihn nicht aus dem Berdacht lassen, er hätte vorgehabt, neben etlichen Räthen und Theologen eine Meuterei oder zum Mindesten fremde Lehre in diesen Landen einzuführen, und wäre dies das Fürnehmste, was der Kurfürst wissen wolle, daß er hinter den rech= ten Grund kommen und wissen möchte, was er an seinen Räthen hatte: da betheuerte Craco noch einmal, an diese Dinge nie gedacht, noch jemals vermerkt zu haben, daß etwas bergleichen fürgewesen sei. Es wäre auch von keinem Potentaten je gehört, man finde es auch in keinen hiftorien, daß Einem in seinem Herzen nicht freistehen sollte, zu glauben, was er zu verantworten wüßte. Und wäre ge= wiß, daß Melanchthon und Camerarius vom Sacrament auch der Meinung gewesen, man hätte früher Niemand deßhalb gefährdet, und wäre Andern, die sich öffentlich dazu bekannt, das Geringste nicht geschehen.

Als dies letzte Verhör zu Ende war, meinte selbst Rauscher in seinem Bericht an den Aurfürsten, es sei nicht mehr aus ihm herauszubringen. "Ich könnte auch nicht wissen, was man weiter für Indicien oder je zum wenigsten nur Vermuthungen haben könnte, darauf er ferner sollte gefragt werden". Slücklicher Weise konnte der Berichterstatter hinzuseten, daß es Craco nicht lange mehr treiben werde. Er bitte sleißig um Wein, den man ihm aber ohne beson= deren kurfürstlichen Besehl nicht zu geben wage.

Mikodemus von der Csche war jest an Stelle Wettins Hauptmann der Pleißenburg und berichtete regelmäßig über das Befinden des Gefangenen, der von Tag zu Tag schwächer und stummer wurde, aber die Bitte um einen Trunk Wein vergebens noch oft wieder= holte. Am 12. März kam Rauscher mit dem Hauptmann wieder zu ihm. "Da ist er gelegen und hat gelallt, daß man hat verstan= den, er läge da in Gottes Sewalt, man sollte mit ihm machen, was man wollte. Wir seind aber alsbald von ihm gangen und haben ihn liegen lassen". Am 14. trat Rikodemus von der Esche, weil

man Craco in der vorhergehenden Nacht kläglich schreien hörte, noch einmal in den Kerker. "Hat er gar still gelegen. Da hab ich ihn gefragt, was er macht ober was er vorhätte; darauf er geantwortet, er wolle sterben". Schon zwei Tage zuvor hatte er dem Kurfürsten mit schwacher Stimme eine gute Nacht sagen laffen. wären ein frommer Mann, und E. Af. G. wollten ihm gnädigft verzeihen. Er hätte auch seine gnädigste Frau erzürnt; die wollen E. Af. G. bitten, daß sie ihm auch gnädigst verzeihen wollte". Aber die Bitte um ein Labsal blieb unerhört; statt Wein bot man dem Todtfranken Bier. Endlich in der Nacht vom 16. auf den 17. März 1575 endeten seine Qualen. Die Wache hörte, wie er stets zu Gott rief und gegen Morgen in Stille verschied. August aber versicherte in einem Briefe an seinen Schwager, ben König von Danemart, Craco habe sich muthwillig mit Verhungern umgebracht, und an einer andern Stelle erlaubte er sich einen rohen Scherz über den Tod des Unglücklichen, den er auf dem Gewiffen trug.

à

## Entgegunng auf Maurenbrechers Antikritik.

Bon

## M. b. Druffel.

Segen eine von mir verfaßte Recension des Buches "Karl V und die deutschen Protestanten" von Wilhelm Maurenbrecher hat sich im vorvorigen Hefte dieser Zeitschrift der Herr Verfasser in einer "Antikritik" erhoben.

Niemand wird es einem Autor verbenken, wenn er den Wunsch hegt, eine ungünstige Beurtheilung zurückweisen zu können, zumal wenn dieselbe vorgiebt, sich auf sachliche Fehler des Buches zu stüten. Und das war bei der meinigen der Fall. In wesentlichen Punkten schien mir Herr M. die bisher übliche Auffassung Rankes ohne ge= nügenden Grund umzustoßen. Auch wo seine Arbeit durch die Be= nutung neu erschlossener Quellen einen größeren Werth beanspruchte, auch da schien eben diese Benutzung öfter eine falsche und oberfläch= liche zu sein. Ich hatte behauptet, die Attenedition entspreche nicht den bom Berrn Verf. früher felbft verfündeten Grundfägen. fach bei gedruckten Quellen die Benutung als eine unrichtige erschien, in einem Falle glaubte ich auch in Bezug auf ein in Simancas von dem Bf. benuttes Attenstück die Vermuthung aussprechen zu durfen, daß Herr M. als dessen Inhalt das gerade Gegentheil von bem bezeichne, was wirklich barin enthalten ift, - also lauter Dinge, die, find sie begründet, den Werth eines Buches wohl erheblich modificiren können. Gelingt es nun dem Bf. alle biese Ausstellungen

als unberechtigt zurückzuweisen, gelingt ihm der Beweis, daß "wohl nie eine urtheilslosere und unwissenschaftlichere Kritik von einem Manne der gelehrten Stände geschrieben werden mag", wer will ihm übel nehmen, wenn er dies Resultat den Fachgenossen mitzutheilen das Bedürfniß empfindet ? Gelingt es ihm aber nicht, — dann freislich hätte er besser geschwiegen.

Der Reihe nach gehe ich meinerseits jetzt an die Prüfung aller in der Antikritik gemachten Einwendungen gegen meine Recenstion. Bei einigen genügt es, wenn ich deren Wortlaut einfach hervorhebe. Dabei wird sich ergeben, daß Herr M. gegen etwas Anderes and kämpft als gegen meine Behauptungen.

"Gleich im Beginne seiner allgemeinen Bemerkungen" — so hebt Herr M. an — "macht Dr. die Entdeckung, daß man in dem Buche eine abgerundete Darstellung des Verhaltens Karls V zu den deutschen Protestanten vergebens suchen würde, eine Wahrheit, die aufzusinden wohl keinem Leser große Mühe verursacht haben wird". Er versichert, es sei ihm nie in den Sinn gekommen dies leisten zu wollen, und nur die letzten 10 Jahre seien sein Thema gewesen.

Ich hatte in der Recension auf dasjenige hingewiesen, was der Herr Bf. selbst über den Gang seiner Studien, über die Entstehungsgeschichte des Buches mittheilt, "wie ihm bei tieferem Gindringen in die spanische Politik die Nothwendigkeit vor Augen trat, auch den Ausgang der Regierung Karls V zu revidiren", und fuhr dann fort: "Durch diese Bemerkungen wird theilweise erklärt, weßhalb man in dem Buche eine abgerundete Darstellung des Berhaltens Rarls V zu den Protestanten vergebens sucht, vielmehr einzelne Abschnitte aus der Geschichte jener Zeit in oft nicht gerade sehr enger Berbindung neben einander hingestellt werden". Ift es schon hiernach nicht eben leicht, mich in der Weise, wie DR. thut, mißzuverstehen, so ift sein Irrthum völlig unbegreislich, wenn man sieht, daß ich specieller auf die Behandlung des Conclaves Julius III in einem selbständigen Capitel, auf die territorialen Fragen Italiens, kurz auf lauter Dinge hinwies, die wohl jenen 10 Jahren angehören, deren so ausführliche Behandlung man aber nicht in einem Buche "Rarl V und die beutschen Protestanten" ohne Weiteres erwartet.

Auf ähnliche Weise irrt sich M. in den folgenden Sätzen. "Dr. wirft mir ein Mißverständniß der Speierer Beschlüsse von 1526 vor. Dasselbe beruht ganz einsach anf dem Umstande, daß er selbst in meine Worte einen Sinn hineinliest, der nicht darin enthalten ist". Ich hatte gesagt: Nach S. 82 verschafft sich in Speier das "Princip der Territorialität" Geltung — S. 17 aber legt der Verf. durch seine eigenen Zusätze zu den Bestimmungen des Reichstages das Mißverständniß nahe, als sei damals an persönliche Religions= freiheit gedacht worden, worin der Leser durch das stete Operiren mit dem Begriffe Toleranz nur bestärkt werden kann 1).

Wenn Herr M. fortfährt zu citiren: Mit Unrecht wird die Behauptung aufgestellt, daß im Nürnberger Religionsfrieden das protestantische Princip des Speierer Tages von 1526 aufs Neue zur Geltung gebracht, die Rechtsgiltigkeit dieses Principes anerkannt sei, während doch Zugeständnisse nur dem Schmalkaldischen Bunde ge= währt waren u. f. w., und wenn er bagegen geltend macht, daß seine Erörterung S. 83 ben Sachberhalt richtig wiedergegeben, er S. 85 ausdrücklich die Beschränkung des Religionsfriedens hervorgeho= ben habe, so ist dies überflüssig, da diese Stellen von mir schon berück= sichtigt waren 2). Ich habe gesagt, daß er mit Unrecht von einem 1526 durch die Freunde der Reformation eroberten "Rechtsboden" rede (S. 19), daß es unberechtigt sei zu sagen: "Damit aber (d. h. mit dem den Schmalkaldenern bewilligten Religionsfrieden) meine ich, ist von Reichswegen und durch des Kaisers Autorität das protestantische Princip des Speierer Tages aufs Neue zur Gel= tung gebracht. In diesem Frieden ift die Rechtsgültigkeit dieses Principes vollständig zu Gunsten der protestantischen Opposition

<sup>1)</sup> Ich hatte bamit auf folgende Stelle hingewiesen: Aus dem Streite der sich freuzenden Anschläge und Entwürse stieg zuletzt die Idee empor, die Ordnung der religiösen Frage einem Jeden sür sich zu überlassen. Bon allen Seiten (!) wurde dieser Schluß des Reichstages gebilligt, daß dis zum allgemeinen oder nationalen Concil ein jeder Stand "so lebe, regiere und es halte, wie er es gegen Gott und kaiserliche Majestät zu verantworten sich gestraue", daß also ein Jeder (sic!) der Resormation Luthers anhängen oder ihr widerstreben möge, wie seine Gesinnung ihn treibe. Bgl. S. 883 und öfter.

<sup>2)</sup> Bgl. die oben citirte Stelle meiner Recenfion.

anerkannt worden" (S. 85). Ich behaupte, daß durch diese Beschränkung auf die Schmalkaldener der Raiser eben ein principielles Zugeständniß nicht gewährte, sondern vermied, und befinde mich darin in Uebereinstimmung mit anderen Stellen bei M. z. B. S. 86, wo er fragt: Welchen principiellen Grund gab es, der die Bortheile des Religionsfriedens dauernd allein den Mitgliedern des Schmalkaldener Bundes zugesprochen? Gerade die Widersprüche in Maurenbrechers Darstellung, die denn auch dazu führen, daß, er wie ich bemerkte, S. 86 den Schmalkaldener Bund die poslitische Verbindung aller Protestanten nennt, hatte ich hervorheben zu müssen geglaubt. War 1526 schon ein Rechtsboden gesschaffen, was soll dann die Anerkennung des protestantischen Princips von Reichswegen 1532 so bedeutsam sein? Und weder das eine noch das andere Mal ist sie wirklich erfolgt.

Sanz in derselben Weise erledigt sich die Bemerkung Herrn Maurenbrechers, ich habe nicht begriffen, wie er dem Pabste die Entscheidung auf dem Concile zuschreiben und zugleich meinen könne, die spanischen Theologen hätten in den dogmatischen Entscheidungen stets die Najorität geleitet. In der Recension heißt es: "Auf S. 76 sind der Kaiser und Pabst (schon in der Recension waren diese Worte groß gedruckt) Häupter und Leiter des Concils, alle Entscheidung ist in die Hand des Pabstes gegeben, und auf den folgenden Seiten haben dann wieder "diese Spanier" in Trient zwar nie die Majorität der Jahl gehabt, aber in allen wichtigen Lehrstücken die Ausssprüche des Concils bestimmt".

Herr M. macht ferner geltend, ich habe den von ihm betonten Unterschied zwischen einer ernstlichen und gründlichen Reformation der Mißbräuche im Leben und Versahren der Kirche, wie die Spanier sie wollten, und andererseits einer Aenderung im Dogma, einer Rengestaltung des kirchlichen Lebens, wie man sie in Deutschland verlangte, wie sie für Deutschland Bedürfniß geworden, wovon erstere den Wünschen Karls entsprochen, die andere ihm ein Gräuel gewesen sei, nicht beachtet. Herr M. möge diese "Neugestaltung des kirchlichen Lebens, wie man sie in Deutschland verlangte", näher desiniren, natürlich abgesehen von der Aenderung im Dogma. Macht er den Versuch, wirklich einmal wenigstens in dieser Beziehung

den Gegensatz spanisch-deutsch zu begründen, anstatt ihn zu behaupten und geht er bei dieser Definition sehr weit, findet er heraus, daß für jene "Neugestaltung", die abgesehen von der Besserung der Mißbräuche und der Aenderung des Dogmas erforder= lich war, nur die Deutschen, nicht aber die Spanier Berftändniß hatten, so kann er einen wesentlichen Unterschied, den ich allerdings nicht beachtet hätte, vielleicht wohl auffinden. Aber er hüte sich, dabei nicht in Widerspruch zu gerathen mit seiner Erörterung auf S. 9, wo er uns erzählt, daß der spanische Beichtvater vieles Berechtigte in Luthers Schriften anerkannt habe, daß aber eine nähere Verständigung dadurch verhindert sei, daß der Eiferer einer dogmatischen Neuerung entgegen war; er möge nicht ver= gessen, daß er ebendort es beklagt, daß Rarl die deutsche Reform= bewegung nicht zu führen, auf mäßiger Bahn zu erhalten, nicht im Einvernehmen mit ben firchlichen Autoritäten zu lenken verstanden habe. Die stets wiederholte und entschiedene Betonung bes Gegensates zwischen spanischem und beutschem Geiste scheint mir die Haltung Karls gegenüber der Reformation weder richtig zu bezeichnen, noch weniger aber fie zu erklären geeignet zu sein.

Herr M. wendet sich jetzt gegen diejenigen Bemerkungen, welche sich auf seine Schilderung des zwischen Kaiser und Pabst wegen der erfolgten Verlegung des Concils nach Bologna entstandenen Streites beziehen. Ich gestehe, daß ich nicht weiß, was ich bei zwei Puntten weiter für die Verechtigung meiner Auffassung geltend maschen könnte. In dem einen Falle ist Herr M. entrüstet, weil ich ihm des Effektes halber eine falsche Auffassung angedichtet, in dem anderen besteht er auf der Richtigkeit seiner von mir bestrittenen Ansicht.

Auf S. 181 erzählt uns der Herr Bf. von dem sowohl in Bologna als in Rom durch die kaiserlichen Gesandten notificirten Proteste Karls gegen die Fortsetzung der Verhandlungen in Bologna. Er theilt uns mit, daß diese in Bologna erklärt hätten, der Kaiser wälze den Bruch der Kirchenversammlung von sich ab auf die Schultern des Pabstes, der Legaten und der anwesenden Präslaten: eine Erklärung, die zu einigem gereizten Wortwechsel mit dem Cardinal Monte führte. Von dem Proteste Mendozas in Rom

jagt er: "Auch er schritt am 23. Januar vor Pabst und Cardinälen zu einem ähnlichen Proteste, und auch er, der stolze spanische Cavalier, gerieth in einen heftigen Wortkampf mit dem alten
italienischen Pabste". Jest ersahre ich von Herrn M., daß es eine
tendentiöse Unterstellung ist, wenn ich in der Meinung, Herr M.
rede hier wirklich vom 23. Januar diese Worte eben auf den 23.
und nicht auf eine spätere private Audienz vom 25. Januar 28) bezog;
er habe ja nicht behauptet, daß, wie der Streit zwischen Belasco
und Monte in der Versammlung der Prälaten, so der zwischen
Rendoza und dem Pabste im Consistorium stattgefunden habe. Der
Leser wird begreisen, wenn ich hier nicht weiter erörtere, ob es möglich war, jenen Satz anders aufzusassen, als ich gethan habe.

In nicht geringerem Maße wird ber Leser ben felsenfesten Glauben des Herrn M. an die von ihm selbst einmal verkündete Bahrheit bewundern, wenn er sieht, wie der Bf. darauf besteht, daß seine Erzählung von einem falschen feierlichen Schwure, den Pabst Paul III geleistet habe, durchaus richtig sei. Obgleich diese Entdedung äußerst auffallend sein würde, da bekanntlich ein römischer Pabst, außer in ganz bestimmt normirten Fällen, überhaupt nicht schwört, trot der inneren Unwahrscheinlichkeit, daß der Pabst ohne alle Beranlassung einem kaiserlichen Gesandten gegenüber einen Gib geleistet haben sollte, unbekümmert barum, daß die Worte ber Begaschen Depesche, auf die er sich beruft 3), unmöglich auf einen Schwur gebeutet werden können, bleibt Herr M. in der Antikritik einfach bei seiner Ansicht, verweist etwaige Remonstrationen an die Adresse Sr. Heil. Pauls III, er könne nichts daran ändern, daß dieser Pabst ohne Beranlassung und noch dazu wissentlich falsch gesoworen habe.

Einer ausführlicheren Begründung bedarf meine Aritik über

<sup>2</sup>a) Döllinger 184.

<sup>3)</sup> affirmandole con tantos juramentos que era la mayor vergença del mundo oyrlo. S. 140. Obschon ber Hinweis auf biesen Wortsaut in der Recension Herrn M. nicht überzeugte, kann ich mich auch jetzt nicht dazu verstehen, anssührlicher darzulegen, daß der Zusatz tantos, dann der Gebrauch des Plural es verbietet, hier an einen seierlichen Schwur zu denken.

7

des Af. Schilderung der vom Raiser und Pabst während der in den Jahren 1547 und 1548 gepflogenen Verhandlungen, als man im Streite über die Berechtigung der Berlegung des Concils nach Bologna einen Weg suchte, um die hiedurch zwischen Karl V und Paul III entstandene Spannung nicht zu erweitern, sondern, wie auch immer, eine Annäherung zu versuchen. Herr M. glaubt, daß schon im Mai Mendoza und der Legat eine Vereinbarung erzielt hatten, daß dann eine "förmliche Uebereinkunft" über eine Art von Suspension zwischen Pabst und Raiser getroffen worden sei, — die man dann in Rom freilich gleich wieder brach. Ich leugne dies und präcifire aufs Neue als den von Mendoza verfochtenen kaiser= lichen Standpunkt die Worte, "daß weder S. Majestät noch irgend Jemand für S. M. weder stillschweigend noch ausdrücklich, weder der Translation noch der Suspension noch irgend einer derartigen Magregel in der Concilangelegenheit seine Zustimmung geben konne". Herr M. versichert, daß er den Sachverhalt aus den ersten Quellen richtig dargestellt habe. Dieselben Quellen sind es, die mich zu meiner Ansicht geführt haben.

Ein Streit wäre wohl unmöglich gewesen, hätte Herr M. ben Brief Karls ') an Toledo April 11 vollständig mitgetheilt. Aber auch aus dem abgedruckten Stücke scheint die Ansicht eine Bestätigung zu erhalten, daß der kaiserliche Gesandte keinen Besehl hatte, sich auf ein Compromiß, mochte es Suspension oder wie sonst genannt werden '), einzulassen. Wenn alle Mittel, die aufgewandt werden können, nicht den Pabst zur Erfüllung der Bitte (um den Besehl zur Kücktehr nach Trient) bewegen sollten, dann soll der Gesandte in bescheidener aber entschiedener Weise darauf aufmerksam machen, daß ein Protest, und zwar ein förmlicher, öffentlicher Protest, nicht vom Kaiser werde vermieden werden können.

<sup>4)</sup> Anhang S. 104\*. Hier erzählt Karl von den Mendoza mitgegebenen Befehlen.

<sup>5)</sup> Denn es hat keinen Grund, wenn M. jetzt zwischen Suspension und Prorogation einen so entschiebenen Gegensatz statuiren will. Rur darin liegt der Unterschied, daß Karl V eine Suspension noch mehr zuwider war, als ein weniger seierlicher Aufschubsakt.

ų.

Wie erwünscht wäre es da wohl der pähftlichen Politik gewesen, wenn sie einen Gesandten sich gegenüber gesehen hätte, der den scharfen Standpunkt seines Herrn vergessend bereitwillig auf den von Rom ausgehenden Vorschlag einer Suspension eingegangen wäre. Hatte der Kaiser dies einmal zugegeben, dann war es ihm schwer, sich nach Ablauf der Frist der Fortsetzung der Verhandlungen zu entziehen, und selbst wenn kein Termin festgesetzt war, dann hatte man doch der unbequemen Forderung, daß die Rückehr der Prälaten nach Trient erfolgen müsse, die Spite abgebrochen.

Sehen wir zu, ob Mendoza dem kaiserlichen Befehl nachzukommen verstanden hat oder nicht.

Als er auf der Reise nach Rom den Legaten Sfondrato traf, schlug dieser ihm ein Sespräch über ihre beiderseitigen Aufträge vor. Sanz unofficiell, wie Jatob mit Franz, so drückte der Legat sich aus, als alte Freunde wollten sie darüber mit einander reden. Sfondrato war es vor Allem darum zu thun, zu erfahren, ob man sich, falls zu Bologna eine Session gehalten würde, einer Gegendemonstration von den in Trient zurückgebliebenen kaiserlichen Prälaten zu versiehen habe. Er wies darauf hin, wie, da die Session so nahe besvorstehe, man vorher keine anderen Maßregeln mehr treffen könne, wie er aber sonst principiell gegen eine Verhandlung der Religionssachen in Deutschland nichts einzuwenden habe s). Mendoza machte darauf aufmerksam, wie der Legat durch das Zugeständniß der Rücksehr des Concils nach Trient oder die Verlegung nach Deutschland sofort die schwebenden Schwierigkeiten heben könne.

Sfondrato fragte, ob Mendoza mit einer Suspension einversstanden sein würde, das könne auf einen guten Ausgang Hoffnung erweden. Mendoza verweigerte jede Rüdäußerung hierauf, stellte es dem Legaten lediglich anheim, daß, falls man überhaupt den Wunsch hege, etwas auszurichten, man in Bologna den Streit mit den Tridentinern nicht fortsetzen möge?). Hierauf gab wieder Sfons

<sup>6)</sup> Bei Döllinger S. 55, wo aber burch ungenaue Interpunttion der Satzerrissen ist: porque dixo que si suesse conveniente que las cosas de la religion se tractasen en Alemana, no le pares cia mal.

<sup>7)</sup> Ganz ungereimt ift es, wenn DR. von ber Bereinbarung in Bezug

と機

drato die ausweichende Antwort, dies sei auch seine und Anderer Ansicht 8).

Dieselbe Politik einer völligen Zurückhaltung befolgte Mendoza in den Audienzen bei Paul III und den Cardinälen, mochte ihm nun in der unbefangensten Weise vorgestellt werden, wie man nur eben deßhalb Bologna gewählt habe, da Mantua, Ferrara und andere Städte sich nicht so empfohlen hätten, oder mochte man ihn zu weisteren Aeußerungen zu veranlassen suchen, als man ihn fragte, ob eventuell nur der Kaiser für seine Person protestiren, oder auch nach Trient entsprechende Besehle abgehen würden.

Die Cardinäle theilten ihm einst mit, man unterlasse die eigentlichen Verhandlungen in Bologna, Congregationen hielte man nur deshalb ab, damit die Prälaten nicht müßig seien. Nur indem Mendoza diese Auffassung von gelehrten Männern bestätigt fand, nahm er davon Abstand zu protestiren, was nach des Kaisers Beschl eben zu geschehen hatte, wenn ein conciliarer Att stattfände<sup>9</sup>). Auf jene Aeußerung der Cardinäle gab er lediglich die Antwort, es scheine ihm, als ob die Prorogation der Session sich empsehlen würde. Dester gab man dem Gesandten zu verstehen, man werde das Concil in Bologna in den Versandlungen fortsahren lassen.

auf Bologna und Trient redet. Auf einer Erörterung, ob etwa die in Trient zurückgebliebenen Pralaten ein Concil reprasentirten, hat der kaiserliche Gesandte sich, soweit wir sehen, nicht eingelassen.

<sup>8)</sup> Ich berichtige ben ungenauen Textesabbrud bei M. Antikr. S. 148, ba daburch der Sinn von Mendozas Antwort nicht unwesentlich geändert wird — pero que — "pues no le parecia, que habia tiempo para llegar el en Alemaña, en caso que tudiesse proposito, de hacer en esto algun duen esecto" — estudiessen sin tradar etc. Durch diesen Zwischensster Constatirt Mendoza, daß er hier weit entsernt sei, einen Wunsch auszusprechen, sondern nur vom Standpunkte des Legaten aus auf den einzigen Weg hinweisen wolle, den Protest zu vermeiden.

<sup>9)</sup> Döll. 77. La carta de V. M. dice que se haga el protesto (so ist entschieben statt proceso su sesen) en caso que en Bolonia se procediese a algun auto conciliar, y porque me han dicho los letrados que las congregaciones son autos simplices . . . . no he curado de insistir en que ne se hagan . . .

\*

Am 4. August meldet Mendoza sogar dem Kaiser, es sei ein Gutachten der Legaten eingelaufen, das sich für Abhaltung der Session am 15. September ausgesprochen habe 10).

Der Raiser antwortete hierauf in zwei Erlassen vom 23. Au-Beachten wir dieselben, da es die letten Befehle find, die Mendoza vor dem angeblichen Abschluß der Uebereinkunft zugingen, ob der Raiser vielleicht jett den bisher von Mendoza vertretenen Standpuntt mit einem milberen vertauschte. Alle Mittel soll der Besandte aufbieten, die Session zu hintertreiben, so lautet bes Gelingt es nicht, bann soll der Protest erfol-Raisers Befehl. Bevor er aber in dieser Weise vorgehe, moge Mendoza, wie auf eignen Antrieb und wie es ihm gutdünke 12), den Vorschlag machen, man moge boch mit dem Procediren in ber Session und allen anderen conciliaren Atten einhalten, bis man sehe, wie sich die Angelegenheiten auf dem Reichstage entwickeln würden. Finde dies Anklang, für diesen Fall erhielt Mendoza die Erlaubniß, zu bemerken, daß auch der Raiser auf seine Verwendung hin wohl darauf eingehen werde 18).

Und nach dieser Instruction soll Mendoza, obschon ihm ausdrücklich eingeschärft worden war, ja nicht sich weiter, als die Grenzen der gegebenen Vorschriften erlaubten, einzulassen <sup>14</sup>), dies dennoch gethan, dem Befehle seines Herrn und Kaisers ausdrücklich entgegengehandelt haben <sup>15</sup>), indem er, wie M. erzählt, mit den

<sup>10)</sup> Dda. S. 99.

<sup>11)</sup> Maur. S. 111\*—117\*.

<sup>12)</sup> como de vuestro y como mejor os paresciere.

<sup>13)</sup> en tal caso prodreis ofrecer y asegurar que con el oficio, que en esto hareis, vernemos en ello.

<sup>14)</sup> no passando empero fuera de los terminos, que sin aprovechar en esto, podrian dafiar a nuestra autoridad.

<sup>15)</sup> Die Anschauung Mendozas über die einzuschlagende Politik unterschied sich allerdings von der kaiserlichen, wie sich aus der Depesche vom 18. Sept. ergiebt. Aber dem Pabste gegenüber hat Mendoza den Besehlen seines kaiserslichen herrn gemäß gehandelt, er würde nicht in so ruhiger und unbesangener Weise jene seine Auffassung darlegen können, wenn er vorher statt des kaiserslichen Gesichtspunktes seine eigenen Ansichten in der Berhandlung mit Rom

Cardinälen Farnese und Crescentio, die, wie er ja recht wohl wußte, jeden Augenblick vom Pabste desavouirt werden konnten, eine förm= liche Uebereinkunft abschloß. Herr M. behauptet es 16); ich glaube es um so weniger, da Mendoza am 5. Oktober schreibt, wie der Pabst dringend zu wissen wünsche, welche Aufnahme die Suspensionsmaßregel bei dem Kaiser gefunden habe, woraus also deutlich hervorgeht, daß von kaiserlicher Seite noch damals gar keine Aeußerung erfolgt war.

Herr M., nicht zufrieden mit diesem einen Irrthum, fährt in seinen Phantasien noch weiter fort. Nicht einmal, sondern öfter soll eine derartige Verständigung, die dann freilich jedes= mal nicht zur praktischen Geltung kam, stattgefunden haben. Mit der rein fingirten Septemberconvention "schien aus dem zeit= weiligen Bruche wieder eine neue Eintracht der beiben Häupter zu erwachsen". In diesem Momente bricht über die "glückliche Lage" des Pabstes, — gerade vorher hatte er gesagt, man habe den Pabst murbe gemacht, alle diplomatischen Runfte hatten bemselben Nichts geholfen, "der Pabst mußte sich dem Raiser ergeben" — ein furcht= bares Donnerwetter herein durch die Ermordung Pierluigis 17), seines Sohnes. Dessen Leiche steht zwischen den Farneses und dem Raiser. "Sie ließen wohl auf indirekten Wegen dem Raiser noch Andeutungen zugehen, daß er mit ihnen noch immer seinen Handel schließen konne, aber auch der Cl. Farnese erklärte es Mendoza, wenn Karl sich nicht ihrer annehme, Gonzaga bestrafe,

hätte vorwalten lassen. Döllinger S. 116: Siendo criado y hechura de V. M. no pueda dejar en esto del concilio de decir mi opinion con la reverencia, que debo. Yo Señor tuve siempre por buena la suspension con seguridad que el concilio tornase a Trento, teniendo estos inconvenientes que agora se comienzan a mostrar. Der Kaiser wollte bavon nichts wissen, ba er bamit die Rechtmäßigseit der Translocation zugegeben haben würde.

<sup>16)</sup> Aber auch wenn M. Recht hätte, ware es ungereimt, in der Wiesbereröffnung des Concils einen "Bruch" der Uebereinkunft zu finden, da gerade von kaiserlicher Seite es vermieden worden war, die Zeit der Suspension zu fixiren. Mendozas Depesche vom 10. Sept. Bruchstück bei Maur. S. 154: pass la suspension es sin tiempo.

<sup>17) 🕏. 155.</sup> 

dann würde man bei dem Teufel Schutz suchen müssen" 18). Der Pabst wendet sich an Frankreich, droht mit Fortsetzung der Berhandlungen am Concil.

Als inzwischen Karl Deutschlands Einwilligung zu einem Concil erhalten hatte, war es für ihn von Gewicht, wenn es gelang, den Pabst dazu zu bewegen, die Rückverlegung nach Trient vorzunehmen. Beachten wir, wie jest die oben geschilderten Dinge von einem ganz anderen Standpunkte aus beleuchtet werden.

"Wenn auch der Pabst noch so sehr dem Kaiser zürnen mochte; so durfte man doch wohl erwarten, daß er auf jene Nachricht von Deutschlands Unterwerfung hin sich dem Kaiser fügen werde".

"Es war den Politikern in Rom endlich klar geworden, was der Schlag der kaiserlichen Macht in Piacenza bezweckt hatte. Und dennoch gab es wohlmeinende Kirchenpolitiker, welche glaubeten, sich mit dem Raiser einigen zu können" 19). Und dieser wohlmeinende Herr soll der Legat am kaiserlichen Hofe gewesen sein, der mit Granvella übereinkam, daß man den Farneses zwar eine Entschädigung gebe, daß der Raiser aber Piacenza und Parma behalte und sofort das Concil in Trient wieder aufgenommen werde. Der Borschlag dieses Compromisses macht auch den Pabst wieder unsentschieden.

Shon aus den inneren Widersprüchen kann man ersehen, daß diese Behauptungen unrichtig sein müssen. Sollte wirklich Granvella ein Uebereinkommen mit Sfondrato getroffen haben, das, wie man es damals ausdrückte, die Particularsache mit der allgemeinen zusammenwarf, während sein kaiserlicher Herr damals demselben Sfondrato gegenüber es ernstlich verwies, als dieser ihn ersuchte, dem nach Rom in der Concilangelegenheit abreisenden Cardinal von Trient auch einen Auftrag über die Territorialfrage mitzugeben 20), während nach Karls Wunsch selbst von den so weit-

<sup>18)</sup> S. 161.

<sup>19)</sup> **6**. 177.

<sup>20)</sup> pues-que costumbre nunca havia sido ni era, de mezclar los negocios generales con los particulares como siempre lo haviamos dicho; y que asi creiamos, que lo hacia su Sd. en esto del concilio, y que en lo de Plasencia se miraria lo que era razon. Maur. 126\*.

aussehenden und nichtssagenden Versprechungen, welche nach und nach sein Gesandter in Rom machen, Sfondrato noch kein Wort erfahren sollte. Denn zu nichts weniger als zu einer Concession in der territorialen Frage hatte Karl Lust, falls nicht die pähsteliche Politik ihrerseits zur Nachgiebigkeit sich verstand. Vorläusig galt es, eben dies zu erforschen, und deßhalb sollte, und zwar wie aus eigenem Antriebe, der Cardinal von Trient in dem Pahste die Hossung wachrusen, daß, wenn nicht die Wiedergabe, so doch ein Ersaß für Parma und Piacenza erlangt werden könne 21).

Der zweite Abschnitt enthält die munblich bem Cardinal mitgegebenen Auftrage von Arras Hand geschrieben, größtentheils in wörtlicher Uebereinstimmung mit dem Passus der Depesche Karls Nov. 10, worin der Raiser dem Mendoza bavon Mittheilung macht. Und jener erste Absatz, ber nach Maurenbrechers Mittheilung von "einem Italiener" — er ift italienisch — also von Sfondrato ober Mignonello (!) geschrieben sein soll, ift ber Entwurf, vielleicht aber auch ein Auszug, ans ber bem Cardinal von Trient mitgegebenen fchriftlichen Reben-Instruction, von der Sfondrato nach bes Raifers Bemertung eben keine Kenntniß haben sollte; se acabo la platica sin dar le a entender, que llevaria alguna comicion el cardenal de Trento sobre lo de Plasoncia. Maur. 126\*. Jebenfalls aber murbe ber 2. Abfat bem Legaten forgfältig verheimlicht. Es ift um so unbegreiflicher, bag M. bies nicht erkannt hat, ba ber zweite Absat anfängt: Demasd e lo de arriba dado al Rev. mo de Trento se la ha dicho a bocca und karl V schreibt in ber erwähnten Depesche gleichslautenb: demas de lo que se ha dado por escripto al dicho cardenal de Trento fuera de la instruccion — se le ha dicho de palabra. Herr M. würde mich in biesem Falle auch nicht burch die Bersicherung Aberzengen, daß seizzie Ueberschrift dem Archive von Simancas entnommen sei. Die angebliche Puscittation ist nichts Anderes als eine geheime Rebeninstruktion tr ben nach Rom abgebenben taiferlichen Befanbten!

<sup>21)</sup> Ueber die angebliche "Punktation" zwischen Ssonbrato und Granvella, die S. 127\* abgedruckt, ist es kaum nöthig, noch ein Wort zu verlieren. Es ist, wie M. sagt, eine einsache cedula, der Inhalt besteht aus zwei Absätzen. In dem ersten ist gesagt, haß der Kaiser sich entschlossen habe, über die Angelegenheit von Piacenza mit vom Pabste zu bezeichnenden Persönlichkeiten in Berhandlung zu treten, um je nach der Lage der Dinge Restitution ober anderweitigen Ersatz zu erörtern, aber — unter der Bedingung der Rücksehr des Concils nach Trient.

Diese Uebereinkunft von der Herr M. zu melden weiß, löst sich also gleichfalls in Nichts auf!

Eben weil dem Familieninteresse des Pabstes nicht genügt wurde, fanden die kaiserlichen Vorstellungen bei Paul III kein Gehör. Wie früher stets, wies er darauf hin, wie nicht er, sondern das Concil eine Verlegung zu beschließen habe und dieses verlange, daß die Tridentiner auch nach Bologna kämen. Der Gegensatz verschärfte sich zum Protest; im Sommer 1548 sandte Paul III den Vischof von Fano zum Kaiser. Maurenbrecher fährt fort 22):

"Es kam wirklich zu einer Vereinbarung. (Also wieder!) — Die kaiserliche Politik ihrerseits gab nach, daß man nicht in dem Streite der beiden Concilversammlungen fortfahre, daß man den Augen der Welt jenes unerquickliche Schauspiel entziehe, daß man also jede conciliare Handlung, sowohl in Bologna als in Trient, sür die nächsten sechs Monate suspendire" 28).

Also der Raiser sollte dies wirklich gethan haben, er sollte in eine Suspension des Bologneser Concils — von einem Concile zu Trient in jener Zeit zu reden ist natürlich unberechtigt, und Herr M. hebt a. a. O. selbst ganz richtig dies hervor — ohne Klauseln gewilligt haben! Herr M. citirt dazu ein Aktenstück aus Simancas, theilt mit Auswahl in zwei Anmerkungen Stellen daraus mit, die freilich für seine Aussührung eben gar nichts beweisen, sondern nur die vom Kaiser für die nach Deutschland zu entsendenden Legaten verlangten Fakultäten mittheilen. Die Stellen, worin der kaiserliche Standpunkt in der Concilfrage sich präcisirt, hat Herr M. leider nicht beachtet.

Es ist wahr, eine Suspension bewilligt Karl V, wenigstens zum Scheine; aber sind die Bedingungen, die er an diese Concession knüpft, nicht derartig, daß der Kaiser in der That in verschärfter Weise ganz dasselbe vertheidigt, was er bis dahin erstrebt hatte? Er ver=

<sup>22)</sup> S. 205.

<sup>28)</sup> Die weitere Darstellung des Herrn Bf. läßt wohl gleich wieder durchblicken, daß an dieser Stelle unter Bereinbarung nur eine "vorläufige Berahredung" verstanden werden darf, diesmal bricht auch nicht der Pabst das Abtommen, dafür hat der Kaiser seinen Standpunkt ausgeben müssen.

langt, daß jene Suspension nicht etwa bloß in Bologna, sondern auch den Trientiner Prälaten notisicirt werde. Nach Ablauf der sechs Monate soll die streitige Sache wieder ganz so stehen, wie in dem jezigen Augenblicke. Ferner dürfe der Pabst die Bologneser Berssammlung weder ausdrücklich noch stillschweigend, noch durch gleichbedeutende Worte als Concil bezeichnen und von allen auf diese Frage bezüglichen Schriftstücken, die aus der Kanzlei hervorgingen, möge man vorher Mendoza Einsicht zu nehmen gestatten. Schließlich wird ausdrücklich hervorgehoben, man dürfe ja nicht der Aussassung Raum geben, als ob er damit irgend eine Anerkennung der Translocation ausspreche, und der Kaiser verwahrt sich, daß keinem Worte diese Deutung gegeben werden dürfe 24).

Das ist der Inhalt des Aktenstückes, und danach ist ersichtlich, daß Karl seinen Standpunkt auch jest auf das Entschiedenste fest=

<sup>24)</sup> Su M. no puede dexar de acordar a V. S., que en ninguna manera puede consentir novedad ni mutacion del dicho lugar de Trento, conforme a la obligacion que tiene a eos stados del imperio, quanto mas haviendolos reduzido a la submission del concilio specialmente en el lugar de Trento. . . . embiando las dichas facultades, como dicho es, V. S. quisiere hazer una vacacion o suspension, o como la quisieremos llamar porque no se esta en los vocables del dicho concilio por tiempo de seys meses solamente en nombre de Dios la haga, embiando a los perlados de Trento y Bolonia, que la recibau. Pero esto sea con tanto, que se haga de manera y expressamente, que las cosas quanto al concilio queden y se hallen en los terminos y en el mismo puncto que agora estan, passados los seys meses. Que todo lo que en esto caso pasare, y scripturas que se hizieren, o palabras formales o necesarias, que se huvieren de dezir, V.S. sea servida, que yo don Diego de Mendoga las vea y entienda antes para dar cuenta a su Mt. Bulett wird der Pabst noch ersucht que mire de no dar a los per lados de Bolonia titulo del concilio en las palabras y scripturas que sobresto se hizieren per tacitas o expressas o equivalentes palabras por no prejudicar directa ny indirectamente a lo que hastaquise pretende y se ha dicho. Ich habe bie von Montesa, ber bas Attenstüd bei Mendozas Abwesenheit dem Pabst zu übergeben hatte, am 10. September an Ronig Ferbinand übersandte Abschrift benutt. Wiener Baus- Dof- und Staatsardiv Romana.

\*

hielt und von einer Nachgiebigkeit keine Rede sein kann, vielmehr dem Pabste ein völliger Bruch mit ber bisherigen Politik angesonnen wird. Er erlaubt die Suspenfion; aber die zugefügten Bedingungen beweifen, daß durch dieses scheinbare Zugeständniß, Karl am Sichersten seinen Aweck, die Verhinderung einer Suspenfion zu erreichen hoffte. Gerade bei dieser Gelegenheit hebt Karl womöglich noch entschiedener als sonft hervor, wie er der Bersammlung zu Bologna seine Anerkennung ver= weigert. Auch jett ift ber Standpunkt sachlich derselbe, wie damals, als Mendoza in Viterbo sagte: "que ni S. M. ni persona por S. M. podia consentir tacita ni expresamente a la translacion . . . . " Und weil diese Worte dies am Alarsten bezeichnen, deßhalb hob ich fie hervor. Wie ich glaube mit Recht! Denn nie hat eine Berftan= digung in der Concilfrage zwischen Karl V und Paul III stattgefunden, nie hat letterer die geschehene Maßregel, wie der Raiser boch wünschte, zurückgenommen, nie sich bazu verpflichtet, also auch teine angeblich übernommene Verpflichtung gebrochen. Das ift es, was sich aus ben Quellen, nicht aber aus bem Buche bes Herrn D. erkennen läßt.

Auf eine Bertheidigung seiner Beurtheilung des Kurfürsten Morit läßt sich der Bf. nicht ein. Es läßt sich annehmen, daß er, trot alles selbstbewußten Pochens auf seine Forschung, seine Mängel erkennt, da er eine neue Darstellung in Aussicht stellt 25).

An seiner Beurtheilung ist nämlich wirklich nur das Eine merkwürdig, daß Herr M. ernstlich zu glauben scheint, er habe übershaupt eine Auffassung geltend gemacht, die den Anspruch auf Neusheit mache, während er unsere Forschung auch nicht um ein Haarsbreit in dieser Beziehung gefördert hat. Herr M. erfreut den Leser in der That doch nur mit Variationen des auf dem Dresdener Morizmonument stehenden Spruches: "Was die deutsche Nation an

<sup>25)</sup> In dem gegen Wait gerichteten Theile der Antikritik: "Wait erhebt ferner eine Reihe von Einwendungen gegen meine Darstellung der Politik des Aurfürsten Morit: auch hier finde ich mehr allgemeines Raisonnement als genaue Berückschtigung meiner Erörterungen im Einzelnen. Es ist meine Absicht, demnächst auf die Discussion über Morit in weiterer Aussührung einzugehen, dabei werde ich auch auf Wait' Meinungen kurz zurückzustom kommen haben."

1

.

ihm verloren 2c."; während er auf die Berunglimpfung, die sein Held durch die theologische Geschichtschreibung erfahren habe, sehr erbost ist, verfällt er in ganz denselben Ton, wie ihn eben die Geistlichen bei des Kurfürsten Tode angestimmt haben. Wit Albinus und Sarcerius, Pfessinger und Bugenhagen würde Herr M. sich sofort verstehen 26), wenigstens mit ihrer officiellen Ansicht, denn in Briefen an Freunde reden sie anders. Und denselben panegyrischen Ton, den noch der letzte Biograph des Sachsensürsten, v. Langenn vertreten hat, betet M. nach. Langenns Buch wird denn auch, während z. B. Boigt wegen zu großer Borliebe für seinen Helden Tadel empfängt, rüchaltlos als tressliche Monographie anertannt. Reu ist nur der Bersuch, eine derartige Ausfassung auch nach Rankes Forschung, unter Richtbeachtung der von ihm sestgestellten Thatsachen, ohne jeden Bersuch eines Gegendeweises, in einer Monographie dem Leser vorzutragen 27).

Im Einzelnen freilich, da fehlt es nicht an angeblich neu entdeckten Thatsachen! Das Schlimme ist nur, daß die übrigen Menschen
aus den angeführten Quellen etwas ganz Anderes herausgelesen
haben und herauslesen werden. Herr M. stütt sich z. B. für seine
Darstellung der Pläne des Kursürsten, gegen den Kaiser aufzutreten,
auf Boigts Fürstendund. Aber eben aus diesem Aufsatze geht das
Gegentheil von dem hervor, was M. behauptet: "daß nämlich Morits
nicht der Mann war, seinen alten Kriegsherrn ohne weiteres
zu überfallen"; gerade aus Boigt ergiebt sich, daß allerdings Morits
Plan war, den Kaiser zu überraschen, und daß er es möglichst vermied, vorher offen seinen feindseligen Standpunkt zu bekennen. Und

<sup>26)</sup> Man warf gerade den Theologen vor, daß sie behaupteten, Anrschrift Mority sei für das Baterland gestorben. Es heißt in einer Schrift gegen die Theologen zu Wittenberg und Leipzig: "Sie rühmen und preisen nicht allein die bösen Thaten (des Af.), sondern dürsen auch öffentlich Lügen, so nit allein der Dentschen, sondern auch fremden Nationen kunt und offenbar seint, sür gewisse Wahrheit rühmen und schreiben, gleich als ob wir alle Alöt und Blöd wären, und nicht wüßten, gesehen noch gehört hätten, was diese versangenen 7 Jahre geschen wäre. Dresden Ariegss. 170/85, f. 473.

<sup>27)</sup> Bon dem Auffatze von Cornelius, der die Rankesche Benrtheilung in wesentlichen Punkten wieder ergänzt und berichtigt, ift abzusehen, da derselbe erst nach dem Maurenbrecherschen Buche erschien.

man wird zugeben, daß jene Behauptung und die von mir gleichsalls getadelte Betonung der Sendung an den Kaiser im September 1551 gerade genügt, um die Boigtsche Darstellung auf den Kopf zu stellen.

Richt besser steht es mit der von ihm "mit Nachdruck 28) gezgenüber der früher üblichen Aussassung" geltend gemachten Behauptung, daß andererseits Karl V durch die Erhebung des Kurfürsten 1552 nicht plötzlich überrascht worden sei. Auf Grund "attenmäßig sestgestellter Thatsachen" glaubt er diese Ansicht aussprechen zu dürsen; prüfen wir dieselben, zumal dies der einzige Punkt ist, wo er durch Heranziehen von Quellenstellen seine Ansicht zu behaupten unternimmt.

"Schon im Sommer 1550 äußerte sich der Groll der spanischen Höflinge laut und heftig über Morit zweideutige Zurückhaltung". Wahr ist daran nur, daß dem sächsischen Sesandten aus zweiter Hand Mittheilungen zugekommen sind, wonach die Spanier über den Kurfürsten sich mißtrauisch äußerten; und weßhalb? weil er eine Empörung vorbereite? Nein — weil er nicht zum Reichstage komme 29).

"Im September 1550 finden wir, daß der kaiserliche Gesandte in Paris den Minister Granvella von einer "Conspiration" benach-

<sup>28)</sup> Sieht der Leser das Buch an (S. 292), so sindet man, daß der Rachdruck darin besteht, daß M. sagt: "Die Ansicht bedarf heute keiner Widerlegung mehr, als ob der Kaiser in rückhaltlosem, uneingeschränktem Bertrauen auf Moritz gerechnet 2c." Bon rückhaltlosem Bertrauen war bei Karl V freilich nicht die Rede; aber der Kaiser glaubte dennoch den Borten des Kurfürsten, um so mehr, da er ihn durch die Magdeburger Aussichten an sich gesesselt zu haben glaubte; daß ein besonders väterliches Bertrauen nicht existirt habe, das haben auch die disherigen Darsteller erkannt. Herr M. ist sich, wie die Antikritik zeigt, auch völlig bewußt, daß er Widerspruch erhebt gegen die bisherige Aussassung; deßhalb hob ich nur das widersinnigste Citat Pap. d'état III 612 hervor, und wies die übrigen einsach von der Hand; jeht bringt der Herr Bs. mit rührendem Eiser sie alle wieder heran — nur jenes eine wird durch zwei neue ersetzt.

<sup>29)</sup> Herr M. hätte statt Langenn I 448 nur den Textesabdruck II 318 ansehen sollen. Unter den Reden der "Spanier" haben wir uns wohl nur den Wachtstubenklatsch spanischer Officiere und Goldaten zu denken.

richtigt hat"; Conspiration! verdächtiges Wort; also hat eine Consspiration existirt, also ist Aurfürst Moris daran betheiligt gewesen, also hat Karl V an die Richtigkeit der Meldung geglaubt. Wie logisch und einfach ist doch dieser Maurenbrecherische Sedankensang gegenüber der Pedanterie, mit der Kanke so) den citirten Brief des Bischofs von Arras benutzt. Kanke sindet aus demselben nämslich heraus, daß Arras sich durch eine Aeußerung des französischen Gesandten über eine Verschwörung gegen den Kaiser habe auf falsche Spur leiten lassen; er glaubt auf jene Mittheilung des kaisserlichen Gesandten habe Arras deßhalb kein Gewicht gelegt, weil ihm geschienen, als ob auch sie aus officieller französischer Quelle herstamme 31).

Auch daraus, daß der venetianische Gesandte richtige Kenntniß von den Verhandlungen mit Frankreich zu haben scheint, wagt Ranke nicht einen Schluß auf des Kaisers Ansichten. Herr M. ist dazu natürlich sofort bereit.

"Im Sommer 1551 ist Karls Sinn über Morit Benehmen vor Magdeburg von lebhaftem Mißtrauen erfüllt; er besteht trot Ferdinands Gegenvorstellungen darauf, daß in der Successionsfrage der Unterhändler auch eventuelle Drohungen gegen Morit gestrauche; und dennoch wagte Morit die Ablehnung des kaiserlichen

<sup>30)</sup> Ranke sagt: es sehlte ihm nicht an Warnungen. Sogar der französische Gesandte hat dem Hose einmal von einer Conspiration gesagt, von der er höre, wahrscheinlich nur um denselben auf eine falsche Spur zu leiten, die dann Arras verfolgte, natürlich ohne etwas zu entdecken. V 184.

<sup>31)</sup> Marillac, der französische Gesandte in Augsburg, erzählte dem Bischof von Arras von einer Instruction, die er erhalten habe, und der gemäß er über gewisse Dinge, salls er danach gesragt würde, unerwartete Ausstlärungen machen dürse. Arras aber glaubt nicht daran und schreibt darüber an den kaiserlichen Gesandten in Paris: cette instruction sécrète doit être sur la conspiration, dont vous avez donné avertissement, et laquelle ils auront envoyé pour prévenir içi, avant que celui, que nous jugeons avoir été envoyé par L. (den Connetable?) ou autres ministres, vous vînt à reveler ce point de la dite conspiration, de laquelle, grâce à Dieu, nous ne pouvons jusques à oires aperçevoir aucune apparence. Pap. d'état III 455.

Wunsches". Die behaupteten Thatsachen sind unrichtig; aber auch wenn sie wahr wären, würde man nicht viel eher das Gegentheil von dem, was M. will, daraus schließen? Würde Karl Drohungen angewandt haben, wenn er gewußt hätte, daß Morit mit Frankreich im Bunde sei? Würde er das Successionsproject, das nur durch die Nachgiebigkeit der Kurfürsten vollführt werden konnte, auch dann vorgebracht haben, wenn er sich doch sagen mußte, daß es den Bund mit Frankreich nur befestigen könne 32)?

"Dem Gesandten in Paris trägt damals, im August 1551, Granvella auf, allen französischen Anzettelungen nachzusorschen, auch zu erfahren, was Schärtlin, der Rheingraf und andere Deutsche 83) mit König Heinrich geplant hätten: man hat also von solchen Plänen am kaiserlichen Hofe gewußt!" Ja freilich wußte man, daß Schärtlin und der Rheingraf in französischen Diensten und zwar in der Umgebung des Königs waren; man befürchtete, daß Frankreich

<sup>32)</sup> Die "eventuellen Drohungen" bestanden nämlich darin, daß Rarl wünschte, ber Gefandte moge wie aus eigenem Ermeffen und gleich als ob er teinen Befehl dazu habe, ben Rurfürsten barauf aufmertfam machen, wie eine Befreiung des Joh. Friedrich Nachtheile für ihn bringen könne, daß ferner Philipp, falls berfelbe nicht Raifer wurde, leicht Bersuche machen könne, fic in Riedersachsen festzusetzen. Gerade damit dies nicht Berdacht errege, wünschte er einen der bedeutenderen Rathe Ferdinands zu dieser Gesandtschaft verwendet zu sehen, einen solchen, der Morit schon persönlich bekannt sei. Ferdinand äußerte bie Beforgniß, der leidenschaftliche und schlaue Fürft könne baburch leicht Beranlassung nehmen, neue, andere Bahnen einzuschlagen. Rarl theilt diese Befürchtung nicht, da er Morit burch die bezüglich Magdeburge eröffneten Ausficten hinlanglich an fich gefeffelt glaubte, und bemerkt, der Gefandte könne jene Bemerkungen in einer Weise vorbringen, die, weit entfernt Berdacht zu erweden, Morit vielmehr zur Dankbarkeit verpflichte. Ob aber bem Grafen Solid, der schließlich die Werbung überbrachte, jene Nebeninstruction auch gegeben murbe, ift fehr zweifelhaft. Da Morit bas Succesfionsprojekt enblich in weit milberer Form ablehnte, als z. B. der Kurfürst von Brandenburg, fo febe ich nicht, wie beghalb Rarl V gerabe gegen ben Sachfen, ber in feinem und bes Reiches Auftrag ben Rrieg gegen Magbeburg führte, besonderen Berbacht gefaßt haben follte. Bgl. eben die von M. citirte Stelle Bucholt VI 466.

<sup>33)</sup> z. B. glaubte man, der Herzog Friedrich von Liegnitz wolle in französsische Dienste treten. Pap. d'état III 578.

diese Leute benutzen werde, um in Deutschland Truppen zu werben, da man ja jeden Augenblick den Ausbruch der Feindseligkeiten er= wartete. Von Kurfürst Morit aber ist hier gar nicht die Rede 84).

Von dem Briefe der Königin Maria, 5. Oktober, hatte ich gefagt, daß derselbe nur Möglickeiten erörtere, alle möglichen Vorschläge, chasteaulx en Espagne, legt sie Arras vor, um darunter die in der schwierigen Lage zwedmäßigen auszuwählen; aber sie weiß nichts von dem Bunde des Kurfürsten und des jungen Land= grafen mit Frankreich. Verdacht hat sie gegen Morit, und deßhalb ift ihr Rath, man möge kein Geld sparen, den sächsischen Kurfürsten zur Annahme einer Bestallung als Reitergeneral gegen die Türken zu veranlassen. Lehne dies Morit ab, dann sei klar, wie er nichts Gutes im Schilde führe, und dann muffe man Johann Friedrich gegen ihn verwenden oder den Landgrafen Wilhelm von Heffen zum Eintritt in kaiserliche Dienste bewegen, sei auch dies vergeblich — dann den Grafen von Nassau. Ringsum sieht sie Gefahren und weist auf verschiedene Wege hin, denselben zu begegnen, praktische wie unpraktische. "Ich schreibe Euch im Vertrauen die Hauptpunkte meiner Phantasien, nicht um dabei stehen zu bleiben, sondern damit Ihr auswählt, was dem Interesse des Kaisers am meisten entspricht". Von einer Kenntniß des Bundes mit Frankreich finden wir in diesem Briefe keine Spur; hätte die Königin sonst noch den Rath geben können, Morit oder Wilhelm von Hessen für den kaiserlichen Dienst zu gewinnen ? 85)

Und alle bisher angeführten Stellen reichen nur bis Anfang Ottober 1551, während es vor Allem auf das folgende halbe Jahr, auf die Zeit, die eben dem Ausbruche unmittelbar vorherging, anstommen muß. Und aus dieser Zeit bringt Herr M. jest wirklich einige Nachrichten bei, Depeschen Stroppianas, des Gesandten von Sasvopen, die aber auch wieder nur constatiren, daß man am 28. Des

<sup>34)</sup> Daß man auf Moritz eben die Worte "autres de la Germanie" nicht beziehen kann, ist klar; man hat an die Schärtlin, Roggendorf und andere abenteuernde Söldnerführer zu denken.

<sup>35)</sup> Lang Corresp. 111 78.

cember anfing Argwohn gegen den Kurfürsten zu fassen 36), daß am 4. Febr. der Berichterstatter noch nicht weiß, ob Markgraf Albrecht in Paris oder in Königsberg gewesen ist und darüber erst am 27. Febr. Auftlärung erhält. Am 15. März meldet derselbe Savohische Sesandte, daß ein demüthiger Brief des Kurfürsten an den Kaiser eingelaufen sei.

Hätte Herr M. die übrigen diesen Monaten angehörenden Briefe benutt, so würde er gefunden haben, daß die bisherige Auf= faffung die richtige ist, und daß er einen vergeblichen Versuch gemacht hat, sie zu beseitigen. Warnungen tamen vielfach an den Raiser, Argwohn gegen Morit war vorhanden, aber dennoch glaubte der Rai= ser nicht an die drohende Gefahr, und Gegenmaßregeln wurden erft getroffen, als es zu spät war. Um nur auf eins hinzuweisen, wie wollte man es sonft erklären, daß Rarl V am 3. Januar eben die geiftlichen Rurfürsten, auf beren Unterstützung er doch hoffen mußte, in Trient festzuhalten suchte, indem er ihnen sagte, die Gerüchte von Befahren seien unbegründet, das Werk unruhiger Röpfe, verständige Menschen murden sich durch solchen Wahn nicht von ihrem Gide abbringen lassen 87). Es wäre ein Leichtes, die Beweise zu häufen; ich halte es aber für überflüssig, da dadurch eine bereits anerkannte Bahrheit demonstrirt würde und es mir hier nur darauf ankommt, bie Scheingründe des Gegners zu beseitigen.

Gleiches Mißgeschick hat M. mit der folgenden Bemerkung, daß Ferdinand die gegen den Bruder vorbereitete Bewegung gerne gesehen, jede Mittheilung über sie demselben verweigert habe.

<sup>36)</sup> On commence à soupçonner.

Roller schreibt am 26. Dec. 1551 an den Rf. Mority von Innsbruck, wo er sich auf dem Wege zum Concil aushielt: E. Rf. G. kan ich in untertenigkeit nit verhalten, das mir ein vertranter frennd der E. Rf. G. ganz treulich und wol meint auf vertranen angezeigt, wie der Kai. M. allerlei schreiben und zeitung einkemen E. Rf. G. person belangend, dadurch man gern die Kai. M. gegen E. Rf. G. in ein misvertranen süren wolte. J. M. geben aber dergleichen auch der bischof von Arras dem noch zur zeit nit glauben . . . . Dresdener Staatsarchiv. Aehnliche Stellen ließen sich in großer Zahl beibringen.

Voigts Ansicht 80) wird von ihm auf den Ropf gestellt; die Worte: je continuera i voulentiers d'adviser V. M. de ce que pourrai entendre destites affaires werden mit: "Ich weiß nichts davon" wiedergegeben. Jest erfährt man aus der Antikritik, daß jeder Kenener diplomatischer Schriftstücke sofort sehen muß, daß dies nur selbsteverständliche Soflichkeitsreden sind, daß die Bedeutung des Schreibens lediglich darin liegt, daß Ferdinand den Kaiser mit seiner Bitte von sich fort an Schwendi verweist, also selbst nichts mit der Sache zu thun haben wollte.

Sehr scharffinnig! Sofort muß man durch diese Phrase über= zeugt sein. Wenn nur nicht das fatale Wort continuerai dastände, aus dem man ersieht, daß doch schon einmal vorher von Seiten Ferdinands ber Raiser in der That gewarnt worden war, und wenn nicht bei Bucholy VII 23 im Auszuge der unmittelbar vorhergehende Brief des Königs an den Raiser, in dem eben jene ersten Nachrichten er= folgten, abgedruckt stände 88 a)! Möge Herr M. auch hier die Trennung zwischen Söflichkeitsphrasen und bem eigentlichen Sinne vornehmen! Vorläufig wird der Leser baraus ersehen, daß 1) nicht Karl sich zuerst an Ferdinand um Mittheilung wandte, sondern dieser selbst die Initiative ergriff, um die Rede auf diese Dinge zu bringen; 2) daß Ferdinand wirklich dem Raiser Mittheilungen zukommen ließ; 3) daß der Hinweis auf Schwendi nichts Auffallendes hat, da Schwendi eben in der Umgebung des Kurfürsten war, Ferdinand dadurch nur verhindern wollte, daß man ihm allein die Berantwort= lichkeit aufbürde, indem er wohl wußte, wie mißtrauisch der Bru= der war; eben aus der Instruction vom 3. März ersehen wir, daß er tropdem dasselbe nicht völlig zu bannen vermochte 89).

<sup>38)</sup> Boigt sagt: Durch Rachforschungen seines Bruders . . . hatte er erfahren . . . Fürstenbund 165.

<sup>88</sup>a) Es scheint, daß mau neue Liguen und Bündnisse mache, wobei u. A. gesagt wird, daß auch der Rf. Theilnehmer sein könnte.

<sup>89)</sup> Das Borhandensein des Mißtrauens beweist noch nicht, daß dasselbe begründet war. In der Zeit vom 2. Dec. dis 3. März konnte sich die Stellung der beiden Brüder noch mehrsach ändern. Hier ist nicht der Ort, die Haltung Ferdinands im März 1552 zu erörtern. Die Instruction vom 3. März als Antwort aus diesen Brief Ferdinands zu fassen, ist unrichtig.

Auch die Behauptung, daß Karl V den Passauer Vertrag habe umstoßen wollen, wird von M. mit Entschlossenheit vertheidigt. Auch hier beruft er sich gerade auf die Stellen, aus denen ich die Veranslassung nahm, seine Ideen zu bestreiten 40).

Rach meiner Ansicht hatte Karl V, der noch im Kriege mit Frankreich, dessen Bruder von den Türken bedroht war, allen Grund, die Wiederherstellung des Friedens in Deutschland zu wünsichen, und wir sinden keine Beweise dafür, daß er dies nicht gethan haben sollte. Der erste der von M. angezogenen Briefe beweist nichts Anderes, als daß der Kaiser sich keinen Einbildungen darüber hingab, daß Morit wohl auf den ihm günstigen Bestimmungen des Passauer Bertrages bestehen, aber seinerseits die gegebenen Berssprechungen zu erfüllen sich durchaus nicht beeilen werde. Falls dies nun geschehe, falls er von Morit betrogen würde, dann erklärt er, wolle er an den Bertrag nicht mehr gebunden sein. Des Kf. Worit Bitte um längere Festhaltung Johann Friedrichs hatte er abschläglich beschieden, da er dieselbe ebenso wenig erfüllen, als die

<sup>40)</sup> Es handelt fich um folgende Stellen des Buches S. 314: Und gegen biefe allgemeine Richtung auf ben Frieden arbeitete ber Raifer noch eine Zeitlang an, in vereinzelten Schlägen und Stößen seine Rrafte versuchend. — Schon wenige Bochen nach ber Unterzeichnung bes Bertrages hatte Karl geäußert, wenn Morit nicht punktlich und genau alle einzelnen Stipulationen erfülle, werde er sofort die erste Gelegenheit ergreifen, nach seiner Anschauung in Deutschland eine andere Ordnung zu schaffen. Und als nun Heinrich von Braunschweig gegen die ihm auferlegten Bedingungen reklamirte, als bort eine lotale (!) Fehde auszubrechen brohte, die einen Theil der Paffauer Bestimmungen zerriß, da meinte Rarl diesen Anlaß schon gefunden zu haben, aus dem er ben Bertrag zu verwerfen berechtigt mare. — G. 319 : Das größte hinderniß fanden Rarls Agenten in dem Beidelberger Fürstenbunde, der den wühlenden Umtrieben des Kaisers durchaus nicht als Wertzeug dienen wollte. — S. 323: Die conservativen Clemente im Reiche, die den Paffauer Bertrag begründet und die der unruhigen Politik des spanischen Raisers entgegenzutreten entschloffen waren, - Morit und Ferdinand und der Beibelberger Bund haben fich die Band zur Belämpfung des Markgrafen gereicht. Herr M. ift nicht im Stande auch nur irgend eine Quellenftelle jum Beweise seiner Behauptungen anzuführen.

Ratification des Vertrages habe unterlassen können. Aus dieser Erklärung, er werde, falls Morit den Vertrag bräche, sich auch nicht für gebunden erachten, folgert M., daß Karl auf den Bruch hingearbeitet habe.

In dem Schreiben vom 17. Oft. frägt Karl V den Bruder um Rath, was auf die Bitte des Herzogs von Braunschweig, der, weil die Restitution der Junker in den früheren Besitz darin sestzgesett war, den Vertrag nie ratissicirt hatte und jetzt die Suspension desselben wünschte, wohl zu geschehen habe. In jedem Falle sah er Berwicklungen; er fürchtete des Herzogs Widerstand und anerkannte, daß andererseits Nachgiebigkeit eine Verletzung des Vertrages von Passau sein würde, und nun sollte Ferdinand einen Mittelweg vorsschlagen, was auch geschah 41).

Ferner aber spricht der Kaiser in diesem Briefe freilich aus, daß, wenn der Mecklenburger, von den Hessen unterstützt, neuen Aufruhr errege, daß dann auch er nicht an den Vertrag gebunden sein wolle. Wie König Ferdinand, so werden auch wir dem Kaiser zugestehen müssen, daß er durch ein solches Verhalten der Segner berechtigt worden wäre, gegen den offenbaren Friedbrecher auß Strengste vorzugehen 42).

Damit beschließt Herr M. die gegen meine Kritik seiner Darsstellung erhobenen Einwendungen. Zu meinem Bedauern ist er auf den einzigen Punkt, wo er sich vielleicht rechtsertigen konnte, wo ich eine Erklärung dringend gewünscht hätte, nicht eingegangen. Herr M. hatte nämlich im Widerspruch gegen Ranke V 194 behauptet, daß die rheinischen Kurfürsten Frankreich gegenüber energisch aufgetreten seine. Er meint, Heinrich II hätte damals, als er gegen den Rhein zog, eine Erhebung der deutschen Nation befürchten müssen,

<sup>41)</sup> Considerant d'ung coustel, que si l'on ne lui accorde la suspension — il se pourrait de ceçi susciter nouveau trouble; d'autre part suspendant ou faisans changer aux dites comissions ce serait de mon coustel contrevenir au traicté de Passau.

<sup>42)</sup> Vre. M. auroit juste cause proceder contre eux, comme rebelles et infracteurs de la dite confederation. Lanz III 509. Brief Ferbinands vom 27. Oft. Antwort auf den Brief Rarls vom 17. Oft.

und beruft sich hiefür auf einen Brief eben jener Aurfürsten, der in Whschrift in Simancas vorhanden sei. Ich hatte erwidert, daß jenes Schreiben der Aurfürsten das dirette Gegentheil von dem, was M. behaupte, besagen müsse. Ich durfte dies thun, da alle Citate aus Drudwerken, die M. für diese Frage machte, sich als falsch erwiesen, obgleich ich die Möglichkeit nicht verkannte, daß ja vielleicht die Aurfürsten dem Kaiser falsche Mittheilungen über ihre Haltung zu Frankreich hätten zukommen lassen und ein zweideustiges Spiel treiben können. Wäre Herrn Maurenbrechers Mitztheilung wahr gewesen, hätte er den Einwand gestützt auf sein Dostument zurückweisen können, welch interessand gestützt auf sein Dostument zurückweisen können, welch interessand Sicht würde dadurch auf die Haltung jener Fürsten fallen, die vor dem Franzosen krieschen und gleichzeitig dem Raiser ein energisches Schreiben, das sie ansgeblich an Frankreich gerichtet, zusenden.

Herr M. schweigt; er wird sich also überzeugt haben, daß er den Brief falsch verstanden hat.

Wenden wir uns nun zu dem über die Aktenedition Gesagten, so habe ich zuerst auf die gegen meine Behauptung, "daß der Bf. mit der Autorschaft der Briefe es zuweilen wenig genau nehme", ge-machten Bemerkungen zu antworten 48). Die Art der Benutzung des Campeggioschen Memoires, der ersten von ihm mitgetheilten Beilage, vertheidigt Herr M. nicht. Und die "articuli notati", das andere Aktenstück, von dem ich redete, will er jetzt nur "gleichsam" als den Inhalt der Erörterungen im kaiserlichen Rathe bezeichnet haben, wogegen nichts einzuwenden ist, da damit nichts gesagt

<sup>43)</sup> Denn, da der Bf. wenigstens die früher in dem Buche befolgte Citirmethode fallen läßt, so darf man es nur für einen Scherz halten, wenn der Bf. sich hinter die "guten Gründe" rettet, die er bei seiner gruppenweisen Zusammenstellung gehabt haben will. Er wird nicht leicht Jemanden überzeugen, daß die chronologische Anordnung auszugeden sei, um unter der Rubrit "Mittheilungen Karls an seinen Sohn Philipp" auch Briefe von Bargas, von Karl an den Bicekönig von Neapel, von König Ferdinand an Karl mitzutheilen. Und auf seine Borrede brauchte er sich bezüglich der hervorgehobenen sonstigen Mängel nicht zu berusen, da ich nicht solche Fehler hervorhob, deren Grund in dem dort hervorgehobenen Umstande lag, daß er bei der Arbeit in Simancas noch nicht eine Publication im Sinne hatte, sondern nur behauptete, daß auch hiervon abgesehen die Edition ihre Mängel habe.

ift. Aber wenn er behaupten wollte, es sei wirklich das Resultat der Berathungen des Staatsraths in diesem Aktenstücke niedergelegt, und so hafte er es wenigstens im Buche benutt: dagegen würde man Einsprache erheben muffen. Ich wenigstens glaube schwerlich, daß der Staatsrath dem Raiser gesagt haben würde: certo credat quod si istam expeditionem debito modo aggrediatur, quod cito finiet eam, und baran weitere Ausführungen geknüpft haben follte, wie der Raiser nicht bloß den Glauben dadurch befestigen, son= dern auch weltliche Vortheile erlangen werde. Und ist es wahr= scheinlich, daß die kaiserlichen Staatsmänner ihr Gutachten hätten schließen sollen: Multi praeterea possent articuli his super addi qui tamen in executione luculentius et commodius disputabuntur? Es ist weit wahrscheinlicher, daß in dieser Weise ein Einzelner, jedenfalls wohl kein praktischer Staatsmann, sondern wohl ein Geistlicher zu dem Raiser reden durfte. Herr M. scheint auch jest selbst dies einzusehen, wenigstens wagt er das Aktenstück jest in der Polemik gegen Wait über Karls Absichten bei dem schmalkaldi= schen Kriege nicht mehr zu verwenden 44).

In günstigerer Lage war Herr M. bei dem anderen Akten= stücke. Hier genügte, um die Autorschaft des Idiaquez zu verthei= digen, die Angabe, daß die Ueberschrift, die er mittheilt, schon auf dem Aktenstücke selbst sich sindet 45); er konnte sie aber über allen

1

<sup>44)</sup> Bgl. die Stellen des Buches S. 25 und 108. Hier hatte gestanden: Schon im Jahre 1580, als man im kaiserlichen Staatsrath davon sprach, daß man Gewalt gegen die Protestanten werde anwenden müssen, schon damals war es die Meinung der Legaten und der kaiserlichen Minister, daß dabei nicht der Grund der Religion vorzuschieben sei, sondern daß man auf reichsrechtlichem Wege, wie gegen Rebellen und Empörer durch Reichsacht und Execution dieser Reichsacht vorgehen solle. Und genau nach diesen damals entwickelten Plänen hat der Kaiser 1546 sein Berhalten geregelt. Und bafür wurden jene articuli geltend gemacht.

<sup>45)</sup> Ich brauche nicht barauf hinzuweisen, wie gerade über berartige Aktenstücke schon bei ber Edition erklärende Bemerkungen erforderlich gewesen wären. Herr M. weiß es recht wohl, daß der Herausgeber nach sonstigem Gebrauche selbst eine Ueberschrift macht, die wenigstens Autor und Abressaten enthält, ohne zu berücksichtigen, was gerade ein Kanzlist auf der

Zweifel erheben durch die einfache Mittheilung, daß dasselbe von Ibiaquez eigenhändig geschrieben sei.

Daß der "Staatssekretair Cobos" der Adressat sei, hatte ich nicht bestritten, sondern nur die apodittische Sicherheit, mit der dies behauptet worden, getadelt. Und darüber redet nun Herr M. fehr viel, aber freilich wenig verständig. Daß Idiaquez Berichte nach Spanien zu schicken hatte, bas bezweifelt Riemand. Aber wie thoricht ift die Behauptung, daß "im spanischen Archive alle Ori= ginalschreiben aus Deutschland in jener Zeit von seiner Hand geschrieben seien". Muß durch diese Uebertreibung der Leser nicht fast wieder schwankend werden, ob des Herrn M. Behauptung über die Autorschaft des Idiaquez überhaupt begründet ist! Denn da findet man natürlich gleich S. 33\* bei Maurenbrecher einen Brief vom Jahre 1546, der an denselben Cobos von Eraffo gerichtet ift 46), und dieser wieder war nicht Staatssefretair, wie M. meint, sondern Comendador mayor de Leon. Ich habe keinen Grund jum Zweifel; aber bewiesen ist es nicht, daß Cobos der Adressat ist. Und das hätte M. hervorheben muffen.

Jum Schlusse führt Herr M. einen ungenau ausgedrückten Satz meiner Recension an, der ihm die Möglichkeit zu seiner Ansnahme, als habe ich verschiedene Dinge zusammengeworfen, allersdings darbietet. Es liegt dies indessen einfach daran, daß ich es unterlassen hatte, für den ersten Theil meiner Behauptung: "es sehlt die Angabe, ob ein Brief ganz oder theilweise abgedruckt ist", die Belege hinzuzufügen, was ich jest nachholen kann 47). Und das

Außenseite eines Aktenstückes geschrieben hat. Sind solche Aufschriften von Werth, dann hatte Herr M. darauf aufmerksam zu machen. Jetzt weiß man nach Herrn M. Erklärung auch den Grund, weßhalb so viele Aktenstücke unklare und ungenügende Ueberschriften haben. Herr M. hat sie aus dem Originale in Simancas herübergenommen.

<sup>46)</sup> Die Ueberschrift bei M. lantet: Erasso al Com. mayor en gifra. In dem Register ist gesagt, daß Cobos darunter zu verstehen ist.

<sup>47)</sup> Während bei sehr vielen Briefen eine Anzahl von Punkten am Anfang oder Schluß die Unvollständigkeit andeutet, sehlt diese Angabe bei N. 15 S. 110\*, N. 20 S. 58\*, N. 23 S. 64\*, N. 20 S. 121\*, N. 21 S. 125\*. Rur der Sinn zeigt die Unvollständigkeit.

für, daß bei diesen unvollständigen Abdrücken nicht immer der Gesichtspunkt, wenigstens alles Wichtige aufzunehmen, beobachtet wurde, dafür wies ich auf R. 2 S. 154\* hin, wo eben gegen das Princip, daß ein auszugsweiser Abdruck alle die Stellen, wo es auf den Wortlaut ankommt, auch wörtlich mittheilen muß, gefehlt ist 48).

Sachlich bin ich mit den Auslassungen der Antikritik zu Ende. Ich darf mir aber wohl nicht verhehlen, daß ich dem Herrn Bf. gerade da, wo er seine Hauptkraft verwendet, auf dem Gebiete der Injurie, der Charakterverdächtigung, der Denunciation nicht entgegengetreten bin, ihn hier völlig sich selbst überlassen habe. Hier aber schien mir eine Berücksichtigung des Gegners ebenso unnöthig, wie unverträglich mit der Achtung, die man dem Leser und sich selbst schuldet.

<sup>48)</sup> Man mag dieses eine Beispiel kleinlich sinden; das Princip aber, daß der Herausgeber von Aktenstücken alle die Stellen, wo er selbst den Wortlaut für wichtig hält, auch wirklich wörtlich mittheilen muß, steht fest, und daß Herr M. dies nicht beachtet hat, sahen wir oben auch in wichtigeren Punkten.

## Zusat zu Druffels Entgegnung.

Bon

## 28. Raurenbreger.

So gut und vornehm auch die letten Worte der Entgegnung Mingen, sie sind in diesem Streite durchaus nicht am Plate.

Die Leser meiner Antikritik werben sich erinnern, um was es sich zwischen Herrn von Druffel und mir handelt. Ich habe behauptet und mit einer Reihe von Beispielen belegt, daß Herr von Druffel gegen mein Buch jene Recensentenkünste angewandt hat, die starz dahin zusammenfassen lassen: nicht aus den gegebenen Quellen die gegebene Darstellung eines Autors zu widerlegen, sondern den Autor oder die Quellen Dinge sagen zu lassen, welche dieselben nicht gefagt haben, — ein Verfahren, bei dem es wenig Mühe kostet, durch eine Aritik einen Autor scheinbar zu vernichten. Diese Be= hauptung bildet den Inhalt meiner Antikritik: sie ift es, welche Herr von Druffel jett Injurie, Charakterverdächtigung, Denunciation zu nennen beliebt. Ich meine, auf die Bezeichnung kommt nicht eben viel an: es kommt hier einzig und allein auf die thatsächliche Begründung jenes in der Antikritik ausgesprochenen Vorwurfes an: allerdings nicht auf die Begründung des Urtheils, ob er oder ich Recht habe in der Auffassung des Raisers, des Pabstes, des Kurfürsten Moritz, — darüber werde ich nachher noch ein paar Worte sagen, - sondern auf die Begründung des Sates, daß er bald den Quellen, bald meinem Buche Dinge andichtet, die nicht darin stehen, į.

oder auch umgekehrt Dinge wegläßt, die sich dort finden, und die für die streitigen Fragen entscheidend sind. Wäre es seiner Entzgegnung gelungen, diese meine Anklage, nicht wahrheitsgetreu citirt zu haben, zu entkräften, so würde ich gern und sofort bereit sein, die harten Worte, die ich gebraucht, zurückzunehmen; hat er aber einen solchen Beweis nicht geliefert, so bleibt meine Chazakteristik seines Benehmens bestehen: es bleibt alles das bestehen, was er Injurie, Charakterverdächtigung, Denunciation nennt, — und dies selbst in dem Falle, wenn er wirklich hier und da meizner Seschichte Karls V einen oder den anderen Irrthum nachgewiesen hätte.

Einzig und allein barum handelt es sich hier, ob jener Borwurf durch Herrn von Druffel widerlegt worden ist. Wäre es nun
von unseren Lesern zu erwarten, daß sie bei jedem Streitpunkte
mein Buch und seine Recension, meine Antikritik und seine Entgegnung überall vergleichen wollten, so würde ich es für überslüssig
halten, hier auß Reue das Wort zu ergreisen: so deutlich und unverkennbar klar liegt der Sachverhalt zu Tage. Nicht in einem
einzigen Punkte hat Herr von Druffel die vorgebrachten Beweise meiner Anklage entkräftet, an den meisten hat er gar nicht einmal den Versuch einer Widerlegung gemacht. Er begnügt sich den erdichteten
und von mir gebührend zurückgewiesenen Vorwurf gegen mein Buch
einfach und ruhig zu wiederholen und dünkt sich damit mich widerlegt zu haben. Es sei mir gestattet dies so kurz als möglich hier
anschaulich zu machen.

Junächst was den Speierer Reichstag von 1526 angeht, so hatte ich es gerügt, daß Herr von Druffel in meine Worte einen Sinn hineingelesen, der nicht darin enthalten ist. Dies soll nach der Entgegnung jetzt auf einem "Irrthum" beruhen. In der Recension hatte er mir vorgeworfen, ich lege das Mißverständniß nahe, als sei damals an persönliche Religionsfreiheit gedacht worden. Jetzt citirt er selbst die Stelle meines Buches, in der ich wörtlich den Reichsschluß anführe, daß seder Stand die Religionsfreiheit haben sollte; er citirt ferner selbst eine Stelle, in der ich aus späterer Zeit das Begehren allgemeiner Religionsfreiheit als eine Ausdehnung des Religionsfriedens bezeichne. Und bei dieser Sachlage soll ich ir re

thümlich behauptet haben, daß er in jener Stelle der Recension mir eine Meinung unterschiebe, die ich nicht ausgesprochen?

Ueber den Nürnberger Religionsfrieden von 1532 hatte er mich belehrt, daß dort der Grundsatz von 1526 nicht für alle Protestanten, sondern allein für die Schmalkaldener Bundesgenossen anerkannt worden sei. Jeder Leser der Recension mußte denken, daß ich das Gegentheil behauptet hätte. Die Ilohalität dieses Versfahrens hatte ich in der Antikritik gerügt, indem ich hervorhob, daß mein Buch genau denselben Hergang erzähle, wie die Recension. Reine Beschwerde richtete sich also auch an dieser Stelle auf die fälschende Berichterstattung meines Recensenten: ich meine, das lange Gerede auf S. 130 und 131 bringt gegen diese Beschwerde gar nichts bei, ja, wie der Leser bemerkt haben wird, hat es sie gar nicht berührt, sondern sie mit bedeutungslosen Redewendungen zu verhällen gesucht.

Ganz in derselben Weise erledigt sich, was Herr von Druffel über meine angeblichen Widersprüche betreffs des Tridentiner Con= Ich hatte erzählt, daß Raiser und Pabst, die Häupter und Leiter des Concils neben den religiösen auch durch politische Momente sich lenken ließen; ich hatte weiter bemerkt, daß durch die vom Concil beliebte Abstimmungsweise ber Pabst die Möglichkeit gehabt, jeder Zeit über eine dienstwillige Majorität zu verfügen; zu= lett hatte ich ausgeführt, daß die spanischen Theologen, obgleich sie nie die Majorität gehabt, durch ihre geistige Bedeutung die dogma= tischen Entscheidungen bestimmt und den Tendenzen des Raisers vielfach Borschub geleistet. Jeder sieht, daß diese Sätze sich gar nicht berühren, viel weniger widersprechen. Herr von Druffel aber bringt sie auf die Lifte meiner "seltsamen Widersprüche"; es ift ihm dies nur badurch möglich, daß er jeden meiner Sätze seiner näheren Bestim= mungen entkleidet und so als Inhalt meiner Darstellung den Aberwit construirt, den er auf S. 131 oben zur Erbauung der Leser wiederholt hat.

Eine noch stärkere Leistung war die Weise, wie er die Stelle auf S. 59 meines Buches citirte. In der Entgegnung freilich verschiebt Herr von Druffel wiederum die Frage. Ich habe ihm nicht vorgeworfen, daß er — wie er dies jetzt darzustellen sucht — den Unterschied zwischen den spanischen und deutschen Reformbestrebungen ╮.

nicht begriffen; sondern meine Anklage ging dahin, daß er durch Auslassung der entscheibenden Worte meinem Buche eine nicht exi= stirende Thorheit angedichtet habe. Wenn ich dort gesagt, Karl hätte eine Reform im Leben ber Rirche nach bem Sinne ber Spanier gewollt, aber eine Aenderung im Dogma und eine Neugestaltung des tirchlichen Lebens, wie man sie in Deutschland verlangte, sei ihm ein Greuel gewesen: so ließ Herr v. Dr. frischweg die hier gesperrten Worte aus und war so im Stande einen höchst absurden Wiberspruch mir nachzuweisen. Ueber diese seine kritische Helden= that, die allein schon hinreichte, seine ganze Recensentenarbeit zu kennzeichnen, geht er jett in der Entgegnung ohne jeden Berjuch einer Entschuldigung hinweg und zieht es vor, mich zu examiniren, was denn eigentlich unter dieser deutschen Neugestaltung des kirch= lichen Lebens, im Gegensatz zur spanischen, verstanden sei, "natürlich abgesehen", setzt er dabei hinzu, "von der Aenderung im Dogma". Der Zusatz ift vortrefflich! Als wenn bei den Forderungen der deutschen Reformatoren für Neugestaltung des kirchlichen Lebens nicht Alles von dem dogmatischen Gegensaße ergriffen und abhängig ge= wesen ware? Welcher bona fide verfahrende Leser kann einen Augenblick an dem Sinne meines Sapes zweifeln? Auch Herr von Druffel war erst bann im Stande, Zweifel und Anstoß an ihm zu finden, nachdem er ihn selbst durch jene von mir gerügte Auslassungen gefälscht hatte!

Diese Fälschung aber liegt ganz offen und nacht zu Tage; — es ist auch Herrn von Druffel unmöglich gewesen, sie in seiner Ent= gegnung zu leugnen: ich bin also berechtigt, die in der Antikritik hier angeknüpfte Charakteristik seines Verfahrens in geschärftem Auß= druck zu wiederholen. Ich wüßte nicht, wie ich einem solchen Ver= fahren gegenüber in anderem Tone reden sollte. Ich glaube, es giebt Fälle, wo unumwundene, rücksichtslose Schroffheit und Schärfe eine Pflicht gegen die Wissenschaft selbst ist, und ich meine es genü= gend nachgewiesen zu haben, daß Herrn von Druffel gegenüber wir uns in einem solchen Falle befinden.

Wird es nöthig sein, diese Erörterung noch länger fortzusetzen und den Leser mit der Wiederholung desselben Bildes zu ermüden? Die Ausreden der "Entgegnung" sind alle von gleichem Schlage und Werthe; es wäre Zeitvergeudung, alle einzeln zu besprechen. Die Hauptsache dieses Streites ist hiermit völlig erledigt: mit einem Gegner, wie er sich selbst hier dargestellt hat, würde man eine sach= liche Controverse ablehnen dürfen. Nachdem ich aber in der Anti= tritit mich einmal auf eine Polemit eingelassen, so will ich doch auch diesmal an einem Beispiele die Zuverlässigkeit der Schlüsse, die Herr von Drussel aus dem gegebenen Quellenmateriale zieht, darlegen. Ich wähle dazu die ausführliche Erörterung über die Verlegung des Conciles nach Bologna.

In der Recension hatte Herr v. Dr. gerügt, daß ich bei der Darftellung dieser Verhandlungen die Quellen nicht burchweg vor= fictig benutt hätte, und zum Beweise gegen mich eine Aeußerung Mendozas citirt, die sich scharf gegen jede Art von Suspension ober Translation bes Concils ausspricht. Ich hatte barauf entgegnet, ber Recensent hatte in derselben Depesche, die jenen Ausspruch ent= halt, weiter lesen sollen, um die Richtigkeit meiner Darftellung an diesem Puntte zu erkennen und ich hatte dann mit ein paar Worten die weiteren Stadien jener Verhandlung angedeutet. Dabei hatte ich eine genauere sachliche Erörterung ber Frage, zu der die Recen= ston keinen Anlaß bot, gar nicht im Auge, sondern es galt mir allein des Recensenten Leichtfertigkeit im Citiren abgeriffener De= peschenstellen bekannt zu machen. Jest beschenkt uns Herr von Druffel mit einer detaillirteren Darlegung der kaiserlich=pabstlichen Berhand= lungen über das Concil 1547 und 1548, freilich ohne dabei eine wirkliche Renntniß der in Frage kommenden Altenstücke seinerseits zu verrathen. Die zuversichtliche und dreifte Leichtfertigkeit, von der ich in der Antikritik wiederholte Beispiele aufgedeckt hatte, läßt sich auch in dieser neuen Ausarbeitung knachweisen. Um nun ein für alle Ral die wissenschaftliche Charakteristik des Herrn von Druffel fest= auftellen, gebe ich auf biefe Dinge ein.

Bekanntlich war die Verlegung des Concils von Trident nach Bologna, wie die Legaten sie am 11. März 1547 vornahmen, ein Ereig= niß, dem die kaiserliche Politik Karls V ihre Zustimmung verweigerte, über das sie ihre heftigste Entrüstung mit nachdrücklicher Wieder= holung äußerte. Karl verlangte, daß ohne Weiteres die Prälaten aus Bologna nach Trident zurücklehren und in Trident ihre Arbeiten fortsetzen sollten. Der Pabst aber weigerte sich dies zuzugeben. Am 11. April instruirte daher Karl seinen Gesandten in Rom, jenes Verslangen recht nachdrücklich beim Pabste vorzubringen, und wenn der Pabst trotz Allem hartnäckig auf seiner Weigerung bestehe, mit einem förmlichen Proteste des Kaisers gegen die Verlegung zu drohen. Diesen Standpunkt hielt Karl gegen die Erörterungen des Nuntius aufrecht und dieser Anweisung folgte auch Don Diego de Mendoza, der eben damals sein Amt in Rom neu antrat.

Bis hierhin erhebt Druffel keinen Widerspruch gegen meine Erzählung. Was aber weiter den ersten Schritt Mendozas betrifft, — seine Besprechung mit dem zum Kaiser entsendeten Legaten Sfonz drato in Viterbo — so liegt darüber Mendozas eigener Bericht an den Kaiser vor (bei Döllinger S. 54—56). Verfolgen wir, was die Beiden über das Concil mit einander verhandelt haben.

Sfondrato zeigte da ben besten Willen zu vergleichen und Karl zu verföhnen. Und als ihm nun Mendoza sagte, der beste Weg zur Beilegung bes Zwistes sei ber, daß die Pralaten von Bologna nach Trident zurücklehrten oder daß man das Concil weiter nach Deutschland verlege, da lehnte Sfondrato dies Lettere gar nicht ab, aber er bemerkte boch, es bleibe ihm nicht Zeit mit dem Kaiser darüber zu verhandeln, weil die nächste Session nahe bevorstände, und deßhalb schlug er vor, in dieser nächsten Session in Bologna das Concil für einige Zeit zu suspendiren: so werde sich Alles ord= nen lassen. Darauf erklärte Mendoza mit Nachdruck, von kaiser= licher Seite könne man nicht auf Suspension oder Translation des Concils eingehen, aber, ba 1) Sfondrato meine, die Zeit zur vor= berigen Antunft in Deutschland reiche nicht aus, wenn er wirklich etwas hierin zu fördern beabsichtige, so solle man das Scharmügel mit den Prälaten in Trident aufgeben, und am Status quo der Sache nichts ändern, — jeder synodale Att in Bologna aber würde

<sup>1)</sup> Dieser Zwischensatz, ben ich beim Abbruck dieser Stelle in der Antikritik ausgelassen, enthält nichts, was den Sinn des Hauptsatzes, wie ich ihn gefaßt habe, ändert.

ein solches Scharmützel herbeiführen. Sfondrato antwortete, das sei auch seine und anderer Leute Meinung. — Und diese Begegnung der Beiden in derselben Ansicht war die Basis, auf der man in Rom vorwärts zu kommen suchte. Man unterließ jeden Att in Bologna, man schob die Session hinaus (Döllinger S. 59). Farnese ließ in Rom ängstlich bei Mendoza anfragen, ob er dies Benehmen als guten Anfang einer Annäherung ansähe. Mendoza wies nun zwar darauf hin, das sei doch eine Art von Suspenfion, aber er äußerte sich nicht weiter darüber, — und jedenfalls unter= ließ er den Protest. Ja in dem Gespräche mit dem Pabste selbst, in welchem er Karls Mahnungen zur Rücktehr nach Trident vortrug, äußerte er sogar: da man ja die Session in Bologna hinaus= schiebe, so sei Gelegenheit, daß der Pabst die Sache weiter überlege, und Hoffnung, daß Sfondrato in Deutschland zur Ausgleichung et= was ausrichte (ebd. S. 63). Mendoza suchte also den Bruch zu ver= meiden, immer auf jener Basis, in der er sich schon mit Sfondrato begegnet, daß man in Bologna stillschweigend den Status quo der Concilfrage bewahre 2).

Und ganz dieselbe Haltung nahm er auch gegen die mit ihm conferirenden Cardinäle an (D. S. 65 u. 66): er gab sachlich nichts nach, aber während in Bologna man sich jedes Attes enthielt, wollte er Sfondrato die weitere Verhandlung mit dem Kaiser möglich machen.

In dieser Lage verharrten die Parteien im Mai, im Juni, im Juli: (vgl. Mendozas Aeußerungen bei Döllinger S. 73. 83. 85°);

<sup>2)</sup> Druffel meint: "Es hat keinen Grund, wenn M. jetzt zwischen Suspension und Prorogation einen so entschiedenen Gegensatz statuiren will". Ich erwidere, es hat sehr wohl Grund zu unterscheiden zwischen einer erklärten Suspension und einem einsachen Stillestellen der Akte, dadurch daß man gar nichts thut und sich rein passt verhält.

<sup>3)</sup> Gelegentlich will ich hier noch einige falsche Lesarten im Abbrucke ber Depeschen Mendozas bei Döllinger notiren, die mir gerade auffallen.

S. 85 3.6 ist zu lesen yo ni he propuesto ni aprobado; 3.7 ist die Interpunttion falsch: es gehört zusammen la prorogacion de la sesion se rodeo; 3.9 muß es heißen aunque tengan razon. — Auf S. 97 3.2 v. n. statt des simmlosen que Espasia hat das Original ganz deutsich que esperaran. S. 101 3. 15 ist in der angedeuteten Lucke aus dem Sinne

•

man berieth in Rom allerlei Compromisse, aber Mendoza gab zu nichts seine Zustimmung, und allein das war gewonnen, daß man in Bologna keine synodale Haltung vornahm, wie man in Rom es Mendoza zugesagt hatte.

Bon seiner Forderung, daß ohne alle Bedingung die Prälaten von Bologna nach Trident zurückzukehren hätten, ließ Karl auch Sfondrato gegenüber nicht nach (Döll. S. 96). Während Karls Minister allerlei Projecte mit Sfondrato erörterten (vgl. mein Buch S. 153. 154), gaben die Concillegaten in Bologna ihr Gutachten ab, daß man am 15. September die aufgeschobene Session halten und dann zum Schlusse des Concils eilen solle (Döll. S. 99).

Darauf stellte Karl es Sfondrato dar, wie üble Folgen diese Schrossheit auf pähstlicher Seite haben müsse, und diesmal deutete er noch auf etwas Schlimmeres hin als auf den schon früher gebrohten Protest — auf die Berufung eines neuen Concils durch kaiserliche Autorität. Sfondrato half sich dagegen mit der Erklärung, er sei nicht genügend instruirt, und so erhielt Mendoza am 23. Ausgust Karls desinitiven Auftrag in der Concilsache (vgl. mein Buch S. 111\*—117\*). Sehen wir dessen Inhalt genauer an, da auch Drussel gegen mich hierauf sich beruft.

queriendo zu erganzen. S. 102, lette Zeile, ift im Original an ber als lüdenhaft bezeichneten Stelle deutlich zu lesen que por esto V. M. le debris contentar, und ähnlich auf S. 104, Z. 8, wo das Original hat yo envie a decir al papa que les mandase de tener. Das munberbare "Lo que escribe de su mano" (S. 106 3. 9) erklärt sich baraus, daß die moderne Copie von dem Blatte genommen ift, welches die Dechiffrirung enthält; am Ende besselben hatte ber alte Kanzleibeamte angebeutet, daß im Originale noch eine eigenhändige Nachschrift Mendozas fich finde. Die heutige Edition hat, wie man sieht, bona fide diesen Ranzleivermerk in ihren Text aufgenommen. (!!) - S. 115 B. 3 v. u. reißt die Interpunktion einen zusammengehörenden Sat auseinander, ebenso S. 138 Z. 4. — S. 116 Z. 19 ist statt los dos mas au lesen los dogmas. S. 122 3.5 statt yo heißt es y. G. 125 3. 30 statt dira heißt es diran. In bieser und folgenden Depeschen ift ber name Apolonio gebruckt als A Polonio. S. 129 3. 3 statt desasiuciado zu lesen desafinziado. S. 136 3. 8 v. u. ist de zu ftreichen. S. 138 3. 19 statt servia zu lesen via (yo no via). S. 145 Z. 20 ist das Wort manda ausgelaffen (en lo que V. M. manda).

Mendoza wurde angewiesen, durch Drohungen und Ueberredungen es dahin zu bringen, daß in Bologna die beabsichtigte Session nicht abgehalten werde, und wenn alles das nichts helse und man doch zu dem offenen Atte schreite, dann soll er den vorbereiteten Protest förmlich erheben. Gleichzeitig aber erhielt er noch eine zweite Instruction für eine mehr private Unterhandlung. Che er protestire, sollte er, wie aus sich selbst, dem Pabste vorschlagen, in Bologna keinen synodalen Att vorzunehmen "bis man gesehen, welchen Weg die deutschen Reichstagsverhandlungen einschlagen würden", und habe er sich von der Bereitwilligkeit der Römer überzeugt, darauf einzugehen, so könne er versichern, auf seine Vorstellung werde Karl dies gutheißen 4).

Die kaiserliche Politik selbst beutete es also an, auf welche Weise sie den Bruch mit dem Pabste zu vermeiden wünschte. Rach des Kaisers Weisung sollte Mendoza ein Compromiß vorschlagen, — freilich so, als ob er es nur aus sich vorschlage, aber er wußte dabei es sehr wohl, daß der Kaiser dies ratissiciren werde. ja daß der Kaiser selbst ihm diesen Mittelweg angezeigt hatte. Und die Uebereinkunft, die Mendoza mit Farnese und Crescenzio wirklich verabredete, — "daß man die nächste Session aussieze bis dahin, daß man den Fortgang der deutschen Angelegenheiten auf dem Reichstage sehe, ohne irgend einen synodalen Akt vorzunehmen; daß diese Suspension ohne nähere Zeitbestimmung geschehe; daß der Pabst Mendoza von einer beabsichtigten Sitzung 14 Tage vorher benachrichtigen solle" — diese Uebereinkunft ist ja auf Grund

<sup>4)</sup> Es mag doch nicht überstüssig sein, anzumerken, daß die von Drussel herausgehobenen Worte no passando empero fuera de los terminos que sin aprovechar en esto podrian dasiar a nuestra auctoridad, die er so wiedergiebt (S. 187): "es war ihm ausdrücklich eingeschärft, ja nicht sich weiter als die Grenzen der gegebenen Vorschriften erlaubten, einzulassen" — von ihm nicht in den richtigen Zusammenhang gestellt sind. Sie beziehen sich nämlich nicht auf den Mendoza gegebenen Auftrag für die private Berhandlung, sondern auf die Form und das Austreten bei dem eventuellen Proteste. Diese Anmertung mag kleinlich erscheinen; aber es ist Drussels Methode, solche Einzelnheiten umzustellen und einzelne Wendungen der Onellen an anderen als den ursprünglichen Stellen anzubringen: — so giebt er für den nicht stets nachschlagenden Leser den Onelleucitaten eine andere ihm zusagendere Färdung.

der Anweisung vom 23. August geschlossen worden; sie ist nur die Ausführung des an Mendoza ertheilten Befehles.

So ist nach den ersten Atten der Zusammenhang dieser Dinge. Wird das Raisonnement über die Unwahrscheinlichkeit dieser Dinge, das Druffel S. 137 anstellt, etwas daran ändern? Oder wird seine scharssinnige Phrase: "Herr M. behauptet es (den Abschluß einer förmlichen Uebereinkunft); ich glaube es um so weniger, da Mendoza am 5. Oktober schreibt", u. s. w. — im Stande sein, Mendoza Bericht vom 10. September zu beseitigen? (vgl. mein Buch S. 1545).

Nachdem Mendoza mit Farnese und Crescenzio dies abgemacht, gab auch der Pabst selbst sein Wort (see y palabra) die Abkunft halten zu wollen. Und obwohl die Legaten in Bologna ärgerlich über die vom Pabste eingegangenen Bedingungen waren, so wurde auch dort am 14. September die Uebereinkunft verkündet.

Da trat das blutige Ereigniß von Piacenza ein.

In Rom war man in den ersten Tagen nicht sicher, wer das bei die Hand im Spiele gehabt; bald erhob sich Argwohn; dann und dies schreibt Mendoza schon am 22. September, Döll. S. 121 — gewannen der Pabst und die Farneses die sichere Ueberzeugung, daß Gonzaga der Urheber sei und daß Karl darum gewußt habe. Jetzt redete der Pabst auch wieder davon, eine Session in Bologna abhalten zu lassen (Mendoza 26. Sept. S. 123): freilich es blieb einstweilen bei dieser hingeworsenen Drohung. Man verhandelte zu= nächst über die farnesischen Fürstenthümer, über Piacenza und Parma; — von der Ausgleichung dieser territorialen Frage hing das Schickal der Concilangelegenheit ab. Man darf bei diesen diplomatischen Ber= handlungen sich nicht irren lassen durch Betheuerungen beider Parteien, die Privatangelegenheiten mit den allgemeinen Interessen nicht ver=

<sup>5)</sup> Da Herr von Druffel in die Richtigkeit meiner Excerpte wenig Zutrauen zu setzen scheint, so will ich ihm sagen, daß auch in den schon gebruckten Berichten Mendoza (bei Döllinger S. 116 Zeile 2) sagt: dos diss despues que nos hubimos concertado und (ebd. S. 128) erzählt lo que se habia hecho en Bolonia, que su aprobar y obedecer lo que el papa assento comigo al pie de la letra, de la manera que lo assento, y yo scredi. Bgl. auch Pallavicino X 5. §. 1.

mischen zu wollen: es sind Phrasen, die man auf beiden Seiten vorbrachte, die man auf keiner Seite ernstlich meinte 6).

Der Reichstag von Augsburg brachte die Unterwerfung Deutsch= lands unter das Concil. Das war, wie der Kaiser meinte, ein verstärkter Antried zur Wiederaufnahme des Concils in Trident. Durch den Cardinal von Trident ließ er aufs Neue in Rom diese seine alte Forderung erheben. Derselbe Cardinal hatte gleichzeitig die Weisung, auch in der Territorialangelegenheit Hoffnungen auf eine Ausgleichung zu erregen, wenn nur das Concil in Trident wieder ausgenommen würde?). Aber es half nichts. Des Kaisers Forderung wurde abgelehnt, und darauf schritten die kaiserlichen Bevollmächtigten wirklich zum Protest gegen die Rechtsgültigkeit der geschehenen Verlegung von Trident nach Bologna.

Richtsbestoweniger war damit die Verhandlung zwischen Kaiser und Pabst nicht abgebrochen. Wie oft auch der geknüpfte Faden schon gerissen, man negociirte auch jett noch über das Concil, über die Concessionen des deutschen Interim, über die italienischen Fürstenthümer Parma und Piacenza. Ich gehe darauf nicht weiter ein,

<sup>6)</sup> Bas Druffel mit seinen Bemerkungen hierüber (S. 189) eigentlich will, vermag ich nicht einzusehen. Denn er selbst führt ja an, daß durch den Cardinal von Trident in dem Pabste die Hoffnung auf Restitution oder Ersiah für Piacenza wachgerusen werden sollte. Er selbst giebt also zu, daß auch Karl trot seiner sittlichen Redensarten die Particularsache mit der allgemeinen zusammenwarf.

<sup>7)</sup> In meinem Buche (S. 127\*) ist eine kurze codula abgedruck, welche die Resultate der über diese Frage gepflogenen Berhandlung kurz summirt: es ist der Inhalt beffen, was dem Cardinal von Trident als Instruction mitzegeben wurde. Die Aufschrift, die ich beim Abdrucke hinzugefügt — Bunktation zwischen dem Legaten und Granvella — ist nicht richtig. Ich ergreise gerne die Gelegenheit, die disher mir sich nicht geboten, dies meinerseits zu bemerken. Bas übrigens den Inhalt der cedula angeht, so weise ich, Druffels Erörterungen gegenüber, darauf hin, daß ähnliche Compromisse Farnese durch Mittelspersonen schon angeregt hatte (vgl. Mendozas Depeschen bei Döllinger S. 121. 125. 129) und daß auch die Erwähnung eines Schreibens von Farnese an Ssondrato, auf Grund dessen jene kaiserliche Entschließung ersolgte, den Schluß erlandt, in Rom selbst sei man mit dem vom Kaiser gegebenen Bergleiche im Boraus schon zufrieden gewesen.

sondern begnüge mich gleichsam als den Abschluß aller der Concilftreitigkeiten, die im Sommer 1548 zwischen den pähftlichen und kaiserlichen Ministern getroffene Uebereinkunft kurz zu erwähnen, nach welcher Karl in eine sechsmonatliche Suspension willigte, unter Wahrung seines früheren principiellen Standpunktes und unter der Boraussezung, daß die geforderten Concessionen für Deutschland vom Pahfte zugestanden würden <sup>8</sup>).

Rachdem ich im Borhergehenden Druffels Einwendungen gegen meine Auffassung und Darstellung der Berhandlungen zwischen Kaisser und Pabst im Einzelnen besprochen und gezeigt habe, wie wenig seine Exdrterungen und Raisonnements trot ihres Scheines von Gelehrsamteit gegen die Zeugnisse der Atten selbst Stand halten, glaube ich das früher ausgesprochene Urtheil über seine tritische Thätigkeit aufs Reue erhärtet zu haben. Und durchaus nicht bessersteht es mit dem Theile seiner Polemit, den er gegen meine Bemerstungen über Kurfürst Morit richtet.

Auch hier bemüht Druffel sich, die in der Antikritik gegen seine Ausstellungen beigebrachten Zeugnisse zu entkräften. Auch hier verwendet er wieder eine Reihe von Redensarten, scheinbar gelehrt und mit Sachkenntniß gewählt, niemals aber den Kern der Fragen tref-

<sup>1)</sup> Anch hier stellt Druffel über meinen Bericht (S. 205 n. 206 meines Buches) allerlei Betrachtungen an. Er tabelt, daß ich bei dem von mir zuerst benutten und stellenweise wörtlich mitgetheilten Document die Stellen,
worin der laiserliche Standpunkt in der Concilfrage sich präcistre, leider nicht
beachtet habe. Was dei mir "leider" sehlt, ist der vollständige Abbruck des
spanischen Textes, und dieser sehlt eben aus dem in meiner Borrede angesührten Grunde, weil ich in Simancas nur von wenigen Alten aus dieser Zeit
vollständig Copie genommen. Ich sehe mich, daß Druffel die sehlende Stelle
mittheilen kounte, aber — ich sehe nicht, daß meine Darstellung dadurch modisseirt wird. Der Inhalt dieses Altenstückes ist im wesentlichen in meine
kurze Erzählung ausgenommen. Und daß die Suspenston "ohne Rlauseln"
geschen sollte, hatte ich nicht behauptet, ebensowenig wie ich etwas davon gesagt, daß Karl seinen Standpunkt, die Prülaten in Bologna niemals als
Concil anzuerkennen, ausgegeben hätte. Was swiere also Druffels Tiraden
gegen mich über diese Punkte bedeuten?

fend. Und ebenso legt er auch hier wieder Proben einer ganz un= glaublichen Leichtfertigkeit des Citirens nieder, wie ich deren ähnliche schon in der Antikritik (S. 151. 152. 154) gerügt hatte.

Segen die von mir wiederholt zusammengestellten Quellenzeugnisse werden theils ausweichende, nicht zur Sache gehörige und die Beweiskraft für das, was ich behauptet, nicht abschwächende Erörterungen angestellt ), theils frischweg allbekannte Fakta geläugnet 10):
man wird mir nicht zumuthen, mich auf Gegenreden im Einzelnen einzulassen. Nicht Herrn von Druffel, aber unsere Leser bitte ich, die Quellen selbst zu beachten, die ich citirt habe. Nur Eins greife ich aus Druffels Argumentation noch heraus.

Herr von Druffel sagt über den Brief der Königin Maria vom 5. Oktober 1551, auf den ich mich als Beweis dafür berufen, daß Moriz Einverständniß mit Frankreich den kaiserlichen Politikern schon bekannt war: "sie (Maria) weiß nichts von dem Bunde des Kurfürsten und des jungen Landgrafen mit Frankreich (S. 150). Dr. wiederholt nachher noch einmal (S. 151): "Bon einer Renntniß des Bundes mit Frankreich sinden wir in diesem Briefe keine Spur." (das Letzte gesperrt von Druffel selbst!) Wer diesen selbst dei Länz Correspondenz III 78 nachschlägt, sindet gleich in der 13ten Zeile: tous concourent que le duc Mauris a intelligence en France avec les enskans et alliez du lantgrave dung couste et les villes et aucuns pouvres princes du couste de la Hanse 11).

<sup>9)</sup> Die auf S. 144 über meinen hinweis auf Boigts Abhandlung ansgestellten Betrachtungen gestehe ich hiermit ein nicht zu verstehen.

<sup>10) &</sup>quot;Die behaupteten Thatsachen find unrichtig, aber auch wenn fie wahr wären, würde man nicht viel eher das Gegentheil von dem, was M. sagt, barans schließen"? (S. 147).

<sup>11)</sup> Im Eingange des Schreibens hatte Maria sich auf die Nachrichten über französische Absichten bezogen, die ihr vom Sesandten und de tous coustez- zugesommen. Sie fährt fort: et tous concourent que, si sa mate part Dallemaigne, que lon congnoistra la part que les Francois y ont (d. h. in Dentschland), ou pour mieulx dire ce quilz y ont brouillasse. Und nach der Sesahr, die von Frankreich und von Moritz drohe, bespricht sie noch eine dritte gesährliche Seite der kaiserlichen Politik, die englischen Zustände. (Beiläusig bemerkt, auf S. 79 3. 6 ist jedensalls zu lesen quilz ne

## Literaturbericht.

Abrif ber Quellentunde der griechischen Geschichte bis auf Polybios. Bon Arnold Schaefer. 8. (108 S.) Leipzig 1867, Teubner.

Der Verfasser hat diese Schrift zum Gebrauch bei Vorlesungen be-Rimmt. Er wollte seinen Zuhörern die wichtigsten Nachweisungen aus der alten wie neuen Literatur in einer turzen Zusammenstellung an die Hand geben. Quellenkunde ber griechischen Geschichte ift ein ausgebehntes Gebiet und die Zeit, welche ihr im Lehrplan unserer Universitäten eingeräumt werden kann, vergleichsweise beschränkt. Schuler wie Lehrer werden es dem Brf. daher Dank wissen, daß er ihnen durch dies Textbuch die Auf: gabe bedeutend erleichtert hat. Es verdient besonders betont zu werden, daß überall die wichtigsten Stellen der Alten, welche Leben, Schriften ober Charafter eines Autors betreffen, vollständig mitgetheilt sind. Der Abrif gewinnt hierdurch auch vielfach Bedeutung für weitere Rreise, als diejenigen, für welche das Borwort denselben ausdrücklich bestimmt: 3. B. die ferner stehenden Collegen, welchen die Müllerschen Fragmente weniger vertraut sind als Wattenbachs Geschichtsquellen, werden sich gern dieses handlichen Nachschlagebuches bedienen. Wenn wir hauptsächlich die Verdienstlichkeit der Schäferschen Schrift nach ihrer außeren Seite hervorheben so liegt darin auch das Urtheil über ihren Inhalt. Der Berf. hat sich mit Recht beschieden, die Zeugniffe selber reben zu laffen, ohne seine eiges nen Ansichten über die verschiedenen Controversen in den Bordergrund zu ftellen. Es läßt sich zwar auch hier zwischen ben Zeilen lesen, boch ist die Gefahr des Misverständnisses zu groß, um berartige Bersuche an dies sem Orte zu machen. Nur auf einen Punkt dürfen wir ohne Mißbeutung und mit voller Zustimmung aufmerksam machen, nämlich auf den bedeutenden Einfluß, welchen der Berf. ber peripatetischen Schule auf die spatere Geschichtschreibung (S. 85-90) einraumt. Reben ben Geschichtschreibern,

für welche die Auswahl des Materials taum hie und da geringen Bünsschen Raum läßt, werden auch die übrigen Quellen, Literatur, Denkmäler, Inschriften, Münzen in eigenen Paragraphen berücksichtigt. Hier erscheisnen allerdings mancherlei Einwendungen möglich; z. B. will es dem Refer. bedünken, als ob der Abschnitt "Denkmäler" etwas stiesmütterlich behans delt sei und als ob neben den Bauten von Mykenae und den Standbilsdern des Harmodios und Aristogeiton noch rein historische Darstellungen der Folgezeit wie die Alexanderschlacht u. a. Erwähnung verdient hätten. Es würde nach der Ansicht des Ref. die Handlichkeit des Abrisses erhöhen, wenn im Register nach Seitenzahlen statt nach Paragraphen citirt wäre.

Curtius, Ernst, griechische Geschichte. Dritter Band. Bis zum Enbe ber Gelbständigkeit Griechenlands. 8. (IV n. 784 S.) Berlin 1867, Weibmanu.

Der britte Band führt die griechische Geschichte vom Ende des peloponnesischen Rrieges bis zur Feststellung der makedonischen Oberherrlich: keit nach der Schlacht bei Chaeroneia. Der Bf. hat die Ergebnisse der dies sem verwidelten Zeitraum gewibmeten Specialuntersuchungen umsichtig verwerthet und was an Material neuerdings hinzugekommen, namentlich aus Mungen und Inschriften, mit Sorgfalt berangezogen. Ein besonderes Berdienst liegt wie bei den früheren Banden so auch hier in der Runst, mit welcher das außere und innere Leben der Griechen, wie es in Staat und Gemeinde wie in Runft und Literatur zu Tage tritt, zu einem Gesammtbilde verwebt ift. Es handelt sich nicht mehr um die Blüte der griechi schen Bolkstraft, benn biese war in bem peloponnesischen Kriege geknickt, sondern um die fortschreitende Bersetung, welche unter immer erneuten und verworrenen Kampfen sich vollzieht. Aber dazwischen treten hochbegabte Manner, welche große Zwede verfolgen und eine hellenische Politik zu begrunden unternehmen, namentlich Cpaminondas und Demosthenes. Diese werden mit frischen Farben lebendig geschildert. Man fühlt es der Darstellung an, daß der Bf. mit dem Herzen bei dem Gegenstande ist, und es macht einen wohlthuenden Eindruck, daß er das Alterthum aus sich heraus wirken läßt und es verschmäht die Geschichte mit den Redensarten politischer Pamphletisten zu murzen.

In den Anmertungen sind Nachweisungen gegeben und streitige Fragen in knapper Kürze erörtert. Wir heben davon nur einen Punkt heraus, um daran eine Bemerkung über das Geschichtswerk des Ephoros zu knüpsen. S. 770, 13 wird bei den Quellen für den photischen Krieg

Dipllos Fortsetzer des Rallisthenes genannt, im Widerspruch mit Diodor 16, 76, der bezeugt, daß Dipllos die allgemeine Geschichte des Ephoros fortsette. Rallisthenes hatte selbst ein besonderes Buch über den photischen Rrieg geschrieben. Ephoros beabsichtigte, wie wir aus Clemens Al. strom. 1,21 p. 403 P. schließen durfen, sein Wert bis zu Alexanders Uebergang nach Afien herabzuführen, war aber im 29. Buche erst bis zur Belagerung von Perinthos (340) gekommen, als er starb. Er schrieb bekannts lich nicht annalistisch, sondern faßte die Begebenheiten in größeren Abschnittten ethnographisch zusammen; bemgemäß hatte er sich die Borgange im inneren Griechenland vom Ausbruch des photischen Arieges an für das 30. Buch vorbehalten, welches er vermuthlich mit der Zerstörung The: bens durch Alexander und den Rustungen zum Perserkriege geschlossen ba-Diesen fehlenden Abschnitt ergänzte sein Sohn Demophilos ben würde. nur zum Theil, indem er die Geschichte des photischen Krieges als 30. Buch bem Werke seines Baters hinzufügte (Diob. 16, 14. Bgl. Athen. 6 p. 232 D.) Dipllos, der etwa dreißig Jahre später schrieb, nahm auf diese Fortsetzung teine Rudficht, sondern verfaßte seine πρώτη σύνταξις (vom Beginn des photischen Krieges) in einem Buche zur Erganzung des Ephoros, hierauf seine δευτέρα σύνταζις in 26 Büchern zur Fortsetzung desselben. Diese endete c. 299-295, oder wie sich mit Bestimmtheit aussprechen läßt, mit dem Tode des Königs Philippos IV von Makedonien, der vier Monate nach seinem Bater Kasandros 296 v. Chr. ftarb. Diod. 16, 14. 76. 21 fr. 12 p. 490 W.

Der Schluß des Werkes bleibt nach der Erklärung der Verlags: handlung einem vierten Bande vorbehalten. Wir wünschen aufrichtig, daß der Vrf., dessen noch andere wissenschaftliche Aufgaben warten, in nicht zu langer Frist Muße finden möge, den letzten, besonders schwiezigen Theil der griechischen Geschichte zu bearbeiten und damit sein bes deutendes Werk würdig abzuschließen.

Arnold Schaeser.

Die Quellen Plutarche für das Leben des Perikles von H. Sauppe. 4. (38 S.) Göttingen 1867.

Die Quellen Plutarchs im Leben des Kimon, Inaugural-Diff. von Fr. Rühl, 55 S. Marburg 1867.

De Lysandri Plutarchei fontibus, diss. hist. scr. H. Stedefeldt. 58 p. Bonnae 1867.

Bahrend auf dem Gebiet der mittelalterlichen Quellenkunde die let:

*;* V.

ten Decennien eine außerorbentliche und sehr fruchtbare Thätigkeit entfaltet baben, läßt sich dies von der antiken Quellenkunde bei weitem nicht in dem Maße sagen. Wie die romische Geschichte Riebuhrs der modernen tritischen Geschichtschreibung überhaupt die Bahnen gewiesen bat, so bat wiederum die alte Quellenkunde von der mittelakterlichen eine erneute Anregung empfangen, ift aber bis heute noch hinter vielen billigen Bunfchen gurud-Borliegende drei, in kurzer Zeit hinter einander erschienene Abhandlungen suchen nun für einzelne Biographien des Plutarch diesem Mangel abzuhelfen und zeigen, daß diese Studien, methodisch betrieben, teineswegs so aussichtslos sind, wie man bei bem trummerhaften Zustande der antiten hiftoriographie fürchten konnte. Die drei Bf. find gleichmäßig zu dem Resultat gekommen, daß Plutarch keineswegs, wie man früher glaubte, seine Lebensbeschreibungen aus Atomen ungabliger Geschichtschreiber, Philosophen und Dichter sorgfältig zusammensette, sonbern ben Grundftod nur einem ober zwei Autoren entnahm, die er nicht immer nennt, um baran bann eine Anzahl anderweitiger Rotizen erganzend und rectificirend anzuknüpfen. Für lettere bebt fr. Ruhl G. 25 mit Recht hervor, daß Blutard wohl schwerlich alle die von ihm angeführten Schriftsteller gelesen, sondern wie etwa Windelmann in seiner beutschen Beit den Baple, gar manches Sammelwert ausgezogen und vielleicht speciell ein Collectaneum historischer Parallelen sich angelegt haben mag. Nimmt man hinzu, daß Hr. Sauppe S. 5 mit Recht für die Wahrheitsliebe und Naivetat des Plutarch gegen Courier in die Schranken tritt, so leuchtet ein, daß damit die Möglichkeit, größere Partien verlorener historiker aus Plutard wieber zu gewinnen, und also ber Werth von Quellenforschungen auf diesem Gebiete erheblich gestiegen ist.

Für Perikles halt nun Hr. Sauppe in seiner ebenso scharssinnisgen als vorsichtigen Abhandlung im Allgemeinen den Ephoros und Thuschides für die Grundlage, während er für einzelne Partien die Benutung von Jon und Theopomp sehr wahrscheinlich macht. Es ist hier nicht der Ort, auf das Einzelne näher einzugeben und Bermuthungen auszusprechen, sür deren Begründung der Raum sehlt; nur eines wagt Ref. kurz anzubeuten. In der dritten, vom Ref. versasten Abhandlung S. 37 st. ist der Nachweis versucht worden, daß Ephoros in großen Partien seines Werksnur, so zu sagen, eine verbesserte und vermehrte Ausgabe des Xenophon lieserte, die z. Th. sogar bis zu wörtlicher Uebereinstimmung ging. Dies

wirft vielleicht ein bedeutsames Licht auf die Arbeitsmethode des Ephoros überhaupt, und wenn nun Hr. Sauppe selbst S. 10 zu dem Resultate tommt, daß "Ephoros den samischen Krieg in allem Wesentlichen wie Thucydides erzählte" und c. 16-23 bei Zugrundelegung des Theopomp doch einige Zusate aus Ephoros annimmt, so ift vielleicht die Behauptung nicht übereilt, daß Ephoros vielmehr auch ben Thucydides nur, wie er meinte, rectificirend und erganzend überarbeitete. Wir wurden dann für die ganze Partie c. 16-37 Ephoros als Grundstock gewinnen. Dies ist um fo gerathener, als Plutarch einerseits schwerlich im Stande mar, zwei Schriftfteller so geschickt mit einander zu verschmelzen, als man nach grn. Sauppe für Thucydides und Ephoros annehmen müßte, andererseits aber augenscheinlich die secundaren Quellen (Ephoros und Theopomp) vor den primaren bevorzugte. Wie gludlich dagegen Hr. Sauppe in den Raisonnements des c. 12 Reden erkannt und wie zutreffend die Zugabe von Conjecturen ist, welche er in den Noten mittheilt, hat schon A. Schone im Literar. Centralbblatt gebührend bervorgehoben.

Für den Kimon weist Hr. Rühl in seiner ebenfalls besonnenen und soliden Arbeit zuerst den Theopomp als Grundlage nach; weiter tritt er mit Recht der, übrigens noch von Niemand adoptirten Behauptung Franz Ritters entgegen, daß Jons Reisewerk untergeschoben sei, und begründet endlich aussührlich die schon von Bursian und A. Schaeser ausgesprochene Ansicht, daß des Stesimbrotos' Werk über Themistotles, Thucydides und Berikles von einem späteren Sophisten oder Rhetor gefälscht sei.

Im Lysander endlich hat Ref. als Hauptquellen den Ephoros und in geringerem Grade den Theopomp zu erkennen geglaubt. Damit ist der Bersuch verbunden, die Reden des Lysias gegen Agorat und Eratosthenes nur als advokatische Plaidopers mit starker aber geschickt verborgener Parteitendenz gegen die Aristokraten zu erweisen: Der Redner hüllt die Thatssachen von der Schlacht bei Aegos-Potamoi dis zur Einsehung der Dreissig in ein Helldunkel, worin es unklar bleibt, wie viele davon vor oder nach der Capitulation von Athen zu denken sind. Dem gegenüber such Ref. wahrscheinlich zu machen, daß die Geschichtschreibung für diese Partie auf Kenophon zurüczugehen und die Von Lysias erzählten aristokratisschen Parteimanöver zwischen den Friedensschluß und die Dreißig-Herrsschaft einzuschieben habe. Außerdem führt der Gang der Abhandlung zu dem Rachweise, daß Diodor 13, 68—107 und Repos, Alcib. 1—10,

Lys. 4 den Theopomp, Pausanias dagegen in dem Excurs des dritten Buches über Agesilaos und Nepos, Lys. 1—3 den Ephoros ausgeschries ben haben.

Bum Schlusse darf man wohl die Hoffnung aussprechen, daß es durch Fortsetzung einer so einsichtigen Quellenforschung, wie sie die Hrn. Sauppe und Rühl bieten, gelingen möge, den Theopomp und Ephoros wenigstens annähernd mit demselben Erfolge zu reconstuiren, wie dies Giesebrecht sür die Annales Altahenses so glänzend geleistet hat.

H. Stedefeldt.

Acta regum et imperatorum Karolorum digesta et enarrata. Die Urkunden der Karolinger, gesammelt und bearbeitet von Th. Sidel. Erster Theil: Urkundenlehre. Zweiter Theil: Urkundenregesten. 1. Abtheilung. 8. XVIII u. 488. 206 S.) Wien 1867, Carl Gerolds Sohn.

Von einer der bedeutendsten Arbeiten auf dem Gebiete der Quel: lenkunde Deutscher Geschichte hat diese Anzeige Rachricht zu geben. neue vervollständigte Bearbeitung der Karolingischen Regesten kann an sich nach den mehr als 30 Jahren, die seit dem Erscheinen von Bohmers grundlegendem Buche verfloffen, nur als fehr wunschenswerth erscheinen : Böhmer selbst hat ja, wo er konnte, Hand an eine solche erneuerte und erweiterte Zusammenstellung der vorhandenen Urkunden gelegt, und wo er nicht mehr bazu gelangte, die Aufforderung an Andere erlassen, das Begonnene weiter zu führen. hier handelt es fich aber noch um ein Underes und Allgemeineres: zugleich um eine "Lehre von den Urkunden der ersten Karolinger", wie es auf dem besonderen Titel des einen Bandes beißt, b. h. um eine ausführliche Entwidelung aller Berhaltniffe, welche für die Prüfung der Urtunden, ihrer Echtheit, Authenticität, der Ueberlieferung, der Form und zum Theil wenigstens des Inhalts in Frage Diese Urtundenlehre tann als Grundlage für die Regesten, als tommen. Rechtfertigung bes hier eingehaltenen Berfahrens, die Regesten konnen aber auch als Beilage und Belege zu dieser spstematischen Arbeit angesehen Beide steben im engsten Zusammenhang mit einander, und je merden. des hat seinen selbständigen hohen Werth. Sollten wir scheiden, so könnten wir freilich nicht anstehen dem Ersteren die höhere Bedeutung beizulegen: hier ist fast alles neu, wenigstens mit der Genauigkeit und Bollständigkeit niemals dargelegt, während die Regesten selbst, so viel sie auch Besseren bringen, und so sehr sie in ihrer Anlage und ihrem Zwecke

von denen Böhmers abweichen, doch der Natur der Sache nach nicht in dem Raße das Verdienst einer neuen Schöpfung in Anspruch nehmen können.

fr. Sidel geht, um bies zunächst zu bemerten, barauf aus, Urfunden, Briefe, Gesete, überhaupt alle von den Königen ausgegangenen Atte möglichst vollständig zu verzeichnen, den Inhalt, namentlich auch den rechts lichen ober geschäftlichen, dies jedoch mit Ausnahme der Capitularien, genan anzugeben, die Daten, wie sie in dem betreffenden Attenstuck sich finden, mitzutheilen, außerdem über die Art der Ueberlieferung, Original oder Copie, und die bisherigen Beröffentlichungen Rachricht zu geben. irgend auf ein echtes Stud zurückgeht, ist in die Hauptreihe aufgenommen und soweit wie möglich dronologisch bestimmt; außerdem ist eine Zusam= menstellung falscher und eine andere verlorner, nur in Auszügen bekannter Urkunden in Aussicht gestellt; diese werden sammt ausführlichen Unmertungen, die einzelnen Rummern beigefügt werden sollen, die zweite Abtheilung des zweiten Bandes füllen, welche noch aussteht. Ausgeschlössen find die Rachrichten der Historiker, die Bohmer aufnahm: während dieser sein Hauptaugenmerk auf bie allgemein geschichtliche Bedeutung der Urkunben, das durch sie bestimmte Itinerar der Könige u. s. w. richtete, überwiegt hier mehr die Rudficht auf ihren Charafter speciell als Aftenstücke, enf ihren Inhalt; doch wird auch auf die chronologische Bestimmung die sorgfältigste Ruchacht genommen und da mande wesentliche Berichtigung gewonnen. Daß die Bahl sich erheblich vermehrt hat, kann am wenigsten auffallen: statt 164 Stude, die Böhmer von Karl d. Gr. verzeichnete, hat Sidel 251: sind von jenen einige als unecht ausgeschieden, so dagegen viele aufgenommen, die Bohmer kannte, aber wegen Mangelhaftigkeit ber dronologischen Daten nicht einreihte. Immer aber ist eine nicht gang unbebeutende Bahl seitdem, einzelne durch Grn. Sidel selbst, bekannt geworden; von anderen gab es neue bessere Ausgaben zu verzeichnen. Der Berf. ift nicht darauf ausgegangen, diese vollständig aufzuführen, wie es Stumpf in seinen Regesten der deutschen Könige gethan, und was sicher manche Bortheile hat; er verwirft auch das Versahren, eine dronologische Reihenfolge der Editionen zu geben, sondern begnügt sich abgeleitete durch ein Beichen (=) kenntlich zu machen, die ihm bekannte alteste mit ihrer Quelle aufzuführen; allen voran aber stellt er die, welche er für die beste halt, und das ift ja wenigstens regelmäßig die neueste, welche auf eine selbständige Quelle zurückeht: nur einzeln kommt es vor, daß eine ältere Ausgabe vor einer solchen, z. B. Mabillon selbst vor Tardis, den Vorzug erhält.

Einen ganz besonderen Werth erhalt bas Werk aber baburch, baß der Berfasser überall den Originalen oder alten Abschriften in Archiven und Bibliotheten nachgespürt hat: nicht, wie einige Regestenwerke, ausschließlich ober hauptsächlich ein Berzeichniß ber Drude, sondern der Urtunden in der Gestalt, in welcher sie uns überhaupt erhalten, wird hier gegeben. Auch bier hat Stumpf etwas Aehnliches geleistet; es wird aber immer als ein seltenes Berdienst bezeichnet werden muffen, daß der Berfasser die Dabe nicht scheute, alle die Archive und Bibliothelen zu besuchen, die in bem Vorwort aufgezählt find: Wien, St. Paul, Berlin, Raffel, Fulda, Munchen, Stuttgart, Rarlsruhe, St. Gallen, Burich, Bern, Benedig, Udine, Cividale, Berona, Colmar, Straßburg, Rancy, Mes, Baris, Sens, Auxerre, Chaumont, Dijon, Besangon, Rouen, London. Er kann mit Zuversicht sagen, daß die weitaus größere Bahl der Originale ihm vorgelegen, von ihm geprüft worden ist. Dazu kommen private Nachweisungen aus 29 anderen Da ist es benn lebhaft zu beklagen, daß die Sammlungen der Gesellschaft für ältere beutsche Geschichtskunde ihm nicht zugänglich waren, für welche R. Pert in Greifswald die Ausgabe ber Karolingischen Diplome beforgt, obicon sich wohl jagen läßt, daß nach dem von Hrn. Sicel gemachten Aufwand von Beit und Kraft nicht viel mehr auch in jenen Jahre lang fortgesetzten Sammlungen enthalten sein kann. Die bevorstebende Ausgabe der Monumenta aber hat hier eine Borbereitung erhalten, wie tein anderer Theil des großen Wertes sich einer solchen zu erfreuen hatte; aber auch die Anforderungen an ben Herausgeber find baburch um ein sehr Bedeutendes gestiegen. Jede Angabe, faft jede Abschrift bat in bem, was Sidel hier gegeben ober für dieses Wert gesammelt, seine Controlle zu erwarten, und der Wunsch liegt wohl nahe, daß auch jest noch eine Bereinigung der bisher getrennt geführten Arbeiten für das große Rationalunternehmen möglich sein möge. Vier Augen sehen mehr als zwei, und verschiebene Bearbeiter verfolgen verschiebene Gefichts: puntte, gelangen zu verschiebenen Resultaten. So ist es durchaus wahre scheinlich, daß Hr. Perp Manches abweichend bestimmen wird, als es Sickel gethan, daß er auch in ber Lage ift Erganzungen und Berichtigungen im Einzelnen zu geben, während bazu ein Anderer taum Gelegenheit hat. Denn

selbst wenn auf den ersten Blid man Einiges anders ansehen oder wünschen mag, wird man Bedenken tragen damit hervorzutreten, da man nicht weiß, ob nicht der Berf. auch dies schon erwogen und an anderem Ort berücksschigt hat 1) (wie ich bei einigen Bemerkungen ersahren, die ich in einer Anzeige zu Stumpss Regesten gemacht). Das vielsach Zweiselhaste und Unsichere mancher Entscheidung erkennt Sidel selbst vollkommen an: er berichtigt mehrmals frühere eigene Annahmen; er entwickelt in dieser und anderer Beziehung Grundsätze, die man nur als durchaus verständig und vorsichtig bezeichnen kann.

Eben diese Grundsate enthalt dann der Band der Urkundenlehre. Aber er enthalt viel mehr als das. Er umfaßt Alles, was für die Brufung von Form und Inhalt der Urkunden in Betracht kommt, eine Specials biplomatit für diesen wichtigen Theil unserer Urkunden, angelehnt an gewisse allgemeine Grundzüge der Urkundenwissenschaft, und so jedenfalls bas Bedeutenbste, mas seit den Benedictinern und bei uns seit heumann auf diesem Gebiete geleistet ift, verbunden mit einer Kritit der bisberigen Arbeiten; zugleich aber eingehende Untersuchungen über die verschiedensten damit in Berbindung stehenden Berhaltnisse. Von dem Reichthum und der Bichtigfeit ber hier niedergelegten Untersuchungen geben die Ueberschriften ber größeren Abschnitte (außer der Ginleitung: Hof und Ranglei, Die inneren Mertmale ber Diplome, die außeren M. d. D., Placita, Bur Kritik ber Diplome, Briefe und Capitularien, Erläuterungen zu den Regesten) nur eine sehr ungenügende Borftellung, eher schon die Inhaltsbezeichnung ber 120 Paragraphen, in welche die Darstellung zerfällt. Da ergiebt sich, daß über die Sprache, die Schrift, die Siegel, die Chronologie auf das Eingehendste gehandelt ift, ebenso über die Titel der Könige, die Beglaubigung und Corroboration der Urfunden, über das Berhaltniß dieser ju ben uns erhaltenen Formeln, über den Unterschied der Gerichtsurkunben von andern, hier im engern Sinne als Diplomata bezeichneten. Aber

<sup>1)</sup> So habe ich mir z. B. bemerkt, was ich hier nicht finde: 814 Juni 10 für S. Bincenz de Bulturno, Duchesne III p. 687; Extract einer Urk. von 821 Okt. 27 für Bolterra, Cecina p. 6 Note. An neueren Ausgaben war wohl anzuführen: Karl 148 Hardhs Edition des Wilhelmus Malmesd.; Ludw. 56 Van de Putte, Ann. S. Petri Bland. S. 69; Ludw. 133 vollständig in Mémoires de la société arch. de Montpellier III p. 278.

ı

auch vieles Andere kommt zur Sprache: ift auch die Absicht des Brfs. nur zu geben, was für die Beurtheilung der Urkunden wichtig ist, so wird doch auf dem Wege auch bewührt, was umgekehrt die Urkunden an Ertrag für die Renntniß vieler geschichtlicher und namentlich versassungsgeschichtlicher Fragen austragen. Die nabere Bestimmung der Regierungsepochen, die wechselnde Titulatur, die Angaben über die in den Urkunben erwähnten Personen, die Berhältnisse der Kanzlei haben dafür ein unmittelbares Interesse. Bemerkenswerth ift z. B., was über die Stellung der Ranzler, ihrer und anderer Personen Einfluß unter Ludwig dem Fr. bemerkt wird (S. 92 ff.), in anderer Beziehung nicht weniger, wie gerade unter ihm bedeutende Veränderungen und Wechsel in Allem, was das Kanzleiwesen betrifft, eintraten, außerdem, wie sich verschiedene Personen in die Geschäfte bei Ausfertigung der Urkunden theilten: eine genaue Beachtung und Entzisserung der Tironischen Noten hat da manche neue Aufschlüsse gegeben (vgl. z. B. S. 68 über das 'ambasciare'). geht noch einmal auf die Theilung zwischen Karlmann und Karl ein und tommt zu dem Resultat, daß mit Sicherheit nur St. Denis und die nachste Umgebung als beiden gemeinschaftlich angesehen werden können (S. 245 bis 247); er macht es wahrscheinlich, daß der eine Zeitlang bemerkbare Gebrauch eines anderen Siegels als gewöhnlich durch R. Ludwig daraus zu erklaren, daß Lothar damals im Besit des alten war (S. 353); er stellt eine neue Ansicht auf über bas Berhältniß der verschiedenen Pfalzgrafen zu einander (S. 365). Die früher schon entwidelte Ansicht, daß nicht schon Pippin, sondern erft Rarl b. Gr. bas 'gratia Dei' in dem Titel angenommen, wird wiederholt (S. 255), doch nachträglich (S. 401 N.) bemerkt, daß es in der Encyclica de letaniis faciendis Pippins, wo es steht, doch vielleicht echt sein könne, da diese nicht einem strengen Kanzleigebrauch unterlag und ein Schreiber geistlichen Standes biese Bezeichnung einführen Auffallen wird die Nachweisung, daß die Merovinger schreiben mochte. tonnten (S. 214), während Pippin dieser Renntniß entbehrte und Rarl befanntlich fie erst später erwarb. Manche kleine Berichtigung und erwünschte Bervollständigung erhalt die deutsche Bersaffungsgeschichte; über ein und das Andere wird sich weiter verhandeln lassen. Im Ganzen darf ich zufrieden sein, auch ohne ein hilfsmittel, wie sie Arbeiten bes Bris. gewähren, die früher auch hier besprochenen Beiträge zur Diplomatik und dies neue umfassendere Wert, in der Benutung der Urtunden nirgends wesents lich in die Fre gegangen zu sein, während ein anderer fleißiger Forscher unserer Zeit sich sagen lassen muß, eine Menge seiner Angaben ständen in der Luft, weil er unterschiedslos echte und unechte Diplome ausgebeutet habe (S. 392 Anm. 4). Auch mit Stumpf und Abel ist Sidel nicht immer einderstanden: seine Polemit ist aber überall eine gehaltene und sachliche.

Ueberhaupt verdient auch die Form des darstellenden Theils alles Lob. Man folgt dem Vers. bei seinen Auseinandersetzungen mit Vergnüsgen: vielleicht daß ein und das Andere etwas kurzer gesaßt oder sonst etwas anders geordnet sein könnte; aber dem günstigen Gindruck, den die ganze Arbeit macht, thut es keinen Abbruch: sie sichert ihrem Versasser einen der ersten Pläte nicht bloß unter den Diplomatikern, sondern unter den Geschichtsforschern unserer Zeit, und Wien darf sich rühmen, in ihm einen hervorragenden Vertreter eines wichtigen Zweiges historischer Wissenschaft zu besitzen.

G. W.

Jules van Praet, Essais sur l'histoire politique des derniers siècles. Tome I. 8. (433 p.) Bruxelles 1867, Christophe-Bruylant.

Herr J. v. Praet, der frühere belgische Minister und persönliche Bertrante König Leopolds I bietet hier dem Publikum einen ersten Band von Abhandlungen zur Geschichte ber mobernen europäischen Politik. Derselbe verräth eine eifrige Lecture besonders der belgischen Arbeiten über die Geschichte des 16. Jahrhunderts, namentlich Gachards; vor Allem tommt es, wie begreislich, dem Buche zu Statten, daß sein Verf. seine Studien nicht bloß in Büchern gemacht, daß ein langer vertrauter Berkehr mit einflußreichen und hochgestellten Perfonlichkeiten, eine bedeutsame politische Stellung sein Berständniß für politische Berhältnisse geschärst, deren richtige Ansfassung und Würdigung ihm wesentlich erleichtert hat. Die Einleitung behandelt die Geschichte der vier burgundischen Herzöge aus dem Hause Balois, eingehend besonders die Politik Philipps des Guten und Karls des Kühnen; dann folgen vier Effaps über Karl V, Philipp II und Wilhelm von Oranien, Richelieu und die erfte englische Revolution, schließlich Wilhelm III. Der Berf. erklart selbst in der Vorrede, vielleicht sei er entrasné par une préférence involontaire ou par l'effet d'une habitude longuement et forcément contractée, à considérer plus specialement le côté personnel des événements historiques, à donner trop d'attention à l'action individuelle des hommes au sein des crises; in ber That icheint uns bas perfonliche Clement in der Geschichte allzusehr betont, der Einfluß der allgemeinen Berhältnisse mehr als einmal unterschätzt. Auch über manches Einzelne wird man mit dem Berf. rechten können; werder mit der Auffassung Karls V noch mit der äußerst ungünstigen Beurtheilung Philipps II möchten wir uns einverstanden erklären; es kann uns dies selbstverständlich nicht hindern, das Interesse anzuerkennen, welsches das mannigsach anregende und gut geschriebene Buch uns eingestößt.

v.

- 1) Friedrich von Gent. Ein Beitrag zur Geschichte Desterreichs im neunzehnten Jahrhundert mit Benutzung handschriftlichen Materials von Dr. Karl Mendelssohn-Bartholdy. (VIII u. 128 S.) Leipzig 1867.
- 2) Aus dem Nachlasse Friedrichs von Gent. Erster Band. Briefe, kleinere Aufsätze, Aufzeichnungen. (XII u. 801 S.) Wien 1867.

Seit dem Tode Friedrichs von Gens find fünfunddreißig Jahre verfloffen, eine hinreichende Zeit, um die Borurtheile zu milbern und eine unbefangene Meinung über ben einst vielbewunderten und stark gehaßten Mann zu gestatten. Großes, aber allerdings ganz unfreiwillig hat schon Bedlit jur Ehrenrettung von Gent beigetragen. Bedlit hielt sich für ben natürlichen Erben, den legitimen Nachfolger von Gent; er übernahm von bem Letteren mannigfache Geschäfte, war wie Gent als Journalist und diplos matischer Bertreter kleiner und kleinster Regierungen thatig, zeigt, von der Ferne betrachtet, ahnliche Starken und Schwächen, eine gleichartige Natur. Aber wie Zedlit Gefräßigkeit von Gentens Gourmandise himmelweit entfernt ist, so erscheinen auch bei näherem Einblick in seine im Morgenblatte veröffentlichten Briefe alle übrigen Eigenschaften als ein schlechter Abklatsch des Gentschen Originals. Man bekommt eine gewaltige Achtung por Gent, wenn man ihn mit ben spateren reactionaren Publicisten vergleicht. Seine Grundsätze find verdammenswerth, die Art ihrer Bertheibis gung aber meisterhaft; ber Charatter, in welchem Gent auftritt, gewinnt nicht unsere Reigung, die Anerkennung jedoch, daß er seine Rolle mit vollendeter Birtuosität durchführt, konnen wir ihm nicht verfagen. Gent hat trop ber zahlreichen Penfionen, Douceurs, Gratificationen, die er bezog, doch eigentlich seine Ueberzeugungen niemals verkauft, sich nie in grober Beise bestechen lassen. Er hatte, auch wenn er nicht bezahlt worden ware, doch nicht anders handeln können, er hätte den Kampf gegen Rapoleon muthig, ja leidenschaftlich geschürt, dem endlichen Siege Europas über Napoleon gleichgültig zugesehen und bann einem blafirten Quietismus fich bingegeben. Gent ist tein Gegenstand moralischer Kritit, sondern psychologischer Analyse. So faßt ihn auch Mendelssohn in seinem lesenswerthen Essap auf. Er schilbert zunächst "Gent in Preußen", seine publicistischen Unfange, die Zerrüttung seiner privaten Verhältnisse, die genial-frivole Lebensauffaffung, die hindernisse, die sich seiner größeren öffentlichen Wirtsamteit in Preußen entgegenstellten. Seine Auswanderung nach Desterreich rettete Gents aus der Gefahr moralischen und materiellen Bankerottes. Gleichzeis tig aber gewann er auch die einzig richtige Grundlage für seine politische Thatigleit. Diese konnte sich gedeihlich nur in einem Reiche entwickeln, das ener gewiffen kosmopolitischen Anschauung huldigte, in welchem die außere Bolitik von der inneren Berwaltung strenge getrennt war und die Noth bazu brängte, eine energische Leibenschaft einem Charakter, ein entschiedes nes Talent einer vollen Persönlichkeit gleichzustellen. Ueberdieß brachte ihn im alten Desterreich die ausländische Abstammung den aristokratischen Kreisen näher, was ihm in Preußen trop einzelner intimen Beziehungen nicht gelingen konnte. Daß sein persönlicher, privater Vortheil mit der rechten Ertenntniß seiner Bestimmung hand in Sand ging, ist tein Matel. seinem ersten Briefe an Thugut, der seine Berufung einleitete (S. 21), schmeichelt er diesem Minister nicht über das zulässige und hergebrachte Raß heraus, und was am Chestem ihn in den Verdacht nichtswürdiger Beuchelei bringen könnte, die Motivirung seiner Ginwanderung eine religiöse Wandlung, war ihm damals allerdings eine ernste Sache. In der von Mendelssohn mitgetheilten Denkschrift an Raiser (9. Mai 1806) heißt es: "Mein langst genährter Widerwille gegen ben Protestantismus, in bessen ursprünglichem Charafter und fortschreitender bösartiger Tendenz ich die Wurzel alles heutigen Verderbens und eine der Hauptquellen des Verfalles von ganz Europa entdedt zu haben glaubte, und mein Borsat, die früher schon in meinem Herzen beschlossene Trennung von diesem Spstem auch außerlich zu vollziehen, das sind die einzigen Triebfedern, die mich nach Wien geführt." Daß dieses Bekenntniß nicht reine Dichtung enthalte, beweist ein Brief an Pilat v. J. 1818 (A. d. Rachlasse S. 48). "Noch im J. 1808 habe ich über den zweiten Brief Bauli an die Korinther halbe Nächte lang geweint. — Ich kampfte fünf Jahre mit dem Entschlusse, tatholisch zu werden." Er tampfte diesen Ents schluß doch nieder und wehrte in späteren Jahren alle Bekehrungsversuche beharrlich von sich ab. Was ihn zurückschreckte, darüber spricht er sich

gleichfalls in einem Briefe an Pilat (A. d. Nachlasse S. 95) mit vollkome mener Offenheit aus. Seinem Genußsinne widerstand die finstere Ehrbarteit, die er doch als Convertit hatte annehmen muffen, seinem an Rant und der Weimarer Schule gebildeten Verstande widerstrebte auch der Lehrbegriff, wie ihn etwa der Jesuit Passy entwickelte. Noch ein anderer Umstand mochte auf Gens bestimmend einwirken. Sollte seine Energie geweckt werben, seine Denktraft einen wohlthätigen Reiz empfinden, er fich für einen Gegenstand, ihn durchdringend, interessiren, so mußte er ihn fürch: ten. Das psphologische Rathsel zu erklären, daß eine deprimirende Leibenschaft bei Gent aufregend und anregend wirkt, die eigenthümliche Natur seiner "Nerven" zu befiniren, ist nicht unsere Sache. Wir begnügen uns mit der Darlegung der Thatsache. In dem religiösen Gedankenkreise rief nun namentlich in ben spatern Jahren nichts seine Furcht bervor, baber konnte ihn derselbe auch aus seinem moralischen Opiumrausche nicht wecken, wie er auch dem constitutionellen Regiment gegenüber zulest eine überras schende Lässigkeit zur Schau trug, weil er bessen Schwächen erfahren hatte. Dagegen wurzelt sein Rampf gegen Rapoleon, bessen Mord er nicht unbedingt verwarf, unzweiselhaft in der Furcht vor demselben. Sobald Nas poleons Furchtbarkeit aufhort, beinabe ganz Guropa sich zufammenballt, um sich auf den Usurpator zu werfen, und dessen Riederlage gewiß erscheint, hört auch für Gent der Rampfreiz auf. In abnlicher Beise bat auch die Furcht vor Rußland seinen politischen Berstand mahrend des russischen Krieges erhellt und ihn 1831 zu einem Gönner der polnischen Revolution gemacht. Diese lette Wandlung schildert Mendelsfohn sachgemäß und eingebend, ebenso ausführlich und anziehend erzählt er von dem bisher wenig bekannten Plane, ben Gent 1806 gehegt, eine Reugestaltung Deutschlands berbeizuführen. "Er stellte (Haugwit gegenüber) ein Programm auf: Deutschland in zwei große Conföderationen zu theilen, die durch eine immerwährende Allianz vereinigt sein sollten, die eine unter öfterreichischem, die andere unter preußischem Schus, beren Mitglieder alle Souverainetats: rechte behalten und nur einer einheitlichen Militarorganisation unterworfen Um die für jene neue Ordnung der Dinge nothwendigen Teritorialausgleichungen zu machen, muffe man sich an Baiern halten, bas mehr als irgend ein anderer Staat an der gegenwärtigen Unordnung in Deutschland Schuld trage." Es ist bezeichnend, daß kein öfterreichischer Staatsmann die sogenannte beutsche Mission Desterreichs sich anders verwirklicht benken konnte, als durch eine totale ober partielle Einverleibung Baierns. Andere interessante, auch politisch werthvolle Enthüllungen mag der Leser in der kleinen Schrift Mendelssohns sich selbst holen, die mit einer sein gedachten Charakteristik des Helden schließt.

Das andere Werk, dessen Titel oben angegeben ist und als dessen Herausgeber uns der jüngere Protesch genannt wird, erfüllt nicht die von demselben gehegten Erwartungen. Auf die an die Abresse Rothschlädilds gerichteten Briese legen wir keinen besondern Werth. Es sind verkappte Noten, bestimmt auf die Beschlüsse des französischen Cabinets einzuwirken, keine naiven Herzensergüsse von Genz, sondern klug durchdachte, mit dem Fürsten Metternich concertirte Depeschen. Nicht als ob sie nicht zuweilen pikante Enthüllungen böten. & B. (S. 130) das Geständniss: "Preußen, welches mit seiner schlagsertigen und vortrefslichen Armee ein surchtbarer Bundesgenosse (Rußlands) sein würde, in vollkommener Unde weglichteit zu erhalten, ist eine der ersten Ausgaben der österreichischen, jeder echt-europäischen Politik. Nur mit Desterreich und durch Desterreich kann es der guten Sache dienen; sobald es diese Linie verläßt, führen alle seine Wege zum Berderben."

Als biographisches Material besitzen aber diese Briese denn doch wur eine untergeordnete Bedeutung. Ungleich wichtiger sind die mit dem Herausgeber des österreichischen Beobachters, mit Pilat gewechselten Briese. Herr von Prosesch theilt 40 derselben mit; wie aber eine Anzeige Menzbelssohns in den deutschen Zeitungen behauptet, nur verfürzt und, wie wir fürchten, verstümmelt. Sie entziehen sich dadurch der Beurtheilung. Erst wenn sie uns vollständig vorliegen, können sie von der historischen Bissenschaft verwerthet werden.

Briefe ohne Abresse von Arthur Görgei. (XIV n. 48 S.) Leipzig 1867, Brochaus.

Wevolution anders von Görgei sprach als mit dem Ausdrucke des Abscheus über den Berräther: mit dessen Urtheilstraft schien es bedenklich zu stehen. Alle Welt war seit der Frühjahrscampagne 1849 von dem Uebergewichte der Magyaren so sest überzeugt, alle Welt, die österreichischen Officiere voran, glaubten an die Unüberwindlickeit des genialen Görgei, das die Wassensten von 23,000 Mann mit 129 Geschüsen bei Vilázges ohne vorangegangenen Kamps nothwendig nur die Frucht eines schwarzen

Berrathes sein konnte. Görgei versuchte in seinem Werte: "Mein Leben und Wirten in Ungarn" die Schuld von sich abzuwälzen und zu beweisen, daß die Lage Ungarns bereits vor Bilagos hoffnungslos mar, daß seine Plane die volle Zustimmung Kossuths und bes Ministeriums besaßen. Seine Bemühungen waren erfolglos. So lange man in Kossuth einen Staatsmann erften Ranges verehrte, so lange die Literatur in den Handen einer turbulenten Emigration blieb, deren Glieder stets sich selbst in das bellfte, alle anderen Führer in das trübste Licht zu stellen liebten, mußte Görgei den Makel auf seinem Namen dulden. Jest wo die Leidenschaften sich beruhigt, die Berhältnisse sich geklart haben, instruirt Görgei den Proceß aufs Reue, hoffentlich mit besierem Erfolge bei seinen Landsleuten. Außerhalb Ungarns hat ihn die unbefangene Geschichtsschreibung schon längst von dem Borwurfe der Verrätherei freigesprochen. Wir benuten diese Gelegenheit, um ben Besitzer ber Memoiren Bayers, des Görgeis schen Staatschefs an die Pflicht ihrer endlichen Herausgabe zu mahnen.

Sp.

Franklin, Otto, das Reichshofgericht im Mittelalter. I. Geschichte. 388 Seiten. 8. Weimar 1867.

Der deutsche König als Quelle des Rechts und oberster Hort der Gerechtigkeit hatte die Pflicht, des Richteramts persönlich zu warten; er genügte derselben in der frankischen Zeit durch das Pfalzgericht, später durch das Reichshosgericht, an dessen Stelle seit Friedrich III das Reichstammergericht errichtet wurde. Unter den vielen Ausdrücken, deren die Quellen sich für das R. H. G. d. bedienen, empsiehlt sich der von dem Vers. gewählte am meisten, da es sowohl landesberrliche Hosgerichte wie königzliche Hosgerichte gab, deren Jurisdiction auf gewisse Theile des Reichs eingeschräntt war, während das R. H. G. d. das ganze Reich umsaßte. Ein "Hosgericht" war es aber, weil es keine seste Gerichtsstätte dasur gab, sondern das Gericht an dem jedesmaligen Ausenthaltsorte des Königs abzgehalten wurde, mit ganz zusälliger Bestung, meist unter seinem persönzlichen Borsis, zuweilen unter Bevollmächtigten, die er für den einzelnen Fall ernannt hatte.

Die Jurisdictionsverhältnisse, Verfassung, Verfahren und eine Zussammenstellung der von dem R. H. G. G. beobachteten Rechtsgrundsätze hat der Verf. den späteren Büchern vorbehalten, in dem vorliegenden Bande giebt er die äußere Geschichte des Gerichts und eine Darstellung der wich-

tigsten vor demselben verhandelten Processe. Bei dem streng personlichen Charalter des Gerichts war es natürlich, daß seine Bedeutung je nach der Personlichkeit der Rönige eine verschiedene sein mußte, daß zwischen ber Geschichte bes R. H. G. und ber politischen Geschichte bes Reichs ber innigfte Zusammenhang besteht. Darum beginnt die erstere auch erft mit Heinrich I; benn Ludwig und Konrad I hatten nur gegen die Auflofung des Reiches zu kampfen, das Reich selbst ist nicht vor Heinrich I vorhanden. Weit berühmt als Bater des Rechts waren Otto I, Heinrich II, Ronrad II, Heinrich III und Lothar, mangelhaft versahen Otto II und III, auch Heinrich V ihr Amt, und unter Heinrich IV herrschte ein völlig uns würdiger Zustand. Die Geschichtschreiber aus der Zeit bis Lothar 1) berichten fast nur von Hochverrathsprocessen; mannigfaltiger sind die Urkunden, in denen namentlich Processe des Klerus eine Hauptrolle spielen. Bezeichnend war der Proceß der St. Galler Mönche gegen ihren Abt Gerbard unter Otto III (S. 36-38); viel besprochen wurde der gegen Berjog Adalbero von Kärnthen i. J. 1035 (S. 27), der viele Anfechtung erfuhr, aber doch nicht so allgemeinen Abscheu erregte wie der gegen Otto von Nordheim i. J. 1070. (S. 31 ff.) — Unter den Hohenstaufen zeiche nete sich auch in der Rechtspflege Friedrich I vor allen Anderen aus; seine Rachfolger hatten guten Willen, waren aber durch die äußeren Berhältniffe Nur so lange verhindert, sich des R. H. G. G. besonders anzunehmen 2). Engelbert von Köln die Leitung des jungen Königs Heinrich (VII) führte, herrschte ein völlig befriedigender Zustand. Eine neue Grundlage des öffentlichen Rechtszustands wurde durch Friedrichs II Mainzer Landfrieden v. 1235 gewonnen, der gleichzeitig eine wesentliche Reform des R. H. G. G. einführte. Nach Art der Pfalzgrafen im frankischen Reich wurde, wie man das in Italien schon früher gehabt hatte, ein ständiger Stellvertreter des Ronigs im R. H. G. (Hofrichter, iustitiarius curiae) eingesett, welcher am jedesmaligen Aufenthaltsorte des Königs statt seiner die Rechtspflege handhaben sollte, natürlich nur wenn der König nicht selbst den Borsis fahrte, was in gewissen ihm vorbehaltenen Sachen stets der Fall sein mußte.

<sup>1)</sup> Für diese Zeit konnte sich der Berf. im Wesentlichen auf seinen Aufsatz in den Forsch. 3. deutsch Gesch. IV stützen.

<sup>2)</sup> Bezeichnend ift, daß wir von Otto IV nur aus den Jahren 1209— 1215 Hofgerichtsurfunden besitzen.

Das Hofrichteramt bat sich zwei Jahrhunderte hindurch erhalten, zeitweise wurde es selbst dabin erweitert, daß der Hofrichter nicht bloß an dem wandernden Hofe des Königs, sondern sogar in Abwesenheit desselben sein Amt wahrnehmen burfte. (Bgl. S. 70 ff.) Eine andere wichtige Reuerung bes Mainzer Landfriedens war die Bestellung eines eigenen Hofgerichts: schreibers und die Anordnung eines Prajudicienbuches und eines Achtres gifters beim hofgericht. — Wenn Friedrich II in der angegebenen Weise eine erfreuliche gesetzgeberische Thatigkeit für das R. H. H. G. entwickelte, so verhinderte ihn doch seine häusige Abwesenheit an einer dauernden strafferen Rectspflege, und unter seinen Nachfolgern konnte noch weniger die Rebe davon sein. Bon den Processen aus der Hohenstaufenzeit find keine berühmter als die gegen die Salzburger Erzbischöse Konrad und Adalbert (S. 83—86) und besonders der Proces gegen Heinrich den Löwen (S. 90—98). Hinsichtlich des Letteren nimmt der Berf. an, daß Heinrich nicht wegen seines Auftretens gegen ben Raiser, sonbern wegen seiner vielfachen Uebergriffe gegen die nordbeutschen Fürsten angeklagt und schließlich verurtheilt sei; die Berhandlungen haben nach ihm zu Worms, Magdeburg, Goslar oder Rayna, endlich aus besonderen Rückfichten noch einmal zu Burzburg 1) stattgefunden, der Berf. ist aber geneigt, außer diesen vier Rechtstagen noch zwei andere (Ulm und Regensburg) anzunehmen. dieser Beziehung scheint uns die Entwicklung Weilands in seiner schönen Abhandlung über die Reichsbeerfahrt (Forsch. 3. deutsch. Geschichte 7, 115 ff. und besonders 175-188) ben Borzug zu verdienen. Rach ihm wurde auf dem Reichstage zu Worms sowohl von Seiten der norddeutschen Fürsten wie von Seiten des Kaisers gegen den abwesenden Herzog Klage erhoben, derselbe darauf vergebens dreimal (nach Magdeburg, Nürnberg und Rayna) vorgeladen und auf dem dritten Rechtstage in die Acht gethan; als Rechtsvergunstigung erging noch eine vierte Ladung nach Wurgburg, wo gegen ben sachfälligen Herzog auf Berluft ber Leben und Allobe und auf Landesverweisung erkannt wurde; die Bollstredung in Betreff des Herzogthums Sachsen erfolgte bann zu Gelnhausen, die in Betreff Baierns zu Regensburg. Diese Entwickelung schließt sich vorzugsweise ben volltommen glaubwürdigen Pegauer Annalen an, während Arnold von

<sup>1)</sup> Seite 94 Z. 16 v. o. und Seite 97 Z. 5. v. u. steht aus Bersehen "Augsburg" gedruckt.

Lübed, dem unser Berf. folgt, in der ganzen Frage als mangelhaft unterrichtet erscheint und entschieben für Heinrich Partei nimmt. Besonbers auch darin-muffen wir Weiland Recht geben, daß es sich von vornherein neben der Klage der Fürsten um eine Klage des Kaisers auf Hochverrath handelte (vgl. Weiland, a. a. D. 157 f. 169-171). - Reben biesen beiden Hofgerichtsprocessen treten alle anderen, deren der Berf. eine größere Babl zusammengestellt hat, in den Hintergrund, aber nur was das politische Interesse angeht, denn unter den ergangenen Rechtssprüchen finden fic viele von dem höchsten juristischen Interesse, auf die hier jedoch nicht naber eingegangen werden kann. Nur die Thatsache sei hier erwähnt, daß ber lette Rechtsspruch Konrads IV dem Jahre 1245 angehört und daß wir von Heinrich Raspe und Wilhelm von Holland nur sehr wenige, von Ricard und Alphons gar teine Hofgerichtsurkunden besitzen. Rudolfs I raftlofe Thätigkeit brachte das R. H. G. Wieder zu einigem Ansehen, doch selbst er vermochte den Urtheilen des höchsten Gerichts nur so weit Geltung zu verschaffen, als er dieselben mit Baffengewalt burchzuseten im Dies gelang ihm z. B. in bem Verfahren gegen Ottokar Stande war. (6. 166—173), während der Proceß wegen der Grafschaft Flandern zum Hohn für Raiser und Reich lange Jahre hindurch wirkungslos fortgesponnen wurde (vgl. S. 152-163). Rein Wunder daher, wenn auch seine nächsten Nachfolger, trop redlichen Strebens, wenig ober gar nichts durche zusepen vermochten. Die traurigste Zeit für den Rechtszustand des Reiches beginnt mit Rarl IV, benn von nun an hatten die Raiser, von dem kurs zen Intermezzo unter Ruprecht und Albrecht II abgesehen, nur noch Interesse für ihre Erblande, das Reich kummerte sie nicht und das R. H. G. G. wurde häufig Jahre lang gar nicht abgehalten; alles Vertrauen zur Reichsjustiz ging verloren, besonders da man (namentlich unter Sigismund) den schamlosesten Handel mit derselben treiben sah. Die Exemptionen durch privilegia de non appellando unb de non evocando wurden immer häufiger verlangt und gegen Geld und gute Worte ertheilt, und Reforms entwürfe in Betreff der Reichsjustiz schossen wie Bilze aus dem Boden 1). Allein weder die amtlichen, noch die nichtamtlichen Entwürfe brachten ets was zu Stande; Berfassung und Verfahren des R. H. G. G. blieb, von vor-

<sup>1)</sup> Unter diesen auch ein beachtenswerther des Rikolaus von Rues. (S. 226 ff.)

übergehenden Einrichtungen abgesehen (vgl. S. 233 f.), auf dem alten Fled. Lieber wandte man sich an den Raiser persönlich als Schiedsrichter, und schon von Rudolf von Habsburg wiffen wir, daß er in dieser Eigenschaft weit mehr Sachen erledigt hat, als durch sein Hofgericht. Es war naturlich, daß die Raiser bei ihrer schiederichterlichen Thatigkeit sich ber Hilfe ihrer Rathe bedienten, und so fanden hier die gelehrten Juristen einen ausgedehnten Wirkungstreis schon zu einer Zeit, wo am R. H. G. noch bas deutsche Berfahren herrschte und ungelehrte Richter ausschließlich nach ben Grundsagen bes einheimischen Rechts entschieden. Aus dieser Zuziehung ber königlichen Rathe wird das "Rammergericht" entstanden sein, das sich unter Friedrich III zuerst neben dem R. H. G. G. zeigt, dann seit 1450 das Lettere vollständig vredrängt hat. Die Entstehung im Einzelnen zu verfolgen ist bei dem dermaligen Stande der Quellen nicht möglich, aber auf einen Aft ber Gesetzgebung läßt sich das Kammergericht nicht zurudführen, es tann fich vielmehr nur auf gewohnheitsrechtlichem Bege und unbewußt entwidelt haben. Der einzige Unterschied zwischen dem R. B. G. und bem A. G. berubte in ber Besetzung bes Letteren mit konig. lichen Hofbeamten, also namentlich mit gelehrten Richtern, und beshalb ift dieser Umwandlung des höchsten Gerichts die größte Bedeutung für die Receptionsgeschichte beizulegen. Uebrigens konnte auch das R. G. Friede richs III, trop der Regensburger Rammergerichtsordnung von 1471, selbst den maßigsten Unsprüchen ebenso wenig genügen wie das R. H. G. G.; das Streben nach Reformen wurde immer lebhafter, führte aber erst 1495 zum Ziel.

Die außere Geschichte des R. H. G. C. kann nur eine dürftige sein, der Schwerpunkt des vorliegenden Werkes liegt daher in den mit außerster Sorgsalt zusammengetragenen Processeschichten. Der Verf. verdient schon jest unseren größten Dank, und mit Freude dürsen wir der Fortssehung seines Werkes, wobei auch die Bedeutung des ersten Bandes erst recht zur Geltung gelangen wird, entgegensehen.

Es mag gestattet sein, bei dieser Gelegenheit noch einer anderen Arbeit zu gedenken, die uns einen schätzbaren Beitrag liesert zu der Gesschichte der deutschen Reichsjustig:

W. Bogel, des Ritters Ludwig von Epb des Aelteren Aufzeichnung über das kaiserliche Landgericht des Burggrafthums Nürnberg. 1. Abth. 8. 79 S. Erlangen 1867.

Ritter Ludwig von Epb († 1502) bekleidete unter den Markgrafen

**R**. S.

des Brandenburger Hauses, namentlich unter Albrecht Achilles, wiederholt die wichtigsten politischen Aemter, bis er, schon in höherem Alter, das Amt eines Landrichters zu Nürnberg übernahm. In dieser Gigenschaft verfaßte er während des 30jährigen Stillstands, welchen die Geschäfte des Landgerichts seit dem Frieden von Roth v. J. 1460 erlitten, eine Schrift über Berfassung, Competenz und Verfahren des ihm untergebenen Gerichts, zu Rupen und Frommen seiner Herren und ber frantischen Ritterschaft. Diese Schrift, in einer Nürnberger Hs. v. 1492 und einer Gottinger des 18. Ih. erhalten, läßt erkennen, wie viel wir von den Forschungen über die königlichen Landgerichte, unter denen das Rürnberger eine besonders hervorragende Stellung einnahm, zu erwarten haben. Die von dem Herausgeber bei der Publication befolgten Grundsäte sind verständig; auch die das Nürnberger Gericht, den Verfasser und sein Werk betreffende Einleitung verdient unsere Anerkennung. Möge er uns bald als reise Frucht seiner Studien eine vollständige Geschichte jenes Gerichts liefern und damit einen der von Franklin in der Borrede geäußerten Bunsche erfüllen! — Schließlich wollen wir nicht unerwähnt lassen, daß durch die von Ficer verheißenen "Forschungen zur Reiches und Rechtsgeschichte Italiens" abermals eine bedeutende Erweiterung unserer Kennt= niffe von der Geschichte der deutschen Reichsjustig in Aussicht gestellt ift.

Leopold von Rankes sämmtliche Werke. Bb. I und II. — (Separattitel:) Deutsche Geschichte im Zeitalter der Reformation. Bierte Auflage. Bb. I (XII u. 350 S.) II (VIII u. 391 S.) 8. Leipzig 1867, Duncker und Humblot.

Von der Gesammtausgabe der Rankeschen Werke sind die beiden ersten Bände erschienen; sie enthalten den Ansanz der vierten Auslage der deutschen Geschichte im Zeitalter der Resormation. Wie dei den früheren neuen Ausgaben ist es auch dies Mal Rankes Absicht nicht gewesen, jesdes Detail der Darstellung und jedes Citat nochmals zu revidiren, so eine Umarbeitung des ganzen Werkes zu liesern; nur an einzelnen Stellen des gegnen wir Aenderungen und Zusähen. Die wesentlichste Umgestaltung hat in dem ersten Band das 2. Capitel des 2. Buches ersahren, welches den "Uebergang des Kaiserthums von Maximilian auf Karl V" behandelt, bes sonders der Abschnitt über die Kaiserwahl von 1519; die Acta Tomiciana, die von Le Glap publicirten negotiations, die Forschungen Rignets,

Paulis u. A. sind bafür benutt. Beiläufig mag erwähnt werden, bak Rante auch in der neuen Auflage daran festhält, die angeblich am Tag ber Babl von den Aurfürsten gehaltenen Reden (die man neuestens wieber für authentisch ausgegeben) seien erdichtet. Einem interessanten Zusat begegnen wir auf S. 339; er betrifft die Mahnung, die im April 1521 Bischof Adrian von Tortosa an den Raiser gerichtet, Luther dem Pabste auszuliefern, ber zum Trop aber Rarl sein bem Reper gegebenes Berfpreden freien Geleites gehalten. Außerdem finden wir Erweiterungen der Charatterzeichnungen Kaiser Maximilians und Johann Eds; in die Charatteristit von Max ist der Sat eingeschoben: "Ein einfacher Mann, von mittler Gestalt, blaß von Gesicht, der auf Jedermann einen guten Eindrud machte, immer bei seiner Sache war und allen Pomp vermied." (S. 237.) Unbedeutendere Aenderungen begegnen S. 17, 113, 118, 167, 209, 306, 315 und 329. — In dem zweiten Bande ist sehr wesentlich umgestaltet und erweitert bie Darkellung ber preußischen Berhaltnisse in ber zweiten Halfte des 5. Capitels des 4. Buchs; außerdem finden wir einzelne neue, einzelne vermehrte Anmerkungen; einige Zusäte auch im Text zeigt die Erzählung ber Schlacht bei Bavia. Der Ankundigung der Berlagshandlung zufolge werden der neuen Auflage auch wieder die in der letzten Ausgabe vermißten Urkunden und fritischen Excurse beigegeben; von diesen ist am Ende des ersten Bandes der Aufsat über "eine ungedruckte Lebensbeschreibung Maximilians I von H. J. Jugger" abgebruckt; ben Schluß des zweiten bilden 4 Beilagen (früher Bd. VI 99—166): Ueber ein im J. 1837 zu Rom erschienenes apotrophes Geschichtswert, Jacob Biegler und Abam Reitner, Chronisten Rarls V, Anhang einige Documente für den italienischen Rrieg. Erweitert find davon die Auffape über Fugger und über die Chronisten Rarls V. pp.

Morit Ritter, Geschichte der deutschen Union von den Borbereitungen des Bundes bis zum Tode Kaiser Rudolfs II (1598—1612). Erster Band XII, 298 S. 8. Schaffhausen 1867, Hurter.

Unter den Arbeiten, welche die Historische Commission in München begonnen hat, nimmt der inneren Bedeutung nach sicher nicht die lette Stelle ein die beabsichtigte Herausgabe der Wittelsbachischen Corresponstenzen aus der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts und den Zeiten des 30jährigen Krieges. Wie die jährlichen Berichte der Commission es zeigen, schreiten die beiden Zweige des Unternehmens rüstig vorwärts, und auch

bevor wir die Beröffentlichung der Atten selbst erhalten, haben schon einzelne Mitarbeiter Anlaß genommen, aus dem gesammelten Materiale seinzelne Partien in Monographien zu verwerthen. Es ist ein durchaus zu billigendes Versahren: nicht nur daß wir auf diese Weise schon vorher von der Wichtigkeit des zu Erwartenden einen Begriff sassen können, wir sind auch in den Stand gesetzt, die Besähigung der einzelnen Arbeiter zu ihrer Ausgabe zu prüsen. Die jüngst erschienene Geschichte der deutschen Union gewährt uns in beiden Richtungen recht erfreuliche Aussichten. Wir sinden unsere Erwartung einer ausgedehnten Bereicherung unserer Kenntzwisse durch diese Arbeit bestätigt, wir gewinnen aber auch die Ueberzeuzung, daß — wenigstens sur diesen Theil der Ausgabe — der richtige Arbeiter gesunden und ausgewählt worden ist.

Das Buch Ritters tritt anspruchslos auf, aber es birgt einen rei: den Inhalt in sich. Mus den Archiven von München, Stuttgart, Rassel, Dresden, Berlin, Wolfenbuttel und Bernburg ift eine Fulle authentischen Rateriales zusammengebracht, das seiner Natur nach zuverlässige Ausschlüsse über die Tendenzen der protestantischen Fürsten bietet und einen Einblick gestattet in das diplomatische Gewebe jener Periode, in welcher die religios-politischen Gegensate in Deutschland sich zum Kampfe zusammenfaßten and ihre Borbereitungen für einen entscheidenden Krieg trafen. nicht die Absicht dieser Anzeige sein, dem fleißigen Verfasser in das Detail seiner Subien zu folgen oder die Genauigkeit seiner Angaben zu prusen; gerate auf einem Gebiete, wo die archivalischen Mittheilungen über das früher schon bekannte Material bei weitem überwiegen, ist es nicht möglich, ohne archivalische Nacharbeit über die Einzelheiten der Arbeit zu urtheilen. Wo eine Vergleichung nur möglich war, haben sich Ritters Angaben als durchaus zuverlässige bewährt; höchstens gegen seine Deductios nen über den julichschen Erbfolgestreit (S. 58 u. 59) ließe sich doch vielleicht Einzelnes einwenden.

Das Buch ist klar und lebendig geschrieben; trot der Fülle des Details sind die leitenden Gesichtspunkte gut sestgehalten; es ist überall Klarbeit in die Darstellung der ost sehr verwickelten und verwirrten Fäsden des politischen Nepes gebracht. Und einzelne Charakteristiken leitender Fürsten, — ich weise z. B. auf S. 119, 120, besonders aber auf S. 260 ff. din — lassen eine nicht unbedeutende historiographische Begabung erkennen.

Ritter versichert, er wolle "nur die Grundsätze der streitenden Parteien Stfterische Zeitschrift. XVII. Band.

barstellen, nicht aber mit seinem Urtheil über ben Werth dieser Grundsste in die Kämpse vergangener Zeiten hineinreden". Man wird nicht umbin können, ihm das Zeugniß auszustellen, daß er ernstlich und redlich diesem Vorsate nachzukommen sich bestrebt hat. Die principiellen Grundslagen der verschiedenen Parteien jener Zeit sind mit anerkennenswerther Objektivität dargelegt, das Verhältniß der deutschen und europäischen Parteigegensäte ist in seinen Grundzügen rüchaltlos und offen charakterisirt. Ich hebe Einzelnes heraus, gerade diese Seite des Buches ins Licht zu stellen.

Bei ber Darstellung biefer Gegensate geht Ritter sachgemaß aus von bem Augsburger Religionsfrieden. Er urtheilt: "Bufällige, vorübergehende Verhältnisse waren die wankende Grundlage der neuen Rechts: sapungen, daran man bei fürstlichen Chren und rechter Treue ewig festzuhalten versprach, als ob ein ewiges Rechtsverhaltniß sich anders aufbauen ließe, als auf wirklich anerkannten ewigen Rechtsnormen, als ob ein für göttlich gehaltenes Gebot, welches ben Religionsfrieden verneinte, nicht stärker mare, als die in der Roth geleisteten Gibe!" (S. 5 u. 6.) führt bann weiter aus, wie nach biefer principiellen Anschauung man in Rom "ben Bertrag als einen verderblichen, als einen gottlosen ansah", wie man sich nicht verpflichtet fühlte ihn zu halten. Er fährt fort: "So Die katholischen dacte der pabstliche Hof über den Religionsfrieden. Reichsstände mochten seine Umdeutung des Vertrages von sich weisen; tonnten sie aber auch ber Folgerung entfliehen, daß der Religionsfriede vernichtet werden mußte, weil er gegen die gottliche Ordnung verstoße?"  $(\mathfrak{S}. 7.)$ 

Dann erzählt Ritter, wie in der nächsten Zeit der Protestantismus noch weiter um sich gegriffen, und wie die Protestanten sich bemühten die in Augsburg noch ausgerichteten Schranken ihrerseits einzurennen. Diese Entwicklung ist im Einzelnen richtig versolgt. Dann heißt es: "Die Rattholiten sahen diesem Vernichtungstampse gegen ihre Religion mit machtloser Bitterkeit zu. Allein mit dem Anspruch auf die Wiedergabe des so Entrissenen, behielten sie sich auch hier den künstigen Angriff auf die Protestanten vor." (S. 15.)

Und zulest verschließt Ritter sich nicht der Einsicht, daß die eurospäischen Verhältnisse in diese Dinge eingriffen. "Der Schutz und die Fortspflanzung der katholischen Religion war im sechszehnten Jahrhundert bestimmend für die Politik katholischer Mächte. Es liegt aber im Wesen

bes Ratholicismus, daß er als vollgültiger Inhalt ber religiösen Ueberzeugung aller Menschen die Beseitigung jedes andern Betenntnisses verlangt. Wenn nun nicht allein der Gewalt der Ueberredung und freien Anerkennung, sondern nächstdem auch bem Staate, bem die Macht bes Zwanges zur Erreichung seiner Bwede bient, die Erfüllung dieser Forderung anheimgegeben wird, so kann man aus der Allgemeinheit derselben schließen, daß der Staat sie nicht nur unter seinen Unterthanen, sondern auch denen anderer Staaten zu verwirklichen hat, sobald nämlich die letteren in der Erfüllung ihrer Aufgabe hilfebedürftig ober nachlässig erscheinen". (S. 16 u. 17.) "Dieser Grundsat murde in Rom in seiner ganzen Schärfe ergriffen", und "ber Berbundete Roms war Philipp II von Spanien". Ritter führt bann aus, wie diese Politik in Europa thatig war, während in Deutschland bis zum Tode Maximilians II noch die Protestanten in der Ver= wirklichung ihrer Ansprüche rücksichtslos worwärts schritten. "Als aber ein zwanzigjähriger Friede die Kräfte der Katholiken erstarken ließ und dann der hohe Eifer für die Neupflanzung katholischer Lehre und Sitte auch die Deutschen ergriff, da mußten die Ansprüche, welche die Ratholis ten zu Gunften ihres Betenntnisses erhoben, ins Leben und in bie Rampfe der Parteien hineintreten." (S. 19.)

Aurz und übersichtlich sind die einzelnen Stadien des Kampses vorsgeführt, der unausbleiblich zu einem gewaltigen Religionstrieg führen mußte. Die Erzählung Ritters ist voll von Einzelheiten, die es darthun, wie die tatholische Partei, auf Grund jener oben entwickelten Anschauung, nach und nach die einzelnen Positionen der Protestanten angriff. Was blieb den so Bedrohten übrig, als sich zu energischer Gegenwehr aufzuraffen und zur Vertheidigung ihrer Stellung sich eng an einander zu schließen?

"Man mußte, — so sagt auch Ritter S. 163 — auf einen Punkt tommen, wo die Gegensätze ihre Lösung durch Gewalt erheischten und die reichsversassungsmäßigem Institute ohnmächtig zurückstanden. Da war die Union der letzte Ausweg."

Unter den Protestanten gab es auch Manner, die diesen Zusammenschang der Dinge durchschauten, die auf energische Schritte drängten. Es tam nicht dazu, weil man gespalten durch Sonderinteressen trop der Einscheit der Ueberzeugung in jedem einzelnen Falle sich nicht zur That entschließen konnte.

Alle diese einzelnen Bersuche zur Gründung einer Union und ihr jedesmaliges Scheitern sind nach den Atten der betheiligten Mächte in diesem Buche bis zum Jahre 1603 ausführlich erzählt.

Was auch immer die persönliche Stellung des Versassers zu den hier behandelten Fragen sein möge — und ich glaube, sie ist doch aus seinem Raisonnement an manchen Stellen zu erkennen, — wir haben jerdenfalls mit Dank es anzunehmen, daß er die Thatsachen jener Epoche und die aus ihnen sich ergebende Gruppirung der Parteitendenzen offen und gewissenhaft ausgesprochen hat. Ich meine, das ist der Weg, auf dem die Forscher katholischen und protestantischen Bekenntnisses in der Geschichte der deutschen Bergangenheit sich begegnen und zu einer Verständigung mancher heute noch schwebender Controversen gelangen können. Man wird Herrn Ritter Glück wünschen dürsen, daß er diesen Weg betreten hat.

Maurenbrecher.

Johann Georg von Ranchbar, Leben und Thaten des Fürsten Georg Friedrich von Waldeck (1620—1692). Bollendet und mit Beilagen herausgegeben von Dr. L. Turpe. Erste Lieferung. (XII u. 160 S.) Arolsen, in Commission bei A. Speyer 1867.

Graf Georg Friedrich von Walded, deffen Geschichte die obenstehende Biographie enthält, gehört zu ben bedeutenbsten deutschen Staatsmannern in der zweiten Halfte des siebzehnten Jahrhunderts. Gin vielthätiges Leben bat ihn in Berbindung gebracht mit fast allen bedeutenden Greignissen, welche in der Zeit vom westfälischen Frieden bis gegen das Ende des Jahrhunderts bin Deutschland und die Rachbarlande bewegten. derlandischen Kriegsbiensten begann er seine Laufbahn; er trat dann bei Gelegenheit der pfalz-neuburgischen Berwickelungen im Jahr 1651 in den Dienst des Rurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg, dem er bis jum Jahr 1658 angehörte; er hat von da an nach einander in schwebischen, nieberlandischen, taiserlichen Diensten gestanden, meist mit boben militarischen Chargen betraut und immer zugleich eine fehr ausgebreitete und oft einflußreiche diplomatische Thatigkeit übend. In ben Türkenkriegen seiner Zeit, in den Kämpsen gegen Ludwig XIV stand er an bedeutender Stelle, selten sehr gludlich, aber immer gesucht und geachtet. Im Jahr 1682 ward er von Raiser Leopold in den Reichsfürstenstand erhoben und starb zu Arolsen 1692.

Eine eingehende Geschichte bieses Fürsten, gestütt vorzüglich auf die

trefflichen Materialien bes wohlgeordneten Arolsener Archivs, auf seinen ausgedehnten Briefwechsel, seine zahlreichen eigenhändigen Aufzeichnungen, würde eine der dankenswerthesten und dankbarsten Arbeiten für die deutsche Geschichte im siebenzehnten Jahrhundert sein. Georg Friedrich hat in feinen späteren Jahren den Plan, seine Lebensgeschichte attenmäßig bearbeiten zu lassen, selbst in die Hand genommen. Lange Zeit trug sich der betannte Wittenberger Polyhistor Samuel Schurtsleisch mit dem Gedanten, die Arbeit zu übernehmen ("vermuthlich aus unterthäniger Erkennts Kickleit, weil er aus Corbach im Walbedischen gebürtig mar", wie ein Walbedischer Autor des vorigen Jahrhunderts sagt) und stand beswegen mit dem Fürsten in Berbindung. (Bgl. darüber die Correspondenzen in Schurt: fleischs Epistolae arcanae.) Er ist nicht dazu gelangt, sein Vorhaben auszuführen, jedenfalls wenigstens nicht in der Beise, wie er es nach seis nen Briefen beabsichtigte; das in Arolsen aufbewahrte lateinisch geschries bene handschriftliche Fragment (bis 1674), welches angeblich von Schurtz-Keisch herstammen soll, ist ein sehr unbedeutendes Machwerk. fand Georg Friedrich einen geeigneten Biographen an dem aus Worms gebürtigen und in die Dienste der Waldeckschen Regierung getretenen Rath Johann Georg v. Rauchbar. (Auch über ihn finden sich in den sten genannten Schurtfleischschen Briefen mehrsache Rachrichten.) Er schrieb während der letten Lebensjahre des Fürsten die umfassende Biographie, welche, bisher nur handschriftlich aufbewahrt, jest zum ersten Dal veröf= fentlicht wird und beren erfte Lieferung uns vorliegt.

Der Werth und die Art dieser Biographie ergiebt sich bereits aus diesem ersten Bruchstude. Reinerlei kunstlerischen Anspruch erhebt sie, aber sie ist durchaus altenmäßig. Dem Versasser stand das Waldedsche Archiv in ganzem Umsang zu Gebote, und er trägt dasselbe in ziemlich ausges behnter Weise in sein Wert hinein. Wir erhalten ein ziemlich schwerfälliges Stud Geschichtschreibung, aber wir steben auf Schritt und Tritt den Atten gegenüber, aus denen überall weitläusige Auszüge mitgetheilt werz den. Der Standpunkt des Versassers ist, wie zu erwarten, der eines Hosen. Per Standpunkt des Versassers ist, wie zu erwarten, der eines Hosen Ubsassung des Werks durch Revision und wohl auch Correcturen directen Antheil nahm. Die Tendenz der Verherrlichung geht überall hindurch; in den Partien, welche seine Consticte am brandenburgischen Hos und während des nordischen Arieges schildern, macht sich ein gewisses apologes

tisches Interesse geltend - wir haben es eben mit einem memoirenartigen Werte zu thun, bei bem eine mehr oder minder ftarte personliche Farbung von vornherein vorauszusepen ist: genug nur, wenn innerhalb dieser Grenzen die Erzählung aufrichtig, die Benutzung der Aften eine treue In wie weit diese Forderung in dem vorliegenden Wert erfüllt sei, tann hier nicht im Einzelnen dargelegt werden. Wir machen nur auf einen Punkt aufmerkam. Bei Weitem der wichtigste Theil von Waldecks Thatigkeit wahrend seines brandenburgischen Ministeriums war sein Antheil an der inneren Reichspolitik der Jahre 1652 ff., besonders während der Königswahl und des Reichstags von 1658/4. Die brandenburgische Politik dieser Beit trägt die schärste antiosterreichische Farbung; namentlich alle Briefe und Denkschriften Waldecks aus diesen Jahren stehen durchaus in dieser seindseligen Richtung gegen das Raiserhaus: er ist die Seele aller gegen die Plane beffelben gerichteten Bestrebungen. In unserer Biographie leuchtet hiervon fast gar nichts durch; all der wichtigen Vorgange jener Jahre, der Wahl Ferdinands IV, des merkwürdigen Reichstags, all der sehr bemerkenswerthen Plane, mit denen sich Walded damals trug, wird entweder gar nicht ober mit auffallender Rurze gedacht. Halt man nun hieneben, daß Walded, als er die Abfassung dieser Biographie veranlaßte, schon seit langerer Zeit in sehr guten Beziehungen zu bem kaiserlichen Hofe stand, so ergiebt sich von selbst, in welcher Richtung eine gewisse Borsicht bei der Benutung dieser Aufzeichnungen sehr anzurathen ift. Aber bei all dem erhalten wir, wie sich schon jest erkennen läßt, in biesem Wert eine große Menge werthvoller neuer nachrichten, und daffelbe wird, wenn es vollendet vorliegt, zu den wichtigeren Quellen für die deutsche Geschichte in ber zweiten Salfte, bes 17. Jahrhunderts zu rechnen sein.

Wir verdanken die Herausgabe dem um die Waldedische Specials geschichte wohlverdienten Director Dr. Eurze in Corbach. Nach einer literars historischen Einleitung, in welcher das Nöthige über die Entstehung und Geschichte des Wertes beigebracht wird, druckt der Herausgeber die Handsschichte des Wertes beigebracht wird, druckt der Herausgeber die Handsschift buchstäblich genau ab; in den späteren Bogen modificirt er einigers maßen die Orthographie und, wie in der Einleitung angegeben wird, auch den Sasbau derselben, der allerdings äußerst barbarisch ist. Es könnte darin, wie uns scheint, selbst noch weiter gegangen werden; namentlich könsnen wir keinen Rusen darin erkennen, wenn nicht nur alle Fremdwörter, sondern auch die Ortss und Bersonennamen je nach der Wilkür der Hands

schrift mit lateinischen Lettern gedruckt werden, was für das Auge sehr unerquicklich ist. Die Hinzufügung gelegentlicher kurzer Anmerkungen über manches der Erläuterung Bedürstige, namentlich auch über die zahlreichen auftretenden Persönlichkeiten, würde für viele Leser eine willkommene Ersleichterung gewesen sein.

Die vorliegende erste Lieferung umfaßt die Jugendgeschichte Waldeds und die Zeit seines brandenburgischen Dienstes bis zum Vertrag von Lasbiau (Nov. 1656). Wir wünschen, daß es dem Herausgeber möglich werde, und aburch eine recht baldige und rasche Auseinandersolge der übrigen zu ersteuen.

B. E.

Maitre, Léon, Les Ecoles épiscopales et monastiques de l'Occident depuis Charlemagne jusqu'à Philippe-Auguste. 8. (VIII et 313 p.) Paris 1866, Dumoulin.

Die Geschichte des Unterrichtswesens und der Bildungsanstalten der früheren Zeiten ist in Frankreich noch sehr wenig entwickelt. Die Arbei= ten von Thory, Balet de Viriville und einigen Anderen sind meist oberstächliche Compendien ober ergeben sich in allgemeinen Rebensarten. vorliegender Schrist wird zum ersten Mal der Versuch gemacht die Ge= schichte der bischöflichen und Klosterschulen Frankreichs zu schildern. umfaßt, trop des Titels, das Werk nicht und nur einige Male geht es aber die deutsche Granze hinüber. Der Brf. hat mit großer Umsicht Alles gesammelt, was auf Organisation dieser Schulen, auf Leben und Wandel ber Lehrer und Schüler, auf Methode und Ausdehnung bes Unterrichtes Bezug hat und in den Quellen vom IX—XII Jahrhundert zu finden war. Jedenfalls übertrieben ist die Beschreibung der Thätigkeit Karls des Grosen im Schulfache. So lobenswerth sein Eifer auch gewesen, an Bolks= schulen hat er so wenig gedacht als irgend einer seiner Zeitgenossen. Auch darf man nicht vergessen, daß seine Anstrengungen selbst in den bischöfli= den Schulen großentheils fruchtlos blieben, was seinem Verdienst naturlich keinen Abbruch thut. Ginige kleine Jrrthumer bei Personen= und Orts= Um Schluß finden wir die Verzeichnisse namen find taum nennenswerth. einiger wichtiger Alosterbibliotheken; ihre Vollständigkeit ist aber wohl zweiselhaft, besonders bei benen, die der Brf. bloß mit dem Handschriftenkatalog der Bibliothèque Impériale zusammengestellt hat.

Bourquelot, Felix, Les Foires de Champagne, Extrait du T. V des » Mémoires présentés par divers savants à l'Académie des In-

scriptions et Belles-Lettres«. 2 T. 4. (335 et 391 p.) Imprimerie Impériale 1866.

Unter einem anscheinend beschränkten Titel bietet uns ber Brf. in porliegendem Wert eine der reichsten und interessantesten Urfundensamm= lungen dar, über Handel und Wandel des Mittelalters. Hr. Bourquelot, Prof. an der Ecole des Chartes, giebt uns das Resultat langjähriger Forschungen über Industrie und Gewerbe, über taufmannische Beziehungen und Gelbverhaltnisse bes ganzen westlichen Europas, welches vom X. bis zum XV. Jahrhundert in den Jahrmarkten der Champagne einen Zusammenkunftsort hatte, wie ihn noch jest die Leipziger Messe bietet. 700 Quartseiten seines Mémoire untersucht er nicht nur ben Ursprung dieser großen Markte, deren Bedeutung in Frankreich sprichwörtlich geworben war, und giebt uns nach meist ungedruckten Documenten eine Schilderung des Lebens und Treibens auf denselben, sondern er begleitet die Handelstreibenden auf Anzug und Beimweg, beschreibt uns ihre eigenthum: lichen Waarencaravanen, notirt die hauptsächlichsten Handelsstraßen. Geldsorten des Mittelalters, die Wechsler und Wechselbriefe liefern Stoff zu genauen und boch anziehenben Untersuchungen. Diese Jahrmartte hatten eine eigene Gesetzgebung hervorgerufen, die uns noch erhalten ist und von Hrn. Bourquelot mitgetheilt wird. Die Streitigkeiten wurden burch ein Speçialgericht geschlichtet. Mit dem Ende des XIII. Jahrhunderts beginnt die Abnahme jener Messen von Rheims, Tropes, Provins u. f. w. Die haltlose Regierung der Könige-Grafen aus dem Geschlecht Navarra, neu sich erhebende Märtte zu Lyon und Bourges, ber hundertjährige Krieg mit England, die allgemeine Berbreitung der Industrie über Guropa gas ben ihnen nach und nach den letten Stoß. Wir glauben nicht, daß eine ähnliche Arbeit die geschäftlichen Berhaltniffe in Westeuropa und besonders in Frankreich je mit größerer Gelehrsamkeit und eingehender geschildert bat. Das Wert Hrn. Bourquelots ift in jeder Hinsicht bes ihm vom Institut zuerkannten Preises würdig.

Recueil des Historiens des Gaules et de la France. T. XXII contenant la troisième livraison des monuments des règnes de St. Louis, de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, de Louis X, de Philippe V et de Charles IV (depuis 1226—1328) publié par M. M. de Wailly et Delisle. Fol. (XLIV. 971 p.) Paris 1865, Imprimerie Impériale.

Es sind jest zehn Jahre verflossen seit der lette Band erschienen

ift und jedenfalls darf eine rasche Herausgabe der Quellen nicht zu ben Borzügen gezählt werden, welche die Franzosen so gern der Sammlung von Bouquet vor berjenigen von Perp nachrühmen. Rach und nach ist man schon dahin gelangt, die Zeitabschnitte bedeutend zu verlängern (über ein Jahrhundert in vorliegendem Band), und ce ist überhaupt unbegreislich, wie die Herausgeber angesichts ber Resultate noch immer an ber unglucklichen Methode des gelehrten Benedictiners festhalten können. Wir erhalten hier 23 Fragmente von Schriftstellern und Quellen zum oben angegebenen Zeitabschnitt, darunter mehreres Ungedruckte. Die wichtigsten Rummern darunter sind wohl die: 1) Chronik des Gotfried von Collon; sie schließt mit dem Jahr 1294 und bringt besonders zur Geschichte des Erzbisthums Sens manches Neue bei. 4) die letten viertaufend Verse der Reimcronik von Philippe Mousket, die bereits von Reiffenberg edirk worben sind, hier aber nochmals einer genauen Collation mit den Handschrif: ten unterworfen worden sind. 9) Die Reimchronik von Gotfried von Baris, die sich bereits im neunten Band der Sammlung von Buchon befinbet. 11) La branche des royaus linguages von Wilhelm Guiart aus Orleans verfaßt im Jahr 1306 und ebenfalls bei Buchon (Bb. VII u. VIII) befindlich. 13) Fragmente aus den Anciennes Chroniques de Flandre, die Sauvage im Jahr 1562 herausgab. 14) Die Wachstaseln des Peter von Condé und andere zu den Jahren 1282-1308. Diese Documente zur königlichen Finanzwirthschaft waren noch ungebruckt. Rummern 15—23 enthalten ebenfalls Rechnungen. Auf die sorgfältige Herausgabe der Texte ist von den auch in Deutschland rühmlichst bekannten Gelehrten großer Fleiß verwandt, mahrend die Einleitung über die Arbeit im Ganzen Rechenschaft ablegt. Rur ist freilich zu wünschen, daß fünftighin das Unternehmen etwas rascher voranschreiten möge.

Comptes de l'Hôtel des Rois de France aux XIV et XVe siècles, publiés pour la Société de l'Histoire de France par L. Douet- d'Arcq. 8. (XLII et 437 p.) Paris 1865, Renouard.

Die Einrichtung der »Maison du Roi« reicht ziemlich weit hinauf; seit Ludwig dem Dicken sinden wir in den Urkunden die vier Hauptamster derselben erwähnt; aber erst im XIII. Jahrhundert haben specielle kösnigliche Verordnungen dieselbe regulirt. In den Handschriften von Claisrambault auf der Bibliotheque Impériale ist uns ein Bruchstud einer solchen Ordonnanz vom Jahr 1231 ausbewahrt worden; die erste vollstans

bige jedoch stammt vom Jahr 1261. Der vorliegenden Sammlung der in Folge dieser Berordnungen geführten Rechnungsbücher ist eine höchst interessante Rotiz vorangeschickt, in welcher ber Außen dieser Documente für die Culturgeschichte, für die Itinerarien der Könige, für die Verbindungen mit dem Auslande u. s. w. nachgewiesen wird. Leider ist diese Rechnungsablage bes toniglichen Hauses nur sehr zerftudelt auf uns getommen. Selbst für die Regierung Karls VI, besjenigen Herrschers von bem wir die zahlreichsten Comptes besitzen, bieten unsre Sammlungen statt 96 halbjährigen Rechnungen nur noch 17 dar. Das besprochene Werk beginnt mit den Rechnungen Karls VI und Isabeaus von Baiern für das Jahr 1380. Es folgen bann, meist in Excerpten, sammtliche vorgefundene Documente bis auf Ludwig XI, von dem einige Budgetproben von 1478—1481 noch mitgetheilt werben. Wohl hat die nur theilweise erfolgende Herausgabe solcher Aftenstude aus manchen Grunden etwas Migliches. Der Herausgeber versichert jedoch, es sei unmöglich gewesen, wohl aus finanziellen Rūdsichten, Alles in extenso zu geben. Das beigelegte ausführliche Register erleichtert jedes Nachschlagen außerordentlich.

Jamisson, D. F., Bertrand Duguesclin et son époque, traduit par Baissac. 8. Paris 1866, J. Rothschild.

Dieses außerlich schon ausgestattete Werk ist auf Befehl des Kriegsministeriums entstanden. Wenn auch der Gegenstand desselben ein sehr empfehlenswerther mar, so muß entschieden die Ausführung der 3dee, dem berühmten Connetable ein Chrendentmal zu setzen, als durchaus verfehlt bezeiche net werden. Der Brf., ein Amerikaner, hat diese Biographie geschrieben eingeschlossen in dem belagerten Charleston, mitten unter dem Lärm des Brus bertrieges. Es ist vielleicht ungerecht demselben vorzuwerfen, nicht mehr geleiftet zu haben, da sein Buch für ein überseeisches Publikum gewiß bes Neuen viel enthielt. Aber ungludlich war der Gedanke dieses Werk das eigentlich bloß nach Froissart und der Reimchronik von Cuvelier verfaßt ist, dem französischen Bublikum als ein Muster mit so reicher materieller Ausstattung vorzuführen. Abgesehen von dem absoluten Mangel an neuen Quellen, die noch zahlreich vorhanden und für eine officielle Unternehmung gewiß leicht zugänglich waren, muß auch die ganze Anschauung bes Budes als eine verschrobene bezeichnet werben. In der That, wie konnte ein Amerikaner unser Mittelakter ohne langes Studium und Leben in Europa erfaffen und begreifen? Die militarischen Begebenheiten sind flüchtig genug bearbeitet, die beigegebenen Noten von nicht sehr competenter Hand versaßt (so sind z. B. über die grandes compagnies die Arbeiten von Fréville nicht einmal genannt), und das ganze Werk, weit entsernt einen Fortschritt der Wissenschaft zu bezeichnen, steht nicht einmal auf der Höhe der bisherigen Forschung auf diesem Gebiete.

Parr, Harriet, The Life and Death of Jeanne d'Arc, called The Maid. 2 vol. London 1866, Smith and Elder.

Eine fleißig und mit großer Vorliebe für den Gegenstand geschriesbene Biographie der Jungfrau von Orleans; indeß treten teine neuen Gesichtspunkte in der Behandlung hervor, und es sehlt sogar nicht an rosmantischen Neigungen, wie man sie bei einer schriftstellernden Dame an und für sich erwarten wird. Daher wird denn noch ein gewisses Maß von Uebernatürlichkeit für die Erscheinung und Mission der Jeanne d'Arc in Auspruch genommen.

Pilergerie, G. de la Campagne et bulletins de la grande armée commandée par Charles VIII, 1494—1495. 12. (XXXVII. 475 p.) Nantes et Paris 1866, Didier.

Unter diesem etwas wunderlichem Titel hat der Herausgeber intereffante Materialien zur Geschichte des französischen Feldzugs Karls VIII nach Italien mitgetheilt, welche er theils aus Handschriften, theils aus fehr feltenen fliegenden Blattern geschöpft hat. Das Meifte kommt aus der Bibliothet von Nantes, Einiges aus den Schäpen der Bibliotheque Impériale; die Archive der Familie Rohan und Privatsammlungen has ben das Uebrige geliefert. Besonders wichtig sind eine Reihe von Avisen ober Zeitungen, wie sie sich für deutsche Geschichte auch noch auf ben groben Bibliotheken in mehr oder minder bedeutender Anzahl finden. Diese Ariegsbülletins scheinen von der Regierung ausgegeben worden zu sein um die öffentliche Meinung zu ihren Gunsten zu beeinflussen und bieten daher, außer ihrem faktischen Inhalt, auch das erste Beispiel einer officiels len Presse. Außerdem sind noch ungedruckte Briefe König Karls zu beachten. Die bisher allein maßgebenden Berichte von Commines und Guicciardini über den Feldzug werden an manchen Stellen ergänzt oder berichtigt. Ueber die Krankheit des Königs in Ufti z. B. werden die hamischen Andeutungen des italienischen Historikers durch einige harmlose Beilen von Karl selbst Lugen gestraft. Auch die Politit der beiden Haupt= rathgeber bes Königs Etienne de Besc und Bischof Brigonnet stellt

sich hier in einem günstigeren Lichte bar. Freilich barf man auch nicht immer die officielle Version der Dinge für die unbedingt richtige ansehen. Mehrere der in vorliegendem Bande enthaltenen Schriftstüde hätten übrigens ausgelassen werden können, da sie bereits früher und vollständiger in der musterhaften Ausgabe der Memoiren von Commines, die Mile. Dupont für die Société de l'Histoire de France besorgt hat, zu sinzen waren.

Ocuvres Complètes de Pierre de Bourdeille, seigneur de Brantôme, publiées d'après les manuscrits avec fragments inédits par Lud. Lalanne. (Société pour l'Histoire de France.) T. II. 8. (460 p.) Paris 1866, Renouard.

Der zweite Band dieser ausgezeichneten Ausgabe enthält die Lebens. beschreibungen der "Grands capitaines estrangers et français". Bran: tômes Erzählungen werben noch zu oft als werthloser Klatsch verworfen und ihm selbst jeglicher historische Werth abgesprochen. Diese absprechenben Behauptungen laffen sich nun schwerlich mehr in ganzer Schärfe auf: recht halten, da Hr. Lalanne nicht nur an ungahligen Stellen den bisher fehlerhaften Text nach dem Original der kaiferlichen Bibliothek restituirt hat, sondern auch ebendaselbst, besonders in der Collection Dupuy, authens tische Belege zu einer großen Anzahl ber von Brantome erzählten Fakten gefunden bat. Die zahlreichen gelehrten Roten weisen außerdem überall auf die gedruckten Quellen bin, aus benen ber Brf. schöpfte, meist Italiener, Paul Jovius, Guicciardini, Ruscelli, Bourdigné u. s. w. und erlautern alle sachlichen und personlichen Berhaltnisse auf die ausreichendste Hr. Lalanne bat bas Beste baju beigetragen dem wegen eines einzigen seiner Werke zu sehr verschrieenen Chronisten bes XVI. Jahrhunderts seine Stellung in der frangosischen Literatur wieder zu verschaffen und die früheren Ausgaben von Lacour und Buchon verdientermaßen in ben Schatten gestellt.

Journal d'un curé ligueur de Paris sous les trois derniers Valois, suivi du journal du sécretaire de Philippe du Bec etc. publiés pour la première fois par E. de Barthélémy. 18. (311 p.) Paris 1866, Didier.

Es sind zwei Documente, die in diesem Band auf einander solgen und, sich so zu sagen, ergänzend an einander schließen. Das erste Jour-nal aus der Feder von Johann de la Fosse, Pfarrer an der Bartholomäustirche zu Paris, geht von 1557 bis 1590 und bietet uns in ziemlich un-

gefälliger Form ein getreues Bild bes damaligen katholischen Parisers mit allen seinen Hoffnungen und Aengsten, seinen Reigungen und seinem haß. Der unbekannte Brf. des zweiten Tagebuchs mar Schreiber bes Erzbischofs von Rheims Philipp du Bec, und seine Notirungen erstrecken sich von 1588 bis 1605; er gablt sich, wie sein herr, zur Partei ber gemäßigten Politiker und sieht ziemlich gleichgültig auf die feindlichen religibsen Strömungen herab. In so sern kann er während einer kurzen Zeit dazu dienen den Curé zu controliren. Späterhin wird sein Tagebuch sehr minteressant und läßt sich eigentlich nur noch zur Herstellung eines Itinerars Heinrichs IV mit Rugen gebrauchen. Leider ist der Rugen, der uns aus diesen Beiträgen zur Geschichte der letzten Balois erwachsen könnte, beinahe ganz zerstört durch die ungeheure Leichtfertigkeit, mit welcher die herausgabe ausgeführt worden ist. Die lesbare Handschrift der Bibliothèque Impériale ist an hundert Stellen von Hrn. von Barthelémy auf unverzeihliche Weise verstummelt worden. Leicht zu entziffernde Worte z. B. find ausgefallen, alles Lateinische ist zu gränzenlosem Unsinn geworden, und so kommt es, daß fast bei jedem Personen: und Ortsnamen, bei jedem Datum berechtigte Zweifel sich erheben. Gin solches Berkennen der Bflichten eines herausgebers tann nur ber strengste Tabel treffen.

Béchard, F., Droit Municipal dans les temps modernes (XVI. et XVII. siècles). 8. (447 p.) Paris 1866, Durand.

Der Titel bes Werles gibt nur einen höchst unklaren Begriff bes Inhalts. Hr. Bechard versteht unter Droit Municipal etwa dasjenige, was man in Deutschland Bersassungsgeschichte nennt. Sein Buch ist eine Schilderung der inneren Zustände Frankreichs von Karl VIII bis zu Luds wig XIV; um andere Länder hat sich der Brf. nicht bekümmert. Der vorsliegende Band ist eigentlich die Fortsetzung einer früheren, dreibändigen Arbeit »Droit Municipal dans l'Antiquité et au Moyen-Ago«, welche vom Institut getrönt wurde. Er gibt uns in sehr einsacher und gedieges ner Weise eine Geschichte der Institutionen und der Versassung Frankreichs von dem Augenblick an, da die Monarchie die hergebrachten ständischen Freiheiten sussensisch zu untergraben ansängt, dis zu demjenigen der vollsständigen Beseitigung derselben durch die Allmacht der Krone. Es ist wes niger eine Entwicklung als ein allmäliger Bersall, dem wir beiwohnen. Franz I führt die Ordnungen du don plaisir ein, die Balois corrumpiren das Bolt, Heinrich IV wendet die Thatkrast desselben nach Außen, Riches

lieu knechtet die noch aufstrebenden selbstständigen Gewalten, Ludwig XIV endlich macht ihren letten Zudungen ein Ende. Wir versolgen dieses allgemeine Erstarten der königlichen Gewalt in den Gemeinden, den Provinzen, den Parlamenten und der Kirche. Auch die ökonomischen Zustände des Landes, die Thätigkeit Sullys und die großen Unternehmungen Colberts werden in eingehender Weise besprochen, so wie die staatsrechtlichen Theorien von Bodin, Pasquier, Lopseau und Anderen. Zahlreiche Historiker zwar haben uns in allgemeinen Umrissen jene Spoche vorgesührt; hier sinden wir aber auf Grund eingebender Nachsorschungen und speciellen Studiums der alten Gesehsammlungen, so zu sagen Jahr sur Jahr, die Veränderungen im inneren Staatsleben Frankreichs dargestellt und erläutert.

Chéruel, A., Saint-Simon considéré comme historien de Louis XIV. 8. (X. 660 p.). Paris 1865, L. Hachette.

Das Wert zerfällt in zwei Salften. Die erfte gibt uns eine Lebens: beschreibung St. Simons nebst dem Nachweis der Quellen seiner Memois ren. Die zweite enthält fritische Untersuchungen über die von St. Simon, betreffs verschiedener Persönlichkeiten, erzählten Geschichten. Das Leben bes Herzogs ift zu bekannt, als daß man darüber viel Reues bringen könnte, um so mehr als dem Brf. trop der Unterstützung des letzen Nachkommen St. Simons die Mittheilung ber Correspondenz desselben, welche im Ardiv der auswärtigen Angelegenheiten sich befindet, verweigert wurde. Uns streitig interessanter ist der zweite Theil des Buches, in welchem Hr. Chéruel den historisch-wissenschaftlichen Beweis für die oft behauptete Partei= lichkeit der Memoiren zu führen sucht. Gine genaue Bergleichung derselben mit benjenigen ber Beitgenoffen (St. Hilaire, Torcy, Barbier, Marais u. s. w.) führt benn auch ben Brf. und mit ihm wohl jeden unbefangenen Leser zur Ueberzeugung, daß das alleinige Zeugniß des geistreichen, aber eitlen und oft boshaften Pairs nicht immer zur Beglaubigung bistorischer Begebenheiten dienen kann. Störend ist in dem sonst gediegenen Werk die fortwährend versuchte, jedenfalls allzuweit getriebene Apologie Lubwigs XIV.

Cazenove, Raoul de, Rapin-Thoyras, sa famille, sa vie, ses oeuvres. 4. (VIII. 372 p. CCXLV p.) Paris 1866, Aubry.

Selten hat ein Historiker ein würdigeres Denkmal erhalten als das, jenige, welches hier dem Berfasser der Geschichte Englands von einem seis ner Nachkommen gesetzt worden ist. Mit kindlicher Pietät und umsichtigem

Fleiß geschrieben, bietet uns vorliegender Prachtband nicht nur die außerst interessanten Einzelheiten des Lebens Rapins dar, von seiner Geburt in Caftres (1661) bis zu seinem Tod in Holland im Jahr 1725; er umfaßt auch die vorhergehenden Zeiten und die späteren Schicksale des Geschlechtes und zieht sammtliche Ahnen und Sprossen der Familie Rapin in den Areis seiner Untersuchungen hinein. Dieselben zerstreuten sich in Folge der Religionsverfolgungen Ludwigs XIV über ganz Europa, sind aber jest bis auf einen einzigen Zweig ausgestorben. Der Abschnitt über R.'s wissenschaftliche Thatigkeit und Bedeutung ist sehr anziehend. Neuere Arbeiten haben allerdings Rapins Werke längst in den Schatten zurücks gebrangt, wer aber deffen "Englische Geschichte" je zu Handen genommen, wird gewiß über die für damalige Beiten außerordentliche Genauigkeit und Unparteilichkeit des Bris. erstaunt gewesen sein. Er war der erste, welcher die Geschichte Englands von einem allgemeinern Standpunkte aus geschrieben, und noch jest nehmen die acht Quartbande berselben einen Chrenplat in den englischen Bibliotheten ein.

L'Oratoire de France au XVII. et au XIX. siècle par le P. A. Perraud. 2. édit. 12. (XVI. 507 p.) Paris 1866, Douniol.

Man weiß, welche große Rolle in der geistigen Entwicklung des XVII. Jahrhunderts die Bater des Oratoriums gespielt haben. Eine Geschichte dieses gelehrten Ordens ware daher sehr erwünscht, falls sie nur einigermaßen gut wäre, was leider bei der vorliegenden nicht der Fall ist. Der Brf., Mitglied des neuen von Pius IX im Jahre 1864 wieder aufgetichteten Oratoriums (das alte gieng 1792 zu Grunde), geht nur darauf aus, gegen alle geschichtliche Wahrheit die neue Institution an die alte su binden und ignorirt dabei geflissentlich die geistig-freie Richtung der Dratorianer, die allein ja denselben Werth verleiht. Das Werk zerfällt in drei Abtheilungen; die erste enthält das Leben des Cardinals von Bés rulle, des Stifters des Ordens und den Bestand desselben bis 1641 ober vielmehr bis 1792. Das heißt die letten 150 Jahre, in denen der Jansenismus im Dratorium herrschte, werben in zwanzig Seiten abgethan. Die zweite Salfte enthalt Lebensbilder der bedeutenosten Manner des Dre dens. Der Wichtigste aber unter ihnen, der berühmte Theologe und Krititer Richard Simon, wird nicht einmal genannt und nur später in einem Anhang hochmuthig abgefanzelt. Der lette Theil handelt von der Neuer4

•

richtung des Ordens. Was von ungedruckten Documenten angeführt wird, ist kaum der Rede werth.

Journal de la Régence (1715-1782) par Jean Buvat. Publié pour la première fois par Emile Campardon. 8. T. I. II. (528 p. 559 p.) Paris, H. Plon.

Dieses Journal ist nun endlich nach den zwei (übrigens namenlossen) Handschriften der Bibliotheque Impériale herausgegeben worden, nachdem es seit Langem von Duclos, Levasseur, Mickelet und Anderen benutt worden war. Der Brs., Schreiber an der königlichen Bibliothek seit 1697, hat es im Jahr 1715 begonnen, im Jahr 1726 zu Ende ges bracht, konnte aber keinen Berleger dafür sinden und starb 1729 im größten Elend. Als historische Quelle lassen sich diese Auszeichnungen bei Weistem nicht mit denen von Mathieu Marais vergleichen, da Buvat, in sehr untergeordneten Kreisen lebend, den Hoss und Stadtklatsch erst aus zweister Hand ersahren konnte. Bichtig sind jedoch die Nachrichten über Cellamares Verschwörung. Buvat wurde von dem Abbé Brigaut, dem Berstrauten der Herzogin von Maine, dazu verwandt Cellamares Depeschen zu copiren und lernte so die ganze Intrigue kennen. Er war es auch, det das Geheimnis an Dubois verrieth.

Journal et Mémoires du Marquis d'Argenson, publiés pour la Société de l'Histoire de France par E. Rathén y. T. VIII. 8. (511 p.) Paris 1865, Vve Renouard.

Auch hier wie in den früheren Banden sinden wir ein buntes Gesmisch der Tagesneuigkeiten mit mehr oder weniger Lebensweisheit versett. Rousseau und Boltaire erscheinen auf diesen Seiten neben dem berühmsten Rauber Maudrin und dem Herzog von Richelleu, dem Versolger der Protestanten im Languedoc. Die Mätressenwechsel des alternden Ludwig XV werden so getreulich notirt wie seine despotischen Launen in Staat und Gesellschaft. Wir schauen die tiese Zerrüttung der Finanzen und die oft ganz verrückte Tyrannei der Intendanten. Den meisten Raum sedoch nehmen zahllose Mittheilungen ein über die Parlamentsstreitigseiten wegen der Bulle Unigenitus, welche mit der Berbannung des Pariser Parlamentes nach Pontoise (Mai 1753) nicht zu Ende gingen und das Königsthum in den Augen der Menge durch diesen Kamps gegen die Justiz ties herabwürdigten. Auch über die Parlamente von Air, Rouen, Rennes u. s. w. sinden wir zahlreiche Rachrichten.

Correspondance secrête inédite de Louis XV sur la politique étran-

gère avec le comte de Broglie etc. publiée d'après les originaux conservés aux Archives de l'Empire par M. E. Boutaric. 2 vol. 8. (502 p. 528 p.) Paris 1866, H. Plon.

Schon früher hatte Hr. Camille Rouffet aus dem Archiv des Kriegs= ministeriums eine vierzehnjährige intime Correspondenz Ludwigs XV mit dem Herzog von Noailles veröffentlicht (1742—1756), die den bisher so apathisch geglaubten König merkwürdig thätig und neugierig auf politischem Gebiete zeigte. Der gebeime Briefwechsel, der uns hier von Grn. Boutaric geboten wird, bildet die Folge dieser jungst veröffentlichten Documente. Die Beziehungen zu Broglie wurden um dieselbe Zeit ungefähr angeknüpft, als die Freundschaft zu Noailles erkaltete, und dauerten dann von 1754 an, fast ununterbrochen bis zum Tob bes Königs fort. Einige der hier vortommenden Dokumente find bereits in Flassans Histoire de la diplomatie française und in Ségurs Politique des Cabinets de l'Europe benützt worden. Sie zerfallen in drei Abtheilungen: die erste dersel= ben enthält die Briefe des Königs nebst den Antworten seiner geheimen Correspondenten; die zweite, wichtigere umfaßt die politischen Memoires, die Favier und Andere unter Broglies Leitung zur Belehrung Ludwigs verfaßten; in der dritten endlich finden wir die nothwendigen Erläuteruns gen über den ganzen Mechanismus dieser geheimen Diplomatie, welche mit der officiellen Bertretung Frankreichs so oft in Conflict gerieth. Diese Erläuterungen kommen von competenter Seite, da sie von Broglie selbst berrühren, ber beim Beginn ber folgenden Regierung der Beruntreuung großer Summen und geheimer Verbindungen mit dem Ausland angeklagt, sich Ludwig XVI gegenüber durch Auslieferung eben dieser ganzen Cors respondenz und ihrer Geheimnisse rechtfertigte. Die gründliche Einleitung des Hrgbrs. wirft auf die Politik Ludwigs XV ein helleres Licht als bisber geschehen. Es steht nun fest, daß der König in der That sehr ausge= prägte politische Anfichten besaß: einen tiefen Haß gegen England, große Sympathie für Polen und gründlichen Hang zum Frieden. Niemals aber tonnten, wenn es galt, diese Stimmungen und Meinungen über ben angeborenen Egoismus und die angelebte Schlaffheit des Charafters den Sieg bavon tragen. Ludwig XV gewinnt absolut nichts durch diese tiefere Einsicht in seine Thätigkeit, und entschieden zu beanstanden ist daher auch die Borliebe, mit welcher ber Herausgeber fortwährend von den guten und eblen Eigenschaften bes Monarchen spricht. R.

#### Rerum Britannicarum Medii Aevi Scriptores:

1) Royal and other historical Letters illustrative of the reign of Henry III from the originals in the Public Record Office, selected and edited by W. W. Shirley. D. D. Vol. II. 1236—1272. 8. (LIX. 428 p.) London 1866.

Dem in der hift. Btichft. X p. 514 besprochenen ersten Bande ift nach vier Jahren, nachdem der Herausgeber mittlerweile Professor der Rirchengeschichte in Oxford geworden, ein zweiter gefolgt, eine inhaltreiche und correcte Arbeit, leider auch die lette Shirleys, da er wenige Monate nach ihrer Bollendung einer töbtlichen Krantheit erlag. Er war neben mehreren Cambridger Mitarbeitern der nationalen Monumentensammlung saft ber einzige würdige Repräsentant der andere Universität. Mit besonderem Fleiß hat er in dem vorliegenden Bande aus der alten Brieffammlung und den Jahresrollen der Staatstanzlei eine Reihe höchst werthvoller, fast durchweg noch ungebruckter Documente zusammengestellt, durch welche die Spoche der Berfassungswirren und der Bürgerkriege, namentlich seit dem Jahre 1258 in ermunschter Beise illustrirt wird. Bu bedauern allerdings ist es, daß der Umfang des Werks es nicht gestattete, den ganzen Rotulus Lit. Pat. 49 Henr. III, welcher die unter dem Protectorat Simons von Montfort 1264—1265 ausgesertigten Erlasse enthält, abzudrucken und, wie im ersten Bande, mit den papstlichen Bullen fortzufahren. Besonders reich fließen die Documente zur Geschichte der englischen Herrschaft in der Gascogne, die in den Tagen Heinrichs III. mehr als einmal gefährbet war. Der Herausgeber hat nichts unterlassen, die oft sehr verstümmelten Schreiben verständlich zu machen, mit Hilfe der Staatsrollen und perfonlicher Belehrung in Paris die Orts- und Personennamen, die Daten und die Materien festzustellen. Im Appendix p. 399 ff. findet sich ein sauber dronologisch angelegtes Verzeichniß der englischen Seneschalle für das Herzogthum von 1216 bis 1272. Die Geschichte der inneren Kämpfe, welcher die meisten der etwa dreihundert Urtunden des Bandes angehören, erhält in der Einleitung eine klare, lichtvolle Erläuterung und eine schöne Bestätigung für die Annahme, daß die erste Reprasentation des Reichs, die auf revolutionärem Wege zu Steuerzwecken und allgemeinen politischen Aufgaben berufen wurde, aus dem Muster der Grafschaftsversammlung entsprang. Selbstverständlich ift jedes Attenstüd, welches über Leben und Wirken Simons von Montfort neues Licht zu verbreiten im Stande war, mit

besonderer Aufmerksamkeit geprüft und edirt worden. Unter den Beilagen p. 379 ff. finden sich noch 29 diesen Reformer perfönlich betreffende Aus, sige aus den Rot. Lit. Pat. und Claus. Von besonderem Interesse sind einige Berichte englischer Procuratoren am römischen Hofe, die schon abnlich wie die Depeschen moderner Gesandten lauten, indem fie den Aufträgen ber eigenen Regierung Mittheilungen einflechten über bas, was in ihrer Rabe vorgeht, p. 104. 204. 206. Ueberhaupt haben manche der hier abgebruckten Briefe Bedeutung für auswärtige und allgemeine Geschichte der Zeit. P. 17 ff. begegnen drei Schreiben des Herzogs Sturle von Rorwegen (Dux totius Norwegiae) an Heinrich III, die zwischen 1237 und 1240, vielleicht etwas zu spat angesett sein durften, ba in ihnen noch auf den alten Grafen Wilhelm Marschall Bezug genommen wird. Wie die Beziehungen des Königs von England zu Frankreich und Sicilien (gegen Manfred), wiederholt berührt werden, so begegnen ähnliche mit Aras gon und Caftilien p. 109. 110. Ein Document vom Mars 1256 beschäftigt sich mit der in Deutschland bevorstehenden Königswahl, bei der gegen die französischen Intriguen mitzuwirken sei: ut talis in regem Alemanmae eligatur qui ecclesiae Romanae devotus et nobis dilectus existat, p. 114. Für eine längst wünschenswerthe neue Bearbeitung des Lebens und der Regierung Richards von Cornwall bietet diese Sammlung sehr werthvolle Beiträge, die allerdings nur dem Aufenthalt in der englischen Heimath und nicht den Besuchen in Deutschland angehören, aber doch auch nicht ganz ohne Zusammenhang mit ber Reichsgeschichte find. Unter den Zeugen eines königlichen Patents vom 16. December 1263 erscheint auch magister Ernaldus cancellarius regis Alemanniae p. 252. Envlich ist noch auf ein Schreiben an den Ranzler und die Magister von Cambridge aufmerksam zu machen, p. 165, das wahrscheinlich zu den altesten diese Unis versität betreffenden Documenten gehören wird. Die Sammlung ist zum bequemen Gebrauch auf das Sorgfältigste mit Regesten, Tabellen und Indices ausgestattet.

2) Chronica Monasterii S. Albani. — Johannis de Trokelowe et Henrici de Blaneforde, Monachorum S. Albani, necnon quorundam anonymorum, Chronica et Annales, regnantibus Henrico III, Edwardo I, Edwardo II, Ricardo II et Henrico IV. Ed. H. T. Riley, M. A. 8. (XLIV, 544 p.) London 1866.

Abermals ein Sammelband, welcher aus mehreren, jest in verschie-

benen Bibliotheten zerstreuten Handschriften bes einst für die nationale Geschichte besonders thätigen Klosters St. Albans weitere Bruchstücke der dort geführten, weitläuftigen Annalen zugänglich macht. Er beginnt mit einem Meinen Opus Chronicorum, die Jahre 1259 bis 1296 umfassend und für die Zeit der Bürgerkriege nicht ohne Bedeutung, späterhin aber recht durftig werbend. Wegen einer Anspielung auf den Tod Eduards I tann es erft nach 1307 geschrieben sein. Sein Berfasser ist nicht Risbanber, da die unter dessen Ramen gehende Chronik nachweislich aus diesem Werte schöpft. Dann folgen die schon 1729 von Th. Hearne edirten Trogelowe und Blaneforde, beide Monche von St. Albans, deren turze Arbeiten zur Geschichte Chuards II, die erste bis 1323, die zweite bis 1325, längst eine bessere Ausgabe verdient hatten. Sie können erst um ober nach 1330 geschrieben haben, doch werden auch ihre Annalen wie so manches andere in demselben Aloster Entstandene in den späteren großen Compilationen, namentlich der des Thomas Walfingham, wieder dem William Rishanger beigelegt, beffen Rame zufällig in einer hervorragenden Rubrit des Codex begegnete, der aber niemals so weit Antor oder Compilator war wie Matthaus Paris vor ihm.

Das an Umfang und Werth bei Weitem wichtigste Stud bes Bandes sind die Annales Ricardi Secundi et Henrici Quarti regum Angliae, die ber Herausgeber in einem gleichfalls aus St. Albans stammenden Manuscript des Corpus Christi Collegium zu Cambridge N. VII fand, verkehrt gebunden und vielfach auseinander geriffen. in ausführlichem Zusammenhange die inhaltreiche Geschichte Englands von 1392 bis 1406, die Mißregierung und Katastrophe Richards II, die Usurpation und die ersten Regierungenothe Heinrichs IV. Gine forgfaltige Collation mit dem entsprechenden Abschnitte der Chronik Walfinghams hat ergeben, daß dieser Autor dem bis heute unbeachtet gebliebenen Codex zwar durchweg nacherzählt, aber überall zusammenzieht und oft die wich= tigsten Dinge, vielleicht aus politischen Bedenken, unterbruckt. mit für einen auch in der Berfassungsgeschichte höchst bedeutsamen Zeitabschnitt neben Henricus Annghton bei Twysben, Walfingham und anderen englischen und französischen Berichterstattern eine neue Quelle gewonnen worden, die nach mehrsachen Anzeichen durchaus gleichzeitig entstanden ist. Der Hergang der Thronenthebung Richards und der Einsegung seines Betters, der Wortlaut der einschlagenden Documente, Ansprachen und Reben werden sich neben den Parlamentsrollen nirgends so vollständig beisammen sinden wie hier, so daß die Partie p. 253—286 geradezu urtundlichen Werth hat. Auch die Notizen über zwei im Jahre 1404 in
London und Coventry gehaltene Parlamente sind lehrreich, p. 378. 391.
Gar manche Einzelheiten, wenn auch nicht Hauptsachen dürsten mit Hilse
dieser Annalen in der bisherigen Darstellung der Epoche modificirt werden. Für deutsche Geschichte begegnet nur Weniges in ihnen: p. 199 im
Jahre 1397 die Mission des Propstes von Köln und Anderer, die Richard II
um Annahme der deutschen Krone zu ersuchen kommen; p. 239 bei
der Expedition nach Irland im Jahre 1399: Quidam etiam Alemannicus
natione, nomine Ranyeo (Variante: Janicho), per idem tempus Hidernensium multos prostravit, multos cepit, multos ad deditionem
coegit; p. 320 nach der Thronbesteigung Heinrichs IV die Mission des
Viscos von Bangor nach Deutschland.

Den Band schließt ein derselben Cambridger Handschrift entnommener, aus dem Ende des 14. Jahrhunderts stammender Liber de benekactoribus Sancti Albani.

3) Matthaei Parisiensis, Monachi Sancti Albani, Historia Anglorum, sive, ut vulgo dicitur, Historia Minor, item ejusdem Abbreviatio Chronicorum Angliae. Ed. Sir Frederic Madden, K. H., F. R. S. Vol. I. A. D. 1067—1189. 8. (LXXVI. 466 p.) Vol. II. 1189—1245. (511 p.) London 1866.

Endlich wird von competentester Hand, dem bisherigen Vorstande der Manuscriptensammlung des Britischen Museums, aus dem ganzen vorsdandenen handschriftlichen Material die längst ersehnte Austunft ertheilt über einen der wichtigsten Chronisten des englischen Mittelalters. Die geslehrte Einseitung Maddens zu den bisher großentheils ungedruckten Schriften des Matthäus Paris liesert in der That einen Beitrag zu der Geschichte der Historiographie, der nach vielen Seiten neue Wege bahnt und eine Menge disher geltender Annahmen entweder beseitigt oder wesentlich modificirt. Der Herausgeber bespricht zuerst die seit ihrer Stistung durch König Offa im Jahre 793 stets hervorragende Bedeutung der dem Protomartyr des Landes gewidmeten Benedictinerabtei St. Albans, die, nachdem sie zur Sachsenzeit stets Beziehungen zu den Königshäusern unterhalten, mit dem Einstritte der Normannen unter Paul von Caen, einem Berwandten Lanfrancs, sich mit Eiser auf die Reproduction theologischer und gelehrter Literatur

legte. Soon damals wurde das Scriptorium errichtet, aus deffen Thatigteit noch während des zwölften Jahrhunderts nachweislich eine Reihe meift in der alten königlichen Sammlung des Britischen Museums befindlicher Berke herrührt. Aus dieser Berkstatt ist die Beschäftigung mit der Landesgeschichte, was man wohl die historische Schule von St. Albans genannt hat, seit der Regierung des Königs Johann hervorgegangen. Daß aber die großen Annalenwerke in böherem Auftrage von eigens bestellten königlichen Historiographen verfaßt worden seien, ift lediglich eine bis heute fest gehaltene Tradition, beren erfte Spuren in der Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts aufgetaucht sein mögen, die bann hundert Jahre später vorjüglich durch Bale so viel Antlang gefunden hat. An der Spipe steht bekanntlich als der eigentliche Begründer der Chronica Majora Sancti Albanister Monch Roger von Wendover, dessen Urschrift seit etwa 25 Jahren durch die Ausgabe von Core juganglich geworden ist. Irrthumlich ift selbst hier noch 1237 als Todesjahr des Autors angegeben, während ein Necrologium von der Hand des Matthäus Paris selber deutlich 1236 nennt. Die hohe Bedeutung bieses ersten Chroniften bezeugt noch im funfzehnten Jahrhundert der späteste, Walsingham: in nostro monasterio floruit Rogerus de Wendovere, noster monachus, cui paene debent totius regni cronographi quicquid habent. Späterhin verschwand fast alle Erinnerung an ihn, und selbst sein Ueberarbeiter und viel namhafter gewordener Fortsetzer blieb merkwürdiger Weise dem John Leland, der für Heinrich VIII nach Aufhebung der Rlöfter Handschriften sammelte und wiederholt nach St. Albans tam, längere Zeit fast unbekannt, so daß die zahlreichen Manuscripte bes Matthaus damals schon zerstreut gewesen sein muffen. Erst der eifrige Protestant John Bale hat sich durch Nachforschungen für seine Bibliographie wie um viele andere Hiftoriker des Mittelalters so ganz besonders um diesen unleugbare Berdienste erworben, wie wenig auch die Kritit zu seinen Talenten gehören mochte. Er hatte es sich, nachdem er 1549 aus seiner Berbannung nach Deutschland zurücksommen durfte, zur Lebensaufgabe gemacht gerade die von der nationalen Geschichte handelnden Werke von dem Untergange zu erretten. Madden citirt aus seis nen handschriftlich in der Bodlepschen Bibliothet bewahrten Collectaneen mehrere würdige Aussprüche, unter anderen p. XVIII Rote 1. folgenden: "Wenn die Gesetze und Decretalen, die Extravaganzen und Elementarien des Bischofs von Rom und anderer solcher Teufelsschund, ja, wenn Hep-

tesburps Sophismen, die Universalien des Porphyrius, des Aristoteles alte Logik sammt anderen eben so widerwärtigen Gauteleien als Decel für fremde Bucher gebraucht worden waren, so hatte das nichts zu sagen. Aber indem unsere alten Chroniken, unsere noblen Historien, unsere Commentarien und Homilien über die heilige Schrift zu einem so niedrigen und verächtlichen Zwede verwendet wurden, haben wir nicht nur unsere Nation verunehrt, sondern uns selber den Nacktommen als sehr verborben gezeigt". Erst unter seiner Anregung unternahm Erzbischof Parker eine Anzahl Quellenschriften herauszugeben, besonders auch die dem Matthaus von Westminster zugeschriebenen Flores Historiarum, deren Grundlage, wie sich früher schon erkennen ließ, wesentlich dem Matthäus Paris von St. Albans entnommen ist. Jest hat Madben p. XXII dasselbe Cremplar wiedergefunden, welches dem späteren Compilator vorlag und als ein Auszug seiner großen Chronik nicht nur unter ben Augen, sondern von den Jahren 1241 bis 1249 von der eigenen Hand des Matthäus Paris geschrieben wurde. Ein Freund und Schüler hat es fortgeführt in der wichtigen Partie bis 1265, aus welcher nach Maddens bundigem, bisweilen nicht mit Riley übereinstimmendem Beweise sowohl das Buch des Billiam Rishanger wie der Liber Chronicorum gestossen sind. nach Ueberführung des erwähnten Eremplars (Chotham Library, N. 6,712, Manchester) nach Westminster stammen die folgenden Zusätze aus der dortigen Abtei. Sie sind hauptsächlich von John Bevere, auch John von London genannt, versaßt und gewannen sammt ber ganzen Compilation durch eine auf mehrere Orte zurückzuführende Vervielfältigung bald eine uns gemeine Berbreitung. Vors dem Titel Flores Historiarum des niemals existirenden Matthaus von Westminster geriethen die ursprünglichen Autoren Wendover und Paris fast gang in Bergessenheit.

Die erste Notiz über die eigene Chronik des M. Paris dagegen sindet sich in einem Briese des Mathias Flacius Illyricus aus Jena vom 22. Mai 1561 an Erzbischof Parker: Quoniam etiam proxime tua amplitudo indicavit Matthei Paris chronicon apud vos non reperiri, mitto excerpta ejus, quae dudum per quendam amicum sucram consecutus. Correspondence of Matthew Parker p. 141 (Parker Society 1853). Der Freund war zuversichtlich Niemand anders als Bale, dessen noch vorhandene Auszüge aber nicht der großen Chronik, sondern der jest eben publicirten Historia Anglorum entnommen sind. Run erst

tam Parter mehreren Handschristen auf die Spur. Auf ihnen ist die neue Ausgabe in seinen Scriptores vom Jahre 1571 begründet, nur daß er höchst untritisch nach Belieben aus den verschiedenen, ihm zugänglichen Manuscripten interpolirte und Bruchtheile aus beiden Werken bunt durch einander warf. Das wurde durch Wats in seiner Ausgabe der großen Shronik ausgedeckt und wird jest von Madden p. XXXIII st. in sehr prägenanten Rachweisen bestätigt.

In berfelben Beit tam nun auch die seither gebrauchliche Bezeichnung des kleineren Werks als Historia Minor auf, welches von dem Autor selber freilich nur Historia Anglorum genannt wurde. Nur ein vollständiges Exemplar, Ms. Mus. Brit. Reg. 14. C. VII ist vorhanden, das Original des Matth. Paris, das er, nachdem er das ursprünglich nicht weiter reichende größere Werk abgeschlossen, im Jahre 1250 begann (neo usque ad tempora haec scribentis, videlicet annum gratiae M CC L, p. 9), bis 1253 herabführte und seinem Rloster zufolge ber autographen Aufschrift zum Andenken vermachte. Madden stellt folgende nicht uns interessante Geschichte des Manuscripts zusammen. Um 1419 schrieb Balsingham, zwischen 1430 und 1440 Thomas Rubborne, ein Monch von Winchester, aus ihm ab. Spater tam es in die Bibliothet des Herzogs Humphrey von Glocester, was durch bessen vergeblich ausradirte Inschrift bezeugt wird. Dann verschwindet es, bis es 1488 unter ben Buchern bes Johann Russell, Bischof von Lincoln auftaucht, der Richards III Kanzler war. Sein Gelübbe es an New College in Oxford zu vermachen scheint nicht in Erfüllung gegangen zu sein, benn nachmals befand es sich, wie aus zahlreichen Randnoten hervorgeht, in den Handen des bekannten Italieners Polydor Bergil, der als Zehntensammler Alexanders VI nach England tam und dort auch mit hilfe dieser Quelle seine Anglica Historia schrieb. Möglich, daß der Band damals der alten Königlichen Bibliothet gehörte, da um dieselbe Zeit auch ein Advocat, John Stewys, aus Cornwall gebürtig, daraus Excerpte machte. Eben dort hat ihn zwischen 1550 und 1552 Bale benuten können. Wahrscheinlich nahm er ihn als Bischof von Offory mit nach Irland; nach seinem Tobe aber ist bas Buch vom Grafen von Arundel und erst nach dem Ableben des Schwiegersohns desselben, Lord John Lumley, von Jakob I wieder für die Königliche Bibliothek angekauft worden. Seither ift es zwar viel benutt, von Bats höchst ungenügend collationirt (worauf sich auch noch Core in seiner Ausgabe bes Bendover 1844 verläßt), von Twysden 1648 zwar abgeschrieben, aber niemals gedruckt worden, obwohl es dies als eigenstes Werk des Matthäus Paris gar sehr verdient hätte.

Die ausführliche Beschreibung des Manuscripts enthält viel Interessantes. Auf eine Tafel ber Winde, die erst im 14. Jahrhundert vorangekellt ift, folgt ein Itinerarium von London nach Jerusalem, eine bemalte Rarte von England, Wales und Schottland, eine Jungfrau mit dem Rinde, welcher der Künftler im Mönchsgewande zu Füßen liegt, eine Oftertafel, ein Ralender in doppelten Columnen, die bemalten Bildniffe der Könige von Wilhelm I bis Heinrich III, Alles mit einander von der Hand bes Ratthaus selber, der Maler, Kalligraph und Annalist in einer Person war und Fol. 6 u. 6 b. seinen Beinamen Parisiensis zweimal vollends ausschreibt 1). Hierauf folgt Prolog und Text der Historia Anglorum von 1067 bis 1253 eigenhändig und vielfach durchcorrigirt, mit zahlreichen Initialen in Roth und Blau, Wappenschildern und ähnlichen Illustratios nen an manden Stellen. Im Jahre 1253 beginnt eine andere Hand, die des Freundes und Schülers, die auch in mehreren Handschriften der großen Chronik begegnet. Der zweite Abschnitt des Bandes von 1254-1259, nur hier vorhanden, gehört letterem Werke an und ist um so werth: voller, weil er großentheils wieder von der Hand des Matthaus selber geschrieben ift, bis gegen 1258 nochmals ber ungenannte Freund eintritt und bald den Autor auf dem Todtenbette abbildet mit der Ueberschrift: Hic obit Mattheus Parisiensis. Hieran schließt sich drittens die dem Rishanger zugeschriebene und von Riley neuerdings edirte Continuation bis 1272.

Madden hat nun seiner Ausgabe, von welcher zwei Bande, die Jahre 1067 bis 1245, erschienen sind, dies merkwürdige Autograph des Autors, sein letztes Werk, das von liebevoller Hand sortgeführt wurde, mit sast zu scrupulöser Genauigkeit zu Grunde gelegt, natürlich aber, da es durchaus ein Auszug der großen Chronik, die 1235 der des Wendover ist, die Handschriften derselben zu Rathe gezogen. Nicht nur das Cremplar, welches dem Matthäus vorlag, Ms. Corp. Christ. Cantab. R. 26, sondern auch alle übrigen in Cambridge, in der Cottonschen und Harlepschen Sammlung,

<sup>1)</sup> Rach p. LVIII Rote 1 bediente sich Matthäus balb nach 1250 hänsig der arabischen Ziffern.

in Oxford und Paris vorhandenen Cremplare, auf die es ankommt, werden noch einmal zu Rut und Frommen einer zukünftigen, Wats endlich
ersehenden Ausgabe der Chronica Majora von p. LIV dis LXXIII genau beschrieben. Was die Wiedergabe des Textes betrifft, so schließt sich
Madden mehr den Grundsähen von Pert als der Franzosen an. Der
Inhalt ist natürlich derselbe wie in der großen Chronit, nur knapper und,
da es der Originalauszug des Autors, vielsach zuverlässiger als die ungenügenden Editionen jener. Leider sind die biographischen Notizen und
eine Würdigung des Matthäus als Historiker auf den dritten und lepten
Band verschoben, wo dann nothwendig auch über die von ihm ausgenommenen Urkunden Raiser Friedrichs II die Rede sein wird.

4) Annales Monastici. Vol. III. Annales Prioratus de Dunstaplia. Annales Monasterii de Bermundeseia. Ed. H. R. Luard. M. A. 8. (LXXI. 492 p.) London 1866.

Das erstere, nur in einer Cottonschen Handschrift erhaltene Wert, ist zwar schon 1733 von Hearne gedruckt, aber nur in 200 Exemplaren, nach einer Copie Wanleys, da das Original durch das Feuer vom Jahre 1731 für völlig zerstört galt, und in der bekannten, höchst oberflächlichen Weise dieses Herausgebers. Wegen seiner hervorragenden Bedeutung verdiente es langst eine bessere Edition, die nun wirklich vortrefflich von Luard geliefert wird. Fast zum Ueberfluß ist ihr p. 489 eine Concordanz der Seitenzahlen mit hearne beigegeben. Die Jahrbücher ber in Bedfordshire gelegenen, einst von Heinrich I für regulirte Augustiner Chorberren gestifteten Priorei sind bis 1210 von derselben Hand, später von mehreren geführt, die jedoch sammtlich bem breizehnten Jahrhundert angehören. Seit 1221 sind die Ereignisse sehr wahrscheinlich Jahr für Jahr eingetragen worden, was den Berichten einen namentlich durch Wiederholungen zwar sehr ungleichartigen, aber gerabezu unmittelbaren Charafter giebt. Sie beginnen mit turgen, unselbständigen Auszügen von Chrifti Geburt bis 1201, dann folgt ein ausführlicher, originaler Abschnitt bis 1297. letten Blattern find vereinzelte Buthaten von späterem Datum eingetragen, namentlich zum Jahre 1381 über die Erhebung des vierten Standes, die lette vom Jahre 1459. Sie haben in einem Appendix p. 409 Plat gefunden. Der Herausgeber hat bis zur Evidenz nachgewiesen, daß der Bersasser des Abschnitts von 1210 bis 1242 (et exinde usque ad octavum annum nostrum MCCX p. 3 cf. p. 28) der im Jahre 1242 ge-

korbene Prior Richard de Morins selber gewesen ist, ein schon unter Johann nicht unangesehener Prälat, der das Lateranische Concil besuchte und unter Heinrich III vielsach im Interesse seines Ordens und der Rirche thatig war. Die Persönlichkeit der Fortseper dagegen ließ sich nicht in Ersahrung bringen. Daß ber Herausgeber, wie man bas an ihm gewohnt ift, die Herleitung der meift aus Radulph de Diceto stammenden Partien verfolgt und sorgfältig im Drud unterschieden hat, versteht sich von selbst. Annalen bieten vielleicht das beste und vollständigste Abbild eines Conventuallebens im breizehnten Jahrhundert. Mit Vorliebe handeln sie von ben Angelegenheiten bes Stifts, von Berleihungen, Raufen, einer ganzen Reihe von Processen, z. B. von einem großen Abgabestreit mit den Burgern bes Orts in ben Jahren 1227 bis 1229, von ber Baugeschichte; aber auch reiche Materialien zu der nationalen Geschichte sind eingefloffen, über die Belagerung von Bebford im Jahre 1224, vorzüglich über die Birksamkeit des Bischofs Groffeteste von Lincoln, die Exactionen der Krone und der Curie, die Bepfründung italienischer Kleriker, Simon von Mont= fort und ben Arieg der Barone, denen die Chorherren von Dunftaple wie die meisten anderen Alöster des Landes ihre Sympathien zuwandten. Manche öffentliche Documente sind mit Sorgfalt aufgenommen worden. Chen so wenig fehlt es an Notizen zu der gleichzeitigen Geschichte des Auslandes. Schottische Greignisse wie die Ermordung des Bischofs von Caithneß im Jahre 1222 so gut wie das Schreiben des Legaten Pelagius aus Damiette vom Jahre 1221 über den König David der Restorianer, den vermeintlichen Priester Johann werden mitgetheilt. Unter 1225 p. 96 finden sich Aufzeichnungen über die Ermordung des Erzbischofs Engelbert von Röln, und über bie Gefangennahme Waldemars II von Danemark durch den Grafen von Schwerin, lettere romanhaft und confus. Zwischen den Jahren 1228 und 1250 begegnet häufig Raiser Friedrich II, von da an nicht minder häufig Ludwig der Heilige. Die Fortsetzungen nach 1241 find so ziemlich in demselben Charafter gehalten wie die vorher= gehende Arbeit des Priors Richard, nur daß vielleicht die auswärtigen Dinge etwas mehr in den hintergrund treten.

Die kurzen Annalen der im Jahre 1082 begründeten, erst 1399 zur Abtei erhobenen Priorei von Bermondsey unmittelbar bei Southwark sind dem in einem Harlepschen Manuscript enthaltenen Original entnommen. Aus dem fünfzehnten Jahrhundert stammend umfaßt es die Jahre 1042

bis 1432 und kann erst seit 1433 geschrieben sein. Es fließt aus versschiedenen bekannten Quellen, meist dem sogenannten Matthäus von West: minster, gegen welche sorgsältig in größerer Schrift die seit 1206 häusisger werdenden selbständigen Partien abstechen. Im Ganzen unbedeutend haben diese Annalen vielleicht für die Zeiten Heinrichs IV und V etwas eigenthümlichen Werth.

5) Chronica Monasterii de Melsa, a fundatione usque ad annum 1896, auctore Thoma de Burton, Abbate, accedit Continuatio ad annum 1406 a Monacho quodam ipsius domus. Ed. Edward A. Bond. 8. (LXXXI. 448 p.) London 1866.

In Herrn Bond, seit Aurzem als Nachfolger Mabbens Borstand bes Manuscripten-Departementk im Britischen Museum, hat das vom Master of the Rolls geleitete Unternehmen nicht nur einen ausgezeichneten Mitarbeiter gewonnen, sondern er tritt auch sofort mit der Herausgabe eines aus vielen Gründen besonders merkwürdigen Werks auf. Die Ciftercienserabtei Meaux, absichtlich in Melsa latinisirt zum Unterschied von dem Stammschloß einer nach England verpflanzten abligen Familie, Meldis in Frankreich p. 78, lag in Holberneß, dem südöstlichen Porksbire, nicht weit von Beverley, und wurde 1150 zunächft aus Donationen eines Grafen von Albemarle errichtet. Den überaus strengen Regeln des eben in seine Bluthe tretenden Ordens angepaßt, zeigt ihre Geschichte burchaus die Eigenthümlichkeiten besselben in Disciplin, Lebensart, Bildung und Geschmad. Der Bisitation durch den Abt von Fountains untergeben, erhielt die neue Stiftung ihren erften Abt Adam, der icon bei der Begrunbung von Woburn und Bauden mitgewirkt hatte, ebenfalls von bort. Der zweite, Philipp von 1160—1182, war bereits Ciftercienserabt von Hovedoe in Norwegen gewesen, p. 159. Unter dem dritten, Manas, mußte zum Löfegeld für Richard Löwenherz beigesteuert werden. Der vierte, Alexans der, war ein gewaltiger Bortampfer im Streite der Ciftercienser mit Konig Robann, der auch diese Monche austreiben ließ; der fünfte, Hugo, bestand das von Innocenz III verhängte allgemeine Interdict, während bessen unter anderen in ungeweihter Erde Bestatteten auch Astetil, Abt von Hovedoe, in Meaux seine Rubestätte fand, p. 343. Außerdem umfaßt dieser erfte Band noch die Zeiten der beiden folgenden Aebte, Geoffren und Ridard, bis zum Jahre 1235. Fast alle sieben hatten mit bitterer Armuth und vielen Röthen zu tampfen, wiederholt war die Congregation ihrer

Auflösung nabe; und boch wuchsen durch Rauf, Berleihung, Tausch und andere Mittel unter beständigen Transactionen und Processen, unter Einreißen und Neubauen Aeder, Vorwerke und Klostergebäude. Mehrfach ist von den Laienbrüdern und Convertiten die Rede, die von den allmählich ihren strengen Arbeitsregeln entwachsenben Mönchen eiferfüchtig nieberges halten und als Feldarbeiter und Handwerker benutt wurden. Das vor: liegende Stud der Chronik handelt denn auch ganz besonders von diesen eigensten Angelegenheiten bes Stifts. — Im Jahre 1846 wurde ein Manuscript derselben von der Egerton Sammlung des Britischen Museums angekauft, das fich bei näherer Prüfung als zwischen ben Jahren 1394 und 1400 von einem Mitgliede ber Abtei Melsa geschrieben ergab. Spater entbedte Herr Bond in der berühmten Sammlung des Sir Thomas Phillipps zu Cheltenham ein anderes, von derselben Hand, aber auf Papier geschrieben. Es war fast doppelt so start, da der Geschichte der einzelnen Aebte regelmäßig zum Schluß mehr allgemein historische Materien beigegeben waren, Rom, Europa, Palastina, die Erzdiöcese Port und England betreffend. Diese Handschrift ergab sich als erster Entwurf bes Berfaffers und durfte füglich, während Ms. Egerton der Ausgabe zu Grunde gelegt wurde, jur Collation benutt, die ihr eigenthümlichen Excurse hins ter jedem einzelnen Abt als Appendix beigegeben werden. Ms. Phillipps enthalt aber außerdem noch Buthaten von einer späteren Hand über ben neunzehnten und zwanzigsten Abt, aus denen erhellt, daß der Berfasser des in zwei autographen Gremplaren vorhandenen Werks Thomas von Burton, der neunzehnte Abt, gewesen ift. Ueber ihn hat der Herausgeber p. LX ff. mehrere nicht uninteressante biographische Rotizen zusammenge-Bahrscheinlich hatte er die Universität besucht, wozu die Cistercienserabteien ja nach einer bestimmten Mitgliederzahl einen ber Ihrigen erwählen durften. Im Jahre 1394 erscheint Thomas als Rechnungsführer (bursarius) bes Stiftes und hatte schone Gelegenheit sich mit ben Urtunden und Einkunften desselben vertraut zu machen; 1396 wurde er jum Abt ermählt, jedoch unter Protest einer Partei, welche große Zwistigkeiten hervorrief. Sie standen dem papstlichen Schisma nicht fern. Dennoch wurde ein Vergleich getroffen und Thomas gar jum Besuche bes Generascapitels des Ordens nach Wien (Vienne?) entsendet, als durch die Sould des Visitators, des Abts von Fountains, der Streit noch ein Mal Nachdem die Opponenten an die Curie appellirt, resignirte ausbrach.

Thomas im Jahre 1399, verblieb aber im Rloster, nunmehr angelegentlich mit der Geschichte besselben beschäftigt, bis er ein erblindeter Greis im Jahre 1437 starb. — Ueber die meisten Quellen, die ihm zu Gebote standen, kann kein Zweifel sein. Noch fanden sich zwei Originalcartularien von Melfa, das eine wieder von seiner Hand mit Listen der Monche im Jahre 1396, der Revenuen, des Viehstandes u. s. w. Einer im Briti= schen Museum aufbewahrten Abschrift seiner Chronik vom Jahre 1650 find auch Copien der urtundlichen Collectaneen Burtons beigegeben. Außerdem aber fand er im Alosterarchiv wenigstens Bruchstüde alterer Aufzeichnungen, da er sich wiederholt auf cronica et alia monasterii memoranda und bis zum achten Abt herab auf einen antiquus rotulus beruft. Die Bersicherung ber Praesatio p. 71: nihil in hoc opusculo esse congestum, nisi quod aut scriptum in aliorum opusculis et memorandis diversis inveni etc. wird durch die Gewissenhastigkeit der Arbeit selbst durchaus bestätigt. Im Uebrigen hatte er Martinus Polonus, higdens Polychronicon, ein Exemplar des Brut, Joh. Brompton, Thomas Stubbs für Port, den Quadrilogus über Thomas Bedet, die Canonisation des S. Edmund von Canterbury, auch Heinrich von Huntingdon und Ailred von Rivaux vor sich, wozu fast durchweg der noch vorhandene Bacherkatalog von Meaux stimmt, p. LXXIX. Bon den Annalen von St. Albans findet sich keine Spur. Um so interessanter ist Ales, was Bond aus teiner der bekannten Quellen herzuleiten vermag, z. B. ein Bericht über Richards I Kreuzfahrt und Gefangenschaft und ähnliche die allgemeine Geschichte berührenbe Rotizen. Die bochft sorgfältige, burch verschies denen Druck, durchlaufende Collation und beständige Quellenangabe leicht brauchbare Cbition beginnt mit einem Capitelverzeichniß ber beiben Dris ginalhandschriften; p. 47 folgt ein Abtstatalog nach Ms. Egerton, p. 50 Tabellen der Güter und Besitzungen unter den einzelnen Aebten nach dem: selben Manuscript; p. 71 ff. enthalten den Text von 1150 bis 1235.

6) Liber Monasterii de Hyda, comprising a Chronicle of the affairs of England, from the settlement of the Saxons to the reign of king Cnut, and a Chartulary of the abbey of Hyde, in Hampshire. Ed. Edward Edwards, Esq. 8. (CXIV. 468 p.) London 1866.

Wir haben in der Histor. Ztschft. XII 447, 448 schon über das bis auf einige fragmentarische Auszüge des 16. Jahrhunderts lange versloren geglaubte, aber im Jahre 1861 durch Herrn Edwards wieder aufs

gefundene Wert Bericht erstattet und einigermaßen die Competenz des Finders bezweifelt es zu ediren. Wenn sich auch die Vorwürfe gegen die erste dürftige Beschreibung nicht zurücknehmen lassen, wenn auch der Herausgeber vielfach schülerhaft und in der Einleitung unausstehlich redselig erscheint, so hat er boch Manches nachgetragen, was damals vermißt wurde, und vielfache Erläuterung zu einem sonderbaren Buche beigebracht, das halb Chronik, halb Urkundensammlung ist. Das sehr schöne Facsimile läßt teinen Zweifel darüber, daß Handschrift und Illumination bem Ende bes vierzehnten, wenn nicht dem Anfange des folgenden Jahrhunderts angehoren. Ob der Berf. mitten in einem Sape, der vom Jahre 1023 handelt, am Ende einer Seite abbrach, ober ob das Manuscript ursprünglich noch weiter ging, bleibt unbestimmt, p. XXI. Eine Rotig über die Schickfale des Bandes in der Zwischenzeit zwischen der Aufhebung der Abtei und der Errichtung der Bibliothet des Grafen von Macclesfield in der ersten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts, wo er so lange unentbedt gelegen, ift nicht beizubringen gewesen. Bielleicht kam er zugleich mit dem Schlosse von der katholischen Familie des Biscount Gage an den Grafen. Jedenfalls ist es ein Fingerzeig, daß im siebenzehnten Jahrhundert katholische Autoren wie Spelman, Alford, Harpsfeld sich in ihren tirchengeschichtlichen Werken auf das Buch von Hyde bezogen, p. LXXXIV ff. Es ist verdienstlich, daß bei ber Ausgabe die außerdem vorhandenen Cartularien und Register berselben Abtei, zwei im britischen Museum und ein brittes in der Bibliothek Lord Ashburnhams, das Remble einst nicht zugänglich gewesen, vorzüglich wegen bes Textes und ber Authenticität mancher angelsächsischen Urkunden nicht übersehen worden find. Willkommen ist auch, so wenig uns der Stil gefallen will, der Abrif einer Geschichte des Stiftes, das Aelfred der Große in seinem letten Jahre zu errichten beschlossen, und zu dessen Abt er den bereits um 885 nach England berufenen Grims bald von St. Bertin erkoren hatte. Was die Ausführung so lange verhinderte, ist unbekannt; doch weilte nach dem Cartularium Sithiense Grimbald in den Jahren 889 und 892 wieder in St. Bertin. Erst nach dem Tode des Königs vermochte er den Sohn und Nachfolger die Abtei Neumunfter innerhalb ber Mauern von Winchefter zu begründen. Cadweard I dotirte sie und ließ die Leiber von Vater und Mutter aus der Kathedrale v. St. Swithhun überführen, p. 51, 79 cf. XCVIII. Auch die späteren Könige ließen es an Donationen nicht fehlen, doch erscheint erst wieder um 963 ein Abt bei Ramen, Sthelgar von Glaftonbury, der im Sinne Cthelwolds und Dunstans die benedictinische Reform durchführte und Mönche an die Stelle der Chorherren setzte. Auch Anut der Große unterhielt freundschaftliche Beziehungen zu der Abtei. In der Schlacht bei Senlac stritten und sielen zwölf ihrer Monche, weshalb der Eroberer viele der Besitzungen confiscirte und eine Burg auf Klostergrund aufführte. Tropbem erscheint die Abtei noch mit , sehr respectablen, über sechs Grafschaften zerstreuten Gütern im Domesbay Buch (p. XCX ff. Uebersetzung des Abschnitts). Allein überdies im Streit mit der benachbarten Kathedrale wurde sie zur Stadt hinausgedrängt, bis sie sich 1110 auf der Wiese von Hpbe wieder ansiedelte und auch die Königsgräber mit sich nahm. Rachdem sie im Kriege zwischen König Stephan und der Kaiserin Mathilde durch ben Bruder des ersteren, ben Bischof Heinrich von Winchester, zer: stört worden, gediehen Abt und Convent niemals zu einer hervorragenden politischen ober wissenschaftlichen Bedeutung. Im Jahre 1352 unterwars fen sie sich ganz dem Bischof und hatten sich bann in der Folge der Gnade Williams von Wyteham so wie des Cardinal Beaufort zu erfreuen. Der lette im Jahre 1530 erwählte Abt, John Salcot, der nach einander Bischof von Bangor und Salisbury wurde, half Heinrich VIII eifrig bei Spoliation ber Klöster, bis 1538 auch Hybe Abben von Thomas Cromwell aufgehoben wurde. Ihre Güter wurden rasch zerstreut, doch kamen die bedeutendsten an Thomas Briothesley, den ersten Grafen von Sou-Bei dem Bau eines Grafschaftsgefängnisses im Jahre 1788 thampton. fand man noch Ruinen und tunstvolle Fragmente ber einst stattlichen Rlos sterbauten. Unter den aufgedeckten und roh vernichteten Steinsärgen befand sich höchst mahrscheinlich auch die Asche Aelfreds des Großen, seiner Gemablin Galhswith und Cadweards I. — Gerade wegen dieser Stifter nun behalt ber Liber de Hyda einen eigenthümlichen Werth. Seine Geschichtserzählung freilich ift eine späte Compilation, die haftig zugleich mehrere, meist bekannte und untergeordnete Quellen ausschreibt und deßhalb in der Chronologie sehr unsicher ist. Biel mythischer Stoff ist aufgenommen, wie unter Aethelftan der Kamps zwischen Guido von Warwick und Colbraud bem Danen, worüber ber Herausgeber p. XI.III fast noch alberner fabelt. Nach elf gang turgen Capiteln über die Geschichte Britan. niens von Albina bis auf die Eroberung, über König Knut, die Reiche der Heptarchie, die Sachsenkönige, welche Monche werden, die Herkunft der

Sachsen, das einheitliche Reich unter Ecgbert folgen Cap. 12 bis 23 Cronica der Fürsten von Aethelmulf bis Knut. Schon über Aelfred verbreitet sich der Stoff bedeutend, wird aber nicht direct aus Asser, sondern aus higdens Polychronicon geschöpft. Eigenthümlich sind die Partien über Grimbalds Berufung; das Schreiben Fulcos von Reims an Aelfred, Grimbalds Rede auf der Synode in London sind wörtlich eingeschaltet. Ebenso ber einzige aus dem Mittelalter erhaltene Originaltert von Aelfreds ans gelfachsischem Testament nebst mittelenglischer und lateinischer Uebersetzung. In ahnlicher Weise werden allen folgenden Regierungen die auf Hyde bezüglichen Urkunden in dreifachem Texte beigegeben, so daß der historis sche, höchst selten originale Stoff immer mehr vor bem Cartular zurücktritt. In ben Beilagen endlich finden sich eine andere turze Chronit bes Stifts von 1035 bis 1120, eine Urkunde König Cabgars, ein von Anut ertheiltes Privilegium und Uebersetzungen aller vorkommenden angelsächsischen Documente und Grenzbestimmungen. Lettere wie das Glossar und die Indices find forgfältig gearbeitet.

7) Year Books of the Reign of king Edward the first. Year KX and XXI. Edited and translated by Alfred J. Horwood, of the Middle Temple, Barrister-at-law. 8. (XXIX. 509 p.) London 1866.

Ueber Wesen und Inhalt dieser Rechtsdocumente ift bei Gelegenbeit zwei vorhergehender Bande schon in der Histor. Itschft. X 520 und Es folgen jest gang abnliche Procesacten XIV 496 berichtet worden. aus etwas früheren Jahren besselben großen Königs 1292 und 1293. Das Hereford Iter, d. h. die Procepreports über den Circuitus der Richter in jener Grafschaft, und die Aften Des Gemeinen Gerichtshofs (Common Bench) aus 20 Ebw. I sind die ersten fest datirten, die sich finden. Bei bem Salop und dem Stafford Iter 20 und 21 Edw. I, die ebenfalls in diesem Bande abgedruckt find, kann schon wegen des Inhalts das Jahr nicht zweifelhaft sein. Alle diese Akten find einer Handschrift der Universitäts-Bibliothet zu Cambridge enknommen, in der sich neben vielen anderen, meist juristischen Materien auch ein Exemplar von Bractons Rechtsbuch findet. Die durchweg in französischer Sprache abgefaßten Reports, benen wieder Seite für Seite eine englische Uebersetzung beigegeben ift, laffen an haufigen Jrrthumern erkennen, baß sie nach Dictat geschries ben worben sind. Der Herausgeber macht wegen des Reichthums der Falle auf die ungemeine Proceplust der Beit aufmerksam, die im Gegen-15

.

sat zur Fehdesucht und Anwendung rober Gewalt entschieden als ein Zeugniß für die Ordnungsliebe und das Vertrauen zu den Reichsgerichten gefaßt werden muß. Es ist freilich bekannt, daß der König wenige Jahre zuvor 1289 gegen die meisten wegen ihres geringen Gehalts auf Bestechlichkeit und Erpressungen ertappten Richter scharf einzuschreiten genothigt war. Er legte bamit ben Grund zu der später so hoch gerühmten Integrität ber Tribunale. Bielleicht entsprang aber auch aus benselben Anlaffen bas Spftem ber Berichterstattung über die Sipungen, benen wir die Pear Books verbanken. Auf das Berfahren wider den Richter Thomas de Weylonde wird noch in einem Proces des Jahres 1292 Beziehung genommen, p. 337. Außerdem begegnen, abgesehen von der speciell juristischen Bedeutung des Stoffs, wieder manche für Personal- und Localgeschichte interessante Dinge. In einem die Familie Longchamp angehenden Quo Warranto Fall werden beren Besitzverhaltnisse bis hinauf zur Raiserin Mathilbe, ber Mutter Heinrichs II verfolgt, p. 101. Ein gewisser Thomas Corbet weist noch 1293 das Anrecht auf ein Eigenthum nach, das feinem Vorfahren einst von Heinrich II, verliehen worden, als er den König auf der Jagd bei sich bewirthete, ke le Roy Henri le veyl dins en askun tens sour cele place, p. 395. Der Herausgeber hat nach sorge fältiger Bergleichung der Manuscripte die Ueberzeugung gewonnen, daß der Name des großen Rechtsgelehrten urtundlich nicht Bracton, sondern Bratton zu schreiben sei, p. XIV, Rote 483. R. P.

Camden Society.

1) Letters and other documents illustrating the relations between England and Germany at the commencement of the thirty years war. From the outbreak of the revolution in Bohemia to the election of the Emperor Ferdinand II. Edited by Samuel Rawson Gardiner, late Student of Christchurch. Camd. Soc. 4. (XL. 212 p.) 1865.

Es werden hier im Ganzen 95 Schreiben und Altenstüde mitgetheilt, von denen nur sehr wenige bisher bekannt oder gar gedruckt waren. Die meisten sind dem State Paper Office, ein paar nur anderen englischen Sammlungen oder dem Archiv von Simancas entnommen. Sie sallen sammlich zwischen den Juni 1618 und den August 1619, in das erste Jahr, in welchem sich noch eine Beilegung des europäischen Kampss hossen ließ. Mit Recht macht der kundige Herausgeber, dessen Arbeit von erfreulichen Fortschritten historischer Studien in Oxsord zeugt, darauf aufe merksam, daß die Haltung der Parlamente von 1621 und 1624 gegens

über der Pfälzer Frage längst Aufhellung durch diplomatisches Material Er bietet somit einen ersten Beitrag und verheißt mehr. Mit Bergnügen lieft man den einleitenden Abrif über die Lage des Reichs, die österreichischen Erblande, den aristokratischen Charakter der Resormation in benselben, ben protestantischen Alerus und die böhmischen Stande, denen ein kurzer Hinweis auf Schottland p. XVI trefflich zur Folie bient. Der Berfasser beurtheilt Hurters Buch ganz wie die deutsche Kritik es thut; die neuesten Arbeiten Gindelps sind ihm nicht entgangen. Man wird seine Charakteristik Ferdinands II, in welchem er ein Stück Philipp II und ein Stud Richelieu zu finden glaubt, die Johann Georgs von Sachsen und Friedrichs V von der Pfalz billig und gerecht finden. Im Mittels punkte steht ihm aber ber weise, unbehilfliche Jacob I, der es unternimmt im Bertrauen auf sein vermeintlich gutes Berhältniß zu Spanien zwischen Ferdinand und den aufständischen Bohmen versöhnlich einzuwirken und sugleich die calvinistische Psalz und ihre Unionsgenossen mit dem lutheri= schen Sachsen zu vereinigen. Mochte ber Plan auch noch so gut angelegt sein, seine Ausführung mußte wegen der Schwierigkeit des Beginnens in solchen Handen, die überdies keinen großen Diplomaten zur Verfügung hatten, nothwendig scheitern. Außer Schreiben ber bohmischen Stande sub utraque an den König von England enthalt die Sammlung Berichte seis ner Gesandten aus Mabrid und Turin, wo Karl Emanuel eine Beile an die Raiserwahl dachte und zuerst auf den Gedanken kam den Pfälzer zum Ronig von Bohmen zu machen, und die Briefe seines Schwiegersohns Friedrich V, die ungemein inhaltreich von den Anschlägen ber Spanier auf Benedig, von Dohnas Mission nach London und dem Haag, von den Rriegsereignissen in Böhmen und dem Unionstage in Heilbronn handeln. Jacob glaubte sich auch von Madrid aus zur Mediation bevollmächtigt, doch stellte ihm schon der kürzlich aus London zurückgekehrte Gondomar ein übles Prognostiton: antes se puede sacar fruto y obligalle a que aya verguenza de simismo y que realmente haga buenos y verdaderos officios para la reducion de los Bohemios a la obediencia de 8. M. Cessarea y Rey Ferdinando. Da ihm in der That nichts in ben Weg gelegt wurde, sette sich Jacob in Einvernehmen mit ben bollandischen Generalständen, die gleich England nur für den Frieden arbeis teten und jeden Gedanken an Krieg zu unterdrücken suchten. Zuerst wurde Sir Henry Wotton, Gesandter in Benedig, jum Botschafter des Schieds:

richters besignirt; es bleibt unbekannt, weßhalb man ihn fallen ließ, obgleich er in einem auch sonst nicht uninteressanten Schreiben p. 48 ff. bereits angenommen hatte. An seiner Statt wurde dann Viscount Doncaster, später unter Rarl I Carl von Carlisle, abgesertigt, wie damals alle Schotten ben Spaniern abgeneigt und parteiisch für die Union. für den ernsten Zwed ein überaus artiger, vollendeter Gentleman, ein Meister in diplomatischer Etiquette, mundlich und schriftlich mehrerer Spraden mächtig, genügt hatte, so hatte die Wahl in der That nicht beffer getroffen werben konnen. Bon seinen Bollmachten für die verschiedenen Staaten und Fürsten sind die meisten mitgetheilt; seine Instructionen baben sich nur in spanischer Sprache zu Simancas gefunden, p. 64. Bot ber Abreise schlug Jacob ben noch im Bette liegenden Ebelmann zum Ritter, and told him he was the first that ever he made in that manner, p. 75. Seine Berichte, welche die Hauptpartie des Bandes bilben, find denn auch mehr unterhaltend als staatsmännisch. Beim Empfang in Beibelberg bricht er in Schmeicheleien Aber ben Schwiegersohn und die Tochter seines Rönigs aus und rath sofort zu birecter Hilfeleistung gegen Ferdinand. Dem Pfalzgrafen sagt er: that his Majesty had sent me as a white paper to receyve impression from his Highnes by the way of information, advise and commandement. Er berichtet ferner über einen Empfang in Munchen, über die Audienz, die ihm Ferdinand in Salzburg ertheilt und die ihn auf Bescheid erst in Frankfurt vertröstet. Während ber Praliminarien zur Raiserwahl residirt er in Hanau, bis ein langer Bericht, p. 181 ff., das Scheitern bes Bermittlungsversuchs und immerbin anschausich die Complication der Lage ausführt. Schreiben p. 205 ift aus Roln batirt. Auch ein eigenhandiger Brief bes Brinzen Karl von Bales an Doncaster ist aufgenommen, p. 140, wo es pon Friedrich V beißt: I am verrie glad to heer that my brother is of so rype a judgement and of so forward an inclination to the good of Christendume.

2) Registrum sive Liber Irrotularius et Consuetudinarius Prioratus Beatae Mariae Wigorniensis, with an introduction, notes, and illustrations, by William Hale Hale, M. A., Archdeacon of London. Londini: Sumptibus Societatis Camdenensis. 4. (CXXVIII. 200 p.) 1865.

Es wird bei diesem Werke genügen kurz darauf hinzuweisen, daß, wie schon im englischen Mittelalter die finanzielle Buchführung eine überaus

sorgfältige gewesen, Studium und Erklärung der erhaltenen Documente auch für die Gegenwart einen ganz besonderen Reiz zu haben scheint. Das genau nach Seite und Zeile abgedruckte Originalmanuscript stammt aus dem Jahre 1285 und ist bis auf spätere Zuthaten auf ten Anfangund Endblättern durchweg von einer Hand geschrieben. Es hat fich lange in fremdem Besit, sogar in Italien befunden, bis es in neuerer Zeit wies der Eigenthum des Capitels der Domkirche von Worcester geworden ist. Reben allerhand öffentlichen Documenten, die bunt burch einander eingeschals tet werden, der Magna Charta Heinrichs III nebst den sie stets begleitenden Beilagen, neben den Provisionen von Merton 1235, den Provisionen von Westminster 1259, neben älteren und neueren königlichen, bischöslichen und Privaturtunden, neben Berichten über gerichtliche Berhandlungen und Ur= theile bleibt die Hauptsache doch ein auf ein Normaljahr reducirtes Rentalbuch ber zugleich das Capitel der Rathedrale 'repräsentirenden Benes dictinerabtei zu Worcester, in welches sowohl die klerikalen Ginkunste von Rirden und Zehnten, als alle Lande und Lehngefälle eingetragen find. Der Redditus Prioratus Wigorniae anno incarnationis Domini MCCXL verdient gar wohl die eingehenden Untersuchungen, die ihm der schon durch eine ahnliche, die St. Paulstirche in London betreffende Arbeit bekannte Herausgeber gewidmet hat. Er lagt sich hauptsächlich einen Bergleich mit den aus dem Domesday Buche des Groberers bekannten Besitzverhaltnis sen ber Rirche von Worcester im Jahre 1086 angelegen sein. In Einleis tung und Noten wird der ungemein vielseitige Stoff erlautert nach seiner tanonistischen, civilrechtlichen, antiquarischen, agrarischen und ökonomischen Bedeutung. Nach den verschiedensten Seiten, über Aderland, Mühlen, Fis schereien, Salzwerke, Abhängigkeit der Cultivatoren, Rirchen und Capellen, Einkunfte und Ausgaben aller Art, Topographie, Maß und Gewicht, Preise von Brod und anderen Lebensmitteln, Gerichtsbarkeit u. f. w. wird eine besonders für den Statistiker und Bolkswirthschafter höchst ergiebige Fund= grube eröffnet. R. P.

Von neu erschienenen Schriften über den Krieg in den Bereinigten Staaten 1861—1865 notire ich:

John Abbot, The history of the civil war in America. New-York 1867.

Vollständige Geschichte des Krieges mit Planen und Zeichnungen.

Andrews Sidney, The south since the war-

Interessant, aber in schroff unionistischem Sinne geschrieben.

Gruley, Horace, The American Conflict. A history of the great reballion in the united states 1861-64, its causes, incidents and results. Hartford.

Der Berfasser war Redacteur des New : Port : Herald und einer der Führer der Abolitionisten=Partei. Das Buch ist parteiisch, aber mit großer Kenntniß der Verhältnisse geschrieben.

Lessing, Berson, Pictorial history of the civil war in the U. S. Illustrated.

Mehr ein Roman als Geschichte, mit trefflichen Aupfern. Parteiisch für den Norden.

Pollard, Edward, The lost cause, a new southern history of the war of the confederates. Comprising a full and authentic account of the rise and progress of the late southern confederacy, the campaigns etc. New-York 1866.

Der Berfasser war während des Krieges Redacteur des Richmonds Examiner; er ist parteissch sür die Südstaaten. Seine Schlachtbeschreibungen sind sehr gut. Interessant ist Pollards scharfe Beurtheilung des Prässenten Davis dem er vorwirft, seine Cabinetsminister zu Secretairen ersniedrigt, den Congress der Secessionisten in autotratischer Willfür sür nichts geachtet zu haben. Das Misslingen des Feldzuges hat Davis nach Pollards Behauptung dadurch verschuldet, daß er alle Operationen vom grünen Tische in Richmond durch den Telegraphen habe lenten wollen, serner dadurch, daß er den Krieg auf die Desensive beschränken wollte und die Feldherrn von seder energischen Offensive zurücksielt. Davis Günstlinge waren Brazton, Bragg und Pemberton, gegen die er verdienstvolle Führer, wie Price und van Dorn, selbst Beauregard zurücksete.

Tenney, W. J., The military and naval history of the rebellion in the U. S. with biographical sketches of deceased officers. New-York 1865.

Aurze vollständige Zusammenfassung der Thatsachen.

Swinton, William, Campaigns of the army of the Potomac. A critical history of operations in Virginie, Pensylvania and Maryland. New-York 1866.

Der Versasser war Correspondent der New-Port-Times bei der Potomae-Armee während des Arieges. Conyngham, David, Shermans march trough the south, with sketches and incidents of the campaign. New-York 1866.

Der Verfasser war Correspondent des New-Pork-Herald in Shermans Hauptquartier mahrend bessen sammtlicher Feldzüge.

Borcke, H. v., Memoirs of the confederate war for independence. 3 vol. with maps. London, Blakwood.

Der Verfasser war früher preußischer Ravallerie-Offizier.

F. v. M.

Correspondance générale de Mme. de Maintenon, publiée pour la première fois, sur les autographes et les manuscrits authentiques, par Theophile Lavallée, t. IV. Paris 1866.

Wir haben unsern Lesern die Entdedung einer neuen französischen Autographenfälschung zu berichten. In dem vierten Bande seiner correspondance générale de Mme de Maintenon hat Th. Lavallée Briefe der Frau von Maintenon an den Herzog und Cardinal von Roailles publicirt nach Autographen, die sich gegenwärtig im Besit bes Herzogs von Cambaceres befinden. Leider giebt uns der Herausgeber, der mit sehr anerkennenswerther Borficht in die früheren Banbe ber Correspondenz nur Stude aufgenommen, von benen authentische Copien ihm vorgelegen, teine Austunft barüber, auf welche Weise und zu welcher Zeit die fragliden Briefe in den Besitz des genannten Herzogs gekommen; interessant ist jedenfalls, daß 1854 Lavallée selbst öffentlich bedauert, es sei ihm nicht gelungen, authentische Copien ber gedachten Briefe aufzufinden, von benen bisher nur offenbar gefälschte Abschriften bekannt geworden. Unmöglich ware es nicht, daß diese Notiz Lavallées einem Falscher die erste Beranlassung geboten, die vermißten Briefe zu fabriciren; daß wir es hier wieder mit einem Erzeugniß der rührigen französischen Autographenfabrik zu thun, dafür scheint in der That Alles zu sprechen. Aufmerksam gemacht durch Widersprüche, die sich zwischen den Angaben der Briefe und dem außerft zuverlässigen Journal von Dangeau finden, hat neuerdings herr Grimblot in, wie uns scheint, völlig überzeugender Beise bargethan, daß die mehrerwähnten Documente falsch; wir verweisen unsere Leser auf die interessanten Ausführungen, die er zuerst im Temps vom 13. August (n. 2286) und sodann bedeutend erweitert in einer eigenen Broschure — Les faux autographes de Mme. Maintenon. Paris 1867, Germer Baillière — veröffentlicht.

Es erscheint passend hier eine Notiz anzuschließen über den Streit,

ber in ben letten Bochen die wissenschaftliche Welt von Paris in gerecht: fertigte Aufregung versett. Es handelt fic babei ebenfalls um die Echtbeit von Briefschaften des 17. Jahrhunderts, junadft um Briefe und Rotizen Bascals, so wie um Briefe Rewtons, die der frangofischen Alademie in verschiedenen Sitzungen des Juli d. J. von einem ihrer Mitglieder, Hrn. Chasles vorgelegt und in den Comptes Rendus (T. 65, n. 3 ff. p. 95 ff.) publicirt find. Diefelben enthalten Mittheilungen von außerstem Interesse fur die Geschichte ber Raturwissenschaften; wie Herr Chasles ausgeführt, ergiebt sich aus ihnen, daß nicht Remton, sonbern Bascal das wesentlichfte Berdienst für die Auffindung des Gesetzes das Schwere zuzuschreiben. Sofort nach der Publication dieser Documente haben sich indeß Zweifel gegen ihre Echtheit erhoben. Herr be Faugere, der zur Restitution des Tertes der pensées von Pascal das von diesem selbst geschriebene Manuscript benutt, erklärte, die Schrift der angeblich von Pascals Hand geschriebenen Briefe sei nicht die Handschrift Pascals (C. R. 1. c. 202); als ihm Hr. Chasles weitere Mittheilungen aus seiner Sammlung gemacht, u. A. bie Briefe von zwei Sowestern Pascals ihm vorgelegt, behauptete er ferner, daß die angeblich von Pascal und von seinen beiden Schwestern geschriebenen Briefe von einer und derselben Hand abgesaßt seien (C. R. 1. c. 455). Ebenso entschie den hat sich gegen die Cotheit Herr Benard aus Evreux ausgesprochen (C. R. 1. c. 203); er betonte, daß die Briefe wahrscheinlich englischen Ursprungs; aus lexicographischen Grunden bat Hr. Littré Zweisel erhoben (Philosophie positive 1867 n. 2 p. 328). Richt minder schwer wiegende Bedenken wurden von englischen Gelehrten geltend gemacht, von Professor A. de Morgan und R. Grant, sowie von dem Biographen News tons, Sir David Brewster. (Bgl. Athenaum n. 2077 ff. Times v. 20. September 1867 und C. R. l. c. n. 7 u. 14.) Lesterer hob u. A. bervor daß von Beziehungen zwischen Rewton und Pascal uns abfolut nichts befannt, daß Pascal unmöglich einem damals 11jahrigen Anaben in der Beise geschrieben, wie er unsern Briefen jufolge Remton gegenüber gethan, daß dieser damals sich mit durchaus, anderen Dingen beschäftigt als ben Studien, die er nach unsern Briefen zu dieser Beit getries ben haben soll. Unter den fraglichen Documenten befindet sich auch ein Brief von Newtons Mutter, Anna Apscough, an Pascal, worin sie ihm für die Freundlichkeit dankt, die er ihrem Sohn erzeigt; allein Newton

war taum 4 Jahre alt, als seine Mutter ben genannten Namen mit einem neuen, Hanna Smith, vertauschte. Wir wissen von Newton selbst, daß er französisch geschriebene Sachen nur das Wörterbuch in der Hand zu lesen vermocht, und nun soll er an Pascal nicht englisch ober lateinisch, Allen diesen Bedenken gegenüber sondern französisch geschrieben haben. wiederholte Hr. Chasles stets auf bas Neue die Bersicherung ber Echtheit seiner reichen Autographenschäße — es befinden sich darunter fast 500 Briefe Pascals, außerdem mehr als 100 Briefe von Newton, Leibnis u. A. —; er stellte ihre vollständige Publication in Aussicht, verharrte aber leider über den wichtigsten Punkt in unerschütterlichem Schweigen, über die Frage nämlich, wie die fraglichen Documente in feinen Besit getommen. Natürlich, daß er immer bringender aufgefordert worden, dieses Schweigen zu brechen; so besonders lebhaft von Herrn Libri. In Paris war das Gerücht verbreitet, die angezweifelten Briefe stammten von keinem Anderen als von Libri; daraufhin erklärte dieser, er habe die von Chasles publis cirten Documente sofort als Falschungen erkannt, bewies durch ein beigefügtes Schreiben des Prof. A. de Morgan, daß er selbst diesen zuerst auf ein Indicium für die Unechtheit ausmerksam gemacht, und protestirte in den entschiedensten Ausdrücken dagegen, daß man ihm aufbürde la responsabilité de ces absurdes et sottes falsifications. (Vgl. auch Athenaum n. 2081.) Das unfraglich Wichtigste, wie uns scheint, für die Erledigung der Frage ist in der allerletten Zeit in England geschehen. Hr. Chasles, der von vornherein mit sehr anerkennenswerther Liberalität jedes Stud seiner Sammlung jeder wissenschaftlichen Prüfung zur freien Disposition gestellt, sandte mehrere seiner Autographen Rewtons über den Ranal an Sir David Brewster und an Prosessor Hirft. Der Erstere legte die ihm übermittelten Briefe verschiedenen Kennern der Newtonschen Handschrift, u. A. dem Vorstand der Manuscriptensammlung des Britischen Museums, Madden vor; ihr einstimmiges Verdict erging dahin, die Schrift der ans geblichen Autographen sei nicht die Handschrift Newtons. (Athenaum n. 2083 u. C. R. l. c. n. 14.) Und zu bemselben Resultat gelangte Professor Hirst hinfictlich der ihm übersandten Documente. Aber es ergab sich noch Beiteres. Aufmerksam gemacht durch das häufige Vorkommen des Ramens Desmaizeaux in den von Chasles publicirten Documenten untersuchte man ein Wert dieses im J. 1720 in die Royal Society aufgenoms menen Gelehrten: Recueil des diverses Pièces sur la Philosophie, la Religion etc. par Leibnitz, Clarke, Newton etc.; dabei entdeckte man, daß 3 von den 5 an Hirft überschicken Autographen wörtliche Copien einzelner Stellen aus Desmaizeaux französischer Uebersetung dreier ursprünglich von Rewton englisch geschriebener Briese seien. Auch ein viertes angeblich Rewtonsches Autograph sand sich in dem genannten Werke wieder; es entpuppte sich als ein Ausspruch von Clarke in einer von ihm mit Leidnitz gesührten Correspondenz, von welcher Desmaizeaux nur eine französische Uebersetung in sein Rocueil aufgenommen. (Times v. 1. Okt.) In der That scheint es uns, als sei durch diese Entdeckung die Frage erledigt; hier ist ein Einblick sogar in die Wertstätte des Fälschers gewonnen, und wir gestehen, auch die neuesten Ausssührungen von Hrn. Chasles (in der Sitzung der Akademie vom 30. Sept. C. R. 1. c. n. 14) haben uns die Ueberzeugung nicht zu nehmen vermocht, daß es sich hier allerdings um eine Fälschung handelt.

Bum Schluß noch zwei Worte über eine britte Autographenfälschung. Es sind kürzlich in Frankreich 16 Briefe von Madame Elisabeth an die Marquise von Raigecourt verlauft; in einem Eingesandt des Journal des Debats vom 22. Sept. erklärt nun der Sohn der Letteren, nach genauer Vergleichung der in seinem Besitz besindlichen Briefe von Madame Elisabeth an seine Mutter, von den erwähnten 16 Autographen seien unzweiselhaft 13 falsch. pp.

Bon Herrn G. P. Lie us fe us werden wir ersucht, die Ausmersamsteit unserer Leser auf zwei neue wichtige Publicationen zur Geschichte Itasliens zu lenten, die solgenden Litel tragen: I capitoli del commune di Firenze. Inventario e regesto. Tom. I. Firenze 1866 und: I diplomi Arabi del R. archivio Fiorentino, testo originale con la traduzione letterale e illustrazioni di Michele Amari. Appendice. Firenze 1867.

Außerbem geht uns folgende Anzeige gur Beröffentlichung ju :

La Revue des Questions historiques ouvre sa deuxième Année par une Livraison où nous remarquons les travaux suivants: I. Alesia, son véritable emplacement, par M. Anatole de Barthélemy. — II. Galilée, son procès, sa condamnation, d'après des documents inédits, par M. Henri de l'Epinois. — III. Le Caractère de Louis XV, par M. G. du Fresne de Beaucourt. — IV. Louis XVI et le Serrurier Gamain, par M. J. A. Le Roi. — V. Polémique: Jérusalem et le Golgotha, par Mr. l'Abbé Coulomb et Anatole de Barthélemy. — VI. Mélanges. — VII. Courrier Anglais, par M. Gustave Masson. — VIII. Courrier Italien, par Mr. César Cantû. — IX. Chronique, par M. Léon Gautier. — X. Revue des Recueils périodiques, par M. M. Fr. de Fontaine et H. de L'Epinois. — XI. Bulletin bibliographique, Compte rendu de cinquante ouvrages historiques.

## VIII.

# Beiträge zur Würdigung der ungarischen Geschicht=

Von

# Mlegander Flegler.

## П.

Der Zeitabschnitt, welcher von dem Tode Georg Rakoczis II im Jahre 1660 bis zum Frieden von Szatmar im Jahre 1711 reicht und durch die langen Türkenkriege, durch beständige Erschütterungen im Innern und die heftigsten Rämpfe um die Verfassung bezeichnet wird, war auch auf die Gestaltung der ungarischen Geschichtschreibung von großem Ginflusse. Das Beispiel des Cardinals Pazmany hatte gezeigt, wie wichtig und bedeutsam es für die Interessen der katholischen Kirche sei, sich ber heimischen Sprace zu bedienen, und man fing daher an auch die Landesgeschichte in populärer Weise zu behandeln. So erschien im Jahre 1660 zu Wien eine Chronik in magyarischer Sprache. Ihr Verfasser war Gregorius Petthö, über dessen Lebensstellung ich nichts aufzufinden vermochte. Selbst der Jesuite Andreas Spangar, der späterhin diese Chronik fortsette, fagt bloß, daß derselbe wahrscheinlich bald nach 1626 gestorben sei. Ohne Zweifel gehörte er zu der angesehenen gleichnamigen Familie, deren Glieder sich jederzeit durch Anhänglickeit an das habsburgische Haus, sowie durch ihren Gifer für die römisch=katholische Kirche bemerklich machten. Die Chronit selber ift von höchft einfachem Gefüge.

Auf einem einzigen Blatte schickt der Verfasser den Ueberblick von zwölf großen Weltbegebenheiten voraus, von der Eroberung von Troja bis zur Erhebung des Augustus. Dann folgt auf einem anderen Blatte das seltsame Privilegium Alexandri Magni, regis Macedonum, Sclavis et eorum linguae concessum, bas in Con= stantinopel irgendwo aufgefunden worden sein soll, und allerdings in unglücklich nachgeahmtem byzantinischem Stile verfaßt ist. den drei Abschnitten, in welchen die ungarische Geschichte erzählt wird, haben die beiden ersten über die arpadischen Könige und über die Könige aus gemischten Häusern für heute keine Bedeutung mehr. Es sind zusammengedrängte Auszüge, meist aus Bonfini, auch als Auszüge nicht zum Besten gelungen, oft mit falschen Zeitbestimmun= gen, selbst wo jener sie richtig angegeben hat. Sicherer wird ber Berfasser;in der habsburgischen Periode, wo Istvanfi sein Führer ist; bleibenden Werth aber hat nur bie Erzählung der Ereignisse aus dem ersten Viertel des siebzehnten Jahrhunderts, die er als Augenzeuge oder mindestens als Zeitgenosse schildern konnte. Hier hat er über die siebenbürgischen Fürsten und namentlich über Gabriel Bethlen und seine Zeit manche Züge und Thatsachen aufbewahrt, die auch jett nicht übersehen werden dürfen. Der katholische Standpunkt des Ber= fassers ist unverkennbar; doch wird berselbe im Ganzen mit Schonung durchgeführt. Im Widerspruche damit stehen bloß einzelne Stellen, welche den Einfluß einer fremden Hand vermuthen laffen. Annahme ist um so gerechtfertigter, wenn es mit der Angabe Span= gars über den Tod Petthös seine Richtigkeit hat, da in diesem Falle die Herausgabe des Buches, welche erst im Jahre 1660 erfolgte, nothwendig von einem Anderen besorgt werden mußte. Dieser erste Abdruck war mir nicht zur Hand, und so bin ich gänzlich auf die zweite Ausgabe von 1729 1) verwiesen. Hier lesen wir nun ba, wo die Erzählung von Bocskap beginnt, eine mit NB. bezeichnete Einleitung, welche die damals für die Bertreibung der Türken höchst günstige Lage der Dinge klar zu machen sucht und die Versäumniß dieser Gelegenheit den verblendeten Leidenschaften der Führer bei= mißt. Zwar giebt der Verfasser zu, daß Basta durch sein unver=

<sup>1)</sup> Petthö Gergely, rövid magyar kronika. Cassán, 1729.

antwortliches Benehmen die Erbitterung des Volkes hervorgerufen habe, gleichwohl wirft er die Hauptschuld auf Bocskap, den er einen verfluchten Menschen und Sohn des Verderbens nennt. "O möckte boch dieser unselige Verberber seines Vaterlandes und Zerftorer seines Volkes — so schließt die Stelle — zugleich mit Georg Basta, der dazu die Beranlassung gab, nie geboren sein!" Eine ebenfalls mit NB. bezeichnete Apostrophe ähnlichen Inhalts findet sich beim Tobe Bocskans. Zwischen beiden Herzensergießungen liegt nun aber eine Darstellung, die sich durch ihre Ruhe bemerklich macht und fast unwillfürlich das große organisatorische Talent Bocskaps vor uns erscheinen läßt. Ein Zwiespalt wie ber, daß man zuerst die Thatsachen mit Unparteilichkeit darstellt, und sodann die Wirkung der= selben durch sinnlose Ausfälle zu verwischen sucht, ist in der Seele eines und desselben Menschen nicht wohl denkbar. Man darf daber voraussetzen, daß wenigstens die Ausgabe von 1729 durch einen übereifrigen Zeloten, wenn auch auf sehr plumpe Weise, für bas lesebegierige Publikum zugestutt worden ift.

Dies wird durch die Art und Weise, wie Betthö überhaupt fortgeset wurde, beinahe zur Gewißheit. Schon im Jahre 1702 veranstaltete nämlich der siebenbürgische Ranzler Graf Ralnoki eine neue mit einer Fortsetzung versebene Ausgabe, von der ich indessen teine Einsicht nehmen konnte. Es folgt hierauf die so eben angeführte von 1729, welche zu Raschau, einem der damaligen Hauptfite des Jesuitenordens, veranstaltet wurde. Endlich schrieb auch der Jesuite Andreas Spangar eine Fortsetzung 2), die uns völlig in die gehässige, fast gemeine Tendenz dieser Art von populärer Geschichtschreibung einweiht. An die Eintheilung von Petthö anknüpfend hat er noch drei weitere Abschnitte hinzugefügt, in welchen die Geschichte vom Jahre 1627 bis zum Jahre 1732 fortgeführt wird. In dieser Darstellung sieht fast aus jedem Blattwinkel der Zelote hervor. Weit entfernt die Wahrheiten der katholischen Kirche zu vertheidigen — welcher noch so eifrige Protestant dürfte dieses Recht dem überzeugungstreuen Ratholiken bestreiten wollen ? — verherrlicht er in eigensüchtiger

<sup>2)</sup> Spangar András, Jesuvita, a magyar kronikának, a' mellyet elsőben megirt Petthő Gergely etc. Cassán, 1734.

Beise ausschließlich seinen Jesuitenorden, überschüttet ohne deutlichen Beweggrund die Andersdenkenden mit Schmähungen und Verdäch= Wungen und druckt so seinem Geisteserzeugnisse ben Stempel kleinlicher Gehässigkeit auf. Für die Ansichten der förmlich an= erkannten evangelischen Kirchen hat er nur den Namen Regerei, für ihre Bekenner ben ber Reger. Darum berichtet er von dem Cardinal Pazmany bloß, was berselbe zur Aufrichtung ber Gesell= schaft Jesu gethan; darum wird der sündige Leib Gabriel Bethlens von dem Feuer des heiligen Antonius verzehrt, und das Andenken des wieder bekehrten Franz Nádasdi gesegnet, der in seinem gottes= fürchtigen Feuereifer die ganze Regerei mit Stumpf und Stil aus= gerottet haben würde, wenn man ihn nur hätte gewähren lassen. Dagegen wird der zum Schute ber Protestanten aufgerichteten Staats= verträge mit keiner Silbe gedacht. Den einzelnen Capiteln sind häufig kleine Gedichte beigegeben, durch welche dem vorausgeschickten Inhalte in saftigen Worten Nachdruck gegeben wird. Ungehängt sind dieser Chronik allerlei nutbringende Mittheilungen. ein dronologischer Ueberblic ber Regierung Stefans des Heiligen, ganz insbesondere aber die Ermahnung deffelben an seinen Sohn Emerich, damit — wie Spangar sich ausdrückt — die Rezerei daraus erkennen möge, wie weit sie sich von den Absichten des heiligen Rö= Sodann folgt bas Berzeichniß ber von Stefan nigs verirrt habe. ernannten Erzbischöfe und Bischöfe, und endlich eine Chronik der ungarischen und siebenbürgischen Reter mit einem langen Gündenre= gister derselben bis auf das Jahr 1732 herab. "Gebe Gott!", so schließt Spangar diesen Bericht, "daß in Ungarn forthin nur Ein Glaube, Gine Heerde und Ein Hirte sei!" Zum Schlusse verweist er den Leser auf seine "ungarische Bibliothek", worin er gar viele andere schöne und nügliche Dinge finden werde.

Wahrscheinlich ist damit das Buch gemeint, welches Spangar im Jahre 1738 erscheinen ließ. Auf den ermüdend langen Titel desselben folgt eine phantastische Widmung an Stefan den Heiligen,

<sup>3)</sup> Spangar András, Jesuvita, magyar kronika diszessen és rövédeden elő adván etc. de leg főképpen a' Magyarok bibliotekajával etc. Kassán, 1788.

durch deffen wirksames Gebet er einst gemeinschaftlich mit ihm in die ewige Herrlichkeit einzugehen hofft. In einem höchst magern Capitel spricht er von einigen ungarischen Büchern und in ein nicht minder dürftigen über die alte Geographie Pannoniens. Dann giebt er neben Anderem die Reihenfolge der Könige, ihrer Palatine, sowie der siebenbürgischen Fürsten. Er erzählt Einiges von der Re= ligion der alten Ungarn, ihrer Kleidung und Bewaffnung, von Ge= fegen, Bauwerken und Münzen. Hieran schließt sich bas Gerippe einer weltgeschichtlichen Tabelle des Alterthums von der Erschaffung der Welt bis auf die Geburt der heiligen Jungfrau Maria. führlich behandelt Spangar die Geschichte dieser Letteren, sowie des ihr in Ungarn gewidmeten Dienstes, und auch dies wieder um den Regern die Schamröthe in das Gesicht zu treiben. Den Schluß dieses bunten Gemisches bildet eine ziemlich ausführliche, nach den Anschauungen der Gesellschaft Jesu zurechtgesetzte Chronik des un= garischen Boltes, in welcher kirchengeschichtliche Notizen und Nachrichten von klöfterlichen Stiftungen die Hauptrolle spielen. shngefähr war der Inhalt des encyclopädischen Hausbuches, welches nach der Meinung des Paters Spangar den Ideenkreis eines gottes= fürchtigen Ungars ausfüllen sollte. An draftischem und derbem Hu= mor fehlte es diesen Erguffen keineswegs; sonst aber wirkten sie wie einlullender Zaubertrank, beförderten die Versteinerung der öffent= lichen Zustände und betrogen damit Bölker und Regierungen auf gleiche Weise. Man könnte trostlos werden über die öde Unfrucht= barkeit dieser Volksliteratur, wie sie Ungarn damals zu ertragen hatte, wenn nicht bereits eine mächtige Gegenströmung sich bon allen Seiten bemerklich gemacht hätte, wenn nicht gerade in demselben Augenblice, als Pater Spangar sich am Unfinnigsten gebärdete, die wissenschaftliche Behandlung der ungarischen Geschichte in sicherer Stufenfolge angebahnt gewesen wäre. Wir muffen, um diese Ent= widelung in ihrem inneren Zusammenhange zu begreifen, nothwendig wieber einige Schritte rudwärts thun.

Für die allgemeine Geschichte und namentlich für eine edlere populäre Behandlung derselben geschah allerdings sehr wenig, ob= schon es den protestantischen Schriftstellern wohl angestanden hätte, gerade auf diesem Gebiete den jesuitischen Bestrebungen die Spize

zu bieten. Seit Heltai findet man aber kaum die Spur einer sol= den Richtung, und es läßt sich nicht verkennen, daß das protestan= Miche Leben in Ungarn während der zweiten Hälfte des siebzehnten Jahrhunderts aus seinem Zusammenhange gerissen und innerlich ge= brochen war. Zwar erschien im Jahre 1692 zu Debreezen der Ab= riß einer ungarischen Geschichte von Paul Lisanyai, aber dieses kleine und unbedeutende Buch scheint jene Thatsache eher zu bestätigen als zu widerlegen. Ich konnte dasselbe nicht aus eigner Anschauung kennen lernen, da das auf der Pester Afademie befindliche Exemplar 1) als Unicum aufbewahrt wird, und war daher auf dasjenige beschränkt, was Andere barüber sagen. Der Berfasser nennt sich einen Shulmeister in Debreczen und war Calvinift. Sein Geschichtsbuch beginnt mit dem Jahre 268 und schließt mit der Krönung Mathias Hunyadis im Jahre 1464; es läßt also gerade benjenigen Zeitraum ber ungarischen Geschichte unbeachtet, in welchem ber protestantische Standpunkt hatte geltend gemacht werden konnen. In Bezug auf die Urgeschichte des Volkes steht übrigens der Verfasser auf dem Boben aller Jrrthumer ber früheren Zeit. Er hält die Hunnen gerabezu für Magyaren und erzählt von Jornandes, einem grie= dischen Geschichtschreiber und Rathgeber des Belisarius, daß er aus Haß die Ungarn angeschwärzt habe; überdies seien die Vorfahren Attilas, welcher als Sohn des Bendeguz König der europäischen Tataren war, nicht aus bem nördlichen, sondern aus dem südlichen Asien gekommen. Mehr als die Hälfte der Chronik beschäftigt sich mit der Geschichte der Hunnen und Avaren. Aus den dort zusam= mengestellten Thatsachen erfahren wir, daß Arpad im Jahre 744 über 210,857 Tataren herrschte und daß er im Jahre 748 nach Siebenbürgen kafn, wo bereits Zigeuner und Sachsen wohnten. Die Geschichte der Eroberung wird weitläufig erzählt, der Zeitraum von Stefan bis auf Johannes Hunyadi dagegen auf dreißig Seiten ab= gefertigt und zum Schlusse noch Einiges von König Mathias be=

<sup>4)</sup> Lisznyai Kovács Pál, Magyarok krónikája, melly befoglal etc. Debretzenben 1692. Ich bin zunächst den Angaben Paul Hunfalvys gefolgt; doch ist auch zu vergleichen: Szilágyi Sándor, Erdély irodalomtörténete in Budapesti szemle, 1858, IV, 896 u. w.

241

richtet. — Lisznhais Buch war, wie man sieht, nur ein ärmlicher Nothbehelf, und Heltai blieb noch immer das beste geschichtliche Volksbuch der Magyaren.

Zeigte nun die ungarische Hiftorie in dem bezeichneten Zeit= raume eine große Armuth an Werken über die allgemeine Geschichte des Landes, so war sie um so reicher an solchen über einzelne Zeit= räume und Landestheile und besonders an geschichtlichen Denkwür= bigkeiten, welche die Zeitereignisse unter den verschiedensten Gesichts= Auf dem ersten dieser Gebiete muß zunächst puntten beleuchteten. Ambrosius Somoghi genannt werden. Aus angesehener und wohlhabender Familie abstammend wurde er ohngefähr um das Jahr 1564 geboren und erhielt, als Protestant erzogen, eine gute klassische Bildung. Später wirkte er als Notar des Inner=Szolnoker Comitates. Als der wetterwendische Sigmund Bathori den letten Bersuch unternahm sein verlorenes Fürstenthum wieder zu gewinnen, entschied sich der Kampf gerade in dieser Gegend. In dem Treffen von Gorofló wurde Moses Szeteln, Bathoris Feldherr, am 3. Auguft 1601 von den Raiserlichen ganglich geschlagen, und Somogni sah sich mit Anderen genöthigt sein Heil in der Flucht zu suchen, die ihn zulett in das entfernte Bistrit führte. Dort zu einer unfreiwilligen Muße verurtheilt und des größeren Theiles seines Ver= mögens beraubt, wendete er sich mit doppeltem Eifer dem Studium ber Geschichte zu; "benn obschon ben Sterblichen", so sagt er selbst in der Borrede, "die Kenntniß aller Wissenschaften nüglich und an= genehm ist, so hält man boch insgemein die Renntniß geschichtlicher Dinge für die nüglichste und angenehmste zugleich". Er unternahm eine Darstellung der Zeitereignisse mit besonderer Rücksicht auf Sie= benbürgen und zugleich mit einer Uebersicht des denselben voraus= gehenden Zeitraumes. So entstand sein Buch, welches mit dem Tode Mathias Hunnadis anhebt und mit dem Jahre 1604 abschließt. In dem letzteren Jahre wurde es auch vollendet, und erst später fügte er noch einen Bericht über das Jahr 1605 hinzu. Die Zeit, während welcher er seine Aufgabe löste, war demnach eine knapp zugemessene, und daß er sie trot der Beschränktheit der Hilfsmittel, welche ihm seine Lage auferlegte, bennoch zu Stande bringen konnte, wird nur daraus erklärlich, daß er schon seit längerer Zeit, wie er selber andeutet, Sammlungen über seinen Gegenstand angelegt hatte. Für die frühere Zeit benutte Somogyi außer einer Reihe kleinerer Schriften ganz vorzüglich die geschichtlichen Arbeiten Johannes Isam= botis und Paolo Giovios, obschon er jenem eine parteiische Vorliebe für Desterreich, diesem Verwirrurg in Namen und Orten vorwirft. Den späteren Zeitraum kannte er aus eigener Anschauung, und man darf sein Wert von dem Jahre 1588 hinweg als brauchbare Nur selten geht er in die inneren zeitgenössische Quelle betrachten. Buftanbe des Landes ein; aber die Erzählung der äußeren That= sachen ist übersichtlich und klar. Da das Buch Somognis alsbald nach seiner Vollendung bei vielen angesehenen Männern Sieben= bürgens Theilnahme fand, so scheint dasselbe schon frühe handschriftlich verbreitet, und noch von Iftvanfi für den Schluß seines Werkes benutzt worden zu sein. Wenigstens stimmen ganze Abschnitte des Letteren mit der Darftellung bei Somogyi beinahe buchstäblich über= ein, und die leitende Hand Istvanfis zeigt sich nur darin, daß er einzelne Stellen über firchliche Gegenftande beseitigte, die seiner Rich= tung nicht entsprachen, und in gleichem Sinne kleinere Zusätze hinzufügte. Somogyi blieb bis in den Anfang dieses Jahrhunderts ungedruckt, und als Eder die Veröffentlichung desselben unternahm<sup>5</sup>), konnke die ursprüngliche Handschrift des Verfassers nicht mehr aufgefunden werden. Der Herausgeber hat das erste Buch des Ge= schichtschreibers mit kritischen Anmerkungen begleitet, die, obschon sie selber öfters zu neuer Kritik herausfordern, für die Beurtheilung der Geschichtschreibung jener Zeit manches schätzbare Material ent= halten.

Von weit vorzüglicherem Werthe und schon durch die äußere Lebensstellung wie durch die Bildung des Verfassers innerlich berech= tigter ist das Wert, welches Johannes Bethlen der Nachwelt hinterlassen hat. Die Schilderung der Wirksamkeit dieses Mannes müßte zugleich den größeren Theil der gleichzeitigen Geschichte Sie= benbürgens umfassen; ich begnüge mich daher mit den nachfolgenden Andeutungen. Johannes Bethlen gehörte einer der vornehmsten

<sup>5)</sup> Ambrosii Simigiani historia rer. ungar. et transsilv. in: J. C. Eder, Scriptores rerum transsilv. II. 1 u. 2. Cibinii, 1800 & 1840.

Familien Siebenbürgens an und war im Jahre 1613 geboren. Er sah und kannte noch persönlich ben Fürsten Gabriel Bethlen, ber den hoffnungsvollen Anaben in seine besondere Gunft genommen hatte, und leistete hierauf unter Georg Ratoczi I die ersten öffent= lichen Dienfte. Im Verlaufe bes polnischen Feldzuges, welchen Georg Ratoczi II unternahm, war er eine Zeit lang Befehlshaber von Arakau, und kehrte von dort aus mit seinen Truppen wohlbehalten in die Heimath zurud, während der Fürst selber erst nach Verlust eines trefflich ausgerüsteten Heeres und nach Zerrüttung aller staats= rechtlichen Berhältnisse Siebenbürgens den vaterländischen Boden wieder betreten konnte. Sofort entspannen sich die Zerwürfnisse zwischen diesem und Achaz Barcsai; Johannes Bethlen stellte sich auf die Seite des Letteren, da er die Unhaltbarkeit der Stellung Ratoczis erkannte. Nachdem dieser in der Schlacht von Gyalu am 22. Mai 1660 seinen Untergang gefunden hatte, erhielt Barcsai in Johannes Remeny einen neuen gefährlichen Gegner. wurde in alle diese wechselvollen Ereignisse verwickelt. Bon Remeny burch Gewaltmittel genöthigt in dessen Dienste zu treten, erhielt er zulett, nachdem auch dieser Thron und Leben verloren hatte, unter Micael Apaffi I das wichtige Amt eines siebenbürgischen Kanzlers. Lange Zeit hindurch behauptete er sich unter den leidenschaftlichen Umtrieben, welche an dem kleinen siebenbürgischen Hofe unaufhörlich fortwucherten; doch konnte auch er zulett den Anfechtungen seiner Neider nicht entgehen. Politische Verfolgung verbitterte die letten Jahre seines Lebens, das er nach langen körperlichen Leiden am 28. Hornung 1678 befchloß. Die Unparteilichkeit seines Wesens, die Shrenhaftigkeit seines Charakters und seine außerordentliche Geschäftstüchtigkeit wurden indessen auch von den Gegnern anerkannt; seinen humanen Sinn aber bethätigte er durch gemeinnützige Un= ternehmungen der edelsten Art. Er hob und unterstütte die öffent= lichen Schulen von Marosváfarhely und Enned; diejenige von Udvarhely gründete er aus eigenen Mitteln. Trop seiner vielfach zerstreuenden Geschäfte entsagte er gleichwohl den wissenschaftlichen Studien nicht, und widmete ihnen die stillen Stunden der Racht.

Wenn es bei solcher Bürde des Lebens überhaupt schwer war, ein geschichtliches Werk zu verfassen, so erregt es um so mehr unsere

Bewunderung, wenn wir seben, in wie kurzer Zeit und wie vor= trefflich Bethlen sich bieser Aufgabe entledigte. Schon im Jahre 1663 veröffentlichte er sein Werk: "Bier Bücher siebenburgischer Ge= schichte" 6), welches die Ereignisse vom Tode Gabriel Bethlens hinweg bis zum Jahre 1663 umfaßte. Er war darin zunächst ber Aufforberung des Fürsten Apaffi nachgekommen, zugleich mit der Absicht zu einer unbefangenen Beurtheilung ber bamals so höchst eigenthüm= lichen Lage bes siebenbürgischen Staates auch in europäischen Kreisen beizutragen. Die große Schwierigkeit über die Thaten der Zeitge= nossen zu sprechen, fühlte er lebhaft. "Aber ich sehe nicht ein", so sagt er in der Widmung an Apaffi, "warum ich zaudern sollte, dasjenige wahrheitsgetreu zu erörtern, was Andere zu sagen ober zu thun nicht errötheten. Denn wer sagt oder thut, was ihm im= mer beliebt, der muß auch hören und erfahren, was ihm nicht ge= fällt". Der nächste Vorzug seines Buches besteht in der gleichmäßigen Bewältigung seines Materials, und in der Sicherheit, worin er den Faden der Entwickelung in seiner Hand behält. Die unerschütterliche Ruhe der Erzählung erinnert an antike Muster, und es widerspricht diesen nicht, wenn sie wie bei der Mittheilung offenkundiger Verbrechen zuweilen bis zur Ralte hinüberftreift. Ueberhaupt hütete sich Bethlen sehr in die geheimen Beweggründe der Menschen einzugehen; er schien der Ansicht zu huldigen, daß die Wechselfälle des Lebens weit weniger der Absichtlichkeit der Einzelnen, als dem Zusammenstoße ent= gegengesetzter Bestrebungen beizumeffen seien. Die Charaktere werden durch kurze, aber meift höchst gewichtvolle Bezeichnungen verdeutlicht. Bei solchen Vorzügen bleibt Bethlen für ben von ihm ausgewählten Abschnitt der siebenbürgischen Geschichte bas Hauptwerk, obschon ne= ben ihm auch Szalárdi nicht entbehrt werden kann. Istvanfi hat den weiteren Gesichtskreis vor demselben voraus, steht aber in politi= ichem Fernblide weit hinter ihm gurud.

Am Schlusse seines Werkes versprach Bethlen auch noch die

<sup>6)</sup> Rerum transilvanicarum libri quatuor etc. Authore Ioanne Betlenio. Anno salutis 1663. Diese erste in Szeben (Hermannstadt) erschienene Ausgabe scheint selten geworden zu sein; doch wurde das Buch später zu wiederholten Malen abgebruckt.

späteren Ereignisse zu schildern. Dieses geschah in der That vom Jahre 1663 an bis zum Schlusse bes Jahres 1673; aber zur Ber= öffentlichung seiner Aufzeichnungen gelangte er nicht mehr. Erft ein Jahrhundert nach seinem Tode beförderte Alexius Horányi dieselben gum Drucke 7); nur laffen uns seine Erläuterungen völlig im Dunkeln, ob das bei dem kaiserlichen Hofkammerrathe von Rustenfeld aufge= fundene Manuscript Bethlens eigenhändige Schrift ober bloße Abschrift gewesen sei, wiewohl Form und Inhalt burchaus das Ge= präge ber Echtheit an sich tragen. Außer einzelnen fertigen Ab= schnitten besteht das Buch aus einer Reihe abgerissener, aber in Bezug auf die Gegenstände sorgfältig ausgearbeiteter Notizen, deren Ueberarbeitung zu einem zusammenhängenden Ganzen der Verfasser sich vorbehalten hatte. Die Gile, mit welcher der vielbeschäftigte Staats= mann in freien Augenblicen diese Aufzeichnungen besorgte, beweift der ungarische Curialstil, welcher hier viel unbewachter hervortritt, als in dem früheren Werke. Bald begegnen wir chronikartigen Erzählungen, in denen ohne innere Berbindung von einem fremdartigen Gegenstande zum anderen übergegangen wird, bald verein= zelten Bemerkungen in Form eines Tagebuches, bald endlich ausführlichen Berichterstattungen über diese oder jene Vorfälle, welche Bethlen nach mündlichen Mittheilungen entworfen hatte. find die zahlreich eingeschalteten Attenstücke, besonders aber die diplomatischen Berhandlungen mit der Pforte, und das Sanze bildet ein bem Geschichtforscher unentbehrliches Material.

Ein Geschichtswerk nach umfassenderem Plane lieferte Wolf= gang Bethlen, ein jüngerer Zeitgenosse des Johannes, der einer anderen Linie desselben Geschlechtes angehörte. Er wurde ver= muthlich um das Jahr 1639 geboren, obschon Einige das Jahr 1648 angeben 8). Den ersten Unterricht erhielt er im älterlichen Hause;

<sup>7)</sup> Historia rer. transilvanic. ab a. 1662 producta et concinnata auctore Ioanne Bethlenio. Recogn. Alexius Horányi. Tom. II. Viennae, 1782—1783.

<sup>8)</sup> Die Gründe, welche Alexander Szilághi für das erstere Jahr geltend gemacht hat, scheinen mir überwiegend zu sein. Die Feststellung des Geburtsjahres ift aber von Bichtigkeit, weil die Entscheidung der Streitfrage, ob

٠.,

dort empfing er auch an der Hand eines höchst gebildeten Baters, ber mehrere Staatsamter bekleidete, die ersten Eindrücke, welche die Richtung seines Lebens bestimmten. Er begeisterte sich für öffent= liche und vaterländische Wirksamkeit und nicht minder für das Studium der Geschichte: beide Ziele hingen in seinem Geiste auf das Engste zusammen. Seine historischen Forschungen verfolgte er unablässig und bebauerte baber aufrichtig, schon im fünfzehnten Jahre seines Lebens aus bem Zusammenhange seines wissenschaftlichen Un= terrichtes herausgeriffen worden zu sein. Die damaligen Wirren des siebenbürgischen Landes zogen ihn unwillfürlich in den Strudel des Parteilebens hinein, obschon er in demselben einen möglichst unbefangenen Standpunkt einzunehmen suchte. Die Sache Georg Ratoczis II wurde auch von ihm bald aufgegeben, und die charatter= lose Schwäche Achaz Barcsais bestimmte ihn mit Entschiedenheit auf die Seite Johannes Remenys zu treten, der wenigstens ein festes Ziel im Auge zu behalten schien. Als aber auch dieser zu Falle gekommen war, zog sich Wolfgang Bethlen von den öffentlichen Angelegenheiten zurud. Mittlerweile suchte Michael Apaffi burch verföhnliche Maßregeln die Gemüther zu beruhigen und die befähigten Manner des Landes in seinen Dienst zu ziehen; so ließ sich benn auch Wolfgang Bethlen wieder zu den Staatsgeschäften herbei. Er wurde Mitglied des fürstlichen Rathes, versah seit dem Jahre 1675 während der Erfrankung Johannes Bethlens die Stelle eines sieben= bürgischen Ranzlers, wurde sobann, nach dem Tobe dieses Letteren, im April 1678 dauernd mit dieser Würde betraut, und unternahm noch in demselben Jahre eine gesandtschaftliche Reise nach Konftantinopel. Mitten aus dieser Thatigkeit raffte indeffen icon am 20. December 1679 ber Tob ben um sein Vaterland hochverdienten Mann in der Blüthe seiner mannlichen Jahre hinweg.

Wolfgang Bethlen hinterließ ein in lateinischer Sprache ver= faßtes Geschichtwerk, dem er seit Langem alle seine freie Muße ge= widmet hatte. Der ursprünglichen Absicht gemäß sollte dasselbe den

Wolfgang Bethlen wirklich ber Berfasser bes nach ihm benannten Geschichtswerkes sei, sum Theil davon abhängig ist. (Szilágyi Sándor, Erdély irodalomtörténete etc. in Budapesti szemle, 1858, IV 407—408.)

Zeitraum von der Schlacht von Mohacs hinweg bis auf seine Gegenwart umfaffen; Ueberhäufung mit amtlichen Geschäften aber nothigte ihn schon beim Anfange des Jahres 1609 abzubrechen. Obschon es wie die zulett genannten Werke vorzugsweise die sieben= bürgische Geschichte behandelt, so unterscheidet es sich doch von jenen durch zwei wesentliche Vorzüge. Einmal betrachtet es die Ereignisse in Siebenbürgen unter einem allgemeinen Gesichtspunkte, und bringt dieselben mit dem Gange der ungarischen Geschichte in engere Berbindung. Sodann hatte Wolfgang Bethlen in den Berichten ber früheren Chronisten die Widersprüche derselben sowie ihre Lücken erkannt. Er suchte daher aus dem überlieferten Stoffe eine richtige Auswahl zu treffen und so die Geschichte auf haltbare Thatsachen zu gründen. Sein Buch zeigt den erften Anfang eines kritischen Verfahrens, wie es bisher noch nirgends geübt worden war. Bur Grundlage seiner Erzählung nahm er das Werk Istvanfis, das sich hierfür am Besten eignete; er berichtigte und ergänzte indessen die Darstellung besselben vielfach durch Auszüge aus anderen Schriftstellern und benutte überhaupt die sämmtlichen Quellschriften des sechszehnten Jahrhunderts bis auf Ambrosius Somogyi und Stefan Szamosközi, den Geschicht= schreiber des Fürsten Bocstay. Wo sich Schreibart und Auffassung der seinigen anbequemen ließen, behielt er den Wortlaut bei; häufig aber wählte er nur das Thatsächliche aus und brachte dieses in die Form, die der übrigen Ginrichtung seines Werkes entsprach. In den Faden der Darstellung hat der Verfasser nicht ohne künstlerisches Geschick eine Reihe urkundlicher Belege eingewoben. So reich und mannigfaltig der zusammengetragene Stoff, so einfach und klar bleibt der Stil; derfelbe hebt die Thatsachen anschaulich hervor und befriedigt Berftand und Gemüth in gleicher Beise. Wären aber auch diese Vorzüge nicht, so würde das Werk Wolfgang Bethlens schon deßwegen ein höchst verdienftliches bleiben, weil in demselben bedeutende Abschnitte aus Geschichtschreibern aufbewahrt sind, von denen wir sonft nur noch Bruchstücke besitzen, oder welche ungedruck im Berborgenen liegen ober ganglich verloren gegangen find.

Noch in seinem letzten Lebensjahre beschäftigte sich Wolfgang Bethlen eifrig mit der Herausgabe seines Buches, und nach seinem plötlich erfolgten Tode setzte sein Bruder Alexius Bethlen das be-

1

gonnene Unternehmen fort. Von Raschau wurde eine Druckerei nach bem Schlosse Rerest geschafft, ber Drud begonnen. Derselbe schritt indessen wegen vieler Abhaltungen des Herausgebers nur langsam vor, und zulett machte der Tökölische Einbruch im Jahre 1690 ber ganzen Sache ein Enbe. Die Druderei mußte nach Szegesbar geflüchtet werben; bie icon gebruckten Exemplare wurden nach allen Seiten hin zerstreut; Wolfgang Bethlens eigene Handschrift ging verloren. Erft hundert Jahre später veranstaltete der Buchhändler Martin Hochmeister von Szeben nach einem der in Reresd gedruckten Cremplare bie Herausgabe ber zehn ersten Bücher bes Geschichtwerkes, und spater besorgte Josef Bento aus Udvarhely die sechs noch feblenden Bücher \*), deren Text er nach mehreren zum Theil mangelhaften Handschriften wieder herzustellen suchte. Der Lettere hat zugleich in ber Vorrebe zu bem fünften Banbe bes Bethlenschen Wertes die Behauptung, daß das vorliegende Geschichtswerk nicht eigentlich von Wolfgang Bethlen, sondern von zwei bei ihm befindlichen Bolen verfaßt worden sei, mit gewichtigen Gründen widerlegt. Auch barf diese Meinung nach dem, was Alexander Szilághi in seiner bereits angeführten Abhandlung noch hinzugefügt hat, wohl als beseitigt betrachtet werden.

Außer diesen Geschichtswerken besitzt die ungarische Literatur aus dem gleichen Zeitraume noch eine Reihe von Denkwürdigkeiten. Ihre Verfasser, meist mithandelnde und hervorragende Staatsmänner, nehmen entweder ihre besonderen Lebensverhältnisse zur Grundlage und gelangen von da aus zu den allgemeinen Ereignissen, oder sie gehen von diesen aus und knüpfen die Erzählung ihrer eigenen Schickale an dieselben an. Schriften dieser Art sind schon an sich äußerst schähenswerthe Geschichtsquellen; ihr Hervortreten ist aber gerade für die ungarische Geschichte von besonderem Werthe. Auch auf diesem Gebiete hat das kleine Siedenbürgen, besonders der protestantische Theil, verhältnißmäßig die meisten Beiträge geliesert. Die ältesten dieser Venkwürdigkeiten sind diesenigen des Fürsten 30 hann es

<sup>9)</sup> Die vor mir liegende zweite Ausgabe der vier ersten Bände führt den Titel: Wolfgangi de Bethlen, historia de redus transsilvanicis tom. I—IV. Cibinii, 1782—1785. Dazu kommen: tom. V u. VI. recogn. Iosephus Benkö. Cibinii, 1789—1798.

Remeny, der nach dem Tode Georg Rakoczis II eine ebenso un= glückliche als zweideutige Doppelstellung einnahm, den Antritt seiner Regierung mit Grausamkeiten bezeichnete, und ohne nach irgend einer Seite volles Vertrauen gewonnen zu haben, am 23. Januar 1662 in der Schlacht von Nagyszöllös ohnweit Segesvar Tod und Untergang fand. Im Jahre 1607 geboren, fiel seine Rindheit in die Zeiten Gabriel Bathoris. Schon im sechszehnten Jahre kam er an ben Hof Gabriel Bethlens, blieb auch unter Georg Rakoczi I in öffent= licher Thätigkeit, nahm an ber unglücklichen Unternehmung Georg Rakoczis II gegen Polen Antheil, gerieth aber in tatarische Gefan= genschaft und kehrte erst zurud, als in Siebenburgen bereits ein offenes Parteigewühl um die Fürstenwürde begonnen hatte. Leiber brechen die Denkwürdigkeiten bei dem Regierungsantritte Georg Rakoczis II ab; sie lassen also den wichtigsten Zeitabschnitt in dem Leben Kemenys unberührt. So anziehend es nun gewesen wäre, gerabe aus seinem Munde die Gründe seines späteren politischen Berfahrens zu vernehmen, so bleibt auch das Vorhandene noch dan= tenswerth. Er schildert nach Eindrücken und Erzählungen aus ber Rindheit die damals einflugreichen Staatsmänner und Fürsten wie Moses Szekely, Stefan Bocskay, Sigmund Rakoczi, Balentin Homonnai und Gabriel Bathori, nach eigener Wahrnehmung aber vorzüglich Gabriel Bethlen, dessen hervorragende Persönlichkeit tiefen Eindruck auf ihn gemacht zu haben scheint. Am längsten verweilt er, weil dahin die Wirksamkeit seiner männlichen Jahre fällt, bei Georg Ratoczi I, auf den er übrigens nicht besonders günstig zu sprechen ift. Alle diese Schilderungen liefern zugleich für die Renntniß der damaligen gesellschaftlichen Zustände, Sitten und Einrich= tungen eine ergiebige Ausbeute, obschon die Gegenstände, welche den Fürsten beschäftigen, sich weniger in dem frischen Leben des Bolkes als in den Areisen des Hofes und der vornehmen Familien bewegen. Sie betreffen ferner die Regierungsangelegenheiten und politischen Fäden der Zeit, die Kemény oft bis in kleinliche Intriguen hinab, überall mit Geift und Scharfblick, aber nicht ohne pessimistische Anwandlungen verfolgt. Man würde übrigens aus der gehaltenen und maßvollen Darstellung taum die spätere Leidenschaftlichkeit seines Wesens herauslesen können. Nur zuweilen erinnert uns eine diplomatische Kälte, daß er geheime Gedanken zu verbergen im Stande war, und in der Schilderung Georg Rakoczis I ist eine steigende innerliche Verditterung wahrzunehmen. Kann auch mit diesem Allem noch lange nicht das spätere Auftreten des Mannes begründet werben, so enthalten seine Bekenntnisse doch manchen Fingerzeig, der die Enträthselung seines Charakters erleichtert. — Die Denkwürdigkeiten Remenys wurden lange nicht der Oeffentlichkeit übergeben; doch scheinen sie häusig gelesen worden zu sein, da die nähere Nachforschung zur Kenntniß einer Reihe von Abschriften geführt hat. Aus einer solchen gab sie zuerst Karl Rumy, aber mit unzähligen Fehlern, in Druck. Erst Szalay gelang es sie nach der Urschrift zu veröffentelichen 10), und die in dieser durch das Verschwinden einzelner Blätter entstandenen Lücken aus der Vergleichung mehrerer Abschriften zu ergänzen.

Von völlig verschiedenem Gepräge und ungleich größerer Bedeutung für die Geschichte seiner Zeit ist die Selbstbiographie Ri= kolaus Bethlens. Er war der älteste Sohn des Geschichtschreibers Johannes Bethlen und am 1. Herbstmond 1642 auf der Burg von Kisbun geboren. Seine Bildung erhielt er auf der Schule von Fejervar. Zu ber Zeit, als sein Baterland von ben burgerlichen Fehden zwischen Achaz Barcsai und Johannes Kemény, und später zwischen diesem und Michael Apaffi I heimgesucht wurde, widmete er sich vom Jahre 1661 auf 1662 in Heidelberg ben Studien, wo damals unter der Regierung Karl Ludwigs berühmte Männer wie Spanheim, Hottinger, Samuel Puffendorf und Joachim Camerarius eine einflugreiche Wirksamkeit entfalteten. Er hörte namentlich bei den beiden Ersteren auch theologische Vorlesungen. Hierauf besuchte er die Universitäten Utrecht und Leiden und begab sich von dort nach London und Paris. Als Angehöriger eines einst burch den Besitz der fürstlichen Würde ausgezeichneten Hauses, fand er auch in den höheren Areisen der Gesellschaft zuvorkommende Aufnahme. Erst im Brachmond 1664 kehrte er auf weitem Umwege durch die Nie= derlande und das nördliche Deutschland nach der Heimath zurück.

<sup>10)</sup> Kemény János, erdélyi fejedelem önéletirása. Kiadta Szalay László. Pest, 1856.

Als er noch in dem gleichen Jahre, nach dem Frieden von Basvar, Nikolaus Zringi in Csaktornya besuchte, wurde er am 18. Novem= ber 1664 Augenzeuge des tragischen Todes dieses berühmten Man= nes. Bald nach seiner Vermählung im Jahre 1667 trat er in das öffentliche Leben ein, und bekleidete stufenweise eine Reihe von Staats= ämtern; aber die wechselvollen Schicksale des Fürstenthums wirkten auf seine Stellung vielfach störend zurud. Im Jahre 1676 ber Theilnahme an der Beldischen Berschwörung angeklagt, wurde er in das Gefängniß geworfen. Man sah sich zwar schon 1677 ge= nöthigt, seine Freilassung auszusprechen, doch erhielt er die früher bekleidete Stelle eines Obercapitäns von Udvarhely nicht zurück. Nach mehrjähriger Pause übernahm er im Jahre 1681 wieder öffent= liche Beamtungen; doch erst, nachdem ihn im Jahre 1690 der Land= tag von Fogaras zum Staatstanzler Siebenbürgens bestellt hatte, erlangte er eine Wirksamkeit, welche ihm einen unmittelbaren Gin= fluß auf die Staatsangelegenheiten verschaffte. Gerade damals be= gann jene für die innere Entwidelung Siebenburgens wichtige Zeit des Uebergangs, in welcher es sich fragte, ob das Land in seine frühere Berbindung mit Ungarn zurückehren, oder ein abgesondertes Fürstenthum unter österreichischem Schutze bilden, oder unter der unmittelbaren Leitung des Raisers mit einer getrennten Gesetzgebung fortbestehen solle. Für eine Wiedervereinigung mit Ungarn waren nur Wenige; die Errichtung eines abgesonderten Fürstenthums ver= eitelte die öfterreichische Partei, und so blieb nur noch die lette Dlöglichkeit. Es schien den herrschenden Geschlechtern bequem den Oberherrn in weiter Ferne zu wissen, um die Zügel der Berwaltung besto sicherer in eigenen Sanden zu behalten. Dieses Bestreben mar das natürliche Ergebniß eines seit lange aufrecht erhaltenen Zu= standes der Dinge, aber gleichwohl ein politischer Jrrthum, da es schon damals einleuchten konnte, daß man in Wien, wenn einmal die bon dem Rardinal Rollonics geleitete Reaction in Ungarn zum Siege gelangt wäre, auch mit ber goldnen Unabhängigkeit Sieben= bürgens wenig Federlesens gemacht haben würde. Nikolaus Bethlen war sich indessen hierüber so wenig klar als Andere und vertheidigte mit patriotischem Gifer die siebenbürgische Selbständigkeit. Man muß ihm hierbei die Gerechtigkeit widerfahren laffen, daß er überall und

namentlich bei Errichtung der siebenbürgischen Hoftanzlei die Ginflusse der Bestechlichkeit zu beseitigen und die verfassungsmäßige Wirksamkeit der Behörden sicherzustellen bemüht mar. Gerade dadurch aber verdarb er es mit den einflußreichen Vertretern des Absolutis= mus, und als er allmählich ben sicheren Boben unter sich schwinden sah, gerieth er mit seinen Ansichten in das Phantastische. Nach dem Ausbruche der revolutionären Bewegungen in Oberungarn verfaßte er in lateinischer Sprache eine seltsame Dentschrift unter dem Titel: Columba Noae cum ramo olivae sive amphora aquae etc., in welcher er allen Parteien Rechnung zu tragen vermeinte und es mit allen gründlich verdarb. Am Wenigsten behagten seine Entwürfe in den oberen Sphären der öfterreichischen Regierung. Er wurde im Jahre 1704 von Rabutin, dem commandirenden General in Siebenbürgen gefänglich eingezogen, für schuldig erklärt, zulett aber, da er sich auf den kaiserlichen Hof berief, nach Wien gebracht. Erst nach ein und dreißig Monaten seiner strengen Haft entlassen, erhielt er zwar im Jahre 1708 die Erlaubniß mit seiner Familie zusammenzuleben, aber die Rückehr in die Heimath wurde ihm nicht mehr Er starb zu Wien am 17. Oktober 1716. gestattet.

Dieser gebildete und erfahrene Staatsmann hat Denkwürdig= keiten hinterlassen, in denen er seine Erlebnisse zugleich mit den siebenbürgischen Angelegenheiten von seiner Kindheit an bis zu dem Jahre 1704, dem Zeitpunkte seiner zweiten Verhaftung, ausführlich dargestellt hat. Sie wurden in der Hauptsache noch mährend seiner Gefangenschaft in Wien verfaßt; späterhin fügte er hie und ba Busätze und Ergänzungen hinzu. Der Erzählung der Thatsachen ift eine halb philosophische, halb theologische Abhandlung vorange= schickt, die sich durch ein und zwanzig Abschnitte fortbewegt. Der Verfasser sucht sich barin über die sittlichen Aufgaben des Menschen, über das Berhältniß des Einzelnen zu der Gesellschaft, über den Werth eines guten Aufes, über reine und sündhafte Reigungen, über die Unsterblichkeit und ähnliche Fragen ins Klare zu setzen. Die Beweise für seine Behauptungen zieht er aus der heiligen Schrift, in welcher er eine ungemeine Belesenheit zeigt; er streift sogar in die dogmatischen Lehrsätze der reformirten Rirche hinüber. Betrachtungen beurkunden eine feine psychologische Renntniß des

menschlichen Herzens; doch leidet der Ideengang an häufigen Wiederholungen. Auch ift Nikolaus Bethlen von einer selbstgefälligen Redseligkeit nicht freizusprechen, die sich sogar in das Kleinliche ver= liert, wenn er die Vorzüge seiner Erscheinung ausmalt und uns selbst die Geschichte seines Bartes nicht vorenthält. Bei allen diesen schwachen Seiten bleibt seine Lebensbeschreibung ein höchst werth= volles Buch, und gerade die Mängel derselben leiten uns zu ihren bezeichnendsten Vorzügen. Nikolaus Bethlen war ein gerader und ehr= licher Charakter, und seine Wahrheitsliebe beruhte auf einer innigen und praftischen Frommigkeit. Da er seine Irrthumer nicht zu bemänteln sucht, an dem einen Orte selbst die Bergehungen seiner Jugend aufdect, an anderen die üblen Folgen eines oft gereizten Zustandes nicht verschweigt, so wird er glaubwürdig auch in dem, was er über Andere sagt. Das Eingehen in alle Berhältnisse bes Lebens, die hingebung an seine Ueberzeugungen, das menschenfreund= liche Wohlwollen, das sich überall fundgiebt, bilden den stärksten Ge= gensatzt zu dem talten, mißtrauischen Remenn, der die Dinge außer fich nur als Mittel für seine Zwecke betrachtet. So wahr es ist, was der berbe Cserei gerade in Beziehung auf Nikolaus Bethlen sagt, daß wenn der Weise stolpere, er meist weit härter falle als ein gewöhn= licher Tölpel, so lernen wir doch trot aller Widersprüche in ihm immer wieder den edlen Menschen verehren. Als Nikolaus Bethlen schrieb, mar sein Ehrgeiz einer nüchternen Auffaffung gewichen; aber vor seinem noch immer vielbeweglichen Geiste spiegelten sich die auf= gerüttelten Berhältnisse Siebenbürgens nur um so lebendiger zurud. Das häusliche Leben der Magnaten, wie die Wirkungen der großen Zeitereignisse, die Umtriebe unter ben regierenden Persönlichkeiten, wie die schlauen Einfädelungen der Jesuiten — alle diese gleichzeitig durch einander schwärmenden Elemente werden durch eine Reihe interessan= ter Thatsachen dem Urtheile offen gelegt. Der Stil zeigt ein un= verkennbares Streben nach Geschmeidigkeit, und einzelne Abschnitte, wie der Tod Zrinyis, die erste Gefangennehmung Bethlens in Fe= jervar, der Traum von dem bevorstehenden Tode Michael Apaffis I und seine Deutung, und noch andere Stude treten fast wie novellen= artige Spisoden aus dem Ganzen hervor. Auch Nikolaus Bethlens Dentwürdigkeiten blieben lange Zeit der Deffentlichkeit verschlossen,

und waren nur handschriftlich verbreitet. Dazu mochten auch die unter seinem Ramen herausgekommenen französischen Denkwürdig-keiten beitragen; es ist indessen nachgewiesen, daß diese zwar nach mündlichen Mittheilungen, die der ungarische Staatsmann dem französischen Abbe Reverend machte, aber erst später nach den Papieren dieses Letzteren von einem unbekannten Versasser herausgegeben worden sind 11). Szalay besorgte die erste kritisch berichtigte Ausgabe der Selbstbiographie Rikolaus Vethlens, die den zweiten und dritten Van seiner Sammlung ungarischer Denkwürdigkeiten ausmacht. Das ursprüngliche Manuscript des Versassers konnte nicht aufgesunden werden; über die benutzten Abschriften aber wird in den beiden Vorreden Versicht erstattet 12).

Unmittelbar an Nikolaus Bethlen reiht fich sein jungerer Zeitgenosse Michael Cferei von Nagpajta. Derselbe stammte aus einer angesehenen Szeklerfamilie und wurde am 21. Oktober 1668 zu Rakos im Felcsik geboren. Da sein Bater unter Michael Apaffi I Burghauptmann von Fogaras war, so erhielt er in der dortigen Schule seinen ersten Unterricht. Im Jahre 1679, dem elften seines Lebens, kam er zu seiner weiteren Ausbildung auf das Collegium von Udvarheln; aber noch in dem gleichen Jahre wurde seine Familie von schwerem Schicksale betroffen. Sein Bater, über die Berkehrtheit der damaligen Zustände mißstimmt, hatte sich von dem Hofe nach Nagyajta zurückgezogen, entging aber damit nicht der Berfolgung seiner Feinde. Er wurde auf das Betreiben Michael Telekis verhaftet, aus einem Gefängnisse in bas andere geschleppt, des größeren Theiles seiner Güter beraubt, zu den niedrigsten Ar= beiten angehalten und fogar zur Gaffenreinigung verwendet, was, wie der Sohn sagt, in dem freien Stande der siebenburgischen Nemesch etwas unerhörtes war. Die Verhaftung des Vaters dauerte bis zum Jahre 1685, und mährend dieser ganzen Zeit blieb ber Sohn auf der Schule von Udvarhely. Als endlich auf geleistete Bürgschaft

<sup>11)</sup> Les mémoires du comte Bethlen Niclos. Amsterdam, chez Jean Swart sur le Kneuterdyk, 1786.

<sup>12)</sup> Gróf Bethlen Miklós önéletirása. Kiadta Szalay László II kötet. Pest, 1858-1860

hin die Lossaffung erfolgte, waren die früheren Ersparnisse aufgebraucht und die Bermögensverhältnisse zerrüttet. Der Bater rief ba= her den Sohn von der Schule zurück, zum tiefen Bedauern des Letteren, der noch in späteren Jahren meinte, daß er ohne diese Unterbrechung seiner wissenschaftlichen Studien ein viel brauchbarerer Mann hatte werben konnen. Nach kurzem Aufenthalte in Nagnajta gab ihn der Bater im Jahre 1686 in den Dienst Michael Telekis, wahrscheinlich um hierdurch die Gunft des damals vielbermögenden Mannes wieder zu gewinnen. Berdrieglich über die harte Behandlung und das färgliche Leben, die ihm bei diesem zu Theil wurden, kehrte Cferei nach zwei Jahren abermals an den väterlichen Herd zurud. Im Jahre 1690 wurde er unter die siebenbürgischen Trup= pen eingereiht, welche unter der Führung des Generals Heißler das Land gegen den Einbruch Tökölis vertheidigen follten, und nahm Theil an der Schlacht von Zernneft. In dieser jedoch wurde Beißler vollständig geschlagen, und Cferei mußte nun mit den siebenbürgischen Milizen in die Dienste Tökölis treten. Als aber dieser von dem Markgrafen Ludwig von Baden abermals zum Lande hinausgedrängt worden war, betrat er mit ben Schaaren desselben ben wallachischen Boben und gelangte bis in die Gegend von Tergowischt. erkannte er die völlige Hoffnungslosigkeit der Unternehmung Tökölis; er ergriff daher im Jahre 1691 die Flucht um über den Törcspaß nach Siebenbürgen zurückzukehren. Dort von den öfterreichischen Borposten aufgegriffen, aber von dem General Beterani begnabigt langte Micael Cserei von Neuem in der alten Heimath an. Endlich gelang es ihm im Jahre 1693 als Secretär bei dem Grafen Apor, dem damaligen Obercommissär Siebenbürgens, eine Anstellung zu Nach Beseitigung des Fürsten Apaffis II trat er in kaiser= liche Dienste und wurde fortwährend zu verschiedenen Beamtungen Bur Zeit des Rakoczischen Aufruhrs nöthigten ihn die verwendet. öfteren Einfälle der Kuruczen eine Zuflucht in dem gesicherten Brassó (Aronstadt) zu suchen. Hier begann er im Jahre 1709 seine Denkwürdigkeiten niederzuschreiben, die er bis zum Jahre 1712 fortführte. Ungeachtet aller Widerwärtigkeiten, die ihn auch moch in seinem späteren Leben verfolgten, erreichte er das hohe Alter von acht und achtzig Jahren, und ftarb erft im Jahre 1756.

Csereis Denkwürdigkeiten beginnen mit dem Jahre 1661, dem Zeitpunkte, in welchem ber Bürgerkrieg zwischen Remenn und seinen Gegnern sich entspann. Von da erzählt der Verfasser die ungarische und siebenbürgische Geschichte, nach den einzelnen Jahren geordnet, in stetem Zusammenhange bis zum Anfange des Jahres 1712. Er hält überall die Gegenwart fest und geht nur ein einziges Mal, wo er die für Siebenburgen verhängnisvolle Wirksamkeit Michael Telekis zu schildern beginnt, in die frühere Geschichte Ungarns zu= rud. An anderen Orten erläutert er die heimischen Angelegenheiten aus den allgemeinen ungarischen Berhältniffen, und in allen diesen durch die Sache gebotenen Abschweifungen machen sich Sachkenntniß und politisches Urtheil bemerklich. So folgen sich in klarer und belebter Darstellung die Ereignisse nach bem Tode des Fürsten Remeny, Nikolaus Zrinpis Wirksamkeit und Tob, die von den Jesuiten geleitete kirchliche Reaction, die greuelvolle Einkerkerung und Landesverweisung der protestantischen Prediger, die stebenburgischen An= gelegenheiten unter Michael Telefi, der Sturz des Apaffischen Hauses und endlich noch die ersten Verwickelungen des Ratoczischen Aufstandes und sein weiterer Verlauf. Abweichend von Remeny und Nikolaus Bethlen, welche von ihren unmittelbaren Lebenserfahrungen ausgehen, hat er seine eigenen Schicksale in den Rahmen der allgemeinen Greigniffe eingeflochten. Sein Buch ift mit einem körnigen Gedichte eingeleitet, in welchem er erläutert, warum er dasselbe statt in zierlichem Latein in ungarischer Sprache verfaßt habe. Er ver= spricht unbekümmert um das selbstsüchtige Urtheil der Menschen nur die Wahrheit zu sagen, und dieses Wort hat er gehalten. Nicht bloß die Bescheidenheit, mit der er von seinen eigenen Leiftungen spricht, sondern weit mehr noch die Art und Weise, mit der er in seinen Schilderungen Licht und Schatten zu vertheilen weiß, ift uns eine Bürgschaft für seine Glaubwürdigkeit. Michael Apaffis Unfähigkeit, das kleinliche Getriebe der fiebenbürgischen Großen, die launenhafte Politik des hochbegabten Michael Teleki treten nicht minder wie das innerlich gesunde Wesen des Volkes und die kraftvollen Thaten Lud= wigs von Baden und Beteranis edles Benehmen in deutlichen Um= rissen hervor. Nur in der Auffassung der Rakoczischen Bewegungen mird der Berfasser entschieden unbillig, theils weil er dem ersten

Ursprunge der Begebenheiten allzuferne stand, theils weil er wie damals die meisten Siebenbürgener einem stark gefärbten Particula= rismus huldigte. Der Stil ist nüchtern und ohne rhetorischen Prunk, aber lebendig und anschaulich durch die geschickte Busammenfügung der mitgetheilten Gegenstände. Nimmt man zu allem diesem die Shilberungen von Hungersnoth und Pest, dann und wann am him= mel brohende Kometen, die vielfach berührten wirthschaftlichen Bu= stände, Rriegsabenteuer, die Beschreibung türkischer Gebrauche, hausliche Auftritte, Aufläufe und Schlägereien in den Dörfern und so noch andere Dinge, die uns in dem Buche begegnen, so erhalten wir ein getreues Abbild des bunten Lebens, das sich damals auf ungarischem Boben entfaltete. Durch alle diese Einzelnheiten zieht sich ein heiterer und unerschütterlicher Humor. Cferei war ein klarer Ropf — wie schlagend find nicht seine Urtheile über Bonfini und Iftvanfi! - ein liebenswürdiger Mensch, treuer Bater und Gatte, ein aufrichtiger Freund seines Vaterlandes und seiner alten Freiheiten, obschon er seinen Landsleuten anräth, sich geduldig in das Unvermeibliche zu fügen, da sie selber das erlittene Unglück vielfach verschuldet hatten. Seine Denkwürdigkeiten gehören jedenfalls zu bem Besten, was die ungarische Literatur auf diesem Gebiete aufzu= weisen hat. Sie waren, wie es scheint, in zahlreichen Handschriften verbreitet; ihr Herausgeber Razinczy hat indessen die eigene Handschrift Csereis benutt, ohne nähere Mittheilungen darüber zu machen 18).

Am Schlusse des Zeitraumes steht Alexander Karolyi, der berühmte Führer der Kuruczen in dem Kakoczischen Aufruhre. Er gehörte dem gleichnamigen damals freiherrlichen Geschlechte an, welches in und um Nagykaroly reich begütert war, und die Würde eines Obergespans in dem Comitate von Szatmar erblich besaß. Seine Eltern waren Ladislaus Karolyi und Elisabeth Sennyei; von ihren neun Kindern war Alexander das vorjüngste und im Jahre 1669 geboren. Die religiöse Richtung der Familie war eine streng katholische, der Bildungsgang des jungen Karolyi aber wurde

<sup>13)</sup> Nagyaitai Cserei Mihály históriája. A szerző eredeti kéziratából Kazinczy Gábor által. Pest, 1852.

in Folge der Zeitereignisse vielfach unterbrochen. Da die Mutter schon im Jahre 1672 mit Tod abging, so brachte ihn der Vater mit den übrigen Geschwistern nach Munkacs, wo er unter die Auf= sicht des Jesuiten Tyukodi gestellt wurde, während die daselbst lebende Sophie Batori, die zur katholischen Kirche übergetretene Wittwe Georg Ratoczis II, sich mit liebender Fürsorge der sämmtlichen Kinder annahm. Hier in Munkács blieb Alegander Károlpi bis zum Jahre 1676. 3m Jahre 1677 kam er auf die Schule von Ungvar, murbe aber von bort icon im folgenden Jahre durch die Peft vertrieben und tehrte nach Szatmar zurud. Nachdem er hier niehrere Jahre meift häuslichen Unterricht erhalten hatte, ward er im Jahre 1681 auf die Jesuitenschule von Raschau gesendet; aber nach Berfluß kaum eines Jahres machte ber Ginbruch Emerich Tokölis sowohl dieser, als dem dortigen Aufenthalte ein Ende. Alexan= der Karolyi wanderte nunmehr nach Palocsa in dem Comitate von Sáros, woselbst er seine Schulbildung — doch auch hier nicht ohne Unterbrechungen — bis gegen das Ende des Jahres 1686 fortsette. Da um diese Zeit sein alterer Bruder in einem Rampfe mit den Türken den Tod gefunden hatte, und er der einzig übrige Sohn war, so rief ihn der ängstliche Bater zu sich zurud, und drang sogar auf die baldige Bermählung des kaum achtzehnjährigen Jung= Dieser zögerte; als er sich aber endlich in der Christina Barkoczi seine Braut erwählt hatte, wollte der Bater sich vorerst noch mit den älteren Schwestern berathen, von denen einige bereits in Alöster eingetreten waren. Jener aber wies dies entschieden zu= rud, weil ihm eine von Weibern und Geiftlichen gestiftete Beimath nicht zusagen wollte. Nach solcher Einleitung wurde am 17. Brach= mond 1687 die Vermählung gefeiert. Schon zu Anfang 1689 trat indessen der Tod des Baters ein, und Alexander Karolyi übernahm sofort als Obergespan die Leitung des Comitates. In dieser Stel= lung lebte er, als im Jahre 1703 der Rakoczische Aufruhr zum Ausbruche kam. Er trat anfänglich auf Seite ber Regierung, traf Maßregeln für die öffentliche Sicherheit und sprengte in dem Treffen von Dolha die eingedrungenen Haufen auseinander. Gleichwohl täuschte er sich nicht über den Erfolg dieses vorübergehenden Sieges und erfannte bald, daß ohne die Wiederherstellung der mißachteten

Rechte und Freiheiten des Volkes die Ruhe nicht aufrecht zu halten sei. Bon dieser Ueberzeugung geleitet, eilte er nach Wien, um Zugeständnisse in gleichem Sinne zu erwirken; aber er wurde mit hohnischem Uebermuthe zurückgewiesen. Dief gekränkt kehrte er in sein Baterland zurud, trat offen auf die Seite der Bewegung und lei= stete den Eid der Treue in die Hände des Fürsten Rakoczi. Beispiele des durch Abkunft und Stellung gleich hervorragenden Mannes folgte bald der größere Theil des Abels; der Rampf wurde nunmehr zur Sache bes Bolkes, und Alexander Rarolpi eine mäch= tige Stütze des Unternehmens. Die ihm angeborene aristokratische Bucht führte er in das Heerwesen ein und forderte die gewissenhafte Pünktlickeit, mit welcher er die Befehle des Fürsten vollzog, auch von seinen Untergebenen. Auf diese übten ohnehin seine Raltblütigteit in Gefahren, die erfinderische Beschaffung neuer Hilfsmittel, die gleichmäßige Beiterkeit seines Wesens, seine ftrenge Nüchternheit und Mäßigkeit fortwährend einen sittlichen Ginfluß aus. Gin un= übertrefflicher Meister im kleinen Kriege unternahm er an ber Spige seiner Reiterschaaren große Züge mit unglaublicher Schnelligkeit; er besetzte und verproviantirte die Festungen und erhielt den Zusam= menhang zwischen den weithin zerftreuten Abtheilungen der Aufstän= dischen aufrecht. Die kaiserlichen Truppen, obschon in größeren Schlachten meistens Sieger, blieben bennoch nur Herrn des Bodens, den fie unmittelbar inne hatten, stets von den Schaaren der Aufständischen umschwärmt. Auf solche Weise behaupteten diese sieben volle Jahre hindurch das Gleichgewicht gegen die gut geschulten Regimenter des österreichischen Heeres. Unterdessen wünschte ber billig benkende Raifer Joseph I die gesetzliche Beilegung bes langen Haders, und um auch die Aufständischen hierzu geneigt zu machen, ersetzte er den bei den Ungarn allgemein verhaßten General Heister in dem Oberbefehle durch den Feldmarschall Johannes Palffy und ertheilte diesem die Ermächtigung auf dem Wege des Vertrages die Beruhigung des Landes einzuleiten. Unter solchen Umftänden glaubte auch Alexander Rarolpi zu versöhnlichen Schritten verpflichtet zu sein und führte nun trop des Widerspruchs des Fürsten Rakoczi die Verhandlungen mit dem kaiserlichen Oberfeldherrn, in benen er sich zugleich als gewandten Diplomaten und umsichtigen Staatsmann bewährte. Der

Frieden von Satmár vom 1. Mai 1711, der die Verfassung von Neuem herstellte, war neben den großen Verdiensten, welche sich Palssurch durch patriotisches Entgegenkommen um denselben erwarb, ganz vorzüglich das Werk Károlyis. Auch nach dem Abschlusse desselben war er aufrichtig bemüht, die Ausführung seiner Bestimmungen gewissenz haft besördern zu helsen. Durch seine besonnene Handlungsweise hatte er sich eben so große Verdienste um das kaiserliche Haus, als um sein Vaterland erworben. Er wurde daher schon in dem Jahre 1712 in den Grasenstand und späterhin noch zu einer Reihe von Würden erhoben. Unausgesetzt den öffentlichen Angelegenheiten hinzgegeben, starb er am 8. September 1743, in dem fünf und siebenzigsten Jahre seines Lebens.

Auch Alexander Karolyi hat eine Reihe von Aufzeichnungen hinterlaffen, boch lediglich zum Gebrauche für seinen Sohn und seine Nachkommen. Diese Anspruchlosigkeit ihrer Entstehung macht sie in vielen Beziehungen nur um so schätzenswerther. Sie vergegenwärtigen uns den Mann und durch ihn auch seine Zeit in ungezwun= gener Natürlichkeit. Wir besitzen von ihm unter Anderem eine Lebensbeschreibung mit der Aufschrift: Erinnerungen an den Berlauf meines Lebens und die während besselben eingetretenen Zustände. Er erzählt darin zunächst die Ereignisse seiner Jugend und die Er= lebnisse als Obergespan von Szatmár bis gegen das Jahr 1698. Obschon diese Thatsachen in völliger Nacktheit hingestellt und fast ohne alle Erwägungen gegeben sind, so gewähren sie doch gerade durch ihre starre Unbiegsamkeit mannigfache Belehrung. Sie beuten die damals aufgewühlten gesellschaftlichen Zustände an und lassen uns bereits die dumpfe Gährung wahrnehmen, in welcher sich die Vorzeichen ber kommenden Bewegung ankündigen. Leider findet sich in der Handschrift von Ende 1697 bis tief in das Jahr 1703 eine Lücke, welche sich gerade auf den Abschnitt bezieht, in welchem die Motive Rarolyis für seine Theilnahme an der Rakoczischen Erhebung dargestellt sein mußten. Ob dieser besonders werthvolle Theil der Handschrift später absichtlich vernichtet worden, ober sonst irgendwie verloren gegangen sei, darüber geben uns die Herausgeber keinen weiteren Aufschluß. Ausführlich bespricht hierauf Alexander Karolni aus der letzten Hälfte des Jahres 1703 und dem ganzen Jahre

1704 die Kriegsereignisse, an denen er Theil zu nehmen berufen war. Von da hinweg bis 1712 hat er die Fortsetzung der Erzählung absichtlich unterlassen, und begründet dies mit folgenden Worten: "Dieser Abschnitt sollte eigentlich den Berlauf aller während des Ratoczischen Krieges vorgefallenen Ereignisse enthalten; es gebrach mir jedoch an der nöthigen Muße, wie an Fähigkeit und Sachkennt= niß mich damit zu beschäftigen. Dagegen bleibt meinem Sohne eine große weiße Labe ganz mit Briefen angefüllt, deren Nachweis allein schon anderthalb Rieß Papier einnimmt; dort wird er den neunjährigen Verlauf jener Ariegsereignisse ausführlich entnehmen und herausfinden können". Diese zum Theil durch die Bescheiden= heit Karolyis herbeigeführte Unterlassung bleibt ein empfindlicher Berluft; denn auch neben ber Reichhaltigkeit des hinterlassenen Da= terials - die Zahl der Originalbriefe, auf welche er hinweift, beläuft sich auf 20 bis 25,000 — hätte ein wenn auch nur aus dem Gebächtniffe niedergeschriebener Umriß vielfach zur Erläuterung bes Urfundenschaßes dienen können. Der übrige Theil der Lebensbeschreibung ift von geringem Belange. Der Verfasser giebt zwar einige Notizen über die damaligen Türkenkriege und die Berhandlungen des Reichstages, geht aber über die pragmatische Sanction in lakonischer Weise hinweg und schließt mit dem Jahre 1723 völlig ab.

Richt minder wichtig als seine Denkwürdigkeiten sind die hinterlassenen Tagebücher Alexander Karolyis. Als pünktlicher Seschäftsmann pflegte er nämlich die Erlebnisse eines jeden Tages nach
ihrem summarischen Inhalte in die leeren Blätter seiner Kalender
einzutragen. Freilich sind auch von diesen Kalendern viele verloren
gegangen. Bollständig haben sich die Notizen zunächst aus dem Jahre
1703 erhalten, was um so wichtiger ist, weil sie einigermaßen den
Mangel in seinen Denkwürdigkeiten ausfüllen. Dann folgen die
Jahre 1706 und 1707, welche über Kriegsereignisse, Stellung der
Heere, Aufgaben und Unternehmungen der einzelnen Führer kurzen
aber präcisen Aufschluß geben. Erst mit dem Anfange des Jahres
1726 beginnen die Angaben aufs Neue und werden bis zu Ende
1733 regelmäßig fortgeführt; ganz vereinzelt macht das Jahr 1740
den Schluß. Alle diese Mittheilungen können von dem Seschicht-

schreiber theils zur Bestätigung, theils zur Vervollständigung geschichtlicher Thatsachen benutt werden, und auch kleinliche Nebenschinge, selbst Spiele und Erholungen, deren gedacht wird, vergegenswärtigen uns das Leben und Treiben der höheren Stände Ungarns in jener Zeit.

Das inhaltreichste Vermächtniß Alexander Karolyis aber bilbet außer der erwähnten großen Briefsammlung die Schrift über den Frieden von Szatmar, welche ebenfalls unter seinem handschriftlichen Nachlasse aufbewahrt worden ift. Obschon die äußere Darstellung derselben von Johannes Pullay verfaßt murbe, fo ift fie boch unter ber ausdrücklichen Mitwirkung Alexander Rarolpis geschrieben, und wir dürfen daher den Letteren als den geistigen Urheber derselben betrachten. Die Denkschrift giebt Schritt für Schritt den ganzen Berlauf der Berhandlungen mit allen dahin einschlägigen Briefen und Aktenstücken bis zum Abschlusse des Friedensvertrages. Sie gewährt dadurch einen klaren Blid in ben damaligen Gesichtskreis ber gegenüberstehenden Parteien. Wie wir während der Rakoczischen Unruhen Ratholiken und Protestanten sich bie Hand reichen sehen, um gemeinsam ihre politischen Rechte zu vertheidigen, so unterscheidet sich der Friedensvertrag von Szatmar von den früheren Uebereinkommnissen mit dem Hause Habsburg wesentlich dadurch, daß er nicht vereinzelte Privilegien anstrebt, sondern unter der Boraussetzung kirchlicher und politischer Rechte die Entwickelung des Staatslebens auf seine ge= schichtlichen Grundlagen zurückzuführen sucht. Alexander Karolyi selbst ift der persönliche Ausdruck dieser Richtung. Er war von dem Scheitel bis zur Fußsohle ein scharf gezeichneter aristokratischer Charakter aus reinstem Schrot und Korn und bewahrte diesen Charakter selbst in den abgemessenen Formen des gesellschaftlichen Lebens. In ihm lebte aber zugleich bas Bewußtsein der höheren Aufgabe seines Stan= des: durch vaterländische Thaten dem Volke vorzuleuchten und mit Hingebung sich an dem Oeffentlichen zu betheiligen. Bis an das Ende seines Lebens blieb er mit frommem Eifer den Uebungen der katholischen Kirche zugethan; aber nie erlaubte er sich eine verletende Aeußerung über fremde Religionsbekenntnisse. Mit dieser richtig verstandenen Duldsamkeit gehörte er bereits den modernen Ideen an,

die im Laufe des achtzehnten Jahrhunderts sich auch in Ungarn immer weitere Bahn brachen 14).

Das siebzehnte Jahrhundert war in Ungarn die Zeit einer un= leugbar bedeutenden historischen Thätigkeit, und es wiederholt sich darin die alte Erfahrung, daß gerade die heftigsten Bewegungen, sofern fie von bestimmten Ueberzeugungen und Principien getragen werden, den menschlichen Geist auffordern, über Ursachen und Wirkungen staatlicher Zustände nachzudenken und geschichtliche Thatsachen den kommenden Geschlechtern zu überliefern. Auch der Wetteifer der neben einander gestellten Nationalitäten hat dazu in nicht unbedeu= tendem Maße mitgewirkt. Leider aber haben die nämlichen Ereig= niffe, welche der Geschichtschreibung so forderlich sein mußten, derselben auch manche schwere Einbuße zugefügt. Unter den Verheerungen des Krieges ging Szamosközis gehaltreiches Buch über die Zeiten Stefan Bocstaps, soweit es nicht durch Wolfgang Bethlen aufbewahrt wurde, bis auf wenige Fragmente ganzlich verloren. Das gleiche Loos scheint auch den Aufzeichnungen Spulafis und Anberer zu Theil geworden zu sein. Die Schriften ber beiben Borsos, welche von dem Grafen Emerich Miko veröffentlicht worden sind, waren mir nicht zur Hand, so wenig als Décsi und Rozsnhah, deren Druck gegenwärtig vorbereitet wird. Auf andere noch immer zahlreiche Einzelnheiten einzugehen gestatteten Zweck und Umfang meines Auffates nicht. Alle Erzeugnisse jener Zeit aber, wie sie durch die Gegenwart veranlaßt waren, beschäftigten sich ausschließ= lich nur mit dieser, und nahmen selbst da noch einen örtlichen ober particularistischen Standpunkt ein. Eine allgemeine ungarische Beschichtschreibung gab es damals nicht. Gleichwohl achielten sich, wenn auch noch so dürftig, die Reime, aus benen sie sich allmählich wieder aufzurichten bermochte.

<sup>14)</sup> Szalah hatte für die Heransgabe der Schriften Alexander Károlhis alles nöthige Material gesammelt, wurde aber durch den Tod an der Beröffentlichung gehindert. Diese besorgte später Kálmán Thalh unter dem Titel: Gróf Károlyi Sándor önéletirása és naplójegyzetei. Pulay Jánosnak a szathmári békességröl irt munkája. Kiadta Szalay László II r. Pest, 1865.

In dieser Hinsicht erwarb sich Peter Révai ein unbestreit= bares Verdienst. Aus alter Familie stammend, welche in dem Turóczer Comitate ausgedehnte Güter besaß, war er zu Anfang des stebzehnten Jahrhunderts neben Stefan Palffi zum Kronhüter in Preßburg ernannt worden. Diese Stellung veranlaßte ihn über die geschichtliche Bedeutung der ungarischen Krone Nachforschungen anzustellen. Go entstand ein kleines Buch, welches er selbst "Erläuterung über die ungarische Arone" genannt und, wie es scheint, noch zu seinen Lebzeiten veröffentlicht hat. Er beschrieb darin die wechselnden Schicksale berselben, ihre wunderbare Erhaltung, die Begebenheiten, die sich gewissermaßen an dieselbe anschlossen, und die Ausbehnung des Reiches, die diese zur Folge hatten. Schon einzelne Zeitgenossen Révais saben in der fast göttlichen Berehrung eines bloß äußerlichen Schmuckes eine Art von Aberglauben; doch dieser ließ sich dadurch nicht beirren und gab seinen Arbeiten weitere Ausdehnung. Als er später nach ansehnlicher Erweiterung bes Stoffes seine frühere Schrift mit schärferen Augen betrachtete, fand er die Ausführung ungenügend, und glaubte dem äußeren Gerippe der Thatsachen eine innerliche Grundlage geben zu muffen. tannte, daß die ungarische Königstrone keineswegs nur die ausschließ= liche Herrschaft bes ungarischen Volkes bedeute, sondern allmählich sehr verschiedene Nationalitäten zu einem gemeinsamen Staatsver= bande vereinigt habe; die Geschichte der ungarischen Krone wurde ihm daher zur Geschichte ber ungarischen Monarcie überhaupt. So verfaßte er sein gediegenes Buch: "Ueber die Monarchie und die heilige Krone des ungarischen Reiches" und damit zugleich die beste aller von ihm hinterlassenen Schriften. Er stellte sorgfältig die Nachrichten älterer und neuerer Schriftsteller über den Gegenstand zusammen und benutte unbefannte Urfunden in bedeutender Zahl. Allerdings dürfen wir bei der Beurtheilung der fritischen Grund= säte, nach denen Révai verfuhr, nicht den Maßstab der Gegenwart anlegen; aber seinem eigenen Zeitalter gegenüber nahm er einen überlegenen Standpunkt ein und bezeichnete den Weg, auf welchem die ungarische Geschichtschreibung zu ihrer eigentlichen Aufgabe zu= ruckgeleitet werden konnte. Es war sein Verdienst in der Zeit einer doppelten Fremdherrschaft und inmitten eines zersetzenden Parteige=

wühles die Idee der Reichseinheit als politische Richtschnur von Reuem belebt zu haben, und sein Buch erhält auch dadurch besondere Bedeutung, daß der Verfasser, obschon seinen tirchlichen Ueberzeuzungen nach dem Protestantismus angehörend, dennoch die enge Verbindung zwischen der ungarischen Krone und der katholischen Kirche anerkannte. Peter Révai, der im Jahre 1622 starb, erlebte die Veröffentlichung seines Wertes nicht mehr; doch nahm dasselbe bald die Ausmerksamkeit angesehener Männer in Anspruch. Auf Veranlassung des Grafen Franz Nádasdi wurde das Buch von Caspar Jongelin, dem Abte von Eussersstahl, im Jahre 1659 zum ersten Male herausgegeben und seitdem öfters gedruckt 15).

Der wissenschaftliche Weg, welchen Peter Révai vorgezeichnet hatte, wurde von den Bertretern der katholischen Kirche, obschon diese ben nächsten Beruf bagu gehabt hätten, anfänglich nur sehr wenig betreten, und erst zu Anfang des achtzehnten Jahrhunderts wendeten mehrere gelehrte Jesuiten ihre Thätigkeit der allgemeinen ungarischen Geschichte zu. An der Spitze derselben steht Samuel Er wurde im Jahre 1675 zu Turna, einem flavischen Dorfe in dem Comitate Trencseny geboren. Nachdem er sich auf wissenschaftlichen Anstalten eine allgemeine Bildung angeeignet hatte, trat er im Jahre 1693 in den Jesuitenorden. Da er neben seiner flovakischen Muttersprache sich das Ungarische angegignet hatte, so war er anfänglich entschlossen, als Redner und Prediger aufzutreten; doch seine Vorgesetzten wiesen ihn an das Lehramt. In dieser Thätigkeit, die nur durch seine Kränklichkeit zuweilen unterbrochen wurde, verharrte er denn auch bis an das Ende seines Lebens. Er wirkte zuerst als Professor an dem Collegium zu Nagyszombat (Tyrnau), und später in gleicher Eigenschaft an bemjenigen von Raschau, woselbst er am 7. April 1736 verschied. Da Timon, welcher auch Vorträge über ungarische Geschichte zu halten hatte, die Borarbeiten für die= selbe sehr ungenügend fand, so ging er selber an eine neue Bear= beitung. Die Ergebnisse seiner Forschungen veröffentlichte er in seiner Synopsis chronologica regnorum Hungariae etc., welche seit dem

<sup>15)</sup> Petri de Reva, de monarchia et sacra corona regni Hungariae centuriae septem, in: J. G. Schwandtner scr. rer. hung. II, 602.

Jahre 1714 in elf einzelnen Lieferungen erschien. Bei erweiterten Studien ging hieraus später seine Epitome chronologica hervor. Sie bildet Timons Hauptwerk 16). Ohne sich mit der Urgeschichte des Volkes zu beschäftigen, die er schon in einer besonderen Schrift behandelt hatte, beginnt er die Darstellung der ungarischen Geschichte mit Stefan bem Beiligen und führt fie bis zum Jahre 1735. Rur bis zum Regierungsantritte Rudolfs II im Jahre 1576 ift sie von ihm selber; das Folgende wurde von einem Andern verfaßt, deffen Name in geheimnisvolles Dunkel gehüllt ift 17). Das Werk zeigt einen bedeutenden Fortschritt darin, daß der Berfasser, welcher die Unzulänglichkeit der Werke Bonfinis und Ranzanos erkannte, die Lücken ber ungarischen Geschichtsquellen durch die Rachrichten auswärtiger Schriftsteller, vorzüglich ber deutschen Chroniken zu erganzen suchte. Auch die allgemeinen Geschichtswerke ber Zeit, die byzantinischen Berichte, sogar erläuternde Monographien und unbekannte Urkunden wurden zu diesem Behufe benutt. Auf diese Weise veranschaulichte er zum ersten Male das reichhaltige Material, welches zu bewältigen war, und verdeutlichte die Schwierigkeit der Aufgabe. Indessen wurde er nicht Herr seines Stoffes; dieser überwältigte vielmehr ihn selber oft in niederdrudender Beise. Er fühlte das Bedürfniß tritischer Aufhellung und neuer dronologischer Bestimmungen, aber die Heilmittel, die er anwendet, sind oft weit schlimmer, als die Fehler, die er zu beseitigen suchte. Timon verharrte überdies in der Unfreiheit des Geistes, welche Dogma oder kirchliche Vorschriften ihm auferlegten, und obschon er sich nicht zu den plumpen Ausbrüchen eines Spangar fortreißen ließ, so blieb die Tendenz doch immet die gleiche.

Denselben Standpunkt, aber fast mit noch größerer Einseitig= keit, behauptete Franz Razy aus Léva im Barser Comitate, der

<sup>16)</sup> Epitome chronologica rerum hungaricarum et transilvanicarum. A reverendo patre Samuele Timon e societate Iesu. Cassoviae, 1736. Diese erste Ausgabe habe ich indessen nicht zur Hand gehabt.

<sup>17)</sup> Es heißt in dem Werke an der bezeichneten Stelle: Hactenus Samuel Timon, consequentia persecutus est vir hic tacendus. (S. Timon, epitome chronologica etc. Claudiopoli 1764. p. 247).

ebenfalls wie einst Timon als Professor zu Tyrnau und sonst als Prediger wirksam war. Er schrieb außer einer Geschichte ber Thr= nauer Universität auch eine solche über Ungarn, welche die Jahre 1601 bis 1681 umfaßt 18). Sie sollte demnach eine Fortsetzung des Werkes von Istvanfi sein, steht aber sowohl was Schärfe und Folge= richtigkeit des Urtheils, als was die Treue in der Darstellung be= trifft, unendlich weit hinter demselben zurück. Bis zu dem Jahre 1662 benutte er, wie er andeutet, den handschriftlichen Nachlaß Ti= mons; die spätere Zeit stellte er aus den damals gangbaren Schriften und öffentlichen Mittheilungen zusammen. Ohne alles Verständniß für politische Entwickelungen betrachtet er die Ereignisse lediglich aus dem Gesichtspunkte der katholischen Rirche und beziehungsweise seines Ordens. Die Beschränktheit dieser Anschauung verwickelte ihn nicht selten in lächerliche Widersprüche. Daß der hellsehende Gabriel Bethlen trot der Anhänglichkeit an sein reformirtes Glaubensbe= tenntnig boch auch gegen Ratholiken Gerechtigkeit üben konnte, sett ihn geradezu in Erstaunen; er lobpreist an dem einen Orte einen türkischen Pascha, wenn dieser zufällig einmal den Ratholiken eine Rirche zurückgiebt, welche die Protestanten in Besitz genommen hat= ten, und überschüttet an einem anderen die osmanischen Barbaren mit Schmähungen, sobald sie den geistlichen Ansprüchen in den Weg treten. Uebergeht er auch nicht, wie dies bei Timon öfters geschieht, das den Protestanten zugefügte Unrecht mit bezeichnendem Stillschwei= gen, so wird die Art, in welcher er davon spricht, nur um so ver= lezender. Das dünkelhafte Mitleid, das er zur Schau trägt, und der süßliche Hohn über die von den Protestanten erduldeten schweren Leiden können uns mit der inneren Herzlosigkeit, die beiden zu Grunde liegt, nicht versöhnen. Razy schreibt nicht ohne Gewandt= heit und Eleganz, nicht ohne das Talent die Begebenheiten in ge= schickter Weise zu verknüpfen, aber diese blendenden Eigenschaften reichen nicht aus, die Armseligkeit der leitenden Ideen und den Mangel aller tieferen Forschung zu verdeden.

<sup>18)</sup> Franciscus Kazy, historia regni hungarici. Tyrnaviae, 1787.

Es haben bamals auch noch andere Jesuiten und manche unter ihnen wie Ladislaus Turóczy mit Sachkenntnig und praktischem Geifte über ungarische Geschichte geschrieben, aber Alle verfolgten die gleiche Richtung, wie ich sie bei ben bisher Genannten tenntlich gemacht habe. Trop ihrer einseitigen, zum Theil leidenschaftlichen Bestrebungen haben alle diese Geschichtschreiber der Jesuiten dem historischen Studium in Ungarn große Dienste geleistet. Indem die Einen ohne alle Belege die ausschweifendsten Behauptungen aufstellten, die Anderen für bewährte Thatsachen sich auf berborgene Urkundenschäße beriefen, forderten sie das Urtheil und die Aritik heraus und trieben zu neuen Forschungen an. stantischen Schriftsteller gaben ben allzulange behaupteten particularistischen Standpunkt auf und begannen allmählich sich auf ben allgemeinen Boden zu stellen, von bem aus man fie bis jest in bie Enge getrieben hatte. Ueberall zeigte sich in ihnen bas sichtliche Bestreben der eingedrungenen Seichtigkeit durch wissenschaftliche Gediegenheit ein Ende zu machen. Sie wurden barin auch von außen her burch ben allgemeinen Geift ber Zeit und ben wieberermachten Eifer für historische Studien auf das Beste unterstütt.

Der bedeutenofte Bertreter diefer tiefgebenden Umgestaltung wurde Mathias Bel, nicht bloß der umfassendste Ropf, welchen Ungarn während des achtzehnten Jahrhunderts auf wissenschaftlichem Gebiete hervorbrachte, sondern zugleich einer der hervorragenden Männer seiner Zeit überhaupt. Er wurde im Jahre 1684 zu Ocsoba, einem Städtchen in dem Comitate von Zolpom von flavischen und protestantischen Eltern geboren. Nachdem er an seinem Beimathorte den ersten Unterricht erhalten hatte, vollendete er seine Symnasialbildung auf der Schule von Losoncz unter der Leitung Franz Bu-Trefflich vorbereitet bezog er von dort aus die Univerlyovsztis. sität Halle. Hier hörte er unter Michaelis, Cellarius, Budeus und Anderen Collegien über hebräische und griechische Sprache, Philosophie, Theologie und Kirchengeschichte mit solchem Erfolge, daß schon bamals seine großen Anlagen wie seine wissenschaftlichen Leistungen die allgemeinste Anerkennung fanden. Von der Hochschule aus an die Stelle eines zweiten Beistlichen zu Neusohl berufen, tehrte er im Jahre 1708 in sein Baterland jurud. Er vertauschte indessen biese

Wirksamkeit bald mit dem Amte eines Directors und Oberaufsehers der Eymnasien von Altsohl, Kremnitz und Schemnitz. Auf diesen Anstalten war das Unterrichtswesen ganzlich in Berfall gerathen; man verstand taum noch Hebräisch und Griechisch, und die lateinische Sprache wurde in barbarischer Weise vorgetragen. Die Sachkenntniß und Energie, mit welcher Bel bem eingeriffenen Schlendrian entgegentrat, führten bald eine neue Regsamkeit zurud, und berschafften ihm zugleich den weitverbreiteten Ruf eines ausgezeichneten Shulmannes. Freilich zog ihm seine geistige Ueberlegenheit auch viele leidenschaftliche Gegner zu; Bel aber blieb in der Erfüllung seiner Pflichten unerschüttterlich und hatte zulett die Genugthuung in ehrenvoller Weise als Director bes protestantischen Ihmnasiums nach Pregburg berufen zu werben. Auch hier war seine Wirksam= teit von demfelben Erfolge begleitet. Er gab dem wissenschaftlichen Leben neuen Schwung, und sein Ruf führte aus allen Gegenden Ungarns Junglinge berbei, welche bie Bahl feiner Schuler vermehr= ten. Auch in Pregburg fehlte es nicht an gehässigen Unfeindungen; bennoch behauptete er sich in seiner Stellung und starb zugleich als Senior ber evangelisch = lutherischen Prediger am 29. August 1749 im sechs und sechszigsten Jahre seines Lebens. In diesem seltenen Manne wirkten sittliche und geistige Anlagen in völliger Uebereinstimmung. Obicon dem flavischen Bolksftamme angehörig und für die Bildung desselben thätig, anerkannte er zugleich aufrichtig die geschichtliche Berechtigung des ungarischen Staatswesens und war der Ansicht, daß nur dieses die einzelnen Volksstämme in der Bewahrung ihrer Eigenthümlichteiten sicherstellen könne. Sein klarer und positiver Beift blieb allen dimärischen Bestrebungen fremd. Dabei entfaltete er eine beinahe riesenhafte Thätigkeit. In den orien= talischen und beiden classischen Sprachen vollkommen bewandert schrieb und sprach er das Lateinische, Ungarische, Deutsche und Böhmische mit gleicher Leichtigkeit und hinterließ namentlich auch in den drei letigenannten Sprachen eine Reihe von Schriften, die wir als außerhalb unseres Bereiches nicht weiter berühren konnen. Um so bewundernswerther bleibt es, daß er neben vielen anderen weit abliegenben Arbeiten und in stetem Rampfe mit unfäglichen Schwierigkeiten noch Luft und Muße fand auch in die ausgedehntesten historischen

Studien einzugehen und gerade auf diesem Gebiete eine wahrhaft reformatorische Thätigkeit zu entwickeln.

Schon im Jahre 1718 veröffentlichte Bel zu Leipzig seine Abhandlung: de vetere litteratura hunnoscythica. Der Standpunft, von welchem er in derselben ausging, indem er das hebraische als die älteste Schrift bes menschlichen Geschlechtes zu Grunde legte, ist veraltet; gleichwohl bleibt sie noch jest beachtenswerth durch die mit Rlarheit festgehaltene Ansicht, daß die Sprachen ein wesentliches Element der geschichtlichen Forschung bilden, sowie durch das reiche Material, das sich daselbst zusammengetragen findet. Auch deutet das Werkchen bereits an, welchen großen Umfang Bel seinen hiftorischen Studien zu geben bemüht war. Bor Allem dachte er an eine Sammlung ungarischer Geschichtschreiber, gedruckter wie ungedruckter, die auf fritische Beleuchtung ihres historischen Werthes und auf die Herstellung zuverlässiger Texte gegründet werden sollte. Er wollte in den Archiven nach unbekannten Urkunden spaben, besonbers die Aften ber Reichstage in den Bereich ziehen, die Brieffammlungen einzelner Familien und Personen durchsuchen, Siegel und Denksteine benuten; selbst die Ueberreste alter Bolksgesänge waren nicht vergessen. Mit einer für seine Zeit seltenen Rlarheit hatte Mathias Bel die enge Wechselwirkung ins Auge gefaßt, welche zwischen Klima und Bodenbeschaffenheit eines Landes auf der einen und der Entwidelung der gesellschaftlichen Zustände seiner Einwohner auf der anderen Seite besteht. Zu dem Ende sollten die Gebirge und Gewässer des ungarischen Landes, seine mineralogischen und vegetabilischen Reichthümer, die Eigenthümlichkeit seiner Thierwelt, die Sitten und Gewohnheiten der verschiedenen Bolksftamme erforscht und geschildert werden. Durch ganz Ungarn knüpfte er mit gebilbeten Männern, insbesondere Fachgelehrten, Berbindungen an; selbst seine Schüler wurden angetrieben in ihrer Beimath den überall zerstreuten Stoff zusammenzutragen. Je unermüdlicher indessen Bel sich zeigte, besto zahlreicher murben die Schwierigkeiten. Die Archive wollten sich nicht öffnen; benn bei ber bamaligen Rurzsichtigkeit in regierenden Areisen fürchtete man, daß dadurch Geheimnisse an das Tageslicht gebracht, die Interessen des Staates schwer verlett werden könnten. Die Sorgfalt, mit der er in allen Gegenden des Reiches Nachforschungen anstellen ließ, wurde sogar als Landesverrath ausgelegt, und Anklagen in diesem Sinne drangen bis vor den Pa-latin. Zur Rechtfertigung schrieb Bel seinen Prodromus, worin er Grundsäte und Segenstände seiner Arbeiten bezeichnete. Er gewann damit die Sunst des Palatins Grafen Nikolaus Palffi, und durch diese hie Huld Kaiser Karls VI, der ihm eine jährliche Unterstützung zur Förderung seiner wissenschaftlichen Unternehmungen zuweisen ließ. So hatte er die Genugthuung gerade durch das sinnlose Gebahren seiner Feinde die eigenen Zwecke gefördert zu sehen.

Alsbald schritt Bel zunächst zur Beröffentlichung seines: Adparatus ad historiam Hungariae, in welchem er eine Reihe von ungarischen Geschichtschreibern zur Beröffentlichung brachte. leitete das Werk mit einer meisterhaften Borrede ein, in welcher er im Allgemeinen seine Grundsätze in der Hiftorie entwickelte. "Gieb mir", so sagt er bort, "von zwei Jahrhunderten des ungarischen Reiches nur etwa zweihundert nach den Königen geordnete Urkunden, und ich werde dir so viel Ausbeute zur Bereicherung der inneren Geschichte liefern, als dir eine ganze Dekade des Bonfin nicht zu bieten vermag. Und in der That war ich immer der Meinung, daß was die heilige Schrift für den Theologen, das geschriebene Gesetz für den Rechtsgelehrten, für den Philosophen die gesunde Bernunft — so das Nämliche für den Geschichtschreiber die Urkun= den sein sollten. Möchten sich doch endlich einmal die filzigen Akten= schränke vor uns öffnen!" Unter den Schriften, welche die Samm= lung enthielt, sind unter anderem Nikolaus Olahs "Hungaria", Michael Siglers Chronologia rer. hungar., Hieronymus Lastys Gesandtschaftsbericht u. s. w. hervorzuheben. Die zufällige Zusam= menstellung ungleichartiger Bestandtheile, wozu die Beschränktheit ber Hilfsmittel nöthigte, scheint den Herausgeber selber wenig befrie= bigt zu haben. Bevor daher noch der Druck vollendet war, ent= warf Bel den Plan zu einer vollständigen, historisch gegliederten Sammlung. Da indeffen auch bieses Unternehmen auf Schwierig= keiten stieß, und überdies der Jesuit Schwandtner sich mit einer ähnlichen Aufgabe beschäftigte, so schloß Bel fich diesem letteren an. Man fann sagen, daß bas Schwandtnersche Werk erst burch die tritischen Beiträge Bels seinen wissenschaftlichen Werth erhalten hat.

Fast um dieselbe Zeit erschien das große geschichtlich-statistische Werk über Ungarn, welches Bels Ruhm dauernd begründet hat. Es war auf sechs Bande berechnet und sollte in vier großen Abtheilungen — Ungarn biesseit und jenseit der Donau, diesseit und jenseit der Theiß — durchgeführt werden. Die Schilderung eines jeden Comitates zerfällt in einen allgemeinen und besonderen und jene abermals in einen physikalischen und geschichtlichen Theil. werben demgemäß zunächst alle Thatsachen aufgeführt, welche sich auf Höhenverhältnisse und Bertheilung der Gewässer, auf Klima und Bodenbeschaffenheit und die verschiedenen Erzeugnisse beziehen. Daran schließt sich die Darftellung des menschlichen Lebens, soweit es sich unter diesen Vorbedingungen zu entwickeln vermochte. geht zu dem Ende in die Geschichte der altesten Boltsftamme zurud und verfolgt den beständigen Wechsel derselben bis zu dem Zeitraume, welcher zulet Slaven, Ungarn und Deutsche zu dauernden Anfiebelungen zusammenführt. Er schildert Anlagen, Entwickelung und geschichtlichen Beruf bieser Nationalitäten. In dem besonderen Theile wendet er sich zu den statistischen Berhältnissen und bespricht namentlich die verschiedenen Städte jedes Comitates. Hierbei wiederholen sich in genauerer Individualisirung alle Bestandtheile ber allgemeinen Beschreibung. Ueberall sichtet er den vorhandenen Stoff, prüft und läutert die geschichtlichen Ueberlieferungen, zerstreut fabel= hafte Angaben, ober stellt zweifelhafte Berichte durch gründlichere Beweismittel fest. Der erfte Band des Werkes enthält ausschließlich das Comitat von Posony, der zweite den Schluß desselben sammt den Comitaten von Thurócz, Zolpom und Liptó, der dritte das große Comitat von Pest-Pilis-Solt, der vierte endlich Rograd, Bars, Rhitra und Hont 19). Den Druck der übrigen Theile des Werkes unterbrach der Tod Bels. Das von ihm vollständig ausgearbeitete Manuscript kam zwar nach seinem Tobe in den Besitz des Grafen Joseph Battyányi, Erzbischofs von Ralocsa und späteren Fürsten Primas

<sup>19)</sup> Notitia Hungariae novae historico geographica, divisa in partes quatuor etc. elaboravit Matthias Bél, tom. IV. Viennae Austriae, 1785—1742.

von Ungarn, der die weitere Herausgabe besorgen lassen wollte, aber es erschien nur noch das Comitat von Mosony als Anfang des fünften Bandes. Ueber den weiteren Schichfalen der Handschrift schwebt ein sonderbares Dunkel. Horanyi sah noch immer mit Zu= versicht der Vollendung des Werkes entgegen; spätere Rachrichten melben, daß die Handschrift auf dem Wege von Pregburg nach Gran von dem Basser stark beschädigt und völlig unleserlich geworden sei. Es bleibt dies ein schwerer Verlust. Bels Werk wird für immer zu den Zierden der ungarischen Literatur gehören. In Anlage und Ausführung musterhaft ist es noch jett durch das in ihm niedergelegte Material ungemein lehrreich. Gine neue Bahn war gebrochen und durch die Wirtsamkeit Bels überhaupt die Form der Geschichtschreibung, wie sie von Bonfini bis auf Ladislaus Turóczy sich gebildet hatte, für immer abgethan. Wer jest auf diesem Gebiete etwas leiften wollte, mußte aus dem Schachte verborgener Quellen und ungetannter Schäße zu schöpfen suchen.

Diese schwierige Aufgabe erfaßte und löste Georg Pray. Er wurde am 11. Januar 1723 zu Ersefujvar geboren, gehörte aber einer sonst in Pregburg ansässigen Familie an. Auf dem dortigen tatholischen Symnasium erhielt er auch seine erste wissenschaftliche Bildung und entschloß sich, durch seine hervorragenden Talente auf das Beste empfohlen, zum Eintritte in den Jesuitenorden. Nachdem er zu Wien von 1740 bis 1742 die Prüfungszeit bestanden hatte, nahm er eine Reihe von Jahren hindurch nach Anweisung seiner Oberen seinen Aufenthalt in verschiedenen Städten Ungarns, um an den daselbst errichteten Schulen wirksam zu sein. wurde die Anstellung in Tyrnau für sein ganzes Leben folgereich, ba er bort im Jahre 1749 ben Jesuiten Nikolaus Schmitth von Ragy-Marton kennen lernte, der sich durch seine historische Bildung bemerklich machte und späterhin mit mehreren gediegenen Arbeiten hervorgetreten ift. Pray gestand offen, daß er diesem Manne die erfte gründliche Einführung in die historischen Studien verbanke. Rach Empfang der Priesterweihe im Jahre 1754 erfolgte seine Berufung an das Theresianum in Wien, und diese wurde für seine spätere Thätigkeit völlig entscheibend. Er kam badurch in nähere Berbindung mit dem Bibliothekar der Anstalt, Erasmus Fröhlich

von Grät, dem großen Münzkenner und bewährten Forscher auf dem Gebiete der steirischen Geschichte. Dieser bestärkte Pray nicht bloß in der Fortsetzung seiner historischen Arbeiten, sondern unterstütte ihn auch mit seinen ausgebreiteten Renntnissen und dem feinen Urtheile seines kritischen Geistes. Zugleich machte Pray bamals bie Bekanntschaft mehrerer angesehener Manner, die auf seine äußere Lebensstellung ben wohlthätigsten Einfluß gewannen und seine wissenschaftlichen Zwede in entgegenkommenber Weise fordern halfen. Richt nur gewährte man ihm bei seiner nachmaligen Anstellung als Professor an der Universität von Tyrnau die möglichst freie Muße für die Fortführung seiner historischen Forschungen, sondern es wurde ihm auch ber freie Zutritt zu den Archiven ber königlichen Rammer gestattet. Die Aufhebung des Jesuitenordens im Jahre 1773 traf ihn schwer, da sie sein Einkommen auf eine geringe Summe zurücführte; doch wurde die beschränkte Lage durch die Gunft seiner Gonner bald wieder gebeffert. Bei der Berlegung der Universität Tyrnau nach Ofen im Jahre 1777 folgte er borthin in ber Stellung eines Bibliothekars, und als die Anstalt schon im Jahre 1784 nach Pest übergesiedelt wurde, wanderte er auch borthin in der gleichen Eigenschaft. Um ihn aber endlich in eine völlig sorgenfreie Lage zu bringen, die ihn in den Stand setzte, unbebenklich alle Zeit ber Wissenschaft zu widmen, überwies ihm Kaiser Leopold II durch Berfügung vom 19. August 1790 die Stelle eines Domherrn von Nagyvarad, mit der Vergünstigung in Pest wohnen zu dürfen. Hier verbrachte er benn auch den übrigen Theil seines Lebens, ununterbrochen wissenschaftlich beschäftigt, und im Besitze seiner geistigen und körperlichen Kräfte bis kurz vor seinem Tode, welcher am 23. September 1801 im neun und siebenzigsten Jahre seines Lebens erfolgte. Georg Pran hatte nicht von ferne eine ftaatsmännische Thätigkeit zu entwickeln, die ihn in das leidenschaftliche Gewirre des Tages hineingeführt hätte, noch wie Mathias Bel schwere Lebenskämpfe zu bestehen. Er führte im Gegentheile ein stilles, halb beschauliches Leben, vollständig in die Betrachtung der Vergangenheit versenkt. Gine feltene Gunft des Schicksals hatte ihn unmittelbar vor die Quellen der Geschichte gestellt, und er verwendete seine rastlose Thätigkeit und den ihm angeborenen Scharffinn, um aus dem reichen Urkundenschape, welcher

, Æ

ihm zu Gebote stand, das ganze Material der ungarischen Geschichte vollständig umzugestalten.

Georg Pray trat mit seinen schriftstellerischen Arbeiten ziemlich spät hervor — denn ein kleines lateinisches Gedicht über die Falkenjagd wird man kaum in Anschlag bringen dürfen — und er hatte bereits sein acht und breißigstes Jahr vollendet, als seine ersten Annalen erschienen 20). Diese zeigen ihn uns aber bereits in völliger Ausrüftung. Unter anerkennender Berücksichtigung der von Mathias Bél aufgestellten Grundsätze legte er die weit angelegten Forschungen De Guignes, sowie die auf ungarische Geschichte bezüglichen Specialwerke Desericzkys und Anderer zu Grunde und brachte aus den alten Schriftstellern den zusammengehörigen Stoff zur Vorgeschichte des ungarischen Bolkes in ein geordnetes Ganze. Zum ersten Male wurden in seiner Darstellung Hunnen, Avaren und Ungarn voll= ständig auseinander gehalten, die Merkmale bezeichnet, welche auf ihre Berwandtschaft beuten, aber ebenso die geschichtlichen Besonderheiten in denselben hervorgehoben. Damit war eine sichere Grundlage gewonnen, auf welcher weiter fortgebaut werden konnte. Allerdings sind manche Ergebnisse, zu denen Pray gelangte, heute nicht mehr stichhaltig, und namentlich muffen die Einwendungen, welche er gegen die Berwandt= schaft mit den finnischen Völkern erhebt, obschon sie sich mit dem da= maligen Stande der Wissenschaft rechtfertigen ließen, nach den durch die neuere Sprachforschung ermittelten Thatsachen theils völlig beseitigt, theils auf ein bestimmtes Maß zurückgeführt werden. Daß er übrigens bei der Abfassung seines Buches durch die Mittheilun= gen Erasmus Fröhlichs wesentlich unterstützt worden war, hat er selber anerkannt; um so mehr aber trieb ihn die von jenem ausgezeichneten Gelehrten ihm gewordene Anregung zu selbständiger Wirkfamkeit an. Bon jest verging fast kein Jahr seines Lebens, ohne daß er die eine oder andere Abhandlung oder die Fortsetzung irgend eines begonnenen Werkes veröffentlicht hätte. Alle diese Arbeiten vereinigten sich in einem gemeinsamen Mittelpunkte: in dem Neubau

<sup>20)</sup> Annales veteres Hunnorum, Avarorum et Hungarorum ab anno ante natum Christum CCX ad annum Christi CMXCVII deducti. Opera et studio Georgii Pray. Vindobonae, 1761.

der ungarischen Geschichte, den er auf möglichst festen Grundlagen aufzuführen gedachte. Schon wenige Jahre nach der Herausgabe seinleitenden Werkes begann er die Veröffentlichung der zweiten Reihe seiner Annalen, welche die ungarische Geschichte im engeren Sinne behandeln und Prays Hauptwerk geworden sind.

Von diesen Annalen der ungarischen Könige erschien der erste Band im Jahre 1764, und von da hinweg wurden die fünf Bande, welche das Werk bilden, bis zum Jahre 1770 vollendet 21). wohlgegliedertem und haltbarem Gefüge erhielt damit die ungarische Geschichte eine neue, fast durchgängig veränderte Gestalt. Vor Allem hatte Pray der Zeitfolge der Begebenheiten durch dronologische Feststellung der einzelnen Daten die aufmerksamste Sorgfalt gewidmet, weil er darin mit Recht den ersten unumgänglichen Grundstoff aller historischen Forschung erblickte. Die Sicherheit der Zeitrechnung öffnete ihm bald auch den Weg zu dem sachlichen Inhalte, der ihn in den Stand setzte, in der Darstellung zusammenzufügen, was die frühere Behandlung gewaltsam auseinandergerissen, und nicht minder lichtvoll zu scheiden, was sie bunt durch einander geworfen hatte. Die Wiederherstellung dieser inneren Verbindung erleichterte ihm die Renntniß und Benutung vieler bis jett unbefannt gebliebener Urkunden, die er zum ersten Male aus dem Dunkel der Archive hervorzog. Viele derselben schaltete er wörtlich in den Gang der Erzählung ein. Mit großer Umsicht zog er auch die gleichzeitigen Schriftsteller als Geschichtsquellen in den Kreis seiner Untersuchungen. Er prüfte genauer als seine Vorgänger den Werth der von ihnen überlieferten Nachrichten, sowie ihre innere Glaubwürdigkeit, die er nach ihrem sittlichen Charafter, ihren sonstigen Leistungen und anderen Lebensverhältnissen zu bestimmen suchte. So bewußt sich auch Pray jederzeit alles dessen blieb, worin seine Leistungen die früheren hinter sich zurückließen, so frei mar er von einseitiger Ueberhebung, selbst wo er zu berichtigen hatte: er anerkannte die ungleich größeren Schwierigkeiten der früheren Zeit und wies überall den wirklichen Berdien-

<sup>21)</sup> Annales regum Hungariae ab anno Christi CMXCVII ad annum MDLXIV deducti. Opera et studio Georgii Pray. tom. I—V. Vindobonae, 1764—1770.

Die Annalen der sten seiner Vorgänger die gebührende Stelle an. Rönige beginnen mit Stefan I und schließen mit dem Tobe Ferdinands I. Mit so großer Ausführlichkeit er auch die Geschichte bes letteren Fürsten noch behandelte, so erwähnt er doch die in die Zeit dieses Regenten fallenden, an sich so wichtigen kirchenreformatorischen Bewegungen kaum mit einem Worte. Dies ift ein offenbarer Mangel, für ben ich aber gleichwohl die Entschuldigung übernehmen muß. Daß über religiöse Gegenstände nicht mehr im Tone der früheren Jefuiten geschrieben werden könne, fühlte Pray sehr wohl; aber für eine freie und unbefangene Behandlung mar die Zeit eben so wenig reif. Eine solche hatte nur seine archivalische Wirksamkeit gefährben können, ohne der Hauptaufgabe seines Lebens irgend welchen Rugen zu bringen. Pray zog daher vor zu schweigen und that wohl daran. Ohnehin betrachtete er die Geschichte Ferdinands nur als die äußerste Grenzmark des Mittelalters, in bessen Behandlung sich die eigentlichen Borzüge seiner geschichtlichen Forschungen zusammenbrangen.

Vuch nach Beröffentlichung der Annalen setzte Pray seine Arsbeiten mit dem rüftigsten Eiser fort. Bald erläuterte er einzelne Punkte, die in jenen nicht zur genügenden Klarheit gebracht worden waren, bald machte er auf neu entdedte Quellen ausmerssam, bald ging er in einzelne Hilfswissenschen ein, um auch aus ihnen den geschichtlichen Stoff herbeizuziehen. In den Aufschriften seiner zahlzeichen Abhandlungen ist die große Mannigsaltigkeit der Gegenstände niedergelegt, mit denen er sich unablässig beschäftigke 22). Noch an dem Spätabende seines Lebens schritt er auf Anregung mehrerer angessehener Mitglieder der Regierung zur Abfassung ieines Umrisses der ungarischen Geschichte, welcher zur Lectüre an den höheren Unterzichtsanstalten des Landes dienen sollte. Obschon derselbe für diesen Zweck vielleicht nicht passend war und auch Pray selber nicht völlig befriedigte, so kann dieses kürzere und gedrängte Buch, welches in

<sup>22)</sup> Michael Paintner hat bei Herausgabe eines nachgelassenen Werkes von Pray die sämmtlichen Titel derselben der Zeitordnung nach aufgesührt: Syntagma historicum de sigillis regum et reginarum Hungariae pluribusque aliis. Autore Georgio Pray. Opus postumum. Budae, 1806. Praes. p. XVII—XXII.

drei Theilen die ganze ungarische Geschichte bis zum Jahre 1780 umfaßt, dennoch seinen größeren Annalen vielsach zur Ergänzung dienen 28). Wo sich die Gelegenheit dazu bot, hat Pray die Ergebnisse seiner späteren Forschungen darin eingetragen und viele gewichtige Puntte weit genauer gefaßt, als dieses in dem größeren Werke geschichen war. Auch ist er diesmal bei der neueren Geschichte in die Schilderung der Volksbewegungen und kirchlichen Streitigkeiten einsgegangen, doch immerhin mit einer Objectivität, die nach keiner Seite hin eine verleßende Wirtung haben konnte.

Beinahe auf dem Fuße folgend unternahm auch Stefan Ratona, Prays jungerer Zeitgenosse, ein Werk über ungarische Geschichte. Bu Bolpt, einem kleinen Dorfe in bem Comitate von Rógrad am 13. December 1732 geboren, auf ben Schulen von Erlau und Estergom gebildet, ließ er sich im Jahre 1750 zu Trencsend in den Jesuitenorden aufnehmen. Nachdem er im Jahre 1761 die Priesterweihe erhalten hatte, wurde er im Jahre 1765 Professor ber classischen Beredsamkeit an der Universität zu Tyrnau und auf diese Weise der College Prays. Die Aushebung des Jesuitenordens ließ auch ihm nur ein kärgliches Einkommen übrig; gleichwohl führte ihn diese gewaltsame Beränderung seinem eigentlichen Berufe zu. hatte längst schon, wenn auch mehr aus innerem Triebe als in Folge äußerer Anregung, mit Eifer hiftorische Studien betrieben und fich zulett durch einige kleinere Schriften auf diesem Gebiete bemerklich gemacht. Er wurde daher im Jahre 1774 zum Professor der Geschichte ernannt und kam in dieser Gigenschaft im Jahre 1777 zugleich mit der Universität Tyrnau nach Buda. Schon im Jahre 1778 veröffentlichte er sodann seine fritische Geschichte ber ungarischen Herzöge, an welche sich bald die Geschichte der Könige nach leinem sehr umfassenden Plane anschloß. Damit war sein Ruf begründet, und man munterte ihn von allen Seiten zur Fortsetzung des Werkes Mittlerweile aber wurde die Universität von Buda nach Pest verlegt und von Joseph II kurzer Hand angeordnet, daß an derselben

<sup>23)</sup> Historia regum Hungariae cum notitiis praeviis ad cognoscendum veteris regni statum pertinentibus. Opera et studio Georgii Pray. tom. I – III. Budae, 1801.

hinfort nur in deutscher Sprache gelehrt werden dürfe. Da Ratona dieser letteren Anforderung nicht zu entsprechen vermochte, so mußte er von seinem Amte zurücktreten. Er ertrug sein Schicksal mit Belassenheit und war froh, sich nunmehr ganz der Aufgabe seines Le= bens hingeben zu können. Diese Ausdauer wurde endlich badurch belohnt, daß ihn sein Gönner Ladislaus von Kollonics, Erzbischof von Ralocsa, zuerst zum Bibliothekar des Erzstiftes und im Jahre 1794 jum Domherrn von Kalocja ernannte. Dafelbst verfloß sein Leben still und geräuschlos, aber in fortwährender wissenschaftlicher Thatigkeit. Er starb am 19. August 1811, wie Pray seines Alters im neun und siebzigsten Jahre. Bon solcher Lebensdauer, vieljähri= ger Muße und zulett völlig unabhängiger Lage unterstütt, gelang es dem eisernen Fleiße Ratonas die weitschichtige Aufgabe, welche er sich gesetzt hatte, vollständig zu lösen. Er hat das größeste und in= haltreichste Werk über ungarische Geschichte hinterlassen. Dieses gilt nicht bloß von der Ausdehnung des Zeitraumes, indem in demselben die Darstellung von den ältesten Zeiten bis gegen den Schluß des achtzehnten Jahrhunderts fich erstreckt, sondern auch von der verhält= nismäßig größeren Ausführlichkeit aller einzelnen Theile und endlich von dem angehäuften Reichthume gelehrter Hilfsmittel, welche der Berfasser für seinen Zweck verwendete. Das Ganze ift in vier Abtheilungen gebracht, von denen eine jede für sich behandelt worden ift: zuerst die Geschichte der heidnischen Herzöge, hierauf die der arpabischen Rönige, sodann die Geschichte der Rönige aus gemischten Geschlechtern und endlich die Geschichte der Regenten des habsburgischen Hauses 24). Ratona besitt weder den eindringenden Scharfsinn, noch die geistvolle Auffassung und den vergleichenden Ueberblick, womit uns Beorg Pray in allen seinen Werken fortwährend zu fesseln versteht.

<sup>24)</sup> Historia critica primorum Hungariae ducum, ex fide domesticorum & ceferorum scriptorum concinnata. Auctore Stephano Katona. Pestini, 1778. — Historia critica regum Hungariae stirpis arpadianae etc. tom. I—VII. Pestini & Budae, 1779—1782. — Historia critica regum Hungariae stirpis mixtae etc. tom. I—XII. Budae, 1788—1793. — Historia critica regum Hungariae stirpis austriacae etc. tom. I—XXIII. Claudiopoli & Budae, 1794—1817.

Sein Sinn ist vorzugsweise auf die Einzelheiten gerichtet, aus denen der historische Stoff sich bildet, und so wird sein Werk zu einer großen, mit gewissenhafter Genauigkeit in einander gefügten musivischen Arbeit, die aber gerade deswegen für den Aufbau der Geschichte einen unschätbaren Werth erhält. Bor Allem mar er bemüht die häufig noch immer schwankende Zeitrechnung in den Thatsachen ber ungarischen Geschichte mit möglichster Genauigkeit festzustellen, und seine Untersuchungen auf diesem Gebiete gehören überall zu den besten und vorzüglichsten Theilen seines Werkes. Bon seinen zahlreichen Berichtigungen ift die Regierung kaum irgend eines ungarischen Rönigs verschont geblieben, und an vielen Stellen ward selbst Pray, wo er sich in allzufreier Combination erging, an der Hand unerbittlicher Zahlen und Daten zur Wirklichkeit zurüchgeführt. Mit nicht geringerem Erfolge hellte er die häufig in Berwirrung gerathenen verwandtschaftlichen und genealogischen Verhältniffe der töniglichen Familien und anderer angeschener Geschlechter des Landes auf und reinigte sie von eingeschlichenen Irrthümern. Die Zahl der in den Text eingeschalteten, neu hervorgezogenen Urkunden wurde um ein Bedeutendes vermehrt. Außerdem hat er durch das ganze Werk über einzelne Zeiträume ober Gegenstände außer ben Urkunden und anderen ursprünglichen Quellen auch gleichzeitige Berichte und endlich die später entstandene, dahin einschlägige Literatur zusammengetragen, oft zur Erläuterung, zuweilen zur Widerlegung benutt, aber meistens zur Beranschaulichung neben einander gestellt, so daß wir uns in das ganze Innere einer großen historischen Werkstätte versett fühlen. Ratona näherte sich damit dem Verfahren, welches Tillemont und Muratori, jener in seiner römischen Geschichte, dieser in seinen italienischen Annalen mit besonderem Geschicke angewendet So zuverlässig indessen, so belehrend und selbst anziehend Ratona für uns ist, wo er, auf Documente oder andere sichere Angaben gestütt, die Thatsachen vor unseren Augen von überwucherndem kleinem Gestrüppe befreit: so schwankend, unsicher, oft rathlos wird er, wo jene ihn verlassen oder in einen Widerspruch gerathen, der sich weniger auf äußerliche Einzelheiten, als auf die innere Natur der Dinge bezieht. Katona war ein kritischer Ropf, der sich mit Sicherheit in dem Bereiche gegebener Thatsachen bewegte, aber tein

schöpferischer Geist. Sicher bleibt die genaue, selbst mißtrauische Prüfung aller urtundlichen und sonstigen geschichtlichen Daten das nächste Erforderniß historischer Thätigkeit, ohne welches weder nachhaltige Geschichtsforschung noch wirksame Geschichtschreibung gedacht werden tann. Aber wenn einmal diese nüchterne Arbeit geschehen ift, so verknüpft die Thatsachen noch ein unsichtbares, geistiges Band, welches auch in der Geschichte gefunden und wieder hergestellt wer= den muß, so gut als das menschliche Leben durch Ideen, Gefühle, Leidenschaften, durch unsittliche und sittliche Triebe in Bewegung ge= sett wird. Für die freie Auffassung dieser beweglichen und geistigen Bestandtheile der Geschichte hatte Katona keine Begabung, sowie er sich denn auch bei Behandlung der firchlichen Dinge einer ängstlichen Scheu nicht zu entheben vermochte. Diese Bemerkungen sollen nur die Eigenthümlichkeit des Mannes verdeutlichen, nicht von ferne sein großes Berdienst schmälern; benn gerade diejenige Seite, welche Ratona am Stärksten und Besten vertrat, war für die ungarische Geschichtsforschung des vorigen Jahrhunderts das unumgänglichste Bedürfniß, und noch heute wird, wer sich zu tieferen ernsten Studien über ungarische Beschichte wenden will, vor Allem das Werk Katonas zur Grundlage nehmen muffen.

Die Verdienste, welche sich Pray und Ratona erworben, sind von dauernder Art. In die von Mathias Bel geöffnete Bahn ein= tretend, haben beide Männer nicht bloß dem historischen Studium in Ungarn Ernst und Würde zurückgegeben, sondern auch die früheren falschen und leidenschaftlich einseitigen Bestrebungen des Jesuitenordens, dem sie angehörten, in glückliche Bergessenheit gebracht. Bon dem, was diese Patriarchen der ungarischen Geschichtsforschung des verflossenen Jahrhunderts in gegenseitigem Zusammenwirken geleistet und hervorgebracht, zehrte die unmittelbar nachfolgende, und zehrt zum Theil noch die gegenwärtige Zeit. Uebrigens standen Pray und Katona keineswegs vereinzelt; sie bildeten nur den Mit= telpunkt, um welchen sich eine weitverbreitete historische Thätigkeit in ehrenhafter Weise anschloß. Wenn Umfang und Zwed bieses Auffages es gestatteten, so mußten noch eine Reihe von Männern genannt werden, wie Péterfi, Cornides, Palma, Raprinai, Kovachich, Ratancsich und Andere, welche von allen Seiten her das geschichtliche Material theils zusammentrugen, theils neu bearbeiteten. Die Werke aller dieser Männer waren indessen durchweg in lateinischer Sprace versaßt und blieben somit dem größeren Theile des Bolkes versichlossen. Es nahete also der Zeitpunkt, in welchem an eine abermalige Popularisirung des angewachsenen geschichtlichen Materials gedacht werden mußte.. Diese Nothwendigkeit war schon durch das Wesen aller auf die Oessenklichkeit berechneten literarischen Bestrebungen bedingt; beschleunigt wurde sie indessen noch durch die inneren Zustände des Landes und durch die großen Ereignisse der Zeit. Diese neue Richtung, frei und selbständig in ihren Beweggründen und Zielen, aber in der Ausstührung völlig abhängig von der Vergangenheit, begann schon am Ende des achtzehnten, erhielt aber ihre volle und naturgemäße Entwickelung erst in der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts. Die Schilderung derselben wird den Gegenstand einer dritten und letzten Mittheilung bilden.

## IX.

## Drei Bonner Historiker.

Rebe beim Antritt des Rectorats, 18. October 1867, gehalten

bon

## Beinrich von Sybel.

Ich übernehme das Amt, zu welchem mich für das nächste Jahr das ehrende Bertrauen meiner Collegen unter Zustimmung der Staatsregierung berusen hat, mit dem Gefühle der lebhaftesten Dankbarkeit. Soweit meine Kraft reicht, werde ich danach streben, jenem Bertrauen zu entsprechen, und das Wohl unserer Hochschule nach allen Richtungen zu wahren. Ich bitte dabei vor Allem um Ihre thätige Unterstützung, meine Herrn Collegen; ich befinde mich zum ersten Male in dieser Stellung, und fühle die Shre und die Berantwortslichteit derselben in um so höherem Maße, da mein Amtsjahr durch die Feier des fünfzigjährigen Bestehens unserer Universität ungewöhnlich reich an ofsiciellen Pssichten sein wird.

Bei dem Eintritte in ein Festjahr wie dieses, wird von selbst der Blick rückwärts gelenkt; man hat den natürlichen Trieb, bei einem solchen Abschnitte gewisse Summen der Entwicklung zu ziehen, und durch den Ueberblick über die Vergangenheit sich zum Fortgang in die Zukunft zu stärken. So bitte auch ich an diesem Tage mir einige Worte der Erinnerung an die hiesigen Vertreter meiner Wissenschaft, der Geschichte, in der jetzt zu Ende gehenden Periode unserer Universität zu verstatten. Die Aufgaben dieses Faches sind von einem allgemeinen Interesse; unsere Historiker haben an ihrer Lösung mit hohen Ehren, ja zum Theil mit den höchsten Erfolgen, die dem Ge-

lehrten überhaupt erreichbar sind, gearbeitet, und in mehrsacher Beziehung sind diese Männer nicht blos Lehrer eines eng begränzten Schülerkreises, sondern ächte Repräsentanten einer ganzen Spoche gewesen. Indem ich in diesem Sinne die Thätigkeit derselben mit raschen Strichen zu zeichnen versuche, beschränke ich mich, was nicht erst der Rechtsertigung bedürsen wird, auf die Hervorragendsten unter den Berstorbenen: möge es uns Lebenden vergönnt sein, nachstrebend heranzuwachsen, und so von dem kommenden Geschlechte ähnlichen Dank zu verdienen, wie wir ihn jenen Vorgängern schulden.

Als unsere Universität vor 50 Jahren gegründet wurde, trieb in der deutschen Geschichtswissenschaft das frische und begeisterte Leben, welches den hoffnungsreichen Beginn einer neuen Cpoche, einer neuen Jugendzeit des Geistes caratterisirt. Im 18. Jahrhundert hatte unsere geschichtliche Forschung sehr gründliche und sehr geistlose Studien im Dienste der Reichsgerichte oder der Landesregierungen gemacht; daneben war eine sehr geistreiche, aber durchaus nicht immer gründliche Weise philosophischer und weltbürgerlicher Geschichtsbetrachtung aufgekommen; die echte historische Auffassung aber, welche das kritische Studium des Einzelnen und die geistige Durchdringung des Ganzen auf dem Boden eines positiven nationalen Lebens verbindet, erhielten wir erst in den ersten Decennien unseres Jahrhunderts. In der Zeit der französischen Fremdherrschaft, unter dem Drucke einer unerträglichen Gegenwart richtete man sich innerlich wieder auf an dem Bilde einer besseren Bergangenheit; befiegt.auf dem Schlachtfelde, fand man die innere Stärke wieder in der Betrachtung des tausendjährigen Lebensganges unserer Nation, des Reichthums unserer Culturgeschichte, der Eigenartigkeit unseres Rechtes, der Herrlichkeit unserer Sprache. Das Studium der Vergangenheit diente von nun an nicht allein mehr den Abvocaten des Reichstammergerichts; es wurde eine Lebens= und Her= zenssache der ganzen Nation; es begann seine Forschung über die Hofund Staatsactionen hinaus in alle Kreise des Culturlebens zu erstrecken; es drang mit ganz neuer Energie auf Sicherheit und Weite des Blickes, auf Breite und Tiefe der Erkenntniß. Dann kamen die stolzen Jahre der Befreiungstriege; unsere Nation erlebte jest an sich selbst ein Stud Weltgeschichte, wie es niemals ein schöneres, mächtigeres, ergreifenderes gegeben hatte, und ber gewaltige Schwung

sohen und zu weiterem Gesichtstreise empor. Man hatte beispiellose Ratastrophen selbst gesehen, ungeheuere Anstrengungen selbst gemacht; man hatte den ganzen Kreis der Leidenschaften durchlausen, und alle Lesbensinteressen in Thätigkeit und Gefahr erblickt: eine kräftigere Schule für das erkennende Verständniß vergangener Dinge war nicht denkbar.

Niemand wurde von dieser Strömung stärker ergriffen und vor= wärts getragen, als der Mann, den wir als den eigentlichen Begründer der modernen deutschen Geschichtschreibung, und zugleich als die leuch= tendste Zierde unserer jungen Hochschule zu betrachten haben, Barthold Georg Riebuhr. Gine allseitig und fast nervöß erregbare Natur, ein Geist erfüllt von Scharfsinn und Phantasie, von Fassungstraft und Erfindungsgabe, ein Fachgelehrter von höchster Gründlichkeit und Genauigkeit und dabei ein nach allen Richtungen durchgebildeter Mensch: so ging Niebuhr durch eine unruhige und mannichfaltige Thätigkeit hindurch, durch philologische und juristische Studien, durch politisches und finanzielles Wirken, um endlich die Hand sein eigentliches Lebenswerk, an die Ausarbeitung seiner römischen Sejdichte zu legen. Er selbst bezeugt es, wie die große Bewegung der Befreiungstriege dabei auf ihn gewirkt hat. Früher, sagt er, mochte man sich mit alter Geschichte begnügen, wie mit Landkarten ober gezeichneten Landschaften, ohne den Versuch, sich danach das Bild der Gegenstände selbst vor die Seele zu rufen: jett vermochte eine solche Geschichte nicht mehr zu genügen, wenn sie sich nicht an Alarheit und Bestimmtheit neben die der Gegenwart stellen konnte — und an einer anderen Stelle: die Vergegenwärtigung anderer Zeiten bringt dieselben der Theilnahme und dem Gefühl des Geschichtschreibers um so näher, je größere Begebenheiten er mit zerrissenem oder freudigem Herzen erlebte; er fühlt über Recht und Ungerechtigfeit, Weisheit und Thorheit, die Erscheinung und den Untergang des Herrlichen, wie ein Mitlebender, und so bewegt reden seine Lippen darüber, obwohl "Hecuba dem Schauspieler nichts ist".

In den vergangenen Dingen leben wie ein Mitlebender — diese Forderung scheint jeder Historiker bei jedem Momente seines Thuns zu erfüllen: wer aber Ernst mit dem Worte macht, lernt bald, wie schwer und gehaltvoll es ist. Niebuhr erwuchs aus vieser

Energie, womit er den bergangenen Dingen so zu sagen auf den Leib rudte, zunächst die tritische Methode der Forschung, die seitdem die Grundlage aller unserer Arbeiten geworden ist. Der erste Grundsatz dieser Methode lautet: bei jedem historischen Berichte eingedenk sein, daß er nicht unmittelbar das berichtete Ereigniß, sondern zunächst den Eindruck desselben auf den Berichterstatter darftellt — und nun danach trachten, aus biefem Eindruck bas Bild der Sache zu erschließen — um so endlich nicht mehr durch die Augen des alten Gewährsmannes, sondern mit zugleich schöpferischer und regeltreuer Phantasie die vergangene Sache selbst zu sehn, wie ein Augenzeuge, wie ein Mitlebender. Auch in dieser Fassung klingt die Aufgabe leicht und beinahe selbstverständlich; ihre Lösung aber ift, wie Sie wissen, nicht weniger als die Summe alles exacten Wissens auf historischem Gebiet und bezeichnet genau die Grenze zwischen dilettantischer Belleität und wissenschaftlicher Leistung. Niebuhr hat hier in höchstem Maake epochemachend gewirkt, und Rankes Kritik so wie die seiner Schule ist nichts als Entwicklung ber durch Niebuhr für immer festgestellten Technit. Dem Werthe des fritischen Rustzeugs, wie der große Meister es zusammengestellt, thut natürlich keinen Gintrag, daß er selbst in seiner lebhaften Weise zuweilen den Bogen überspannt, die Klinge durch allzuscharfe Hiebe schartig gemacht hat. Noch nie hat ein genialer Erfinder gelebt, welchen die Heftigkeit seines Wesens nicht gelegentlich zu Uebertreibung und Irrthum fortgerissen hätte; aber auch nie hat es ohne eine solche Heftigkeit einen genialen Erfinder gegeben: und so gilt in diesem Sinne das alte Wort, daß der Weg zum Fortschritt durch den Irrthum führt. Heute, wie gesagt, bekundet und bethätigt alle solide Forschung, daß Niebuhrs tritische Methode gleichbedeutend mit echter Wissenschaft ift.

Eine andere Consequenz seines höchsten Grundsaßes ist der jetzigen deutschen Geschichtswissenschaft vielleicht etwas weniger gegen-wärtig geworden oder geblieben. Wer von sich sagen will, daß er vergangene Dinge leibhaftig vor sich sehe, wie ein Mitlebender, muß nicht bloß die Verichte über dieselben kritisch gesichtet, er muß offen-bar auch von ihnen selbst ein sachliches Verständniß gewonnen, er muß ihr reales Wesen begriffen haben: ohne dies kann man in genauer Wahrheit überhaupt nicht sagen, daß er sie sähe. Wer die

Construction und den Zweck einer Maschine nicht versteht, sieht in Wahrheit nicht eine Maschine, auch wenn er Stunden lang ihrer Arbeit zuschaut, sondern nur eine Anzahl Stangen, Schrauben 2c. Einem Jeden ift es klar, daß es kindisch ware, bei der höchsten Buch= gelehrsamkeit eine Geschichte der Medicin schreiben zu wollen, ohne über medicinische Dinge selbst sachverständig unterrichtet zu sein. Aber hundert und wieder hundert strebsame Gelehrte forschen und schreiben über wichtige Momente der Völkergeschichte ohne gründliches Studium der religiosen, philosophischen, ökonomischen Streitfragen, über große politische Ereignisse ohne Renntniß des Rechtes und des Staates, über ver= widelte Conflicte ftarter Leibenschaften, ohne Verständniß des menschlichen Herzens und seiner Bewegung, und wer sich etwas näher um unsere hi= storische Literatur kummert, bemerkt die Folgen dieses Verhältnisses vor Allem auf dem Gebiete der mittelalterlichen Geschichte. Ich pflege nicht häufig Thiers als maßgebend für unsere Wissenschaft zu citiren; aber ohne Frage hat er vollkommen Recht, wenn er als das höchste Erforderniß bes Historikers die Einsicht bezeichnet, die Einsicht in die Höhen und Tiefen der Dinge, die er zu erzählen unternimmt. Die Quellenkritik, gerade wenn sie gewissenhaft und methodisch gehandhabt wird, kann ihrer Natur nach nur den Bestand der einzelnen Thatsache ermitteln: dann erst erscheint aber die eigentliche Aufgabe des Historikers, aus bem äußeren Bestande auf ben inneren Gehalt dieser Facta zu schließen, ihren geistigen Zusammenhang festzustellen und so zu ihrer sittlichen Würdigung zu gelangen. Was nun hiefür die sachliche Einsicht bedeutet, ist klar an sich selbst, und nirgendwo kann man es sich handgreiflicher vor Augen führen, als wenn man Niebuhrs römische Geschichte mit ben Werten seiner Vorgänger vergleicht. wichtige Entdeckungen er seiner radicalen Quellenkritik verdankt, so sind doch seine größten und anregendsten Ergebnisse, z. B. die Definition und Darstellung der römischen Plebs, viel weniger das Werk der gelehrten als der staatsmännischen Ginsicht, wie sie bei ihm durch vergleichende Völkerkunde und politische Praxis herangereift war und seinem divinirenden Auge Zusammenhang und Leben zeigte, wo seine Borgänger nur unverständliche Trümmer erblickt hatten.

Auf das Engste hängt hiemit ein Drittes zusammen, die Energie des sittlichen Gefühles, die ein jedes Wort in Niebuhrs Darstellungen

beseelt und erwärmt, und sich nicht selten bis zu leidenschaftlicher Erregung steigert. Die Form seiner Bücher und Vorlesungen wird badurch höchst individuell bestimmt; ich kann, sagt er einmal, von diesen Dingen nicht reden, ohne zu weinen; er liebt und haßt, er jubelt und trauert wie ein Betheiligter, wie ein Mitlebender. Es ift immer derselbe Grundzug: er ift in seinem ganzen Dasein inmitten der erzählten Vorgänge; er besitt im reichsten Maße das eigentlich constitutive Talent des Historikers, die Fähigkeit, die Erscheinungen der Geschichte voll und ganz und unmittelbar auf die eigene Seele wirken und hier ihr reines Spiegelbild reflectiren zu lassen. braucht die Besonderheit des eigenen Wesens nicht verwischt ober verschliffen zu werden: im Kreise jener Römer, unter welchen seine Phantasie verweilt, bleibt Niebuhr stets derselbe, eigenartige, grunddeutsche Mensch, und um so unbefangener begeistert er sich für bie alte Größe der Fremden, je glühender er im eigenen Herzen die Liebe zu dem werdenden und wachsenden Baterlande empfindet. Ich wiederhole seine Worte: die Vergegenwärtigung anderer Zeiten bringt dieselben der Theilnahme des Geschichtschreibers um so näher, je größere Begebenheiten er selbst mit zerriffenem ober freudigem Berzen erlebt hat.

So hat er in diesen Räumen eine ansehnliche Reihe von Jahren gewirkt durch sein Wissen, durch seine Rede, vor Allem durch das Gewicht seiner Persönlichkeit. Mit dem ersten Worte jedes Vortrages stand er sofort inmitten der geschilderten Nation und Zeit; das umfassendste Material strömte seinem wunderwürdigen Gedächtnisse wie von selbst zu; der lebhafte Affect, das schneidende Urtheil, die heftige, unbewußt hervorquellende Diction, das Alles machte in jedem Momente ben Eindruck, daß nicht ein Erlerntes docirt, sondern ein Durchlebtes mitgetheilt wurde, und wie oft auch wunderliche Einzeln= heiten den Hörer frappiren mochten, so entzog sich doch Niemand der Wucht dieser reichen, starken und überströmenden Lebensfülle. Wohin er sich wendete, überall imponirte die Masse und Bereitschaft seiner Gelehrsamkeit, und was die Hauptsache war, ein Jeder em= pfand es, daß dieses Wissen seine innersten Lebenswurzeln in politischem Rechtssinn, religiöser Unabhängigkeit und heißer Vaterlandsliebe besaß. Es wäre nicht möglich gewesen, der Zukunft unserer

Universität einen charakteristischeren Vertreter, ein höheres Vorbild zu geben, als diesen Mann.

Wir dürfen es sagen: die durch ihn bezeichnete Richtung ist dann auch in seinem Fache die herrschende an unserer Universität geblieben bis auf den heufigen Tag, und wird es bleiben, so lange unserem Institute überhaupt Gedeihn und Lebenskraft bestimmt ift. Niebuhrs Nachfolger, Johann Wilhelm Löbell, war allerdings persönlich eine von jenem grundverschiedene Natur. Diese Verschie= benheit beschränkte sich nicht auf äußere Erscheinung, Temperament und Haltung, sondern der Grund= und Ausgangspunkt seines ge= sammten Geisteslebens war ein anderer als bei seinem großen Vor= gänger. Löbell war vor Allem Aesthetiker; was in aller menschlichen Geschichte sein erstes Interesse in Anspruch nahm, war die Form bes geistigen Daseins. So schien keine That ihm rühmlicher, als die des Künftlers und Dichters, und keine Forderung dunkte ihn unabweisbarer auch für den Gelehrten als fünstlerische Trefflichkeit ber Darstellung. Mit großen fritischen Operationen, die mit einem Schlage das Ansehen ganzer historischer Perioden verwandeln, hat Löbell sich wenig befaßt: aber wenige Menschen haben gelebt, die für diesen Theil der historischen Aufgaben ein so feines, durchdrin= gendes, man möchte sagen genießendes Verständniß besaßen wie er. Wer auf wenigen Seiten in ebenso lehrreicher wie geschmachvoller Ausführung erfahren will, wie es um das Berhältniß von Geschichte und Poesie, von Kritik und Sage, von Historie und Historik steht, der lese Löbells Abhandlungen über diese Dinge; Niebuhr selbst und Rante hätten nicht treffender und fördernder darüber reden können. Mit dieser Richtung und Begabung war Löbell recht eigentlich zum Literarhistoriker und bei seinem warmen Patriotismus zum Geschicht= schreiber der deutschen Literatur geboren: nicht genug kann man es beklagen, daß er erst in späten Jahren der Berwirklichung dieser Aufgabe näher trat und durch den Tod inmitten der Arbeit unter= brochen wurde. In gewissem Sinne kann man freilich sagen, daß sich ihm jede begonnene Untersuchung zu einem Stude Literaturgeschichte gestaltete. Jahre lang hatte er tiefgreifende, zum Theil grundlegende und epochemachende Studien den Zuständen des alten Germaniens und der fränkischen Monarchie gewidmet: hundert Undere wären

stolz gewesen, aus diesen gediegenen Materialien sofort eine Berfassungs= und Rechts-, eine Kirchen- und Culturgeschichte der merovingischen Zeit zu gestalten: Löbell begnügte sich, einer gewissen Bescheidenheit, aber mehr noch dem Grundtrieb seines Wesens folgend, ein Buch über den alten fränkischen Historiker Gregor von Tours, unsere Hauptquelle für jene Zeit, zu schreiben. Hier wird denn geschildert, wie Gregor aufwächft, wie seine Umgebung auf ihn einwirkt, wie er allmählich die Materialien seines Werkes mehr oder weniger ausreichend sammelt, wie er endlich als Schriftsteller disponirt, formt und urtheilt: und so lernen wir benn Staat und Kirche bes 6. Jahrhunderts nicht an sich selbst, sondern zunächst als Bildungsmittel und literarischen Stoff eines bedeutenden Geschichtschreibers tennen — freilich setzen wir sofort hinzu, unser Berichterstatter ift so vortrefflich, daß wir auch auf diesem Umweg von ihm über bie Merovinger mehr und besseres erfahren, als aus allen Büchern bor ihm.

Auf solche Art geht nun der äfthetische Zug dominirend durch Löbells gesammtes Wirken hindurch. Sein Gesichtstreis war deßhalb nicht beschränkt, seine sachliche Auffassung nicht einseitig: im Gegentheil wie es dem echten Aesthetiker geziemt, fesselte ihn jedes geistige Problem, jeder sittliche Conflict, gleichviel wo sie sich finden, in alter ober neuer Zeit, im Palast oder in der Hütte, im Orient oder Occident; er hatte ganz wie Niebuhr die Fähigkeit, sich an jeder Stelle in die unendliche Mannichfaltigkeit der Erscheinungen zu versenken, das Bild einer jeden in sein Inneres aufzunehmen, inmitten dieser Eindrücke beschauend zu verweilen. Aber mahrend Niebuhr auf jeden solchen Eindruck sofort und lebhaft reagirte, sei es freudig oder erzürnt, lobend oder tadelnd, immer aber nach einer Stimmung aus einem Gusse, war Löbells Urtheil stets behutsam, selten unbedingt, niemals terroriftisch; überall ftrebte es nach ausgleichender Gerechtigkeit und gleichschwebender Mäßigung, etwa wie der Kunstkenner und Sammler jede Statue seines Museums, einersei ob sie den Achill ober den Hektor darstellt, mit gleicher Reigung hegt. In gründlichem Irrthum aber wäre gewesen, wer aus diefer allseitigen Objectivität auf sittliche, politische, religiöse Indifferenz geschlossen hatte. Seine Objectivität bewahrte ihn sicher vor jedem Parteifanatismus, aber fie

wurde zugleich begrenzt und geadelt durch eine liberale und patriotische Gesinnung, deren Lebhaftigkeit mit jedem Jahre des Greisenalters nur noch zuzunehmen schien.

Man begreift es, daß ein Mann wie dieser, überall gemäßigt und milbe, jeder Heftigkeit und Einseitigkeit widerstrebend, patriotisch warm und politisch klar, aber allem Partei- und Tendenzwesen abgekehrt, bedächtig, ja langsam in der Arbeit, weil die Discussion ihm Genuß, die Form der Erörterung Herzenssache, und der Inhalt des Schlußresultates relativ gleichgültig war: man begreift es, daß ein solcher Mann in unserer ungeduldigen, parteivollen, realisti= schen Zeit nur selten einen glänzenden oder durchschlagenden Erfolg Dennoch aber wissen zahlreiche Generationen unserer aka= demischen Bürger, wie eindringlich und nachhaltig seine fort und fort wachsende Wirksamkeit als Lehrer war. Eben hier auf unserem nieberrheinischen Boden war es geradezu unschätbar, daß ein Literar= historiker von Löbells Bedeutung ein volles Menschenalter hindurch thatig sein konnte. Denn — heute ift es gludlicherweise beinahe ver= gessen — vor fünfzig Jahren war in diesen Landen der Masse der Bevölkerung, auch in den höheren und mittleren Classen, die Thatsache unbekannt, daß durch Lessing, Goethe, Schiller Deutschlands Literatur der aller anderen Nationen ebenbürtig geworden; . weder die Kurfürsten von Cöln und Trier noch späterhin die französischen Präfecten hatten dafür gesorgt, die Jugend des Landes aus jenen Quellen ewiger Schönheit und humaner Sittlichkeit schöpfen zu lassen; im Jahre 1815 hätte man hier aller Orten antreffen können, was ich vor nicht gar langer Zeit einmal in Altbaiern erblickte, eine ganze Gruppe von Candidaten des höheren Lehramtes an einem Tische, von denen keiner Schillers Jungfrau von Orleans gelesen hatte. Die Gründung unserer Universität war, wie man sieht, in mehr als einer Beziehung ein nationaler Act; es bedeutete etwas für ganz Deutschland, daß in diesen Grenzlanden die aufwachsende Generation durch kundige Hand in den Strom des deutschen Beifteslebens hinein gestellt wurde.

In anderer Weise aber mit noch deutlicherem Erfolge hat an derselben Aufgabe der dritte unserer historischen Korpphäen gewirkt, Friedrich Christoph Dahlmann. Wenn Löbell in erster Linie Aesthetiter, so war Dahlmann, wie alle Welt weiß, in erster und

letter Stelle Politiker. Nicht die Schönheit der geistigen Form, son= dern die Kraft des sittlichen Gehaltes, nicht das ästhetische Können, sondern das ethische Sollen war der Magnet, welcher alle Bewegun= gen seines Innern entscheidend bestimmte. Wer ihn sah, die fräftige Gestalt, die festen Gesichtsformen, die buschigen Brauen, das treue Auge, der wußte, daß er einem Manne gegenüberstand, einem Manne, der in unbedingter Unterwerfung unter die Pflicht die Quelle einer unbeschränften Selbständigkeit und unerschöpflichen Stärke besaß. Nach diesem Maße hielt er sich im Leben wie in der Wissenschaft; es gab für ihn wie für Niebuhr kein halbes Urtheil und keine Reception ohne Urtheil; es gab aber für ihn in der Geschichte - und hier unterschied er sich auf das Weiteste von Niebuhr keine Menge relativ und specifisch berechtigter Eigenartigkeiten, es gab nur eine gute Sache und beren Freunde und Gegner. Ein solcher Standpunkt ist, wo er wie hier durchaus auf das strengste Sittenprincip gestellt wird, von imponirender Reinheit und Hobe, jedoch ift, wie die menschlichen Dinge einmal beschaffen sind, die Befahr seiner Einseitigkeit nicht zu verkennen. Ein Politiker dieses Schlages sett sich die höchsten Aufgaben und bringt sich ihnen freudig selbst zum Opfer, aber lösen wird er sie nicht leicht, da er nur an die Pflicht der Menschen appellirt und die Mannichfaltigkeit ihres Naturells so wie die Kraft ihrer Leidenschaften als unberechtigte Factoren außer Rechnung läßt: er schreibt der Zukunft ihre Programme — das ift allerdings ein hohet Beruf — aber er überläßt die Verwirklichung derselben und damit die Beherrschung der Gegenwart den Gegnern. Diesem Schicksal ist auch Dahlmann nicht entgangen; er war unter ben Schöpfern des kleindeutschen Programmes ohne Zweifel der bedeutendste, aber die Ausführung desselben mußte er 1850 kläglich scheitern sehn, an dem Wirken der Partei, deren Führer sechszehn Jahre später dann die von Dahl= mann gestellte Aufgabe in die Hand genommen, und die erste Balfte dieser Bahn mit siegreichem Schritte durchmessen hat. Auch als Historiker hat Dahlmann jener Einseitigkeit seiner Stellung einen gewissen Tribut zahlen mussen, jedoch nach der gesunden Rraft seines Talentes in möglichst geringem Maße. Seine Arbeiten über Herobot und Sago Grammaticus sind Musterstücke methodischer Kritit; die

Untersuchung geht genau und solide auf ihr Ziel los, und erledigt jede Frage, die sie sich stellt, von Grund aus. Seine dänische Ge= schichte wird für alle Zeiten ein Schmuck und Stolz der deutschen Literatur bleiben; so gründlich und exact und scharf ist dort die tritische Forschung, so lehrreich und anschaulich entrollt sich das Bild der Zustände, der Rechtsordnungen, der populären Entwicklung, so lebhaft und markig und einschneibend tritt der Gedanke und das Urtheil des Autors dicht an den Leser heran. Nur daß sich aller Orten ein gewisser Ueberschuß eben dieses subjectiven Momentes zeigt. Wenn Dahlmann uns dänische Seekriege, norwegische Bauernkämpfe, isländische Gerichtshändel erzählt, so gewinnen wir freisich eine deut= liche, farbige, lebenvolle Ansicht dieser Dinge, aber doch noch mehr als an der Erzählung haftet unser Blick an dem Erzähler selbst, und am Solusse haben sich tiefer und energischer als das Bild all jener Recken und Piraten die festen und guten Züge Dahlmanns in die Seele des Lesers gegraben — und wenn es freilich der höchste Grad hiftorischer Runft nicht ift, daß das Gemälde über dem Maler ver= geffen wird, so wissen wir uns bei biesem Manne doch kaum über ben Tausch zu beklagen.

Man kann schon hienach ermessen, welch eine Kraft Dahlmann im persönlichen Verkehre als Lehrer ausübte. Er sprach sehr ruhig, fast immer mit mäßiger Stimme, überhaupt mit sparsamster Dekonomie der äußeren Mittel. Dabei war der stoffliche Inhalt mehrerer Borlesungen, vom Standpunkte gelehrter Wissenschaftlickleit betrachtet, nicht eben reich zu nennen, so viel Interessantes und Selbsterarbeitetes immerhin an vielen einzelnen Stellen erschien. Die Hauptsache war offenbar ihm selbst die sittlich=politische Wirkung, und ich zweifle, daß ein Einziger unter der Maffe seiner Zuhörer den beabsichtigten Eindruck nicht an sich erfahren hat. Eine tiefe Ueberzeugung reißt mit sich fort, eine feste Willenskraft imponirt und beherrscht: bei Dahlmann erschien beides auf das Engste verschmolzen, eine im In= nersten begeisterte, aber durch unverbrüchliche Selbstlenkung zusammen= genommene Natur: wie hatte eine beutsche Jugend nicht erfaßt werden sollen? Jedes Wort seiner Borträge gab Kunde von seiner strammen Beherrschung des Stoffes bis in die kleinsten Articulatio= nen hinein; der Stil war gedrungen, im Streben auf inhaltreiche

Rürze nicht ganz frei von Manier, jedoch niemals die Wirkung, die er wollte, verfehlend. Bei aller Anappheit aber umfaßte die Rede den ganzen Gehalt dieser breiten Mannesbruft, den warmen Ernft der höchsten Moralität, das unablässige Wirken für Recht und Freiheit, die volle Hingebung an Staat, Nation und Baterland. war nicht seine Weise, ein lautes Ausbrechen des Enthusiasmus hervorzurufen; er bewegte die Herzen und hielt sie zusammen; zwischen innerer Erhebung und ruhigen Entschlüssen pulsirte die Stimmung seiner Hörer. Auch er stand, wie Löbell, trefslich gerade hier in Bonn an seiner Stelle. Denn unter bem berkommenen Regime bes 18. Jahrhunderts war den schönen rheinischen Landen die Anschauung eines wirklichen Staatslebens mit seinen Pflichten und seinem Segen ebenso abhanden gekommen wie das Bild unserer classischen Literatur. Seit 1814 entwickelte sich das Eine mit bem Anderen, rasch, lebhaft, in mannichfaltigen Richtungen, wie es bei dem erregbaren und beweglichen Beifte ber rheinischen Bevölkerung zu erwarten war. Welch ein Gewinn, daß hier dem aufstrebenden Sinne ein Lenker wie Dahlmann geboten wurde, dessen Lehre und Leben eine einzige Mahnung zu politischer Freiheit und patriotischer Hingebung mar.

So haben diese brei bedeutenden Männer mit- und nacheinander das historische Fach an unserer Universität vertreten, und damit einen nicht geringen Beitrag zu ber Constituirung ihres Gesammtharakters geliefert. Wir haben die tiefe Berschiedenheit ihres individuellen Wesens beobachtet: heben wir hier am Schlusse noch einmal ihr Gemeinsames hervor. Sie alle waren Meister ber Forschung, b. h. bes unermüdlichen, streng geschulten und boch genialen immer neu erfinderischen Fleißes. Sie alle waren erfüllt von dem Streben nach geistigem Berftandnig und fünftlerischer Gestaltung bes historischen Stoffes, und so verschieden die Wege waren, auf denen sie zum Ziele vordrangen, so ähnlich war zulett das Ideal gestaltet, das ihre Geister nach sich zog. Denn sie Alle waren durchdrungen von dem Bewußtsein, daß das Wissen erft dann zur Wissenschaft wird, wenn es sich ben allgemeinen Gesetzen des menschlichen Daseins einordnet, wenn es nicht bloß einzelne Notizen lehrhaft weiter trägt, sondern die Gesammtheit des Lebens veredelnd fördern hilft.

Deßhalb kommt es zu vollem Gedeihen nimmermehr auf der Grundlage einer egoistischen Gesinnung, gleichviel ob hochmüthiger Abschließung, frivoler Genußsucht oder pedantischer Einseitigkeit, sondern einzig und allein im Strome des Gemeinsinnes, der Hinzgebung, der nationalen Begeisterung.

Niebuhr fand wie wir saben, die reichste Quelle für die Begabung bes Hiftorikers in seiner lebhaften Betheiligung an den gro-Ben Geschiden des Baterlandes, und wie weit Dahlmann und Löbell sonst auseinandergingen, eben jene nationale Grundlage ihrer Wissenschaft hatten sie untereinander und mit Niebuhr gemein. Ihre Stellung zu einzelnen politischen Parteifragen war höchlich verschieden, und bei Niebuhr wie bei Löbell nicht immer die gleiche in verschie= benen Lebensaltern. In ber Summe aber finden wir sie sämmtlich über die leitenden Grundsätze einig, entschiedene Widersacher des Absolutismus und der Revolution, dem Wachsthum der Freiheit eifrig dienend, der Freiheit, beren Entwickelung mit der Ausbreitung von Bildung und Sitte gleichbebeutend ift. Auf das Tiefste waren sie endlich durchdrungen von der Hoheit und Unabhängigkeit der Wissen= Die äußeren Ordnungen des Unterrichts saben sie als die schaft. wichtigste Nationalsache mit Freude unter ber Leitung des Staates: den inneren Gehalt aber der wissenschaftlichen Arbeit selbst begehr= ten sie frei aus freiem Geiste zu schöpfen, unbeirrt durch irgend= welche, sei es weltliche, sei es geistliche Bevormundung. die Gesinnungen, welche 1810 und 1818 bei ber Gründung der Universitäten von Berlin und Bonn sich schöpferisch bethätigt hatten, von benen seit jenen Berliner Tagen Niebuhrs ganze Seele erfüllt war, von deren Fortpflanzung dann die bisherige Blüthe unserer Hochschule ausgegangen und, sagen wir es sofort, die ganze Macht= entwidelung unseres Staates bedingt ift.

Sie, meine Herrn Commilitonen, haben wieder nach langer Friedensruhe eine Zeit gesehen, welche, wie Nieduhr sagt, unsere Seelen durch die Gefahren, mit deren Dräuen wir vertraut wurden, wie durch die leidenschaftlich erhöhte Anhänglichkeit an Landesherrn und Vaterland start machte. Die alten Ordnungen sind zertrümmert, unser Gesichtstreis ist erweitert, dem Wirken des nationalen Geistes ist gesunder Grund und freie Bahn geschafft. Lernen Sie

jener Persönlichkeiten, welchen der große Kurfürst seinen Staat, den ersten auf deutschem Boden gegründeten Staat hinterließ.

Mit kleinen Mitteln hatte Aurfürst Friedrich Wilhelm eine ansehnliche Rolle in der Welt gespielt. Brandenburg hatte so viel unter ihm bedeutet, weil ber Regent, welcher am Steuerruder faß, ebensowohl alle Anstrengungen des eigenen reichen und starken Geistes, wie alle Krafte des Staates dem wahren Staatsinteresse dienstbar zu machen verstand. Er durfte von den Genossen der Staatsgemeinschaft die Pflicht der patriotischen Selbstverläugnung fordern, weil sein ganzes Leben eine Uebung in dieser höchsten patriotischen Tugend gewesen. Nicht vom Zufall überwältigt, sondern den Moment beherrschend, hatte er die ihm eignenden Mittel jedesmal im richtigen Augenblick unzersplittert auf den rechten Fleck geworfen. Mit Beharrlichkeit stets bedeutenden Zielen nachstrebend, hatte er, häufig aus der Richtung verschlagen, doch den Leitstern, nach welchem er den Lauf des Staatsschiffes richtete, niemals außer Augen verloren. Raum hatte er die Augen geschlossen, als an der Stelle straffer Bucht und einheitlicher, von besonnenem Willen geleiteter Herrschaft ein fahrlässig taumelndes Regiment sich bequem und behaglich einrichtete. Sofort mit dem Tode des großen Aurfürsten tam dem Berliner Hofe bas Bewußtsein ber fürstlichen Pflicht und des fürstlichen Dienstes im Interesse der Staatsgemeinschaft abhanden; er verlor die sichere Ueberschau über die Bedürfnisse des Staates und die Conjuncturen der allgemeinen europäischen Lage. Der Herrscher selbst, als Herr und Gesellschafter wohlwollend und gutmüthig, als Charakter nichtig, gespreizten Selbstgefühles indessen allzuvoll, hatte nicht den sittlichen Muth seiner höfischen Umgebung vorant die Launen des hochgeborenen Mannes dem Berufe des Regenten unterzuordnen. Nicht einmal in dem engeren Kreise der persönlichen Beziehungen, so oft es bei der Besetzung wichtiger Staatsämter zwischen dem geschmeidigen Günftlinge und dem fähigeren aber selbständigen Ropfe zu entscheiden galt, hätte er eine fürstliche Selbstverläugnung auszuüben vermocht; noch weniger wenn in den Fragen der auswärtigen Politik das Ansehen seiner Person mit den realen Bedürfnissen des Staates auseinanderging. So begehrlich und anspruchsvoll, daß die zeitgenössischen Staatsmänner Englands und Hollands über das im Berliner Schlosse ge-

führte Register preußischer Prätensionen spotteten, war der Nachfolger Friedrich Wilhelms doch unfähig zu einem selbständigen Entschlusse wie zu einer persönlichen Initiative. Ein gelegent= liches Aufbraufen gegen ungebührliche Zumuthungen fremder Ge= sandten, eine zeitweilige Rebellion gegen die Vorschläge der eigenen Minister darf man nicht mit spontaner Geistesthätigkeit verwechseln. Rach wie vor blieb er ein Wertzeug in der Hand seiner Günftlinge. Gerade diejenigen Räthe durften am Sichersten auf die nachhaltige Sunft des Fürsten rechnen, welche am Zuversichtlichsten luftige Projecte als wahrscheinliche Erfolge vorzutragen wagten. Und wie man plante und Entwürfe schmiedete, auf die in diplomatischen Dingen so unentbehrliche Runft der Verschwiegenheit verstand man sich am Berliner hofe nicht. Bon bem Eindrucke bes Augenblickes ebenso rasch - und leicht in Extasen der Freude wie der tiefen Bekümmerniß ge= schleubert, schüttete ber Souveran allzu unbefangen seine wechselnden Empfindungen sogar den mitfühlenden Herzen seiner Hofdienerschaft aus 1). Friedrich I war nicht gewissenlos, nicht unthätig; er war beflissen von allen Dingen Kenntniß zu nehmen; inmitten ber rauschenden Festlichkeiten seines Hofes arbeitete er doch viel und mit regem Interesse. Aber er überschaute die Geschäfte nicht, über Gin= zelheiten verlor er den Eindruck des Ganzen aus den Augen; er felbst blieb am Geringfügigen, Nebensächlichen haften und gab die

<sup>1)</sup> Lintelo, ber holland. Gesandte in Berlin an Heinfius 6. December 1707. Heinfius Archiv. Haag. MS. Ich bemerke hier gleich zum Eingang, daß es außer der Correspondenz Bonets aus England und Grumblows aus dem niederländischen Feldlager (beide im preuß. Staatsarchiv zu Berlin) vornehmlich die zum Zwecke eines größeren Werkes über die Geschichte des spanischen Erbfolgekrieges benutzten öffentlichen und Privat-Archive im Haag und in London gewesen sind, welche mich in den Stand setzen, an der Hand des neu erschienenen Bandes von Drohsen noch Einiges über die preußische Politik im spanischen Erbfolgekriege beizubringen. Leider verbietet der beschränkte, einem einzelnen Aufsat in der Zeitschrift gestattete Raum, auf einige interessante und verwickelte Fragen näher einzugehen oder aus dem herangezogenen archivalischen Material größere Stellen abzudrucken. Ich hosse dies an anderem Orte nachzuholen.

Erledigung der Hauptfragen dem Glücksfalle preis. In Folge der Büte bes Rönigs, berichtet ber hollandische Gesandte 2), gerathen die wichtigsten Entschließungen am Berliner Hofe in die Hände von Parteien, die Entscheidungen werden nicht sowohl verständigem Urtheil und der Absicht des Königs gemäß, sondern je nach der Stärke und Schwäche der einander befehdenden Factionen gefaßt. Resultat der Berathungen so manchmal Entschlüsse und Compromisse zwischen schroff entgegenstehenden Ansichten, daber durchgangig eine Politik, welche häufig in der nächsten Stunde das Gegentheil von demjenigen in Ausführung bringt, was in ber vorigen Stunde beschlossen worden. Nichts beweift beutlicher die geistige Schwäche bieses Fürsten, als daß er Jahr ein Jahr aus die widerstrebendsten, einander mit schmutigen Intriguen bekämpfenden Parteien in seinem Cabinette duldete, sich selbst aber wechselnd bald von der einen bald von der anderen beherrschen ließ. Heute melben die auswärtigen Gefandten ben unvermeidlich bevorstehenden Sturz des leitenden Ministers, morgen hat benselben eine ausgesuchte Schmeichelei oder eine kräftige Cabale seiner Anhänger fester als je gestellt. Rein hof in der Welt sei schwerer zu behandeln als der preußische, klagt der englische Gesandte, "was man mit dem Könige bereinbart, stoßen die Minister um und umgekehrt" 3). Bon den Räthen, welche innerhalb der ersten zwei Jahrzehnte von Friedrichs Regierung eine entscheibende Stimme führten, hat nur der mit Undank belohnte Dankelmann neben mannigfachen Mängeln doch wenigstens einen aufrichtigen Patriotismus an den Tag gelegt. Sein Nachfolger Rolb von Wartenberg kannte jenseits der höfischen Atmosphäre kein staatliches Interesse. Erst seit dem Sturze bieses Bunftlings, gegen ben Ausgang ber Regierung Friedrichs I hin begann mit dem wachsenden Ginflusse Ilgens auf die auswärtigen Angelegenheiten, gleichzeitig mit ben inneren Reformbestrebungen bes Kronprinzen sich das Treiben des preußischen Hofes etwas weniger gedankenlos und selbstsüchtig zu gestalten.

Es versteht sich von selbst, daß eine Politik, welche nicht der

<sup>2)</sup> Lintelo in ber oben angeführten Relation.

<sup>3)</sup> Lord Raby an St. John 20. December 1710. Record office London. MS.

gereiften Ueberzeugung, so und nicht anders das Beste des Staates zu erreichen, entsprang, weder muthig auf einem einmal ergriffenen Standpunkte ausharren, noch mit gelenkiger Wendung selbstvertrauend zu einem kecken Wagniß ausholen konnte. Begreiflich, wenn eine folde Politit, ungewiß über einen letten 3med ihrer Beftrebungen entweder sich in schwerfälligem Beharren auf ausgefahrenem Geleise gefiel ober unruhig und planlos die Kräfte des Staates hier und dorthin verwarf. Zwar fehlte es nicht an Lüsternheit nach den goldnen Früchten, welche ein entschlossener Ginsatz gewinnen könnte, es fehlte nicht ein schwelgerisches Vorgenießen möglicher Gewinne, aber über ein eitles Rokettiren mit ber Anstrengung und Gefahr, über ein fragendes Taften und Aushorchen, ob der neue Weg nicht zu schwinbelerregend und kniebrechend, gelangte man schließlich nicht hinaus. Auf den breiten Richtwegen der Politik Friedrich Wilhelms, des großen Borgangers mandelte es sich boch am Bequemften. Gin befturztes Einhalten, ein zeitvergeudendes Ueberlegen nur bann, wenn der Fuß gelegentlich auf Stellen trifft, wo unterdessen ausgehauene Lichtungen wieder verwachsen sind, Bergstürze die Bahn verschüttet haben, oder wenn man bon einzelnen Aussichtspunkten herab bas Bölkerleben sich auf fremden, kurzeren, in dem eigenen Handbuch noch nicht verzeichneten Straßen bewegen sieht. Dann läßt man sich wohl vom Zufall nach dieser ober nach jener Seite treiben, aber thaten= fceu halt man balb wieber ein und greift zu bem Bekannten zu= rud; vereinsamt und verkummernd zieht man auf verlassenen Um= wegen weiter, während es nur ein kurzes Dicicht zu durchhauen galt, um zur saftigen quellenreichen Matte burchzubrechen.

Mannigface Tendenzen hatte der große Kurfürst im Laufe einer langen Regierung auf dem Gebiete der auswärtigen Politik verfolgt. Um die Selbständigkeit seines Staates zu begründen und zu behaupten, hatte er vielmals seine Allianzen wechseln und durch manche Gegensäße sich hindurch winden müssen. Zwar kann man die vielsachen Richtungen, in welchen die Politik Friedrichs Wilhelms sich bewegte, auf einige wenige Grundzüge zurücksühren: Bertheidigung des protestantischen Glaubens und der Selbständigkeit der kleineren Staaten gegen die Monotonie des religiösen und staatlichen Despozitismus Ludwigs XIV, Beschirmung deutschen Wesens und des kat-

serlichen Hauses Habsburg als Repräsentanten deutscher Nationalseinheit, Verwerthung jeder Verwickelung im Osten Europas zur Vergrößerung und Kräftigung des deutschen Staates Brandenburg,— es lassen sich die dem Kurfürsten gelegentlich durch die Macht der Umstände aufgedrungenen Rebenrichtungen und Haltpunkte, so die intermistische Allianz mit Frankreich, von dem eigentlichen Spsteme seiner brandenburgischen Politik erkenntlich unterscheiden; aber schon bedurfte es eines starken, allzeit wachsamen Geistes, um jene parallel laufenden Grundtendenzen kräftig zu bemeistern, um die Energie und die Dauer des Drucks beurtheilen zu können, welchen man ohne Nachtheil für den Staat bald dieser bald jener Action zuwenden durfte.

Als nächste Erbschaft hatte Friedrich Wilhelm seinem Sohn und Nachfolger die Dedung der niederländischen Republik im Jahre 1688 hinterlassen. Die unmittelbare Folge ber englischen Thronumwälzung war die Entzündung des zweiten Coalitionskrieges gegen Frankreich. Sowohl bei der Bertheidigung Hollands in jenen ereignisvollen Lagen wie bei dem Aufwand der gesammten brandenburgischen Streitträfte gegen Frankreich war der Gifer Friedrichs, sich als der würdige Sohn seines Baters zu erweisen, volltommen an der Stelle. Nicht um die particularen Interessen Desterreichs, Hollands oder Englands, sondern um den Bestand des Protestantismus in der Welt und um die Integrität des deutschen Reiches, um religiöse und nationale Fragen, um eine patriotische Pflicht handelte es sich damals. Es handelte sich um das eigenste Interesse bes jungen norddeutschen, protestantischen Staates. Bei dem wehrlosen Zustande ber Republik, bei dem Gebundensein des Raisers im Türtenkriege, bei dem Parteikampfe innerhalb der großbritannischen Reiche tam es der guten Sache trefflich zu Statten, daß der Kurfürstliche Hof so völlig in den letten Ideen Friedrich Wilhelms auf-Eine vortheilhaftere Verwerthung der brandenburgischen ging. Streitkräfte gab es damals nicht. Die nordischen Verfehdungen, welche Brandenburg niemals gleichgültig lassen durften, waren durch den Altonaer Vergleich einstweilen beschwichtigt. Acht Jahre hindurch harrte Friedrich als Genosse der Allianz im Kriege aus. Er durfte nicht klagen, weil er keinen Zuwachs an territorialer Macht aus bem

Kampfe davontrug, Denn für politische Ideen war man von Ansfang an ins Feld gezogen.

Aber doch gab es, wenn der Aurfürst am Tage des Friedensabschlusses auf die vieljährige Ariegsepoche rückwärts blickte, mancherlei, was zu ernster Ueberlegung spornen mußte. Mannigsache
Borgänge während des letten Reieges legten die Erwägung nahe,
ob Brandenburg, ohne dem Staatswohl zu viel zu vergeben, noch
einmal unter ähnlichen Verhältnissen in ein Offensibbündniß der
großen Mächte gegen Frankreich treten dürfe. Um so wichtiger war
eine derartige gründliche Erwägung, als man von gut unterrichteter
Seite dem Ryswister Frieden nur die Bedeutung eines Wassenstillstandes beilegen wollte.

Mit wie viel Undankbarkeit, Zuruchfetzung und hämischem Reide fanden die Berliner Staatsmänner, wenn sie rückwärts rechneten, die opferwilligen Anstrengungen Brandenburgs von Jahr zu Jahr gelohnt. Wie fargte England, so freigebig um den niederlän= bischen Aufwand des Jahres 1688 zu vergüten, wenn es Branden= burg zu entschädigen galt. Ueber jeden Pfennig der Subsidien, welche Friedrich bedurfte, marktete das englische Parlament. Endlich schien es nur bewilligt zu haben, um diese Subsidien auf die Liste berjenigen Verpflichtungen zu setzen, welche man nicht einzuhalten Und Niemand anders als der englische König, der nahe Berwandte des kurfürstlichen Hauses, der sonft so gewissensstrenge Oranier lehrte das Parlament, daß man Brandenburg gegenüber sich ungestraft der bündigsten Versprechungen entschlagen dürfe. Auf bie früher von Wilhelm empfangenen Zusagen hin, durfte Friedrich erwarten, durch den letten Willen des kinderlosen Königs nicht nur in dem Rechtsanspruch auf sämmtliche, schon von alteren Testamen= ten seinem Hause zuerkannte oranische Fideicommikgüter bestätigt zu werden, sondern ebenfalls in den Besitz der von Wilhelm III erworbenen Herrschaften zu gelangen. Ginem ansehnlichen Machtzu= wachs hatte Brandenburg mit dem Heimfall der zahlreichen in Holland, Belgien, Frankreich und bem Reiche zerftreuten oranischen Domanen entgegenzusehen. Bon europäischer Bedeutung wurde ber Heimfall ber oranischen Festungen Grave, Breda und Willemstadt an die hohenzollernschen Fürsten geworden sein. Aber die ganze An-

wartschaft Brandenburgs warf ber lette Wille des englischen Königs über ben Haufen, die alteren Testamente zu Gunften ber hobenzollernschen Berwandten stieß er um, und selbst den Rechtsanspruch Friedrichs auf die oranischen Fibeicommiggüter machte er zum minbesten anfechtbar. Und bies war geschehen, während Brandenburg in engster Allianz mit Holland und England in den Riederlanden Am Vorabend vor dem Beginn des spanischen Erbfolgekrieges war Wilhelm gestorben, um Friedrichs hilfe werbend, indessen ohne das feindselige Testament geändert zu haben. Wie correct auch Wilhelm III vom einseitigen Standpunkte des hollandischen Staatsmannes aus gehandelt haben mag, ein häßlicher Fleden auf seinem Andenken bleibt für uns doch der Betrug, welchen er zu Gunften eines ihm mikliebigen Verwandten, des Prinzen von Nassau-Friesland dem eng verbündeten Hohenzollern spielte. Unwürdig bleibt zumal die zweideutige Weise, in welcher er aus Rücksichten gegen die niederländische Republik den brandenburgischen Fürsten um seine Ansprüche und den nordbeutschen Staat um eine Stellung betrog, welche ihm dauernd das Schwert zum Schutze der niederländischen Republik in die Hand gegeben hätte.

Auch in Holland war, sobald die Heere Ludwigs XIV nicht mehr schreckten, ber anfängliche Enthusiasmus für Brandenhurg unter den Gefrierpunkt herabgesunken. Besorgniß vor den umfassenden oranischen Erbschaftsansprüchen des kurfürstlichen Hauses, Entsetzen über den kriegerischen und monarchischen Genius des Hohenzollernthums äußerte sich zuerst in kühler Zurüchaltung, bald darauf in feindseliger Verbächtigung. Und nun erft im Reiche! Richt anders in dem letten Jahrzehnte des 17. Jahrhunderts, wie bei jeder spateren Machterweiterung bes preußischen Staates. Der gehässige Reid der größeren und mittleren Herren über das staatliche Emporkommen des einen Reichsfürstenthums, welchen Friedrich Wilhelm ichon zur Genüge gekostet, brach unter dem schwächeren Nachfolger als geschäftige Feindseligkeit hervor. Wo es Brandenburg, den Ueberflügler, zu unterdrücken und nergelnd zu verfürzen galt, durfte der Raiser eines selten einstimmigen Beifalls ber Großen, Mittleren und Rleinen gewiß sein. Und wie endlich das kaiserliche Cabinet selbst gewillt war ben brandenburgischen Beistand in der Stunde der Befahr zu vergelten, das hatte Kurfürst Friedrich an der mährend des zweiten Coalitionskrieges sich abwickelnden Schwieduser Frage erfahren. Eine Gehässigkeit und Zweideutigkeit des Wiener Hofes in dieser Angelegenheit, von weit größerem Umfang als disher bekannt war, hat gerade die Dropsensche Forschung neuerdings ans Licht gebracht. Daß die österreichischen Staatsmänner heute wie gestern und morgen wie heute auch die äußersten Aufopferungen Brandenburgs für die nationale Sache nur als schuldigen Tribut registriren, sich höchstens über die zunehmende Leistungsfähigkeit des keterischen Reichstwassens vassallen ärgern würden, dies hatte jedes Jahr des letzten Krieges Kurfürst Friedrich und seinen Käthen zum Verständniß bringen können.

Richt länger als drei Jahre blieben die Friedensstipulationen von Ryswijk in Araft. Dann trat mit der Eröffnung der spani= schen Erbschaft und mit dem kaiserlich = hollandisch = englischen Offen= sibbertrage bom 7. September 1701 wiederum die Frage, welche Partei Brandenburg ergreifen wolle, an den Nachfolger Friedrich Wilhelms heran. Wie ähnlich für die oberflächliche Beurtheilung, lagen in Wahrheit die europäischen Verhältnisse boch durchaus verschieden von den Conjuncturen des Jahres 1689. Zwar rüfteten wiederum dieselben großen Mächte im Bunde gegen Frankreich, und Wilhelm III stand wieder an der Spize der Coalition. lautete wiederum die Parole Herstellung des europäischen Gleich= gewichtes und Einschränkung ber durch ben Anheimfall Spaniens noch tolossaler angeschwellten bourbonischen Monarchie. Aber gegen= wärtig war weder ein religiöses noch ein nationales Interesse burch die Waffen Ludwigs XIV unmittelbar gefährdet. Die Thronbestei= gung Philipps von Anjou that der Integrität des Reiches keinen Abbruch. An dem Marte Desterreichs zehrte tein Türkenkrieg, England war geeint und fart, Holland zum Kriege bereit. Wenn jede ber verbündeten Großmächte ihre Pflicht erfüllte, war die Allianz auch ohne hinzuziehung ber kleineren Staaten ber bourbonischen Monarchie gewachsen. Die Genossen der Haager Allianz mochten gute Gründe zum hartnäcigsten Rampfe um die spanische Erbschaft Im Mittelmeer wie in ben transatlantischen Gewässern sab sich der englisch-holländische Handel mit vollständigem Ruine bedrobt; Frankreich griff zur See nach demselben Prestige, welches seine Heere längst auf dem Continent behaupteten. Wie für England die Bewinne bes spanisch-amerikanischen Bandels, so galt für Holland zu Ausgang bes 17. und zu Anfang bes 18. Jahrhunderts die Besetzung ber belgischen Grenzfestungen gegen Frankreich als bas höchfte und wichtigste Ziel ber staatischen Politit; alle Hoffnungen, alle Bestrebungen seiner Staatsmanner gipfelten in diesem einzigen Schluß-Noch beutlicher auf der Hand lagen die dynastischen Interessen des Hauses Habsburg. Für die Bereinigung Mailands, Neapels, Siciliens und der fatholischen Niederlande mit den öfterreichischen Erbstaaten durfte der Raiser alle noch übrigen Mittel seines Reiches, selbst bas Silbergeräth seiner Rirchen aufwenden. Auch in dem ungünftigeren, vom Wiener Hofe anfänglich perhorrescirten Falle, daß die Seemächte die spanische Gesammtmonarchie dem jüngeren Sohne bes Raisers zuwenden würden, fand ber dynastische Chrgeiz des Hauses Habsburg boch reiche Befriedigung.

Die Handels- und Barriereinteressen der Seemächte hatten für Brandenburg keine Bedeutung, noch weniger aber die Steigerung der kaiserlichen Machtmittel. Schwer genug schon lasteten die jährlich sich wiederholenden Verfassungsübergriffe des Raisers auf den deutschen Reichsfürsten, und die österreichische Mißgunst zumal auf dem Staate der Hohenzollern. Aller mahnenden Denkschriften des Kaisers unerachtet, welche die spanische Succession als eine nationale deutsche Frage auslegten, waren die süddeutschen Reichsstände ansfänglich zu dem Beschlusse einer dewassneten Neutralität zusammengetreten. Bei der geheimen Allianz der Wittelsbachischen Kurfürsten von Köln und Baiern mit Frankreich, bei der von Ludwig XIV genährten Spaltung des Reichssürstenstandes über die hannöversche neunte Kur drohte an einer den Krieg mit Frankreich beschließenden Erklärung des Reichstages sich zunächst die Fehde im Reiche selbst zu entzünden.

So deutlich hatte man in Berlin die schiefe Position während des letzten Krieges empfunden, daß unter den Motiven, welche den Sturz Dankelmanns rechtfertigen sollten, seiner unfruchtbaren Bergeudung der brandenburgischen Streitkräfte im zweiten Coalitionsetriege gedacht worden war. Frankreich, welches während des vorigen

Arieges kein verführerisches Angebot gethan, bot jett mit vollen Schon die bloße Zusage der Neutralität wollte es mit hohem Preise lohnen. Im Jahre 1689 hatten die nordischen Mächte an der Allianz gegen Frankreich theilgenommen, jest aber waren und blieben ihre Kräfte zu gegenseitiger Feindseligkeit entfesselt. Gewitterwolken thürmten sich im Often auf und schon waren einzelne Schläge gefallen. Mit knapper Roth hatten die Seemächte noch ein= mal Dänemark den zermalmenden Waffen des jungen siegreichen Sowedenkönigs Carls XII entrissen. Aber zwischen Schweden und Rugland tobte ber Arieg: tein Zweifel, daß Polen demnächst in den= selben verwickelt werden, daß hart an den Grenzen des Herzogthums Preußen und schwerlich ohne Verletzung brandenburgischen Staats= gebietes die Rivalität zwischen August von Sachsen-Polen und dem Sowebenkönig jum Austrag gebracht werben würde. Auch abgesehen von den leidigen Erfahrungen aus dem vorigen Ariege lagen Gründe genug bor, um das Berliner Cabinet von einem zu ernst= lichen Engagement im Westen abzumahnen.

Richt etwa als ob man dem Beispiele Kölns und Baierns folgend, sich in den Sold und unter die Fahnen Ludwigs XIV hätte begeben sollen. In noch bedenklicherer Weise als durch die Allianz gegen Frankreich würden damit die Kräfte des Staates in Anspruch genommen worden sein. Zudem war Kurfürst Friedrich III, seit dem 18. Januar des Jahres 1701 König Friedrich I von Preußen, durch den Kronvertrag mit einem Hilfscorps von 8000 Mann an den Kaiser gebunden. Speciell zur Lösung der spanischen Erbfolgefrage war er mit dieser Truppenzahl verpflichtet. Außerdem hatte er sich start gemacht für die kaiserlichen Anträge auf dem Reichstage einzustehen.

Wie übereilt es gewesen sein mochte, auf schleichenden Umwegen und unter beharrlichen Zugeständnissen den prunkenden Titel vom Raiser zu ermarkten, während zwei große drohende Conflicte in Europa reichliche Gelegenheit bieten konnten, sich mit dem Hinweise auf Brandenburgs Wehrkraft aus eigener Machtvollkommenheit die Krone aufs Haupt zu setzen: der Schritt war nun einmal geschehen, eine Politik vollkommen freier Hand war Chren halber nicht mehr möglich. Aber wie beträchtlich war doch die Klust zwischen der

vertragsmäßigen Leistung an den Kaiser, dazu noch die Lieferung eines Reichscontingents von etwa 6000 Mann und zwischen der Ueberlassung aller kriegstüchtigen Truppen des Staates an die vers bündeten Großmächte!

Nicht genug, daß der Berliner Hof seine Berpflichtungen gegen den Raiser erfüllte, die Ariegserklärung des Reichstages durchsetzte und sofort 5000 Mann an England und Holland vermiethete, er drang in London, im Haag und in Wien darauf als selbständiger Genosse in die große Allianz aufgenommen zu werden. Zwar verlangte Friedrich dagegen von England einen Artikel zu Sunsten der preußisch afrikanischen Compagnie, bis zur Tilgung einer älteren Shuldforderung an Spanien bedang er sich die preußische Occupation des spanischen Gelberlandes aus, er forderte unter Anderem auch die Zusicherung einer Barriere zwischen Rhein und Maas zum Shute der preußisch=rheinischen Territorien, doch die rundweg abweisende Antwort des englischen Ministeriums ernüchterte seinen Eifer nicht 4). Obwohl noch ber Gläubiger Englands aus dem früheren Kriege, nahm er doch keinen Anstand in neue Miethverträge zu willigen. -Ungestüm fuhr er auf, als noch vor der eigent= lichen Ariegserklärung an Frankreich der Tod und das Testament Wilhelms III die Treulosigkeit des Oraniers offenbarte, als dann die undankbare Gifersucht der Generalstaaten auch die fideicommissarischen Güter des Nachlasses in Verwaltung nahm und sogar den unbestreitbaren Heimfall der Grafschaften Moers und Lingen an Preußen versagte. Indessen, wie heftig die von der Scheelsucht der Hollander geschlagene Wunde schmerzte, wie bitter sich die Erörterungen zwischen bem preußischen Hofe und ben hollundischen Regenten gestalteten: bennoch eröffneten im Sommer 1702 preußische Regimenter im Dienste und an der Seite der Hollander den Krieg gegen Frankreich. Der Waffenverbrüderung der Truppen that es keinen Abbruch, als die gegenseitigen Reibungen wegen der oranischen Erbschaft bald so bedenklich wurden, daß Friedrich I sich dem englischen Mini-

•

<sup>4)</sup> Spanheim (preuß. Gesandter in London) an Marlborough 8. 3anuar 1702. Spanheim an Friedrich I 8. Januar 1702. Berliner Staatsarchiv. MS.

sterium zur Verfügung stellte, falls Königin Anna in einer Anwand= lung des Mißvergnügens über die Republik herzufallen begehre 5).

Schwerer vielleicht als die Schwierigkeit der Seemächte verwand der Berliner Hof den kränkenden Hochmuth der österreichischen Minister. Sie wiesen den Zutritt Preußens zur großen Allianz anfänglich mit der Bemerkung ab, daß der Kaiser die preußische Krone nicht als Verbündeten gleichen Ranges an seiner Seite dulden könne 6). Doch König Friedrich I verwand auch dieses.

Alle solche Demüthigungen versüßte die Aussicht auf eine europaische Anerkennung ber preußischen Königstrone beim bemnächstigen Friedenscongresse. Wie spöttisch Wilhelm III bisher über den königlichen Titel Friedrichs geurtheilt, sofort nach der Thronbesteigung Philipps von Anjou hatte er die Republik gedrängt, "die Laune des Rurfürsten" zu befriedigen 7). An ber Spite aller Forberungen, welche Preußen mährend des Erbfolgekrieges gestellt hat, figurirt die französisch-spanische Anerkennung der Königstrone. Db man über dieselbe hinaus nicht noch weiter geschielt und Chimaren verfolgt hat, welche nur in engster Allianz mit ben Seemachten sich verwirklichen ließen? Gewiß ist, daß man ernsthaft die Eventualität ins Auge faßte, trop aller Irrungen mit ben Hochmögenden, sei es die Statthalterschaft, sei es auch nur das höchste militärische Commando der Republit davonzutragen. Ebenfalls von England aus durfte der preußische Resident Bonet wiederholt dem Könige die Möglich= teit erörtern, daß das englische Volk bereinft das erlauchte Haus Brandenburg auf den englischen Thron berufen werde. Eine Prophezeiung, daß König Friedrich brei Frauen ehelichen und zwei Königreiche erwerben solle, spielte am Berliner Hofe eine große Rolle 8). Dem englischen Gesandten in Berlin fiel es auf, daß man fich so häufig und angelegentlich nach der Gesundheit des Kurprinzen Georg von

<sup>5)</sup> Raby an Hebges 2. Oftober 1703. Rec. off. London. MS.

<sup>6)</sup> Bartholbi aus Wien am 4. u. 15. Februar 1702. Berl. Staatsard. MS.

<sup>7)</sup> Wilh. an Beinfius 10. December 1700. Hansarchiv. Saag.

<sup>8)</sup> Raby an Marlborough 11. April (ohne Jahr) Coxe papers Brit. Museum. MS.

Hannover erkundigte und dem Wahne nachhing, derselbe könne nicht zu Jahren kommen »).

Für das verschwenderische Treiben des Berliner Hofes waren zudem die Subsidien, welche die Seemächte zahlten, von nicht geringer Bedeutung. Derselbe Günftling Wartenberg, welcher aus guten Gründen ben toftspieligen Zerftreuungen des Rönigs hilfreiche Hand leiftete, begünstigte aus eben so traftigem Grunde ben Abschluß vortheilhafter Miethverträge. Ohne eine solche Hilfsquelle von außen hätte Friedrich entweder auf den Prunk seines Hofes ober auf die Bollzähligkeit seiner Armee verzichten muffen. jenen glaubte er seinem europäischen Ansehen, diese bem Andenken seines Vaters schuldig zu sein. Obschon er seine Truppen nicht zum Frommen bes Staates zu verwenden verstand, sette er doch, in biesem Punkte ein echter Hohenzoller, seinen Stolz darin, daß die Stärke der königlich preußischen Armee die von seinem kurfürstlichen Bater gehaltene Truppenzahl noch überbiete, In demfelben Augenblid mußte Wartenberg seinen zahlreichen Gegnern zu erliegen fürch= ten, in welchem sein Unvermögen, die Liebhabereien des Fürsten in Hof und Armee zu befriedigen, eine unnachsichtige Untersuchung seiner Verwaltungspragis heraufbeschwor. Von einer Betheiligung Preußens am nordischen Kriege ließen sich aber zunächst nur beschwerliche Rosten gewärtigen. Weber Polen noch Schweden befanden sich in der finanziellen Lage die preußische Cooperation mit vier= teljährigen Zahlungen zu vergüten. So zwang den leitenden Minister schon der selbstsüchtige Wunsch seine Stellung zu behaupten, allen Gegenvorschlägen nüchterner Männer zu widerstehen, welche auf die jungsten Erfahrungen gestütt, geringschätig von den Anappendiensten Preußens im Gefolge ber Seemächte rebeten. Nach Dropsens Ermittelungen bürfte es nicht unwahrscheinlich sein, daß Wartenberg auch persönlich sich seine Bemühungen in englischen Staatspapieren bezahlen ließ. Brandenburg gegen Frankreich, in kriegerischem Eifer allen übrigen Reichsständen selbst dem meist interessirten Raiser voran, — das war die Position, welche ber norddeutsche Kriegsstaat unter dem großen Aurfürsten mit Unterbrechung weniger Jahre

<sup>9) &</sup>quot;Your Grace can guess the rest" schließt Rabys Bericht.

eingenommen hatte. Ohne Zögern hatte man dieselbe wieder er= griffen.

Alber gleicherweise wie ben Gegensatz gegen die katholische Mi= litärmonarchie Ludwigs XIV geboten die Traditionen des großen Aurfürsten auch ein scharfes Aufpassen, daß in dem nordischen Staatensysteme keine Verrückungen des Machtverhältnisses ohne Mitsprache Preußens stattfänden. Man erinnerte sich, wie Friedrich Wilhelm während eines Krieges der nordischen Mächte Angebote von beiden Seiten empfangen, mit der Entscheidung gezögert, bald hier bald dort mit seiner Hilfe eingesett, durch die Künste der Diplomatie einen unschätsbaren Preis errungen und endlich mit seinen Regimentern das Gleichgewicht im Norden und die deutsche Waffenehre hergestellt hatte. Unvergessen war am Berliner Hofe der Rechtsanspruch auf Vorpommern und die Eröffnung der Oftseekuste geblieben, man hatte Ansprüche auf Elbing, neuerdings noch von August II bekräftigt, man würdigte sehr wohl den Werth, welchen die Erwerbung Westpreußens für die Abrundung des preußischen Staates im Often bieten würde. Nicht nur die Furcht, durch den ichon im Jahre 1700 wieder losgebroche= nen polnisch=schwedischen Krieg in unfreiwillige Mitleidenschaft ge= zogen zu werden, auch eine richtige Erkenntniß von der Bedeutung dieser Sändel für den Ginfluß Preußens im Nordoften, vornehm= lich aber die Begehrlichkeit, von den nordischen Wirren zu profitiren, trieb das preußische Cabinet, sich gleichzeitig mit dem Hinzutritt zur großen westlichen Allianz auch in diese Angelegenheiten zu vertiefen.

Wenn Preußen, durch ältere Verträge um die Vortheile einer völligen Neutralität im Erbfolgekriege gebracht, sich im Westen und Süden nur mit 14000 Mann, seiner pslichtmäßigen Hilfe an Kaiser und Reich betheiligt hätte, so wäre ihm immer noch eine hinreichende Truppenmacht geblieben, um wie Friedrich Wilhelm im richtigen Moment zur Action hervordrechend, ein entscheidendes Gewicht in die Wagschaale des nordischen Krieges zu wersen. Die diplomatische Rührigkeit den nordischen Cabinetten gegenüber hätte einen vernünstigen Grund und einen kräftigen Hintergrund gehabt. War der Würfel indessen einmal nach einer anderen Richtung hin gefallen, hatte man entschieden nach und nach das Groß der preußischen Armee der Coalition zur Versstügung zu stellen, so galt es ohne Seitens und Hintergedanken nicht

nur die militärischen Kräfte, sondern auch alle Ausmerksamkeit der Diplomatie dieser einen Aufgabe zu widmen. Bei weitem nicht mächtig genug, um gleichzeitig auf beiden Polen des lang ausgespannten Staatsgedietes eine kräftige Action auszuüben, mußte man in diesem Falle sich den polnisch-schwedischen Händeln gegenüber, auf eine würdige Defensive beschränken. Dem Beispiele des Herzogs von Savopen seit seinem Bruche mit Frankreich folgend, galt es mit rücksichtsloser Ergebenheit, mit allen Forderungen, Hossungen und Gefälligkeiten sich an einen der großen Berbündeten und zwar bei dem natürlichen Gegensaße zu Oesterreich und Holland an England anzuklammern. Man würde auch bei solcher Politik, wie wenig sie ursprünglich durch das preußische Staatsinteresse bedingt sein mochte, wahrscheinlich einen beträchtlichen Gewinn davongetragen haben.

Zu ihrem Unheil hielt die preußische Diplomatie unter Friedrich I noch eine mittlere Richtung zwischen den augenscheinlichen Gegensätzen staatsmännischer Entschließung für möglich. Sie begab sich durch eigene Wahl in die Lage, elf Jahre hindurch, wie Dropsen es so kurz und treffend charakterisirt, im Westen Krieg ohne Politik und im Often Politik ohne Armee zu treiben.

Durch die Ereignisse an der östlichen Grenze und namentlich durch das Bewußtsein selbstverschuldeter Schwäche diesem Orkane gegenüber in beständiger Spannung und Aufregung gehalten, bersäumte die preußische Staatskunst die günstigen Chancen zu benuten, welche einem gewandten und entschlußfertigen Staatsmann sich während der mehrfachen Reibungen im Schoofe der Allianz und endlich mahrend der Auflösung derselben im Westen boten. Zugleich verminderte man durch die schielenden Blide nach Often, durch die wiederholte Anfündigung demnächst in die nordischen Berwickelungen einzugreifen die Sympathien der großen gegen Frankreich ringenden Mächte; man weckte den Argwohn und die Besorgniß der Verbündeten und setzte sich übermüthig strafenden Zurechtweisungen von ihrer Seite Ohnehin icon bom Raifer und den niederländischen Regenten mit unverhohlener Mißgunst behandelt, gab man Desterreich und Holland einen Rechtsgrund zur Beschwerde und lähmte das Interesse bes minder scheelsuchtigen Englands, bem Staate, der seine Dienste

nur unmuthig und murrend der gemeinen Sache geopfert, noch über den pflichtmäßigen Truppensold hinaus einen Entschädigungspreis beim Frieden zu bezahlen. Vollends verächtlich aber mußte den krieg= führenden Mächten im Osten eine Politik erscheinen, welche man bei all ihrer Geschäftigkeit und Begehrlichkeit, bei all ihren Erbietungen zur Mediation und Intervention doch durch das Vand von Allianzund Subsidienverträgen und durch die noch hemmendere Fessel der schleppenden Gewöhnung mit fast sämmtlichen disponibeln Mitteln an ein anderes Kriegstheater gebunden wußte.

Der richtige Zeitpunft zum Gintritt in die nordischen Berwidelungen ware im Frühling des Jahres 1702 gewesen, ehe sich in der Schlacht van Clissow das Schicksal Augusts entschied. Als bas preugische Cabinet, luftern nach einem Stud polnischer Beute im folgenden Jahre die Allianzunterhandlung mit Karl XII eröffnete, gab diefer zu verstehen, daß Schweden das preußische Bundnig keines hohen Preises mehr werth erachtete. Obicon ber Vertrag, in beffen Präliminarien Friedrich sich verpflichtet hatte, die Waffen gegen Polen zu ergreifen, falls die Republik für ihren König Partei nahme 10), nicht zum Abschlusse kam, mußte das Berliner Cabinet boch eine englische Strafnote über seine freundschaftlichen Beziehun= gen zu Schweden einsteden. Dieselben verursachten in England "Ombrage", ließ man dem preußischen Hofe von London aus mel-Voll Unmuth über die Anauserei Karls XII versuchte Friedrich bann sein Glück in Unterhandlungen mit August von Polen. Es ließ sich hoffen, daß dieser Fürst, den völligen Ruin seiner eitlen Herrschaftsträume vor Augen, in jede Abkunft willigen werde, welche ihm einen Theil der Republik zu souveranem erblichem Besite zusicherte. So entsprangen mit Augusts Zustimmung schon in jenen Jahren die ersten Plane zur Theilung Polens, von der preußischen Regierung mit Befriedigung aufgenommen. Wenn Schweden, Rußland, Friedrich von Preußen und der polnische König über den Handel einig geworden wären, würde die Republik fich damals so

£.

<sup>10)</sup> Artisel 4: si respublica Poloniae se declararet in favorem sui regis contra regem Sueciae etiam Rex Boruss. se contra Rempublicam declarabit. Raby an Hebges September 1703. Rec. off.

wenig wie später haben widersetzen konnen. Weiter handelte es fich um ein preußisch=polnisches Bündniß gegen Schweden. Aber da Rarl XII gelobt, den Krieg in Polen erst mit der Einsetzung und Anerkennung Stanislaus Lescinskis als Rönig von Schwedens Gnaben zu beendigen, mochten die Seemächte noch weniger von einer preußisch=polnischen, wie von einer preußisch=schwedischen Allianz boren. Vielleicht nicht mit Unrecht behaupteten fie, daß eine solche Abkunft das größte Unheil in Scene setzen werde, welches die Coalition gegen Frankreich bedrohen könne: die Verständigung Karls XII nämlich mit Ludwig XIV. Wie aus der Correspondenz zwischen Marlborough und Heinsius hervorgeht, gab es für die englischen und holländischen Staatsmänner kein schreckenderes Gespenft, als diese allzeit besorgte, oft durch alarmirende Gerüchte ausgesprengte Berftändigung des unberechenbaren Schwedenkönigs mit dem Bersailler Hofe. Als nächste Folge davon fürchtete man die Verschmelzung des nordischen mit dem französischen Kriege zu einem einzigen Drama und den Einbruch des Schwedenheeres in den Rücken der Karl XII deßhalb auch in seinem dictatorischen Uebermuth mit keinem bittern Worte zu reizen, jedem Anlaß zur Reibung forgfältig vorzubeugen: das war das Programm, über welches Marlborough, der Chef der englischen Ariegspolitik, sich ausreichend mit Anton Heinfius, dem leitenden Minister Hollands, verständigt hatte. Preußen in seiner Ausdehnung vom Rheine bis zum turischen Haff versah, während die Völker im Westen wie im Often miteinander rangen, die Stelle des Isolators zwischen den diesseitigen und jenseitigen Entladungen. Wenn Preußen mit Schweden in Kampf gerieth, mußten die Seemächte gefaßt sein, die nordischen Bandel neben den ihrigen am Rheine und an der Maas auszukämpfen.

Mochte Friedrich I deshalb noch so lebhaft über die schwedische Besetzung Elbings und die Umschließung Danzigs grollen, mochte er sich bereit finden, einem Antrag Augusts zur Theilung Schwedens Gehör zu geben: bei jedem Schritte nach dieser Richtung hin stieß er sofort mit einem kategorischen Verbote der Seemächte und des Raisers zusammen. Kaum hatte der Berliner Hof den Schutz Danzigs, welcher den Seemächten nicht minder wie Preußen am Herzen lag, Karl XII gegenüber übernommen, als England und Holland

sich dazwischen warfen. Um ein Zerwürfniß Preußens mit Schweben zu verhüten, drängte England die Stadt Danzig sich wie widerwillig auch immer unter die Obhut der mit Karl verbündeten polnischen Conföderation zu begeben.

Man fragt nach den Erweisen der Erkenntlichkeit, welche Preußen während ber ersten Jahre bes frangösischen Arieges von den hohen Berbündeten für seine erzwungene Passivität im Norden erntete. Auf seine Forderung, daß England ihm die Herausgabe der unter französische und spanische Herrschaft gerathenen oranischen Hausgüter beim Friedensschlusse garantiren möge, erhielt Friedrich eine bedin= gungslos verneinende Antwort. Sein Antrag, am Mittelrhein ein selbständiges Corps unter einem eigenen preußischen Feldherrn auf= ftellen zu dürfen, welches er ohne weiteren Subsidienentgelt auf 25000 Mann bringen wollte, ward in den Jahren 1702 bis 1705 wiederholt abschläglich beschieden. Im Jahre 1705 hatte der Herzog von Marlborough diesen Vorschlag gebilligt 11). Zu nicht geringem Rachtheil der Campagne hintertrieben hollandischer Gigensinn und kai= serliche Gifersucht die Ausführung. Erkenntlich trat schon während der ersten Jahre des Arieges die Absicht der Berbündeten hervor, Preußen nur als Vasallen der Allianz, den preußischen Staat ledig= lich als Lieferungsmagazin für feldtüchtige Truppen zu behandeln. Ging der Raiser mit solcher Auffassung voran, so folgten die Hol= lander und die Whigs in England nur zu bereitwillig. die Whigs das Steuer des englischen Staatsschiffes und die Leitung ber Coalition in die Hände faßten und sich die anfänglich torpstisch gefinnte Familienverbindung Marlborough-Godolphin unterwarfen, um so mehr hatte Preußen eine rudsichtslose Zurudsetzung zu ver= Denn die Zärtlichkeit dieser Parteimänner für die niederländische Republik kannte keine Grenzen. Die Gewinne der jährlichen Ariegsanleihen füllten die Taschen der Wohlgefinnten in England mit Hunderttausenden. Diese Ernten hörten auf, sobald die Erkaltung des holländischen Kriegseifers auch England den Frieden auf= zwang. Wie hätte daher die Whigjunta zugeben dürfen, daß die

<sup>11)</sup> Spanheim an Friedrich I 28. Januar 1705. Berl. Staatsarch. MS. Difterische Zeitschrift. XVIII. Band.

Republik durch ein zu selbständig emporkommendes Preußen in Beforgniß gesetzt werde!

Und nicht einmal durfte Preußen, angesichts der Gefahren, welche von Often ber unseren Staat bedrohten, auf eine schützende Fürsorge ber Seemächte rechnen. Richt einmal dieser Dank für die aufgezwungene Neutralität! Vergebens verlangte Friedrich, durch England von einer bergenden Allianz mit Schweden zurückgehalten und um die Fortschritte und Entwürfe Rarls XII besorgt, die Berufung einer Conferenz, welche die Ginschränkung bes Schwebenkönigs berathen sollte. Höchstens "zum Schein" meinte ber englische Gesandte, um Friedrich hinzuhalten, sei es vielleicht wünschenswerth, eine solche Conferenz zu versammeln 12). Auf der anderen Seite ward August II durch die Schwächlichkeit der preußischen Politit ermuthigt, auf eigene Hand eine Berftändigung mit Karl XII zu versuchen. Er wäre bereit gewesen die Republik Polen mit Stanislaus zu theilen und Letterem zur Entschädigung die Proving Oftpreußen zuzuwenden 18). Um seiner Sicherheit willen sah Friedrich I sich genöthigt, schon im Jahre 1704 aufs Neue mit Schweben anzuknüpfen. Um Rarl an die Aufrichtigkeit Preußens glauben zu machen, theilte die Berliner Regierung ihm alle von August und dem russischen Czaren einlaufenden Anträge mit. Doch konnte Friedrich sich weder entschließen, mit der Anerkennung von König Stanislaus Preußen den vollen Dank Karls XII zu verdienen, noch vermochte er sich ber Hoffnung zu entschlagen, von August und seinem russischen Verbündeten gelegentlich noch ein besseres Angebot, als von dem kargenden Schwedenkönig zu gewinnen. So compromittirte man sich unaufhörlich und erwarb sich weder auf ber einen noch auf ber anderen Seite Achtung und Anerkennung. Und unterdessen hatten die Seemächte Sorge getragen, Preußens nordischer Allianzpolitik noch entschiedener den Charakter phrasenhafter Spiegelfechterei aufzuprägen.

Im Spätherbst 1704 war Marlborough nach Berlin gekom-

<sup>12)</sup> Raby 7. November 1704. Rec. off. MS.

<sup>18)</sup> Dropfen G. 284.

men, um ein neues Corps preußischer Truppen, 8000 Mann stark, zur Unterstüßung des hartbedrängten Herzogs von Savoyen anzuwerben. Oesterreich war nicht im Stande seinen Verpslichtungen gegen den heldenmüthig tämpsenden Herzog nachzukommen. An Stelle von einer Truppe französischer Resugiés, Waldenser und protestantischer Schweizer, zusammengewürfelter Abenteurer, welche die Polländer sür Victor Amadeus anwerden wollten, hatte der englische General die vielversprechenden Leistungen einiger preußischen Regismenter auf italienischem Boden ins Auge gefaßt. Die Seemächte sollten den Sold, der Kaiser das Brod für den Unterhalt der Truppen übernehmen. Nachdrücklich empfahl der englische Gesandte in Berlin seiner Regierung diesen Vorschlag. Er erblickte in dem Abschlusse eines solchen Vertrages das sicherste Mittel, um die preußische Krone von einer unerwünschten Betheiligung an den nordischen Wirren abzuhalten.

Es galt den preußischen Rönig zu bethören, die preußische Regierung zu einem neuen, ben Staatsinteressen widersprechenden Schritte fortzureißen. Bur Bollführung dieser Aufgabe hätte die Coalition keinen geeigneteren Mann als den Herzog von Marlborough nach Berlin senden können. Als vollendeter Hofmann, jeder eitlen Grille des ceremoniellsüchtigen Monarchen sich schmiegend, vorfichtig aushorchend, die gefährlichen Klippen der Berliner Parteiung vermeidend, für Jeden ein gefälliges Wort auf der glatten Junge, mit dem Zauber seiner Rede alle Hörer verstrickend, appellirte er an die Weisheit, den Tiefsinn, die Erhabenheit, die Bundestreue, ben glorreichen Gifer ber preußischen Majestät und pries Friedrich I und seine Leistungen gegen Frankreich als den Glanzpunkt der Allianz. Und es war nicht nur der große englische Hof= und Staats= mann, der Freund Königin Annas, welcher dem preußischen Monarchen die Zumuthung stellte, sich angesichts der Gefahren und Aussichten im Often von weiteren 8000 Mann feldtüchtiger Truppen au trennen: derselbe Marlborough, welcher zu Friedrich redete, war der erste zeitgenössische Feldherr, der militärische Chef der Coalition, ber Erretter Süddeutschlands, der ruhmgefrönte Sieger von Höchstädt, es war der General, welchen ganz Europa bewunderte. Unter jeiner Leitung hatte, wie Marlborough schon brieflich dem Könige gepriesen, die Tapferkeit und Ausdauer preußischer Truppen den glorreichen Sieg an der Donau entschieden. Run in der Stunde äußerster Gefährdung des Ariegsganges in Italien stellte Marldorough die Opferwilligkeit des Königs auf die Probe, beschwor die alten Traditionen der preußischen Politik herauf. Seine Schmeicheleien waren nicht vergeudet; der polnische Aronschapmeister, der gleichzeitig mit Marlborough in Berlin anwesend, ebenfalls um preußische Regimenter seilsche, vermochte nicht gegen den Engländer aufzukommen. Bald durfte Lord Raby rühmen, daß durch die Entsendung des preußischen Truppencorps nach Italien die nordische Politik des Berliner Hoses im Reime erstickt werde.

Abgesehen von der militärischen Entblößung des Staates in bedenklichen Zeitläufen, abgesehen von den Aergernissen über die nordischen Angelegenheiten, hätte die Berliner Regierung triftige Gründe gehabt, den Antrag Marlboroughs mit Unwillen abzuweisen. Holzländische Commissare verzehrten in behäbigem Müßiggange die Einzkünfte der ungesonderten oranischen Erbschaftsmasse. So gelassen und gleichgültig, als ob der König von Preußen im Inneren Batavias throne, legten die niederländischen Regenten die Drohnoten des Berliner Hoses zu den Atten.

Zur Erleichterung des Kaisers ward das Hilfscorps nach Italien geworben. Aber man hatte in Berlin Ursache genug über den Raiser ebenso ungehalten wie über Holland zu sein. Auf Andringen der Seemächte, persönlich widerstrebend hatte Friedrich I für Leopold die Mediation mit Max Emanuel von Baiern übernommen. Ein erstes Mal war die preußische Unterhandlung durch einen Systemwechsel des Wiener Hoses durchtreuzt; ein zweites Wal war Preußens Mediation brüst abgebrochen, und die Geschäftsführung einem kaiserlichen Specialbevollmächtigten übertragen worden 14). Eine Subsidienmahnung des reichsfürstlichen Bassallen zu Anfang des Jahres 1704 hatte der Kaiser nicht einmal einer Antwort gewürdigt 18).

<sup>14)</sup> Am Eingehendsten über diese preußisch-baierischen Unterhandlungen die Depeschen der hollandischen und englischen Gesandten, Hamel Bruyning und Stepney aus Wien.

<sup>15)</sup> Raby 16. Februar 1704. Rec. off. MS.

Zum Danke für die Leistung preußischer Truppen, als es bei Höchstädt sich um die Deckung der österreichischen Erbstaaten gehandelt, bewies die Wiener Politik sich in allen Reichsfragen, welche Preußens Interesse berührten noch schwieriger als zuvor und suchte den Anstheil Preußens an dem Erlös der Winterquartiere so tief als mögslich herabzudrücken.

Und ließ sich vielleicht Besseres von der Gefälligkeit Englands rühmen? Nicht geringe Forderungen hatte der Berliner Hof dem Herzog von Marlborough bei seiner ersten Anfrage entgegengehalten. Richt nur, daß man von der englischen Regierung einen Schieds= richterspruch in der oranischen Erbschaftsfrage, die Garantie für den Beimfall Neufchatels und Balengins und die Anwartschaft auf das Oberquartier von Geldern verlangte, man forderte, daß die Seemächte vor Anbruch der nächsten Campagne den Frieden im Norden herstellen sollten. Man begehrte sogar Aufschluß über das dazu ver= wendbare Truppencorps und die Zusage einer Flottensendung ins baltische Meer 16). In seiner Antwort vom 24. November 1704 sagte Marlborough das Brot für den Unterhalt der Truppen und bie Dedung der Subsidienrudstände aus dem vorigen Ariege ju; er betheuerte die Bereitwilligkeit seiner Regierung, den nordischen Arieg vom deutschen Boden fernzuhalten, aber gewährte kein einziges Bugeständniß politischen Charakters. Ueber höflich ausweichende Redensarten ging er nicht hinaus. Ein Berliner Brief bes Herzogs an Heinfius spottet über die fünfzehn preußischen Forderungen, welche die englische Regierung nichts angingen. Seine Berlegenheit mag keine geringe gewesen sein. Welche Zumuthung, daß England sich um der preußischen Erbschaftsansprüche willen mit der Republik überwerfen oder den Raiser zwingen sollte, einen Theil der in Rurbaiern und Kurköln erhobenen Contributionen dem Berliner Hofe zusließen zu lassen! Auch als das preußische Cabinet in einer zweiten Borlage verschiedene Forderungen fallen ließ, andere herabstimmte und die bewaffnete Mediation der Seemächte im Norden in eine

<sup>16)</sup> Brouillon Ilgens vom 6. November 1704 und Minute der Marlborough schriftlich vorgelegten Forderungen. (Delivré à Mylord Duc à Berlin le 28. November 1704. Berl. Staatsarch. MS.)

Sarantie für die Integrität des Herzogthums Ostpreußen wandelte <sup>17</sup>), blieb Marlboroughs zweite Entgegnung so ausweichend und
nichtssagend wie die erste. Der Rathspensionär von Holland hatte
sich geweigert, die Sarantie gegen einen Einfall der Schweden in
Preußen zu übernehmen <sup>18</sup>). Trop alledem entschloß sich Friedrich I
das erbetene Hilfscorps nach Italien zu senden.

Bergebens hatte man bafür ein anerkennendes Wort von Seiten des Wiener Hofes erwartet. Auf Grund des Kronvertrages forberte ber Raiser vielmehr ein weiteres unentgeltliches hilfscorps von 4000 Mann. Marlborough mußte sich von Wien aus ben Borwurf gefallen laffen, zu freigebig Brot und Retrutirungszuschüsse im Namen des Kaisers bewilligt zu haben. Der ganze Einfluß des englischen Heerführers war erforderlich, um überhaupt bie unbeanstandete Ratification des Berliner Bertrages in Wien und im Haag durchzusepen. Und während dann in den beiden nächsten Jahren brandenburgische Regimenter ben benkwürdigen Durchbruch jum Entsage Turins vollzogen, Mailand für das Haus Habsburg eroberten, bei der Occupation Belgiens sich mit Ehre bedeckten, fuhr der Raiser fort den preußischen Truppen ergiebige Winterquartiere und Confributionsantheile im eroberten Lande zu versagen, weigerte die Zahlung der vertragsmäßigen Refrutirungskoften und wies hohnisch den Antrag auf Hypothecirung der geschuldeten Summen zurüd. Mit Aufstellung einer ungeheuerlichen Gegenrechnung für preußische Soldatenercesse in Franken suchte er endlich seine Berbindlichkeiten gegen den Reichsvassallen zu tilgen 19). Dabei fehlte es nicht an mancherlei beschwerlichen Zumuthungen, welche ber Wiener Hof theils direkt, theils durch Vermittlung der Seemächte dem Könige Friedrich stellte: die Zustimmung Kurbrandenburgs zur Achterklärung der wittelsbachischen Rurfürsten, die Ginwilligung zur Ausstattung des Raisers mit dem fetten Baiernlande und seines kurpfälzischen Verwandten mit der Oberpfalz. Aber war dann einmal

<sup>17)</sup> Brouisson des Schreibens an Marsborough vom 28. Rovember 1704. Berl. Staatsarch. MS.

<sup>18)</sup> Beinfius von Marlborough 28. Oftober 1704. Beinfius Arch. MS.

<sup>19)</sup> Raby 20. Februar 1706. Rec. off. MS.

von einer kleinen preußischen Gegenforderung die Rede, so entrüsteten sich die österreichischen Minister über die Zudringlichkeit des Hohenzollern. Unter dem ungestümen Kaiser Joseph I ward es noch ärger als es unter seinem zähen und unentschlossenen Vorgänger gewesen war. Je dreister Oesterreich alle Lasten des Krieges auf die Schultern seiner Verbündeten wälzte, desto lauter glaubte es von den Pflichten reden zu dürsen, welche die Alliirten gegen das Haus Habs-burg zu erfüllen hätten, in erster Reihe natürlich ein Souveran von Raisers Snaden, wie Friedrich I von Preußen.

Glaube man nicht, daß man in Berlin diese Demuthigungen nicht bitter und tief empfunden hatte. Wiederholt klagte Friedrich gegen den englischen Gesandten, daß der Wiener Hof ihm nur mit durrem Hohne, die seemachtliche Politik ihm mit tauschenden Redens= arten begegne. Im Sommer 1706 schien das Maß von Friedrichs Gebuld endlich erschöpft zu sein. Bon Holland aus kein Bescheib, von England her nur verbindliche Phrasen, vom Raiser aber kam ber strifte Befehl, die preußischen Hilfstruppen aller Berliner Pro= tefte unerachtet unter Ludwig von Baden, dem Leuteverderber, dienen zu lassen. Selbst über Marlborough, der im Jahre 1705 wiederum in Berlin gewesen und dort den Jrrungen mit dem Raiser seine besondere Sorge zugewendet hatte, war der König ungehalten. Der wiederholten Aufforderung, wenigstens personlich für den Heim= fall des Geldernschen Oberquartiers an Preußen gut zu sagen, mar er jedesmal mit einem geschickten Seitensprunge entschlüpft. Brigadier Grumbkow, der als Kriegsbevollmächtigter in Marlboroughs Lager weilte und dem englischen Feldherrn äußerst freundschaftlich zugethan war, klagte doch, daß der Herzog den Hollandern, denen er nur zu befehlen brauche, so sehr den Hof mache, für Preußen aber sich niemals zu verwenden mage 20).

Im Mai 1706 fand der englische Gesandte den König so aufzgebracht, daß er jeden Minister zu entlassen drohte, welcher ihm anzathen würde, seine Truppen im Dienste der Allianz marschiren zu lassen 21). Umsonst waren die verbindlichen Zeilen der Königin

<sup>20)</sup> Grumbtow an Friedrich I 10. Juni 1706. Berl. Staatsarch. MS.

<sup>21) . . . .</sup> that if any of his ministers should advise him to it,

₹.

Anna, umsonst sogar das Compliment des englischen Gesandten, daß als Entel Sophias der Aronprinz durch die Naturalisation des turfürstlich braunschweigischen Hauses ber Anwartschaft auf den englischen Thron näher getreten sei 22). Um das Maß des Aergers voll zu machen, empfing der König schließlich noch die Nachricht von Friedensunterhandlungen, welche die Seemachte ohne hinzuziehung Preußens begonnen hätten. Ein vollständiger Umschwung bes Spstems, verbunden mit einem Wechsel ber leitenben Personlichkeiten ichien damals bevorzustehen. Und um so bedenklicher ließ sich diese Krise an, da neuerdings das Berliner Cabinet für die bloße Einwilligung zur Neutralität die lockendsten Erbietungen — Obergelbern und noch weitere Entschädigung in den katholischen Niederlanden — von Frankreich empfangen hatte 28). Natürlich verquickte sich in Berlin wieder die Behandlung der politischen Dinge mit Hofcabalen niedriger Ratur. Die Gegner Wartenbergs durften ihr Spiel für gewonnen halten, wenn sie den König überzeugten, daß die erlittenen Arankungen eine unausbleibliche Folge der übel angebrachten Bundestreue gegen die großen Herren in England und Holland seien. Die Anklage gegen den Günstling fand ein verstärktes Gewicht in der Bezüchtigung Lord Rabys, des englischen Gesandten, als intimeren Bertrauten der Gräfin Wartenberg. Der Schluß lag nahe, daß das staatliche Interesse einem anstößigen Vertraulichkeitsverhältniß geopfert werde, daß Gründe privater Natur den von seiner Gattin beherrschten Minister unempfindlich gegen die Zurücksetzung machten, welche ber Staat durch die Politik der Seemächte erlitt 24). Mit dem Sturz

he declared, qui'l les voudroit chasser d'abord, for his ministers were his domestics and should obey him. Raby 8. Mai 1706. Rec. off. MS.

<sup>22)</sup> Raby 22. Mai 1706. ebend.

<sup>23)</sup> Raby 9. Januar 1706 ebend.

<sup>24)</sup> Mariborough an Godolphin 31. Mai 1706: what I am informed concerning Lord Raby is that the Grand Chamberlains ennemys have persuaded the King that Lord Raby governs his Lady by which the Grand Chamberlain does what I would have him do rather than the true interest of his master. This opinion of the King makes the Grand Chamberlain have no credit which is the occasion of all the false steps made by that Court which are very prejudicial to the common cause. Coxe papers. Brit. Mus.

\*

Wartenbergs schien sich die Berstoßung Lord Rabys vom preußischen Hofe verbinden zu sollen 26). Dieser Gefandte, eitel, prahlerisch, ex=

Coxe, Vol. II p. 53 (Bohns Edit. 1848) erzählt dagegen jum Frühjahr 1707, daß gerade Marlborough während seiner damaligen Anwesenheit in Berlin Friedrich I bewogen habe, ben am Hofe mißliebigen Gesandten, der gegen die "ministers most attached to England" conspirirt, dennoch am Hofe zu bulben. Core muß sich hier in mehrfacher Weise geirrt haben. Erftlich ift die Bermittlung Marlboroughs zu Gunsten Rabys höchst unwahrscheinlich, da ber Perzog gegen Grumbkow seine entschiebenste Mißbilligung des königlichen Entschluffes, Raby zu behalten ausspricht. Zweitens können die Intriguen **R**abys sich wohl gegen die in das englische Cabinet eindringende Whigjunta und ben ftete offenbarer von ben Whige beherrichten Bergog von Mariborough, aber nicht gegen die England im Allgemeinen "most attached ministers" in Berlin gerichtet haben, ba gerabe Wartenberg ber Bertraute Rabys zu ben Parteigangern ber westlichen Allianzpolitik Preußens gehörte. Endlic fand ich weber in den Core-Marlborough Papieren felbst, noch in fammtlichen burchgesehenen englischen Correspondenzen jener Epoche irgend einen hinweis auf die Rabyiche Angelegenheit im Frühjahre 1707. Die gange In-

<sup>25)</sup> In einem Briefe vom 30. Oftober 1706, an Marlborough gerichtet, (Roc. off.) bestreitet Raby allerdings, daß der König im Sommer seine Ab-Irrthumlich habe man die beabsichtigte Abberufung berufung gewünscht. Spanheims aus London in diesem Sinne ausgelegt. Aber Rabys eigene Briefe aus bem Sommer 1706 laffen keinen Zweifel über die Stimmung Friedrichs Marlborough, der Raby in Berbacht gehabt zu haben scheint, die Berstimmung bes Konigs gegen bie whigistische Kriegspartei in England zu nähren, (Grumbkow an Friedrich I 7. Juni u. 30. Oktober 1706. Berl. Staatsard.) hatte die Abberufung des scharf torpstischen Gesandten gerne gesehen. In London erwartete man noch im September die Abberufung Rabys (Bonet 3. Sept. 1706). Der englische Gesandte in Wien erwartete Raby als Rachfolger (Stepnen an Withwort 15. September 1706. Stepeny papers. Brit. Mus.) Doch schon vor Marlboroughs Reise nach Berlin im Frühjahr 1707, schon im Winter 1706 war Rabys Bleiben gesichert. Mochte, wie Lintelo am 14. Mai 1707 an Beinfius berichtet, eine Anzahl ber ersten Minister ihn hassen, auch über Marlboroughs Anwesenheit in Berlin hinaus "unter ber Hand" auf seine Abberufung hinarbeiten: officiell hat es sich indessen um Rabys Abberufung anf Bunsch des Königs im Sommer 1706 und nicht über den Spatherbst 1706 hinaus gehandelt. Die enge Berknüpfung ber Rabyschen Angelegenheit mit der im Mai 1706 in Aussicht genommenen Entlassung Wartenbergs erhellt aus ber englischen Correspondenz. Bgl. die vorige Anmerkung.

3

centrischen Charafters, der im Uebrigen dem preußischen Könige erfolgreich die Cour zu machen wußte, hatte gegenwärtig durch wiederholte Monitorien im Auftrage der englischen Regierung den Fürsten ermüdet, zugleich wahrscheinlich mit Absicht ihn gegen die Whigs im englischen Cabinette gereizt. Schon hatte der preußische Botschafter in London seine Abberufungsordre erhalten.

Dennoch ging auch diese Krise, wie bedrohlich sie sich angelassen hatte, vorüber. Wartenberg und Raby behaupteten sich in ihrer Stellung, wenn auch ersterer seitdem mit vermindertem Einslusse. Bis zum Winter 1706 war alles ins Gleiche gebracht. Die

gelegenheit scheint mir ins Jahr 1706 zu gehören, in welchem die Tories is England, verbündet mit einer Friedenspartei in Holland, einen letzen Berind zur Trennung Marlboroughs von den Whigs und zur Durchtreuzung der whigistischen Kriegspolitik in den spanischen Niederlanden gemacht haben. Demals waren allerdings die Ränke Rabys und ein zweideutiges Spiel, welches den Gesandten aber beinahe selbst ruinirt hätte, am Orte. Es galt den König, ohne ihn von der Allianz zu trennen, doch gegen die Kriegspolitik der Whigs aufzubringen. Die Folge davon wäre beinahe gewesen, daß der schon ohnehin genugsam erbitterte König das ganze System der Allianzpolitik und ebenfalls die Träger desselben über Bord geschleudert hätte. Auch in späteren Jahren hat Raby durch sein zugleich ränkevolles und capriciöses Wesen noch manche Berdrießlichkeiten am Berliner Hose angestistet.

Dropsen S. 312 sett, durchaus der Erzählung von Core folgend, bie Intriguen Rabys und die von ihm gegen Marlborough ausgeübten Berhetzungen ebenfalls in den Anfang des Jahres 1707, er läßt Marlborough erft im April ben Zwiespalt ins Gleiche bringen, bamals erft ben Konig auf die Abberufung Rabys verzichten. Es ware wichtig zu erfahren, ob Dropsen für die Berknüpfung der Rabyschen Angelegenheit mit den erfolglosen Bewerbungen der Ilgen, Pringen im Lager Karls XII, anstatt dieselbe, wie ich es thue, in Zusammenhang mit ber beabsichtigten Entlassung Wartenberge zu setzen, fich auf Belege aus bem preuß. Staatsarchiv ftutt, welche mir, vornehmlich mit den preußisch-englischen Beziehungen beschäftigt, unbekannt geblieben find. Aus einer Rote S. 312 möchte ich folgern, daß Dropfen dem flüchtig arbeitenben Core boch ein zu unbedingtes Butrauen geschenkt hat, mahrend Core burch seine eigene Materialiensammlung und durch die von Dropsen allerbings wenig herangezogene Grumbkowiche Correspondenz des preuß. Staatsarcivs rectificirt wird. An anderem Orte, im Busammenhang mit ben Greignissen in England werbe ich auf biefe Angelegenheit zurücklommen.

\*

preußischen Auxiliartruppen kämpften in Italien, am Rheine und in Flandern gegen Frankreich fort. Man sei ihrer sicher, berichtete der holländische Gesandte nach Hause, so lange Wartenberg am Ruder bleibe, denn derselbe halte standhaft fest und hasse die Franzosen.

Seitbem die Seemachte dem preußischen Könige das italienische Hilfscorps entführt, hatten die nordischen Angelegenheiten sich in überraschender Rapidität entwickelt und eine bedrohliche Gestalt für Preußen angenommen. Schwedens Sieg bei Fraustadt im Februar 1706 entblößte August von den letten Mitteln. Im Berbste fiel ber Schwebe in Sachsen ein; schredend brohnte die Runde von diesem Ereignisse nach Berlin herüber. Sorgenvoll mochten die preußischen Staatsmänner sich fragen, wie ihre Rechnung mit bem ichonungs= losen Sieger stehe. Daß Preußen nicht mit Polen gehen werbe, hatte sich schon endgültig entschieden, als Marlborough im Spätherbste 1704 den Sieg über den polnischen Kronschapmeister babongetragen. Wohl hatte man sich Karl XII seitdem gefällig erwiesen und in der Eutiner Streitigkeit als Garant des Travendahler Friebens die Partei des Karl verwandten Hauses Gottorp gegen Dane= mark ergriffen. Auch waren die Unterhandlungen mit Schweden fortgesett worden, aber denselben hatte bisher die Basis der Berftändigung gefehlt. Karl forderte noch nachdrücklicher als früher als Ausgangspunkt jedes Vertrages die Anerkennung Lescinskis, und eben diese drohte Rugland durch einen Ginfall in Oftpreußen zu Preußens Lage der nordischen Frage gegenüber war durchaus so kläglich, wie sie ein Staat, der seine Truppen außer Lan= des gesandt hat, als das Resultat unsteter Projectmacherei ererwarten kann. Rarl XII behandelte die preußischen Allianzbestre= bungen gerade so wegwerfend, wie man von einem Fürsten gewär= tigen mußte, der die Schönredereien der diplomatischen Kunft verabscheute, die phrasenhaft gewundenen Attenstücke ber Correspondenz auf ihren realen Inhalt prüfte und seinen Gegner nicht in den höflichen Formen eines staatlichen Duells, sondern auf Untergang und Vernichtung bekriegte. Jest ftanden die Schweben vor den Thoren, jeder brandschapende Streifzug konnte sie nach Berlin führen. Daß nun endlich Preußen um jeden Preis mit Schweden gehen und, toste es was es wolle, die schwedische Allianz erobern müffe, dies tonnte jedem Bauer der Mart Brandenbur einleuchten.

Als Friedrich I im Sommer 1706 während einer Abwesenheit is Holland die Schwedengesahr aufs Neue discutirte, hatten die Seemächt sich äußerst beforgt und verstimmt, aber weniger actionslustig als jemale den nordischen Angelegenheiten gegenüber erklärt. Bergebens dram der dänische Gesandte auf gewaltsames Einschreiten. Es klingt un glaublich und doch ist es Thatsache, daß troß aller eigenen Thaten schen der Raiser und die Seemächte nicht nur die erneute Aufnahm preußischer Unterhandlungen mit Schweden bekrittelten, sondern da der Chef der englischen Politik die Erwartung aussprach, Preußen werde sich dem Sindruche Karls in Sachsen widersesen.

Daß Friedrich mit Schweden zum Abschluß gelangen wolke stand seit dem September 1706 fest. Es kam, wie der englisch Gesandte mittheilte, dem Berliner Hose sogar darauf an, die Wel viel früher an sein Einverständniß mit Schweden glauben zu machen als dasselbe sich wirklich vermittelte 27). Im Oktober konnte Lord Raby versichern, daß Preußen sogar eher mit Schweden und Frank reich gehen als Karl XII entgegentreten werde 28).

Bur Demitthigung des Berliner Hofes kehrten indeffen zwei Ge sandtschaften an Karl unverrichteter Sache zurück. Wir wundern um nicht darüber. Auf der Höhe seiner Erfolge bot die dazu noch begehr liche preußische Allianz dem Schwedenkönige kaum noch ein ernstliche Interesse. Daß man unerachtet der russischen Drohung, die Weichse zu überschreiten 20), Stanislaus schließlich werde anerkennen müssen wußte man in Berlin. Aber vergebens hoffte man, den Ereignisse

<sup>26)</sup> Am 14. August 1706 berichtete Grumbtow an den König, der Marlborough die Garantie Englands für die von Karl an Preußen gestellter Erdietungen ablehne und daß salls Karl in Sachsen einbreche "l'Angleterr et la Hollande et le Tout se declareroit contre lui et qu'il esperoit que Votre Majesté seroit le premier à la faire". Berl. Staatsarch. MS-

<sup>27)</sup> Daher bie Behauptungen Stepneps in Bien. Dropfen S. 810.

<sup>28)</sup> Raby 10. Ottober 1706, Rec. off. MS.

<sup>29)</sup> So foll ber ruffifche Gefanbte in Berlin für ben Fall ber Aner tennung Lescinstis angefündigt haben. Lintelo 17. Februar 1707. Seinfin Archiv. MB.

um eine beträchtliche Spanne nachhinkend, noch einen erklecklichen Vortheil aus diesem Zugeständnisse davonzutragen. Pringen, der preußische Bevollmächtigte, hatte von Seiten seines Königs nichts Reelles zu bieten. Mindeftens naiv mar es, auf die Großmuth des= selben Schweden zu rechnen, welches Kurfürst Friedrich Wilhelm als den Feind der Menscheit befämpft hatte. Dennoch sollte Pringen den schwedischen König überreden, die Proving Westpreußen seinem Schützling Stanislaus abzufordern und fie Preußen zu überliefern. 3m August 1706 hatte Karl noch für die Anerkennung des Königs Stanislaus außer Elbing die Starosei Tolkemit und einen Streifen Landes zur Verbindung Pommerns und Oftpreußens bewilligen wollen 80). Friedrich hatte darauf die englische Garantie eines sol= den Bertrages nachgesucht und, als diese ausblieb, aufs Neue gezögert. Dann stellte sich heraus, daß die Seemächte, um Karl XII nicht zu neuen "Excentricitäten" zu reizen, die höflichste Sprache mit ihm Sofort sank die preußische Allianz für Schweden reden würden. Im December mußte Pringen berichten, noch tiefer im Werthe. daß ohne Einwilligung der Republik Polen, von einer polnischen Gebietsabtretung nicht die Rede sein könne, wie begründet die Anspruche Preußens sein möchten, durfe Rarl sogar wegen Elbing nichts zugestehen, da er der Gegenpartei in Polen kein Fahrwasser verschaffen wolle 81). Sogar ein preußisches Angebot von 3000 Mann hilfstruppen an Stanislaus änderte ben Sinn bes Königs nicht. Das Höchste und Lette, wozu er sich endlich verstand, blieb, ohne daß Schweden auf die Occupation verzichtete, die Anerkennung bes preußischen Rechtsanspruches auf Elbing. Schon im Berbste 1706 hatte Preußen ausdrückliche und gut informirte Bersicherungen an die Seemächte abgegeben, daß Karl XII die große Allianz nicht zu schädigen gedenke. Dennoch entwand in der Meinung Europas Marlborough mit seiner überflüssigen, lediglich zur Befriedigung personlicher Citelfeit vollzogenen Reise an den Hof des Schwedenkönigs, ben preußischen Staatsmannern das Verdienst, den schwedischen Störenfried von Westeuropa abgelenkt zu haben.

<sup>80)</sup> Friedrich I an Grumbkow 8. August 1706.

<sup>81)</sup> Pringen an Friedrich I 18. Dezember 1706. Berl. Staatsarch. MB.

Kand sich Preußen durch die Bevormundung der Seemächte und bie eigene Ungeschidlichkeit verhindert aus den nordischen Sandelr einen territorialen Erwerb babongutragen, fo ließ fich vielleicht ein Genugthuung anderer Natur aus dem Zwifte gewinnen, in welchen Rarl als Anwalt ber fclesischen Brotestanten und ihrer Rechte mit Ratfer Joseph verwidelt worben. Möglich, bag Breugen nach feiner Rehlgangen auf dem Bebiete ber rein politifcen Unterhandlung fic vermittels ber mit Soweden gemeinsamen religiofen Intereffen eim würbevollere Bofition im Reiche berichaffen tonnte. Weit weniger all bies bei Guftav Abolf ber Fall gewefen, war bas Bflichtbewugt fein Rarls XII, gut Silfe feiner Glaubensbritder berufen au fein, mit politischen Interessen versett. Cher als mit bem tatholischen Frank reich würde er fich mit ben großentheils evangelischen Malcontenten in Ungarn verbunden und Defterreich ben Todesfloß gegeben haben Seit Friedrich August ben Glauben seiner Bater für eine Ronigs. trone verhandelt hatte, war Preußen unbedingt die Führung det protestantifden Deutschlands zugefallen. Friedrich I fliblte Beru und Chrgeig für bas protestantische Intereffe zu wirten. Somebenmacht gestütt, murde er bereitwillig und freudig als Danbatar Rarls XII und feiner Religionsbeschwerden bem Raifer gegenüber die Rechte ber Brotestanten nachbrudlichst vertreten haben. Die Opposition gegen bas Daus Babsburg, welche man auf rein politischem Gebiete nicht hatte durchführen tonnen, trug fich fo mit befferem Erfolge auf bas confeffionelle binuber. Auf ben Schultern Sowedens und unterftutt bon hannover ließ fich ben Wiener Staats. mannern ihre übermuthig wegwerfende Behandlung vielleicht mit Bucher beimaablen. In einer folden Triplealliang, mit welcher man auf einen alteren Bedanten bes großen Rurfürften gurudgriff, ware ber Anfat ju einer Einung bes protestantifden Deutschlande unter Führung ber Rrone Breugen enthalten gewefen. Wir wiffen daß in den auf dieje Abkunft bezüglichen Unterhandlungen bas Worl gefallen ift, daß die Raifertrone nicht durchgangig auf einem tatholifden haupte zu haften brauche 89).

Man hatte erwarten durfen, daß in diefer Frage bie preußische

<sup>. 89)</sup> Drobfen G. 826.

Regierung sich einmal ber Anerkennung und Unterstützung Englands und Hollands erfreuen würde. Es handelte sich nicht um staatliche Bergrößerung, nicht um eine Beschädigung des europäischen Gleichgewichts, sondern um dasselbe religiöse Interesse, welches die Seemächte in Ungarn, Savopen, Frankreich und in aller Welt so kräftig Indessen erfolgte auch hier dieselbe, die Interessen des Berliner Hofes migachtende Behandlung. Die Seemächte legten sich allein das Recht zu, den öfterreichischen hof mit icharfem Bügel zu lenken und ihn gelegentlich mit Straf= und Drohnoten zu ängstigen. Ein ernstliches Miggeschick des Kaisers ware ihnen außerst unerwünscht gewesen. Auf der Londoner und Amsterdamer Börse herrschte angesichts der ichwedisch=österreichischen Berwickelung panischer Schrecken. Auf schlesische Domänen waren englisch = hollandische Anleihen des Raisers hypothecirt. Sobald Lord Raby die erste Witterung von der bevorstehenden schwedisch = preußischen Berständigung mitgetheilt, empfingen die englischen Gesandten auf dem Continent die Anweisung dieselbe nach Kräften zu hintertreiben. Um Meisten durfte die seemächtliche und kaiserliche Politik sich von einer gemeinsamen Ginwirkung auf den hannoverschen Hof versprechen. Ohne den Zutritt Hannovers zur Tripleallianz blieb das preußische Project eine Fehl= geburt. Mit den damaligen Whigministern Englands, den Vortämpfern der protestantischen Succession, stand Kurbraunschweig in bestem Einvernehmen. Bom Kaiser hatte Kurfürst Georg noch die Einführung in das Rurfürstencollegium zu erwarten. Durch die Seemachte gedrängt, das Commando der Reichsarmee zu übernehmen, konnte ihn nur der gute Wille des Kaisers vor dem kläglichen Schicksal seiner dortigen Vorgänger, Badens und Baireuths bewahren. Gerade der neu erworbene kurfürstliche Titel stachelte zudem eine größere Rolle im Reiche zu spielen. Nur im Anschlusse an den Raiser und im Gegensaße zu dem icon vorangeeilten größeren nordbeutsch=protestantischen Staate Preußen ließ sich dies ermöglichen. Trop aller Verdienste Friedrichs I um die neunte Kur ward die spstematische Verhetzung des Raisers und der kleineren Reichsfürsten gegen Preußen der leitende Grundsatz der hannoverschen Reichspolitik. Auf Hannovers Antrieb mußten die habsburgischen Minister die Arone Preußen, welche mit mehr als 30000 Mann im Kriege ge-

gen Frankreich kämpfte, unter Androhung eines Strafverfahrens mahnen, auch der Reichsarmee ihr pflichtiges Reichscontingent ein= zusenden 38). Auf Hannovers Antrieb mußte der Herzog von Medeln= burg-Strelit die Alage erheben, daß Preußen ihn der Succession berauben wolle 84). Bei jeder Gelegenheit brach die eifersüchtige Berbitterung des Welfenhauses gegen die mächtiger emporgekommenen Hohenzollern zu Tage. Schon die Jahre des Erbfolgekrieges legten den Grund zu der Preußen so einschränkenden englisch-haunsverschkaiserlichen Allianzpolitik der folgenden Jahrzehnte, deren Fesseln sich erft der Genius Friedrichs II zu entwinden vermochte. Zwar waren beide Fürstenhäuser eng und vielfach verwandt. Aber gerade die nahe Verwandtschaft schien damals wie in späteren Tagen nur einen Rechtstitel zu bieten, um das gegenseitige Mißwollen besto ungeschminkter zu äußern. Höchst charakteristisch für die verwandtschaftliche Zärtlichkeit, welche am hannöverschen Hofe für den preußischen Schwiegersohn und Entel herrschte, dürfte folgende Aeußerung ber alten Aurfürstin Sophia sein. Als Grumbtow ihr bei Gelegenheit der Baireuthschen Successionsansprüche seines Königs die Borzüge des preußischen Regimentes pries, polterte sie in leidenschaftlicher Erregung heraus, "sie wolle ihr Land lieber 10 Meilen tief unter der Erde als in den Krallen Preußens missen" 35).

Die seemächtlich-taiserlichen Vorstellungen fanden in Hannover die bereitwilligste Aufnahme. Längst hatte es dort gewurmt, daß der preußische Hof in seinen freundschaftlichen Beziehungen zu Schweden an Hannovers Stelle zu treten begehrte. Es war jedesmal ein Stich für das Welsenhaus, wenn Preußen sich mit seiner schwedischen Freundschaft brüstete 36). Was konnte man Besseres thun, als durch Weigerung des Zutrittes den Abschluß der evangelischen Allianz vereiteln und durch getreue Rapporte über Preußens Wühlereien sich den Kaiser verpslichten. Im Herbste 1707 durfte der englische Gesandte die

<sup>33)</sup> Im Jahre 1709. Förster I 137. Dropsen S. 329.

<sup>34)</sup> Raby 28. April 1709.

<sup>85) . . . .</sup> j'aimais mieux voir mon pays dix lieus sous terre que de la voir entre vos pattes et vous n'êtes pas ou vous penses et on y mettra bon ordre. Grumbfom 6. Juli 1710.

<sup>86)</sup> Naby 20. Februar 1707. Rec. off. MS.

Tripleallianz als ein völlig gescheitertes Unternehmen bezeichnen 87). Unterschiedlich von Gustav Adolf hatte Karl XII kein wesentliches Interesse, seine Politik in den Angelegenheiten des deutschen Reiches zu tummeln. Mit der Erledigung der schlesischen Religionsfrage war seinem Pflichtbewußtsein Genüge geschehen. Eilsertig zur Bernichtung des Czaren, bekümmerte ihn der Gegensatz zwischen Branzbenburg und Habsburg nicht tiefer. Der einseitigen Beauftragung Preußens zur Obhut der schlesischen Protestanten und ihrer neu verbrieften Rechte mußte er von seinem Standpunkte auß es sogar vorziehen, wenn die Seemächte, den preußischen Staat nur im Gessolge, die Garantie seiner Berträge mit Kaiser Joseph übernahmen.

Mit der Aussicht auf den Tag, wo Frankreich am Boden liegend den Berbündeten reichliche Genugthuung gewähren muffe, hatte England die preußische Ungeduld von einem Kriegsjahre zum anderen gezügelt. Als es aber im Jahre 1709 zu den erften ernft= lichen Friedensunterhandlungen tam, begnügten sich die Seemächte, für Friedrich I die von französischen Prätendenten beanstandete Erbfolge in Neufchatel und die Anerkennung seiner Königskrone zu forbern. Mit der Erledigung einer Etikettenfrage und der Zuer= tennung eines titularen, bem preußischen Staate gleichgültigen Befiges waren die Verwendungen für Preußen erledigt. Zwar sollte es auf dem allgemeinen Congresse weitere Forderungen einbringen dürfen. Aber schon hatte Frankreich gegen die Maipräliminarien, vornehmlich aber gegen den ungeheuerlichen Borbehalt zu Gunfien der Berbündeten protestirt, daß während Ludwig selbst sich durch Auslieferung von Sicherheitspläten die Bande fesseln sollte, seine Begner noch nach Belieben neue umfassendere Friedensforderungen stellen dürften. Und wie die Friedensbedingungen des Raisers und der Seemächte vom Mai 1709 beschaffen waren, ließ sich schwerlich glaubhaft machen, daß wenn einmal zur Schmach Ludwigs XIV auf dieser Basis der Waffenstillstand geschlossen worden, irgend ein englischer ober holländischer Staatsmann späteren preußischen Reclamationen auch nur ein halbes Gehör ichenken werbe. Aräntung durch die Maipräliminarien folgte der Abschluß des be-

<sup>37)</sup> Raby 3. September 1707 ebend. Diftorifde Zeitschrift. XVIII. Band.

rüchtigten Barrierevertrages vom 29. Oftober des Jahres 1709. Das Regiment der Whigs stand damals in England am Ueppigsten in Blüthe. Nicht nur daß dieser Bertrag den Hollandern außer der actuellen Beherrschung Belgiens ein Besatzungsrecht in den die preußischrheinischen Lande umklammernden Festungen Bonn und Lüttich einräumte: ohne Rücksicht auf Preußen sagte die Abkunft den Generalstaaten auch Obergelbern als ein zum Schute ber Republik unerlagliches Bollwerk zu. Marlborough entzog sich dem Abschluß der Verhandlungen und überließ Anderen die Berantwortlichkeit für einen Bertrag, welcher die Handelsinteressen seines Baterlandes tief verlette, zugleich aber einen offenbaren Berrath an König Friedrich Zwar hatte Marlborough niemals ein urkundliches Altenfide über die Gewährung der preußischen Forderungen abgegeben, aber boch so manches mundliche und schriftliche Bersprechen, ben Ronig ausreichend befriedigen zu wollen, geleistet, daß er schon aus Rudfict für den Berliner Hof sich von dem Abschlusse des Bertrages fern halten mußte.

Wie braufte König Friedrich auf, als ihm endlich die Runde von diesem doppelten Verrathe der Seemächte zu Ohren kam! Liebsten mare er sofort über Holland hergefallen, um "diese undantbaren übermüthigen Leute in ihre Schranken zu bringen". Er hatte so manchmal schon in polterndem Tone die Rückberufung seiner Truppen angekündigt und dieselbe noch nicht ernstlich beabsichtigt. Man hatte sich daran gewöhnt und wußte, daß gewöhnlich eine Geldforderung dahinter stedte. Eine halbe Zusage von Seiten Englands oder ein anerkennender Brief der Königin Anna pflegte alles wieder ins Gleiche zu bringen. Seit dem Jahre 1709 aber begann man in Berlin gründlich und eingehender noch als brei Jahre zuvor die Lossagung von der Allianz und eine separate Abtunft mit Frankreich in Erwägung zu ziehen. Bergebens entschulbigte Marlborough mit triftigen Gründen die Geheimhaltung der Friedensverhandlungen und betheuerte wahrheitsgemäß, daß an den Abschluß des Friedensgeschäftes noch nicht zu denken sei. Vergebens wälzten der Herzog und sein Attaché Grumbkow alle Schuld auf die Unbeholfenheit des preußischen Gesandten Schmettau im Haag, der weder ein Geheimniß zu durchdringen, noch die hollandischen

Hochmögenden zweckdienlich mit "Esprit und Brutalität" zu behandeln verstehe 38). Auch die Erklärung des englischen Staatssecretairs, daß die Königin nur zaudernd und widerwillig, um ein schließliches Scheitern der ganzen Unterhandlung und eine Auflösung der Allianz zu verhüten, ihre Zustimmung zu der Uebertragung Gelderns an Holland gegeben habe 89), beschwichtigte nicht. Sbenso wenig die Busage, daß Holland nicht daran bente, Preußen im Besitze ber von ihm occupirten geldernschen Gebietstheile zu stören, bis sich eine andere Entschädigung für Friedrich ermittelt haben würde 40). Seit dem Barrierevertrag glaubte Friedrich sich befugt, seinen Vortheil zu ergreifen, wo er denselben finden werde. Im Oktober 1710 ermächtigte er Grumbkow, der schon im Mai mit Torcy im Haag zusammengetommen 41) und sich sehr günftig über ein solches Experiment geäußert, eine geheime Unterhandlung mit dem französischen Minister zu wagen 42). Die Sache zerschlug sich wie manche andere frühere und spätere Anläufe zur Separatverständigung mit Frankreich. Der

<sup>38) .....</sup> enfin: un homme brusque et brutal en cas qu'il eut de l'esprit conviendroit mieux à ces gens qu'un homme de caractère du Baron de Schmettau. Grumbsow an Friedrich I. 20. Oktbr. 1709. Es war Grumbsow selbst, welcher sich geeignet sür die Stelle im Haag hielt. Ein kräftiger Possenreißer, ausgeräumt, chnisch, frivol, aber unter der Masse derber Gutmüthigkeit, sud er die Hochmögenden zur Tasel, trank unter den Schwüren ewiger Frenndschaft, unter den heißesten Betheuerungen, daß er am Liebsten in Holland leben und sterben möchte ("que tant que le service de mon maitre ne s'y trouvoit opposé je vivrois et mourois don Hollandois") Gläschen auf Gläschen ("het glasgen van vriendschap") mit ihnen, dis sie taumesten und von Geldern, Moers und den Erbschaftsvergleichen sallten: dann ging der General zu Marsborough und überlegte Maßregein, um die Anmaßung der Hochmögenden zu züchtigen. Sehr anziehend darüber der Bericht Grumbsows an den König vom 23. März 1710. Versin. Staatsarch. Ms.

<sup>39)</sup> Staatssefretar Boyle an Raby 6. Januar 1710 Rec. off. Ms.

<sup>40)</sup> Boyle an Raby 31. Marz 1710 ebend.

<sup>41)</sup> Torcy hatte damals geäußert, daß Frankreich für die bloße Neutralität Preußens Obergeldern, Limburg und Subsidien bewilligt haben würde. Grumbkow an Friedrich I. 28. Mai 1709.

<sup>42)</sup> Ilgen an Grumbtow 14. Ottober 1709.

Berliner Hof, überhaupt der selbständigen Schritte ungewöhnt, konnte sich doch nicht verhehlen, daß dies schüpfrige Wege seien, welche sich, ohne das Gleichgewicht zu verlieren, schwerlich zurücklegen ließen. Dazu war die alte Abneigung Friedrichs gegen Ludwig XIV, den Protestantenversolger, noch immer wirksam, und schon begann der Kronprinz mit kräftigem Drucke in die Schwankungen der preußischen Politik einzugreisen. Kein Hehl machte der Prinz aus seinem Jorn und aus seinem Rachegefühl gegen Holland; aber selbst ein leidenschaftlicher Feind französischen Wesens würde er doch niemals geduldet haben, daß Preußen aus einem deutschen Reichskriege unter die Fahne des Gegners gesprungen wäre. Dazu kam noch, daß die französische Freigebigkeit sich lediglich auf fremdes Eigenthum, auf Stücke aus der spanischen Erbschaft des Hauses Habsburg erstreckte.

Und auch die Abrechnung mit Holland verschob man auf gelegenere Zeit. Mit Marlborough und dem kaiserlichen Feldherrn Eugen conspirirte Grumbkow, wie man nach dem Frieden das isolirte Holland züchtigen, ihm die belgische Beute wieder abjagen wolle 48), wie Preußen zur Bewachung der Hollander ein Corps nach den spanischen Niederlanden werfen könne 44); vom faiserlichen Gesandten Sinzendorf ließ man sich die Aussicht auf Geldern eröffnen, falls Preußen dem Raiser eng attachirt, den egoistischen Hollandern eine derbe Lektion zu geben wünsche 45). Immer umfangreicher wurden die Denkschriften, welche Schmettau den hollandischen Ausschüffen einreichte, immer kategorischer lauteten die Weisungen, in welchen Friedrich den Marsch seiner Regimenter untersagte, — man hatte wirklich die Energie, eine Uebersiedelung des italienischen Truppencorps nach Spanien abzuschlagen, — der Berliner Hof ward immer schwieriger zu behandeln; aber schließlich blieb Preußen doch mit 32,000 Mann im Erbfolgekriege engagirt.

Wenn in den ersten Jahren des Krieges den König die westliche Allianz von einem zweckmäßigen Eingriffe in die schwedisch= polnischen Händel abgehalten hatte, so kehrte sich seit dem Jahre 1709

<sup>43)</sup> Grumbtow an Friedrich I. 14. Mai 1709. Berl. Staatsarch. MS.

<sup>44)</sup> Derjelbe 23. März 1710.

<sup>45)</sup> Derfelbe 14. März 1710.

das Verhältniß um: die Truppen blieben im Solbe der Verbun= deten, weil die preußische Regierung nicht die erwartete Rechnung im Often fand. Allerdings schien es kaum denkbar, daß bei ber Entwidelung der nordischen Angelegenheiten seit Poltawa Preußen nicht einen beträchtlichen Vortheil davontragen sollte, mochte es nun die leichte Bürde der schwedischen Allianz von sich werfen und mit August II, Dänemark und Rußland gemeinsame Sache gegen den jählings vom Unglück ereilten Karl XII machen, ober mit Karl um das Territorium markten, welches die preußische Hut der schwedischen Positionen im Reiche bezahlen würde. Aber dahin hatte es der Berliner Hof mit seiner taumelnden Politik gebracht, daß in der Welt die Vorstellung aufgekommen war, Preußen musse wo auch immer seine Truppen ohne Entschädigung um Gotteslohn dienen Ohne Gegenleiftung meinten die nordischen Mächte die preußische Allianz erhandeln zu können. Zwar kamen die Souverane von Danemark, Polen und ebenfalls der russische Czar unter großen Festlichkeiten mit Friedrich in Leipzig, Potsdam, Marienwerder zusammen. Auf das eifrigste ward unterhandelt; Ent= würfe drängten sich auf Entwürfe. Bald war von einer gemein= famen Beraubung Schwedens und der Bertheilung seiner außer= standinavischen Provinzen die Rede; bald galt es mit dem Czaren sich zu verständigen, ber, um freie Hand in den Oftseeprovinzen zu haben, Preußen mit dem Einfall in Pommern beauftragen wollte. Und wieder überwog bei Friedrich I sowohl wie bei August von Polen die Besorgniß vor den Fortschritten Rußlands im Westen. Endlich erörterte man wiederum und immer wieder die mannig= fachsten Combinationen zur Auftheilung der polnischen Republik, Projecte, in denen Ilgens fruchtbare Feder besonders thätig gewesen ift, Entschädigungsforderungen Preußens, falls es August gelinge, ein in seinen Grenzen verkürztes Polen unter seine erbliche souverane Rönigsgewalt zu bringen. So jagten sich die Vorschläge, und während Außland, mit den Spolien des gefallenen Schwedens be= reichert, sich in die Gruppe der europäischen Großmächte einfügte, August sich wieder in Polen befestigte, Danemark sich zur Erdrückung des Hauses Gottorp in Schleswig vorbereitete, schielte der Berliner Hof nach Westpreußen, nach Pommern, nach Elbing, klopfte an alle

Thuren, fand überall die bereitwilligste Anfnahme für seine Regimenter, aber fest verschlossene Hande, wo es auf eine unmittelbare Entschädigung oder auf eine bündige Zusage ankam. Rarl XII, noch ungebrochenen Stolzes voll, verwarf jede Unterhandlung; August wollte von polnischem Gebiete wenigstens Preußen teinen Antheil zuwenden, und wenn auch der Czar gelegentlich Elbing versprach, mit der Auslieferung hielt er ebensowohl, wie ehemals Rarl XII jurud. Die Seemachte, welche bie befinitive Rudberufung ber preu-Bischen Truppen befürchtet hatten, saben mit Genugthuung die Conferenzen Friedrichs mit den nordischen Souveranen eine nach ber anderen resultatios im Sande verlaufen 46). So rücksicht und zweideutig gegen Preußen wie möglich ging die englische Politik auch bei dieser neuen Gestaltung der nordischen Angelegenheiten gu Werke. Zu Anfang des Jahres 1710 ließ sie noch durch Lord Stair in Hannover den Antrag stellen, in einer gemeinsamen Operation alle schwedischen Truppen aus den deutsch-schwedischen Provingen zu entfernen 47). Bei einer solchen Stimmung bes englischen Cabinettes glaubte die Berliner Regierung unbehelligt ihren Intereffen im Often nachgehen zu dürfen. Aber auch diesmal hatte fie sich verrechnet: in Uebereinstimmung mit Marlborough Heinsius wieder mit der alten vorsichtigen Politik des Zuwartens Die Folge davon war der Beschluß, daß man Preußen zügeln und ihm jegliche Feindseligkeit gegen Schweden untersagen musse. Und auch jett wollte die niederländische Republik ebenso wenig wie früher die Garantie gegen einen schwedischen Einfall von Pommern aus in Preußen übernehmen 48). Schon im März trat England auf den Haager Conferenzen wieder als Anwalt Schwedens in die Schranken; sogar ber Forderung der nordischen Nachbarstaaten, daß Karl XII seine Truppen' nicht aus seinen deutschen Provinzen ziehen dürfe, warf sich der englische Bevollmächtigte als

<sup>46)</sup> Boyle an Raby 10. Januar 1710 Rec. off. Ms.

<sup>47)</sup> Bericht aus Hannover über die Gesandtschaft Lord Stairs, der um die nordische Frage gründlich zu studiren, nach dem Continent gesandt worden, vom 24. Januar 1710. Rec. off. MS.

<sup>48)</sup> Beinfius an Marlborough 21. Januar 1710 Ms,

Ränken und Raubsucht die englische Politik weder Zügel noch Gebiß anzulegen gewagt hätte, war Rußland. Wie ernstlich auch gerade das gewaltige Emporkommen des Czaren das europäische Staatenschem aus den Jugen zu rücken drohte, die englische Handelspolitik gebot nach dieser Seite hin schückterne Vorsicht: man würde lieber den Verlust des gesammten übrigen Handels im Norden, als die Verstopfung dieses Handelsgebietes ertragen haben.

Es war in Berlin vornehmlich Ilgen, der in den auswärtigen Angelegenheiten bewanderteste Minister, welcher in diesen Jahren die größten Anftrengungen einsetzte, um einer ftarten Gegenpartei gegen= über den Bruch mit Schweden und ein polnisches oder russisches Bündniß zu verhindern. Nicht aus eigennützigen Motiven, wie Wartenberg, nicht aus Gefälligkeit gegen die Seemächte, gab Ilgen einer einstweilen noch abwartenden Politik im Often ben Vorzug. Seine Erbitterung gegen Holland und sein Mißtrauen gegen England ließen nichts zu wünschen übrig. Daß er ununterbrochen barauf sinne, Preußen aus der Berwickelung der nordischen Mächte einen bleibenden Bortheil zu erliften, dies hatte seine bisherige diplomatische Thätigkeit zur Genüge bewiesen. Wenn er nun dennoch auf ber Conferenz zu Potsbam 50) und wiederholt später ben schon halbgewonnenen König von Leistungen für die kriegführenden Nordstaaten und von neuen Verbindlichkeiten, ehe die alten abgewickelt, zurüchielt, so wird der hollandische Gefandte Lintelo uns wohl am Richtigsten über den letten Grund seines Zauderns und Hemmens aufklären. Ilgen sei bereit, schreibt dieser Berichterstatter im Jahre 1712, in den nordischen Krieg einzutreten, sei es auf polnischer ober schwedischer Seite, sei es um Polen oder Schweden zu theilen, sobald nur erst der Gewinn aus dem spanischen Erbfolgekriege eingeerntet sei 51). Die Fäden der nordischen Angelegenheiten verlor Ilgen nicht

<sup>49)</sup> Prototoll der Conferenz aus dem März 1710 (ohne Datum) im Saag. Heinfiusarchiv. Ms.

<sup>50)</sup> Raby 20. Juli 1709. Rec. off. Ms.

<sup>51)</sup> Lintelo 19. Juli 1712 Beinfiusarch. Ms. Ueber bie Parteinngen und Tendenzen am prenßischen Hofe geben bie vertranlichen Briefe bieses Gesandten an heinfius den aussührlichsten Bericht.

einen Augenblick aus ben Händen. Aber um Holland und Defterreich gegenüber, die erkenntlich genug auf die Berkurzung Preußens ausgingen, nicht ihr Spiel zu erleichtern, um auf dem Ariegsschauplat so langer Jahre auch während der Friedensconferenzen mit dem preußischen Heere zu stehen und den Rechtsanspruch auf eine Entschädigung im Westen fräftigst zur Geltung zu bringen, hielt er ben ungeduldig zerrenden König von übereilten Seitensprüngen zurück. Einen erwünschten Rüchalt fand er dabei an dem Aronprinzen, der, seit Wartenbergs Stern jum Ausgang des Jahres 1710 endlich erloschen mar, seine Deinung nachdrücklicher als bisher zum Vortrag brachte. Verdroffen wenn sein Vater von einem Termin zum anderen sich durch unausgeführte Rückberufungsordres der preußischen Truppen dem Gelächter ganz Europas preis gab, wollte er erft ben französischen Krieg mit Chren zu Ende geführt wissen, um dann ebensowohl gegen Holland, wie in den nordischen Berwicklungen mit Kraft und Erfolg auftreten zu können. Die Wege bes Ministers und des Kronprinzen gingen nur in so weit auseinander, als dieser, die Politik bes Großvaters fest im Auge, von keiner Allianz mit der Schwedenmacht. dem Erbfeinde des Hauses Hohenzollern, wissen mochte, während Ilgen, geschmeidiger und vielseitiger, die unblutige Theilung Polens die mühelose Erwerbung Westpreußens einem waghalfigen Rampfe um Pommern vorgezogen haben würde. Die späteren Ereignisse haben allerdings Ilgens Zuwarten im Westen wie im Often gerechtfertigt. Aber bedenklich hätte es doch für Preußen ausgesehen, wenn die nordische Coalition gegen Schweden, anstatt mit Reibungen im Schoofe des Bündnisses selbst ihre Kraft und ihre Zeit zu vergeuden, mit einem plötlichen Stoße und in einer unerwarteten Ratastrophe ihre Entwürfe zur Ausführung gebracht hätte. Preußen, falls keine nordische Frage mehr schreckte, von den hohen Verbündeten dann noch wegwerfender behandelt, hatte im Often wie im Weften das Nachsehen gehabt. Was man selbst beim besten Willen Englands im Westen noch erreichen konnte, blieb immerhin ein karger Lohn, während man im Often durch Berfäumniß Unersetliches einbüßen Auch ohne bestimmtes Entschädigungsproject damals in den mochte. nordischen Krieg eintretend, mußte Preußen auf dieser Seite lohnende Beute zufallen. Und endlich, selbst unter ungünstigen Bedingungen

mit Rugland zusammenwirkend, ware Preußen als Verbündeter des Czaren eher befähigt gewesen, den russischen Vergrößerungsplänen Einhalt zu thun, als im Stande zuwartender Neutralität. Ich finde, daß die von Ilgen in Scene gesetzte Neutralisirung der deutsch=schwe= dischen Provinzen und die spätere Bereinbarung, durch Aufstellung eines sogenannten Neutralitätsheeres die schwedische Armee von Gin= fällen in Sachsen, Polen, Danemark abzuhalten, trefflich der großen Allianz gegen Frankreich zu Statten kam, aber Preußen in die Lage brachte, mit gefesselten Armen der Erstarkung Augusts und der unliebsamen Bergrößerung Rußlands zuzuschauen 5%). Zunächst ward der Ilgensche Neutralitätsentwurf eine Quelle neuer Demüthigungen für die preußische Regierung. Denn dem preußischen Hofe, obwohl er der Urheber jenes Antrages gewesen, gestatteten die Alliirten nur das Accessorium zu dem Vertrage 58). Und nicht mit Unrecht durfte Rarl XII das namentlich zum Schutze Preußens beantragte Neu= tralitätsheer als eine "bloße Posse" bezeichnen 54). Sein Urtheil, daß die Verbündeten nicht einen Mann zu diesem Heere senden wür= den, schien sich zu bewähren. Bergebens mahnte und drängte Preußen; Marlborough erklärte unumwunden, daß England nicht geneigt sei, einen einzigen Soldaten für diese nordischen Angelegenheiten aufzu= wenden 55). Die größte Kränkung für Friedrich I aber kam mit der Berhandlung, welchem Fürstenhause man den Oberbefehl über das Reutralitätsheer übertragen solle. Vergebens forderte der preußische Rönig gleichsam wie selbstverständlich diese Auszeichnung für seinen Sohn, den Kronprinzen; erst mit bringender Bitte, barauf zornig, unter Androhung, sämmtliche Verträge zu zerreißen. Die Gifersucht Hollands und Oesterreichs hatte dies nicht gelitten. Lieber wollte ber Raiser den Bock zum Gärtner setzen und August von Polen die Führung übertragen. Auf Antrag Hollands nahm bann auch Eng= land für die hannoversche Führung Partei. Marlborough gestand das gegen Preußen verübte Unrecht ein, that aber keinen Schritt

<sup>52)</sup> Bergl. bas verschiedene Urtheil von Dropsen S. 342.

<sup>58)</sup> Dropfen G. 343.

<sup>54) &</sup>quot;a jest". Raby 20. December 1710.

<sup>55)</sup> Marlborough an Beinfins 80. Oftober 1710. Beinfinsard. Ma.

pur Besserung. Das schließliche Refultat der ganzen Bereinbarung war, daß sächsisch russische Truppen im Jahre 1711 durch preußisches Gebiet gegen Pommern rückten, daß es in den Elbherzogthüsmern trot aller Neutralität im folgenden Jahre zum Kampse kam und daß der Kronprinz selbst an der Zweckmäßigkeit seines Systems irre wurde.

Mit dem englischen Ministerwechsel im Jahre 1710 mar bas große Drama des spanischen Erbfolgekrieges in feinen letten Att getreten. Das englische Volk war ber jährlich mit ungeheuren Summen bezahlten Siegesberichte und des Mißbrauches müde geworben, welchen die Whigjunta mit ihrer Amtsgewalt trieb. Die Ereignisse Arieges hatten das Supremat der englischen Handelsflagge in allen Meeren gesichert, ebensowohl das verbündete Holland wie das gegnerische Frankreich finanziell ruinirt. In Frieden wünschte die Ration die Errungenschaften ihrer Waffen zu genießen. In St. John, dem späteren Lord Bolingbroke, war ein Mann an die Spite ber auswärtigen Politif Englands getreten, welcher unbekümmert um bie Phrase, daß nur auf den Trümmern Frankreichs das neue Spftem des europäischen Gleichgewichtes aufgerichtet werden dürfe, die Dinge nach ihrem wahren Werthe maß und die Meinung aufstellte, daß daffelbe England, weiches so viele Jahre hindurch die vornehmsten Lasten des Krieges getragen, nun endlich auch seinem Staats- und Handelsinteresse gemäß den Berbündeten den Frieden dictiren dürfe. Nicht durch die Brille der whigistischen Parteidoctrin, sondern mit scharfem, selbständigem Blide überschaute St. John die europäischen Angelegenheiten und mit sicherem Urtheil würdigte er die Machtverhältnisse des abendländischen Staatenspstems. Ein britischer Staatsmann solchen Schlages konnte keinen erdenkbaren Grund ersinnen, warum er das aus tausend Wunden blutende Frankreich völlig zu Tobe heten solle, um dem ebenso lässigen wie hochmüthigen Hause Habsburg das Supremat auf dem Continent, dem habsüchtigen Handelspatriciate Hollands die Beherrschung des Canales zuzuwenden und um einem undankbaren und ungeschickten erzherzoglichen Pratendenten unter unermeglichen Opfern an Menschen und Geld die spanische Krone zu erobern, nachdem ber Enkel Ludwigs XIV zu Madrid schon längst das zuversichtliche großväterliche Wort, es gebe fünftig teine Pyrenaen mehr,

Lügen gestraft hatte. Schon einen größeren Erwerb, als mit ber Ruhe Europas vielleicht erträglich war, die Niederlande und Italien, hatten die Wassen der Seemächte dem kaiserlichen Hause zugewendet. Wit unübertrossener Birtuosität löste der englische Staatsmann seine kühne Aufgabe, überslügelte den Haß, die Anklage und die Denunciationen seiner englischen Gegner und Neider, versehdete die einzelnen Mitglieder der Allianz miteinander, mißhandelte den Wiener Hof, führte die Holländer hinters Licht, dog ihren England benachtheiligenden Forderungen die Spize ab und rang, die englischen Interessen im Vordergrund der Verhandlungen, Frankreich für die Genossen des Haager Vertrages so viel und nichts Weiteres ab, als er dem allgemeinen europäischen Interesse und der Präponderanz des eigenen Staates in Europa für zuträglich erachtete.

Wir fragen nach der Stellung, welche der Berliner Hof während des Zerbröckelns der Allianz und seit den durchaus veränderten politischen Conjunkturen in Westeuropa eingenommen hat.

Höchst bedeutsam war es auch für Preußen, daß in England ein Minister ans Ruder kam, der Holland zu isoliren trackete und sür das von Marlborough verwöhnte Oesterreich nur Spott und Hohn übrig hatte. Raum ein zweites Mal sind in der diplomatischen Spracke so wegwersende und zugleich so tressende Worte über die Gespreiztheit und Impotenz der österreichischen Politist geredet worden, wie in den Parlamentsreden, Flugschriften und Depeschen Bolingbrotes 66). Ihm kam es darauf an, der Welt zu beweisen, daß England sich allzulange für die ihm gleichgültigen Interessen des Hauses Habsburg aufgeopsert und "die Last eines Sichtbrüchigen getragen, der zum Danke sür die Wohlthat sich erfreche, seinem Träger ein Bein unterzuschlagen". Um die Forderungen der Republik deim Frieden möglichst tief herabdrücken zu können, galt es ebenfalls mit den Holländern strenge Abrechnung zu halten.

Einem solchen Staatsmann mußte daran liegen, die kleineren Staaten im Gefolge der großen Allianz möglichst fest an England

<sup>56)</sup> Aus zahllosen Auslassungen probeweise hier nur die eine: "but my Lord the fate of being eternally in the wrong hangs over the head of every Austrian Court. St. John au Raby 6. März 1711. Rec. off. MS.

und seine Politit zu tetten. Mit offenen Armen empfing er die savopischen Minister, welche bittere Rlage über Wortbrüchigkeit und Ränke bes Wiener Hofes führten. Victor Amadeus mit seinem kleinen aufstrebenden Staate nahm im Süden auf italienischem Boden eine ähnliche Stellung zu Desterreich ein, wie der Staat der Hohenzollern im Reiche. Bom Raiser grundsätzlich mißhandelt, hat Savoyen die unbedingte Hingabe nie zu bereuen gehabt, mit welcher der Hetzog und seine Minister sich beim Umschwung ber Dinge in London an den Länder und Kronen vertheilenden englischen Staats-In seiner Bitterkeit gegen Holland, in seiner secretar schmiegten. Spannung mit bem whigistisch beeinflußten hannoverschen Hofe, in seiner Rivalität mit dem kaiserlichen Ginfluß im Reiche, ware Friedrich I im Stande gewesen, ben Zweden bes englischen Toryministeriums einen noch wirksameren Hebel zu bieten, als Bictor Amadeus bon Biemont.

Und wirklich schien seit der Arise in London eine bessere Behandlung des preußischen Hofes von Seiten Englands einzutreten. Lord Raby gehörte zu ben Vertrauten des neuen Staatssecretars. St. John ließ im April 1711 den bisherigen Ausschluß Preußens von den Friedensverhandlungen bedauern, versprach in der Hildesheimer Frage die englische Pression auf Hannover und erklärte, was das Wichtigste war, das jetige Ministerium nicht durch den Barrierevertrag seiner Borganger gebunden: die englische Regierung anerkannte die Ansprüche Preußens auf Obergelbern ober auf ein geeignetes Aequivalent 57). Mit Wohlwollen tam St. John sogar bem früher einmal schnöde abgewiesenen Wunsche Friedrichs auf Herstellung einer Art von evangelischer Allianz zwischen der preußischen reformirten Hoftirche und der englischen Staatstirche entgegen 58). So lange hatte man in Berlin teine Gefälligkeiten von Seiten ber englischen Regierung erfahren, daß schon diese Spuren freundlicher Gefinnung wohlthätig berühren mußten. Die Politik der Tories,

<sup>57)</sup> Bonet aus London auf Grund mündlicher Erklärung St. Johns. 14. April 1711. MS.

<sup>58)</sup> St. John an Raby 28. Februar 1711. Das Rähere über diese interessanten Berhanblungen in dem Life of Archbishop Sharp Vol. II p. 196.

welche im Winter 1710 auf 1711 in den auswärtigen Fragen noch vorsichtig zurückgehalten hatte und über vereinzelte Chikanen der Hollander und Raiserlichen nicht hinausgekommen war, durfte bald darauf icon mit vollen Segeln fahren, als - ein unverhoffter Glücks= fall für das System St. Johns — ein plötlicher Tod im Frühjahr 1711 Raiser Joseph wegraffte und Erzherzog Karl als einzigen männlichen Erben der habsburgischen Besitzungen und Ansprüche übrig ließ. Je weniger England noch daran bachte, das Wort seiner Rönigin in Betreff ber spanischen Arone einzulösen, besto mehr mußte ihm baran liegen, Erzherzog Rarl schleunigst zur kaiserlichen Bürbe an verhelfen. War die Raiserwahl erst vollzogen, so konnte man mit gludlichem Griffe die Antipathien eines früheren Jahrhunderts gegen bie habsburgische Universalmonarcie aufregen. Ohne eines Treubruches schuldig zu werden, konnte man alsdann auf die französischen Erbietungen zur Theilung ber spanischen Monarchie eingehen. Zudem peinigte die Besorgniß, daß Erzherzog Rarl, durch die Unsicherheit seiner Lage zur Activität gespornt, England die Friedensunterhand= lung aus den Händen winden könne. Unverzüglich ward deßhalb von London aus der preußische Hof für die Betreibung und Durch= führung der Raiserwahl Karls VI verantwortlich gemacht.

Berwundert schaute man in Wien auf, als König Friedrich, aller von Defterreich erfahrenen Krankungen uneingebenk, sich auf das Bereitwilligste und Rührigste an dieses Werk begab. Lobenswerth war gewiß der patriotische Eifer, mit welchem er in dieser deutschen Frage französische Intervention zurückwies, den Bedenklickeiten sei= ner eigenen Minister kein Gebor schenkte, über formelle Rechtsbeden= ten bei der Wahl — die Ausschließung der beiden geächteten Wittels= bacher vom Wahlcollegium - hinwegeilte und ohne von Rarl eine Ge= währleiftung der seinerseits gestellten Wünsche empfangen zu haben,. die Entscheidung zu Gunsten des Habsburgers zu Stande brachte. Achtungswerth war es auch, wenn Friedrich in seiner uneigen= nützigen Erregung für die nationale Sache nicht einmal den Grün= den nachforschte, welche England so lebhaft für die Wahl des Erz= herzogs eintreten ließen. Sicherlich war in diesem Momente die Wahl Rarls VI ein unvermeidliches Uebel; bas Haus Brandenburg ware damals am Wenigsten befähigt gewesen, den verwesenden Leich=

nam des deutschen Reiches mit dem Impulse neuen organischen Lebens zu beseelen. Desto wichtiger mar es, in der nunmehr wesentlich veränderten spanischen Erbfolgefrage sich möglichst scharf über die Bedingungen des eigenen Interesses aufzuklären. Bis zu den Eröffnungen der Seemächte aber mußte man mit jedem Urtheile zurüchalten. Einstweilen hüllten sich England und Holland in tiefes Schweigen. In ihrer vertrautesten Correspondenz wollten sich nicht einmal Marlborough und Heinfius, gegenwärtig doch auf Offenherzigkeit angewiesen, und beide von der Unvermeidlichkeit der Theilung überzeugt, ihre Meinung eingestehen. Noch zugeknöpfter verharrte die englische Regierung selbst; St. John befahl seinem Gesandten die größte Zurudhaltung in dieser belicaten Frage. Er war bereit, den habsburgischen Erzherzog so schleunig als thunlich aus Spanien nach bem Reiche zurückzuführen; daß es eine Tremung für ewig sein solle, verschwieg er weislich. Seine Rechnung ware durchtreuzt worden, wenn Karl den Schleier der englisch = französischen Geheimnisse zu frühe lüftend, die personliche Führung des Kampfes auf spanischem Boden nicht aufgegeben hätte. Wiederholt pochte in den Monaten Mai und Juni des Jahres 1711 der preußische Geschäftsträger an die Thure St. Johns. Er wurde entweder nicht vorgelassen oder von dem Staatssekretär mit dem Bescheide abgefertigt, daß über jene schwierige Frage noch keine Ansicht vom englischen Cabinette aufgestellt sei. Unterdessen fehlte es nicht an Andeutungen, daß etwas Außerordentliches im Werke sei, sogar der preußische Resident in London gab beherzigenswerthe Winke. Wer einigermaßen die Zeichen der Zeit verstand, der konnte nicht zweifeln, daß St. John bald mit dem Borschlage zur Theilung der spanischen Monarchie heraustreten, daß es dann zum officiellen Berwürfniß zwischen England und dem Raiser und für Preußen zu der Alternative kommen werde, auf welcher Seite ausharrend es seine Entschädigung für die Aufopferung der Kriegsjahre fordern wolle.

Da bedurfte es allerdings eines ganz besonderen staatsmännischen Ungeschickes um voreilig, sei es durch Pflichttreue, sei es durch die Hoffnung auf kaiserliche Unterstützung in der geldernschen und Erbschaftssache verführt, Karl versichern zu lassen, Preußen wolle sich für die Vereinigung der spanischen Monarchie mit der Kaiserkrone

start machen 59). Es waren wieder die Launen und die Sefühlspolitit des Königs, welche dem staatsmännischen Urtheil seiner besonneneren Käthe diesen argen Streich spielten. Bolltommen würdigte man in Berlin die nachtheiligen Folgen einer solchen Union; der König gestattete seinen Ministern, gleichzeitig nach der entgegengesetzten Seite hin ihre Angeln auszuwersen, er war selbst von der Unthunlichkeit seines Entschusses, mit dem Hause Desterreich zu stehen und zu fallen, überzeugt. Kein Wunder, wenn ein Bolingbrote, der zur Durchsührung seiner Entwürse auf Bundesgenossen von sesterem Schlage und derberem Sewissen rechnete, sich bald verächtlich von den halben Maßzegeln und rückwärtsblickenden Entschlüssen des Berliner Cabinettes abwandte und wegwersend über den König, "der nicht einmal ein Freisasse sei", spottete 60).

Immer trüber und gespannter ward das Berhältniß zwischen Wien und London, seitbem der kaiserliche Gesandte vom englischen Hofe verwiesen worden und die Präliminarartikel des von England unterhandelten Friedens sich in Jedermanns händen befanden. Die hollandische Republik, welche anfänglich sich Miene gegeben, als ob fie ben englischen Weisungen in Güte nachgeben werbe, ward burch die Berfürzung ihrer Barriere geschreckt und von ihrem Bevollmächtigten in das Lager der whigistisch-kaiserlichen Opposition getrieben. Der Einfluß des Prinzen Eugen trat in Holland an die Stelle der englischen Regierung. Aber unbekümmert um ben hollandisch=kaiser= lichen Widerspruch sette St. John seine diplomatischen Arbeiten fort. Er wußte, daß die Hollander Schritt für Schritt weichen würden und daß das Geschrei der kaiserlichen Minister ihn nicht zu beunruhigen Mochte nun die niederländische Republik an Oesterreich festhalten, oder wie wahrscheinlicher war, unter vielem Sträuben bennoch in das Fahrwasser der englischen Politik einlenken, in jedem Falle konnte Preußen von England abgewandt und dem Kriegsgetümmel der Raiserlichen zufallend nur verlieren. Welches Resultat durfte man von einem Kriege erwarten, den der Raiser isolirt, ohne Geld und ohne Berbündete, lediglich auf die Mittel des Reiches an-

<sup>59)</sup> Dropfen S. 376.

<sup>60)</sup> Bolingbroke, Lettres and Despatches I 161.

gewiesen, gegen die bourbonischen Aronen ausfechten wollte! Und bauerte die niederländische Republik doch an der Seite des Raisers aus, so nahm Preußen in dieser Arise ebensowohl für Holland wie für Rarl VI gegen England Partei. Gegen England, welches unter Anna noch nicht so tief wie später in die continentalen Gifersüchteleien verflochten, wenigstens teinen unmittelbaren Grund zur Schädigung Preußens hatte, ergriff man die Interessen ber gegen ben preußischen Staat besonders gehässigen Republik. Bon allen Combinationen wäre ein solches Zusammenhalten Hollands mit bem Raiser die ungünstigste für die Lösung der geldernschen Frage ge-Das Oberquartier von Gelbern gehörte zu der spanischen Erbschaftsmasse, und von London aus berichtete der preußische Resident im April 1712, daß man im Haag eine Berständigung mit dem Raiser in Betreff der flandrischen Barriere plane und daß die kaiserliche Cession des Oberquartiers den Cement dieser neuen Allianz bilden solle 61). Dringlich mahnten Bieberstein, der preußische Besandte in London, und Lord Raby, der jest unter dem Titel eines Grafen Strafford die Utrechter Conferenzen leitete, daß die preußische Regierung sich rückhaltlos der englischen Führung vertrauen möge. Beide Männer verbürgten fich für die Geneigtheit Englands, Preußen in der geldernschen Sache zu seinem Rechte zu verhelfen.

Mit der Einstellung der Feindseligkeiten von englischer Seite kam es endlich am 28. Juni 1712 zum kritischen Momente der Entscheidung. Nicht unvorbereitet traf das Ereignis den Berliner Hof. Er war gewarnt, er hatte mit England über die bedenkliche Frage unterhandelt. Am Tage der Entscheidung selbst befand sich der preußische Feldmarschall Fürst Anhalt indeß noch ohne präcise Instructionen. So wie dieselben lauteten, durste er nicht zögern, sich von den Fahnen des englischen Heerführers zu trennen. Das preussische Heer schlug sich auf die Seite des Kaisers, der eben noch wes gen ruchdar gewordener Unterhandlungen Friedrichs mit Frankreich den König von Preußen wie einen pslichtvergessenen Beamten zur Berantwortung gezogen hatte.

Roch einige Versuche machten der englische Gesandte und

<sup>61)</sup> Bonet 12. April 1712.

die englische Partei am Berliner Hofe unter Bieberfteins Führung, um eine nachträgliche Aenderung des Entschlusses zu Wege zu bringen. Ihre Anstrengungen scheiterten aber an dem Mißtrauen des Königs 62) und an der Starrheit des Kronprinzen, welcher herber als je die Heimlichkeiten mit Frankreich verwarf. Ueber die Unterhandlungen mit dem französischen Agenten, Graf Laverne, war der Prinz da= mals so entruftet, daß er sich weigerte den König aufs Land hinaus zu begleiten 68). Um den Kronprinzen hatte sich, die Dohna und Donhoff an der Spige, die Partei gesammelt, welche den Erben des Thrones nicht nur in taiserlichem sondern auch in hollandischem In= teresse zu bearbeiten suchte 64). Auch Grumbkow, obwohl persönlich noch mit dem Kronprinzen gespannt, hielt sich als Anhänger Marl= boroughs und als Gegner des englischen Toryministeriums damals zu demselben Lager 65). Praktischer und vorsichtig würde Ilgen, der seiner Gewohnheit nach mit beiden Parteien zu transigiren liebte, einer Theilung der Truppen je nach ihrem Soldverhältniß den Voraug gegeben haben 66). In einer Staatsrathsitzung vom 8. August ward ber Entschluß gefaßt, einstweilen noch an der gemeinen Sache festzuhalten.

Bald genug wurden die Folgen des so unbesonnenen Versah= rens merkbar. Rücksichtslos ließ Bolingbroke die preußische Regierung erfahren, was es bedeute, den Willen seiner Königin durchkreuzt zu haben. Die beträchtlichen Subsidienrückstände Englands, welche Friedrich I so sehr am Herzen lagen, wurden aus dem englischen Schuldbuche getilgt. Auf bequeme Weise sei England, triumphirte Bolingbroke, durch den Abfall der Auxiliartruppen einer großen Schuldenlast ledig geworden 67). Die dickleibigen Denk= und Be=

<sup>62) . . . .</sup> die offertes zijn goed, maer so als mijn sulx woord heden gegeven, so kan het mijn naederhand morgen weder afgenomen werden sou König Friedrich zur Autwort gegeben haben. Lintelo 2. August 1712. Leinstusarch. MS.

<sup>63)</sup> Lintelo 19. Juli 1712 ebend.

<sup>64)</sup> Lintelo 2. Februar 1712 ebend.

<sup>65)</sup> Lintelo 19. Juli 1712 ebenb.

<sup>66)</sup> Lintelo 8. Juli 1712 ebend.

<sup>67)</sup> Borffele, holland. Gesandter in London an Heinfius 22. Juli 1712. Deinfiusard. MS.

scretär entweder gar nicht ober mit der Betheuerung, daß Preußen, nachdem es die gütigen Absichten der Königin vereitelt, auf keine Berücksichtigung mehr hoffen dürfe 68). "Die Rechtssprüche der Reder und Perser", schrieb Bonet, "sind nicht unwiderruslicher als die Entschlüsse des gegenwärtigen Ministeriums und man muß sich auf das Schlimmste gefaßt machen". Preußen mochte erproben was es heiße die Partei verlassen, welche nicht nur die freigebigsten Angebote gemacht, sondern auch die besten Mittel besaß ihr Wort zu erfüllen.

Freilich erwartete man, daß nun auch die engeren Berbunbeten ihre Schuldigkeit gegen Preußen erfüllen würden. Unverzüglich indessen sollte man zur Erkenntniß kommen, daß man einen Schritt gethan, ohne sich über die Consequenzen desselben vergewiffert zu ba-Seit der Niederlage von Denain war es plötzlich mit dem holländischen Ariegseifer vorbei. Preußen war für eine verlorene Sache in die Schranken getreten. Und ebensowenig wie England bezahlte die Republik ihre Rückstände nach Berlin. Für die Einbuße aber, welche ihr von der englischen Gifersucht drobte, suchte fie fic nun wirklich durch einen Separatvertrag mit bem Raiser wegen Wtretung Gelderns zu entschädigen. Mochte Graf Sinzendorf es läugnen, der holländische Rathspensionär, in seinen Aussagen ftreng gewissenhaft und glaubwürdig, betheuerte, daß der kaiserliche Gesandte ihm im Namen seines Monarchen das Oberquartier zugesagt habe 60). Gleichfalls in Sachen der oranischen Succession blieben die Dochmögenden so schwierig wie früher. Noch war nicht einmal Moers von den Hollandern geräumt, obgleich ein kaiserliches Decret ben preußischen Rechtstitel gebilligt. Gerade ber Kronpring, welcher so scharf für die gemeine Sache aufgetreten war, empfand diese Rücksichtslosigkeit am Bittersten. Auch von Allierten wollte er doch das gute Recht seines Baters nicht länger beugen laffen. Auf seinen

<sup>68)</sup> Bonet 23. September 1712.

<sup>69)</sup> Strafford an Bolingbroke 14. Dezember 1712. Die Anssage wird bestätigt durch einen im englischen Record office besindlichen, allerdings nicht ratissicirten Vertrag aus dem Jahre 1712 (bas Datum sehlt), in welchem der Kaiser das Oberquartier an Holland cedirt.

Vorschlag ward im Ottober 1712 die holländische Besatzung in Moers überrumpelt und die Stadt zur Huldigung gezwungen. Aus diesem Vorfall konnte man in London merken, wie sest oder lose doch im Grunde die Separatallianz Preußens mit den Regenten im Haag geknüpft sei.

Und in der That drang Bieberstein endlich mit der Meinung burch, daß der Berliner Hof sich die Huld des Toryministeriums juruderobern muffe. Gin Blid auf die ficilische Ronigstrone, welche Bolingbroke bem Hause Savoyen geschenkt hat, mochte lehren, was Preußen durch seine Halbheit und Thorheit verscherzt. Schon im September 1712 berichtete ber englische Gesandte aus Berlin, daß die Minister ihrer übelen Aufführung geständig, sich der Königin unterwürfen und an ihr Wohlwollen appellirten 70). Doch wenig tröstlich lautete anfänglich der Bescheid aus London. Wisse Gott, schrieb der Staatssekretar, worauf die preußische Regierung, wenn fie gegenwärtig noch eine Parteilichkeit der Rönigin für ihre Sache erwarte, ihre Hoffnung gründen wolle 71). Auch noch im November wies Bolingbroke jegliche Intervention zu Gunften der preußischen Ansprüche auf Geldern ab. Vieles trug die polternde Offenheit des Arouprinzen bei, um die Wiederherstellung guter Beziehungen zu England zu erschweren. Trot aller Aergernisse, welche sein Bater von Hannover aus erfahren, meinte ber Prinz damals noch die Sache des verwandten Hauses vertreten zu muffen. Mehr derb und brav und von ernstem sittlichen Impulse geleitet, als scharfsichtig und feinfühlig, wo es sich um gewundene Wege und um diplo= matische Zurüchaltung handelte, glaubte er an die Fabel des Tages und hielt wirklich die hannöbersche Succession und die protestantische Sache durch das "jakobitische" Toryministerium Oxford-Bolingbroke bedroht. Er ließ seinem Unmuth über die englischen Schurken freien Lauf und erlaubte bas Gleiche den frangosischen Refugies in ber preußischen Hauptstadt. Auf Bolingbrokes Weisung mußte der eng= lische Gesandte in Berlin sich officiell über "die Brutalität des Kronprinzen" beklagen 72).

<sup>70)</sup> Breton 10. September 1712. Rec. off. MS.

<sup>71)</sup> Bolingbrote an Breton 30. September 1712. Rec. off. MS.

<sup>72)</sup> And when you speak to the Secretary I believe you should

Den ganzen Winter hindurch stand es mit der preußischen Anwartschaft auf ein Stud gelbernschen Landes, den einzigen realen Ertrag aus dem spanischen Erbfolgekriege, äußerst schlecht. Auch die zu Anfang des Jahres 1713 zu "größter Mortification" des Raiabgegebene Erklärung Friedrichs gemeinsam mit England den Frieden unterzeichnen zu wollen, brachte ebensowenig wie die auf Englands Wunsch in ben nordischen Angelegenheiten behauptete Zurüchaltung, eine sofortige Entscheidung zu Werke. Zwar blieb Ludwig XIV bereit, Preußen für die oranischen Hausguter innerhalb Frankreichs mit einer so großen Entschädigung aus gelbernschem Gebiete, wie man nur wünschen konne, abzusinden, zwar arbeitete Graf Strafford burch ein personliches Versprechen und ein Gelbgeschenk gebunden, in Friedrichs Interesse, zwar schreckte man von London aus den holländischen Rathspensionar mit der Drohung, bei weiteren Weitläufigkeiten der Republik ganz Obergeldern einschließlich der Maasfestungen an Preußen zu überlassen 78); aber die Unterhandlung selbst rudte nicht von der Stelle. Denn nachdem die Bertheilung der übrigen spanischen Territorien geregelt, wollte die englische Regierung diese lette Rarte nicht aus der Hand lassen. Die Zusage an Preußen, erklärte Bolingbroke, werde bei der Unterzeich= nung des Friedens einen neuen Stein des Anstoßes für Holland wie für den Raiser abgeben und wünschenswerth blieb es, am Tage des Friedensschlusses, sei es zur Begütigung, sei es zur Bedrohung ber Raiserlichen wie ber Hollander, noch diesen Trumpf ausspielen zu Um das Oberquartier von Geldern fand während ber ersten Monate des Jahres 1713 ein förmliches Wettrennen der Gesandten Preußens, Oesterreichs und Hollands in den Ministerialbüreaus der Lords Oxford und Bolingbroke statt. schlüpften die englischen Minister zwischen den Parteien durch, versprachen nach jeder Seite hin ihre freundliche Unterstützung und banden sich gegen Niemand 74). Während sie Preußen nun schon

again mention particulaly the Prince Royal's brutality. Bolingbroke. Breton 18. November 1712 Rec. off. MS.

<sup>73)</sup> Lintelo 14. Januar 1713. Seinfinsarchiv. MS.

<sup>74)</sup> Um Ausführlichsten über die in Betreff der geldernschen Frage ge-

bestimmter eine Entschädigung für Orange in gelbernschem Lande zusicherten, reizten fie doch zum Danke für die Unterzeichnung des verkürzten Barriervertrages, die holländischen Staatsmänner, sich über Belbern mit dem Raiser separat zu verständigen. Diese Auskunft schon im vorigen Jahre zwischen dem Haag und Wien erörtert, schien neuerdings sich noch einmal zu einer ernftlichen Gefährdung ber preußischen Ansprüche zu gestalten. Denn Karl VI, gegen Friedrich wegen seines Abfalls von der gemeinen Sache erbittert, behauptete um der Verbindung mit den katholischen Niederlanden willen, das Oberquartier nicht entbehren zu können. In Holland aber drängten einflugreiche Stimmen, dies Gebiet lieber an den Raiser als an das vergrößerungssüchtige Preußen fallen zu lassen. In Folge des hol= ländischen Condominiums in den belgischen Provinzen, schrieb ber nahe Vertraute des Rathspensionars, Sicco ban Goslinga bom Ut= rechter Congresse, werde die Republik doch stets gemeinsame Interessen mit dem Raiser haben, während Preußens Absichten offenbar darauf zielten, sich auf Rosten der Republik zu vergrößern 75).

Man pflegt gewöhnlich die Erwerbung des preußischen Antheils an dem ehemals spanischen Obergeldern, obwohl dieselbe erst in die Regierung Friedrich Wilhelms I fällt, als eine Frucht der Politik Friedrichs I im Erbfolgekriege darzustellen, welche völlig gezeitigt dem Rachfolger in den Schooß gefallen sei. So wie wir aber die Poslitik des ersten preußischen Königs im Osten und Westen, in ihrer Plans und Rathlosigkeit, ihrem Schwanken und Taumeln, ihren hochtradenden Manisesten und kleinlichen Mitteln, ihrem begehrlichen Wollen und verspäteten Entschlässen Mitteln, ihrem begehrlichen Wollen und verspäteten Entschlässen kennen gelernt haben, in ihrer geräuschvollen Unruhe und ewig unsertigen Judereitungen großer Entwürfe das Gespött des großen Mächte wie der kleinen Reichsssürsten, so wie diese Politik sich in ihren Irrs und Fehlgängen seit dem Jahre 1700 angelassen hatte, dürste es doch sehr fraglich sein, wie es sich bei einer um wenige Monate verläugerten Regies

haltenen Conferenzen und die doppelfinnigen Erklärungen der englischen Minister, der holländische Gesandte Borssele van der Hooghe in den Monaten Januar bis April des Jahres 1713. Die Correspondenz befindet sich im Heinfinsarchiv im Haag.

<sup>75)</sup> Goslinga an Beinfins 26. Februar 1718. Beinfinsarch. MS.

rung Friedrichs I mit der Realisirung der preußischen Ansprüs verhalten haben würde. Man darf wohl behaupten, daß nicht n zur Wiederherstellung geordneter Finanzen und einheitlicher, pflic treuer und arbeitsamer Landesverwaltung, nicht nur zur vorthe haften Berwerthung der nordischen Angelegenheiten, sondern auch zu Einbringung des schon allzusehr geschmälerten Erwerbes aus de zwölfjährigen französischen Ariege, die Regierung Friedrich Wilhelms gerade noch rechtzeitig genug eingesett habe. Besonders die Anfan seiner Regierung zeigen, was Preußen bamals mit einem fest Willen und einer gehörigen Portion Derbheit in den höchsten R gionen, zu erreichen im Stanbe war; mochte auch die feinere bipl matische Gewandtheit Friedrich Wilhelm I und seinen vertraut Räthen nicht minder wie dem höfischen Kreise seines Borgangers a gehen. Interessant ist es namentlich an der Hand der hollandisch Gesandtschaftscorrespondenz den Eindruck zu verfolgen, welchen ! europäische Diplomatie von dem Eintreten dieses neuen Fürsten in d Rreis der gefrönten Saupter empfing. In der niederlandischen Repub hatte man besondere Ursache mit besorgter Spannung auf den Reg rungsantritt dieses herben, eifrig von dem Bewußtsein seiner Recht ansprüche durchbrungenen Monarchen zu bliden. Bor den Aug des Königs hatten die Minister sich umarmen und geloben musse sich wie Brüder lieb zu haben und jenen unseligen gegenseitig Berhetereien ben Rücken zu kehren, welche während ber vorig Regierung dem Lande so großen Schaden zugefügtes). Zu seine Schrecken erfuhr Lintelo, daß der fürzlich noch mit dem Kronpring gespannte und der Republik so unbequeme Grumbkow den entsch densten Einfluß auf die auswärtigen Angelegenheiten ausübe. T dem General übereinstimmend findet er Ilgen, Pringen und Bieb stein von den feindseligsten Gesinnungen gegen die Republik ftimmt 77). Zu seinem Entsetzen ist der König durchaus in die Här jener leidenschaftlichen Leute gefallen, welche ihm rathen, so v Truppen als möglich zu halten, um sich in der Welt gefürch zu machen<sup>78</sup>). Graf Dohna, obgleich persönlich dem Könige I

<sup>76)</sup> Lintelo 28. Februar 1713. Seinfiusard. Ms.

<sup>77)</sup> Derselbe 11. Marz 1713.

<sup>78)</sup> Derseibe 18. Marg 1713.

und theuer, dem holländischen und kaiserlichen Interesse zugethan, tönne steif und ungeschickt jenen Intriguen nicht widerstehen. Sogar die kaiserliche Partei habe ihren Credit bei Hose völlig eingebüßt. Der König verlange, daß die Gesandten mit ihm persönlich conferiren sollten? Deängstigender noch als die offene Feindseligkeit sei aber der Borschlag des Königs, sich selbst zum Heerführer und Beschüßer der Republik aufzuwersen. Das Schlimmste sei von diesem Monarchen zu befürchten, welcher ausdrücklich erklärt, daß seine ganze Liebe seinen Truppen gehöre. Entsetzlich, daß man sich von Grumbkow sagen lassen müsse, der Republik sei der Lebensathem ausgegangen, sie sei ein Spielball in der Hand jedes kräftigen Fürsken geworden. Um diesen schrecklichen "Faiseur Grumbkow" zu beseitigen, möge Lord Albemarle einen Brief ausliesern, in welchem der General den König mit dem hochverrätherischen Ausdruck "rohe Bestie" titulirt habe 80).

Wenn jemals eine naturwüchsige Sprace in der hohen Politik trefflich angebracht gewesen, so war es diejenige, welche König Friedrich Wilhelm I, der zweite Gründer des modernen preußischen Staates am Borabend des Friedensschlusses zu den holländischen Krämern redete. Sie versehlte ihre Wirkung nicht. Sie machte in England wie in Holland Eindruck. Zwar versicherte Lord Strafford seit dem Tode Friedrichs I nicht mehr an Preußen gebunden zu seins.). Aber zwei Monate später zeigte der holländische Gesandte an, daß neuerdings wieder 50,000 Thir. an Strafford ausbezahlt worden seien. Die neue preußische Regierung hatte das Mittel gestunden, die Gleichgültigkeit des edlen Lords dennoch zu überwinden 82).

<sup>79)</sup> Of je met de Kerls (Minister) spreekt dat can net helpen, houd U aan mijn, ick wil U niet ophouden noch bedreegen, zij moeten doch even wel doen wat ick hebben wil hat der König an Lintelo erklärt. Lintelo 21. März 1713.

<sup>80)</sup> Derselbe 8. August 1713.

<sup>81)</sup> Goslinga schrieb von Utrecht, Strafford habe erklärt: le Roi Frederic etant mort et son successeur une b.... e, il ne se meeroit plus de cette affaire. Goslinga an Heinfius 4. März 1713. Heinfius arch. Ms.

<sup>82)</sup> Lintelo 16. Mai 1713.

In England selbst theilte sich die wachsende Spannung zwischen den beiden Chefministern auch, der Behandlung der geldernschen Frage mit. Der Lordschapmeister verwünschte die Einmischung Strassords und versicherte dem holländischen Gesandten, daß England das Oberquartier gerne in holländischem Besitze wisse und keine Entschädigung Preußens aus diesem Gebiete dulden werde 84). Ermuthigender indessen lautete die Auskunft, welche Bolingbroke seit dem Regierungswechsel gab. Gerade Lord Strassord in Utrecht war sein vertrautestes Organ. Man möchte glauben, daß auf einen, Charakter wie Bolingbroke die veränderte Haltung des Berliner Hoses nicht ohne Eindruck geblieben.

Die Furcht Hollands vor dem Zorne Friedrich Wilhelms und der Wunsch Englands, sich mit Rücksicht auf die nordischen Angelegenheiten Preußen nicht völlig zu entfremden, gab endlich ben Ausschlag. Durch die Drohung Straffords, im Falle längerer Weigerung bon Seiten Desterreichs der preußischen Regierung bas gange Oberquartier zuzuwenden, ward in letter Stunde der Widerstand des Raisers überwunden. Am längsten und feindseligsten hatte die Mißgunst desselben Karls VI gegen Preußen ausgehalten, für dessen spanisches Erbrecht Preußen die Jahre des Krieges gefämpft und für dessen Kaiserwahl Preußen im Jahre 1711 so eifrig in die Schranken getreten war. Außer der europäischen Anerkennung der Königstrone, außer der Bestätigung des hohenzollernschen Erbfolgerechtes in Neufchatel empfing Friedrich Wilhelm im Utrechter Frieden ein etwa fünfzigtausend Seelen ernährendes Stud bes gelbernschen Oberquartiers mit ber Stadt Geldern als Hauptort bes Bezirkes.

Ohne Bitterkeit kann man nicht über die Vortheile nachsinnen, um welche der Mangel eines zugleich willenstarken und gewandten Staatsmannes Preußen in jenen Jahren gleichzeitigen europäischen Arieges im Osten und Westen unseres Staates gebracht hat. Ein geringer Trost liegt höchstens in der Erkenntniß, daß ohne den Thronwechsel des Jahres 1713 Preußen wahrscheinlich mit völlig leeren Händen aus dem französischen Ariege hervorgegangen wäre.

<sup>84)</sup> Borffele 10. und 11. Marg 1713. MS.

Einer Festigkeit, wie sie König Friedrich I niemals geeignet, bedurfte es noch um in den wirklichen Besitz des gesammten Cessions= objectes zu gelangen und während des kläglichen Nachspieles eines taiserlich=französischen Krieges den Staat vor neuen Aufopferungen, dent Dienste einer verlorenen Sache zu bewahren. Während Preußen den Verträgen gemäß die nachmals Holland zugewandten Positionen an der Maas, Benlo und St. Michel geräumt, mußte erst ein königlicher Befehl General Lottum ermächtigen, in das Staatsgebiet ber Republik einzufallen, um die Hollander zur Räumung des für Preußen ausbedungenen Aequivalentes zu bewegen85). Auch noch in anderen, die oranische Erbschaft betreffenden Schritten des Königs mochten die Hochmögenden den schneidigeren Luftzug erkennen, wel= der jett von Berlin aus zu ihnen herüberwehte. Ebenfalls in den preußisch = kaiserlichen Beziehungen regte die geldernsche Frage noch manches Aergerniß auf. Unter mancherlei Vorwänden verweigerte ber Raiser die Natification des Cessionsvertrags. Die Folge davon war, daß Friedrich Wilhelm dem Interesse staates gemäß, ein dem taiserlichen Unterhändler zugesagtes Hilfscorps von 9000 Mann zurudzog und sich während des öfterreichischen Krieges mit Frankreich und Spanien auf die Stellung seines Reichscontin= gentes beschränfte. Mochten, wie Bolingbrofe spottete, "die trunkenen Excellenzen des Reichstages" jest Gift und Feuer gegen Frankreich und England ausspeien, es war nicht Friedrich Wilhelms Sache, die Kräfte Preußens und noch dazu unentgeltlich 87) für einen Rampf aufzuopfern, den lediglich die Weigerung Rarls VI, die Markgraf-

<sup>85)</sup> Breton 23. Mai 1713. Rec. off. Ms.

<sup>86)</sup> Die von Stenzel aus den "historisch politischen Beiträgen" erwähnte Ratisitation des Bertrages zum 12. Mai 1713 kann nicht echt sein. Am 10. Juni sand der englische Gesandte den König noch äußerst ungehalten über die kaiserliche Zögerung "to ratify the treaty of Gueldre." Breton. Rec. off. Ms.

<sup>87)</sup> Schönborn hat auf die preußische Erklärung, daß der König nicht in der Lage sei ein Extra ord in arium ohne Bezahlung zu leisten geantswortet: "that the Emperor was not used to pay the Contingent of the Empire". Breton 16. Mai 1713 ebend.

jchaft Burgau an Max Emanuel von Baiern zu überlassen, ver= schuldetc88).

Endlich, endlich ftand die Krone Preußens wieder felbständig und zur Selbstthätigkeit befähigt den nordischen Angelegenheiten gegenüber. Nicht ihrem Geschick, sondern ber Gunft des Zufalls bantte die preußische Politik, daß es damals überhaupt noch eine nordische Frage, in welcher sie mitreben durfte, gab. Ereignisse, welche außerhalb der Berechnung des Berliner Cabinettes lagen, hatten die ausschließliche Diktatur Schwedens im Norden und Often zertrummert, die Alleinherrschaft des russischen Czaren aber noch aufgehalten. Noch war es nicht völlig zu spät geworden, Versäumtes nachzuholen und sei es für Herstellung des Gleichgewichtes, sei es für ein specielles preußisches Interesse in die nordischen Verwicklungen einzutreten. Wie schon die erste Begegnung Friedrich Wilhelms mit den Seemächten, so bietet auch seine Haltung im nordischen Kriege ein erfreuliches Gegenstück zu der kopfscheuen und nicht einmal durch sittliche Bedenken retardirten Politik des Vorgängers. Vorsicht mit Selbstvertrauen gepaart, selbstbewußte Rraft mit dem Wunsche Billigkeit gegen Freunde und Gegner zu üben vereint, aufrichtige Friedensbestrebung mit dem festen Borfage verbunden, dem Staatswohle nichts zu vergeben: das sind die Grundzüge von Friedrich Wilhelms Politik in den vielverschlungenen nordischen Händeln gewesen. Regierung Friedrichs I erschien uns um so trostloser, je tiefer wir den verborgenen Zügen der preußischen Politik nachspürten. Gerade das Gegentheil ift der Fall, wenn man für die Anfänge der Regierung Friedrich Wilhelms I und seine Behandlung ber nordischen Ariegsfrage die Correspondenzen der fremden, in Berlin beglaubigten Gesandten zu Rathe zieht. Sogar Ilgen, der einzige Staatsmann aus Friedrichs I Zeit, zu sehr in die Politik der doppelschneidigen und doch nur halben Maßregeln, in die superklugen Finessen der vorigen Periode verliebt, tritt damals hinter dem Könige und seiner personlichen Initiative in den auswärtigen Geschäften zurud. Ge-

<sup>88)</sup> Prototoll ber holländischen Gesandten über die Schlußconferenz zwischen ben französischen Bevollmächtigten und dem kaiserlichen Gesandten Lirchner vom 21. Mai 1713. Heinfinsarch. Ms.

rechtfertigter als man gewöhnlich zu urtheilen pflegt, erscheint uns auf Grund jener Correspondenzen das nicht mehr aufgedrungene sondern wohlgerüftete Zaudern Friedrich Wilhelms dem nordischen Ariege gegenüber, wenn er die äußersten Anstrengungen aufbietet um seinen älteren und neueren Verpflichtungen gegen das Haus Gottorp nachzukommen, wenn er vergeblich zwar die erschlaffte Kraft der Seemächte und das eigennützige Hannover anspornt um das Recht Gottorps in Schleswig gegen Danemark zu wahren, wenn er gleich= zeitig teine Berdrießlichkeiten scheut, um seiner eigenen Abneigung gegen Schweden und der Berblendung Karls XII zum Trope den Frieden im Reiche und die von seinem Borganger beschworenen Berträge mit Schweden aufrecht zu halten. Aber wenn er sich auch vermißt, der einzige unter den zeitgenössischen Souveränen, sogar in Geschäften der hohen Politik strenge Rechtlickeit zu üben, bleibt er sich boch bewußt, was er dem Staate schuldet. Er vergißt keinen Augenblid, daß es Unredlichkeit gegen den Staat, deffen Repräsen= tant und arbeitsamer Diener er ist, bedeuten würde, wollte er eine fremde Macht, Rugland oder Polen fich an der pommerschen Rufte einnisten lassen. Dieser Gruudsatz steht fest, und richtig haben die englischen und hollandischen Gesandten ihn schon frühe enträthselt, daß, wenn Pommern der Krone Schweden entfallen foll, feine andere Macht als Preußen fünftig in Stettin gebieten darf. gebens aber drängt ihn Peter für den Preis Stettins das Haus Sottorp seinem Schicksale zu überlassen 89). Gerade die russischen Antrage gefallen ihm am Wenigsten. Er verbeißt lieber seinen Groll gegen den hochmüthigen Schwedenkönig, versucht noch in letzter Stunde, falls Hannover willig, als Friedensstifter zu wirken, oder wäre erbötig gewesen, gemeinsam mit Frankreich und den Seemachten gegen das übermuthig emporgekommene Rugland in Action zu treten 90). Tief gekränkt von Karl XII, will er alle Kräfte des Staates doch für die gefallene Großmacht Schwedens einsetzen, nur freilich nicht unbezahlt, wie sein Vorganger im französischen Ariege; wenigstens foll Schweden das mit baarer Zahlung von Ruß-

<sup>89)</sup> Czar Peter an Friedrich Wilhelm I 16. November 1713 alt. St. Copie aus dem Roc. off. Breton 27. Januar 1714. Ms.

<sup>90)</sup> Breton im Mai 1714 und 9. Juni 1714. Linkelo 6. Mai 1714. Ma.

land und Polen erkaufte preußische Sequester Stettins in eine rechts= fräftige Cession umwandeln.

In der That kein gerechtfertigter Grund lag für die kriegsscheu gewordenen Seemächte vor, über die preußische Zweideutigfeit entruftet aufzuschreien, weil Friedrich Wilhelm, nachdem Karl XII selbst über sein Loos entschieden und die preußische Feindschaft gewählt hatte, sich teine Bevormundung Englands und Hollands mehr gefallen laffen, weil er Pommern keinem andern Gegner Schwebens preisgeben wollte. Reinen Grund gibt es zur splitterrichtenden Rlage über Preußens Ehrgeiz und Habsucht, weil Friedrich Wilhelm, nachdem der Würfel gefallen und seine vielleicht zu gewissenhaften Friedens= bestrebungen gescheitert waren, unbekümmert um Widerspruch und Aergerniß auf rechter und linker Seite, sein Ziel in gestrecktem Laufe verfolgte und schließlich trot alles Neides der ehemaligen Verbündeten eine Entschädigung für die Berfäumnisse des Erbfolgekrieges einbrachte.

Doch wir eilen damit schon über unsere Aufgabe hinaus. Hoffentlich wird bald ber nächste Band von Dropsen, aus ben reichen, bisher noch beinahe unbekannten Schätzen des preußischen Staatsarcivs geschöpft, uns dem trüben Eindruck entreißen, welchen bie erften dreizehn Jahre königlich preußischer Politik dem heute ruchlickenden Beobachter aufzwingen.

Die Politik Friedrichs I und leider auch die spätere Politik bes für einen modernen europäischen Staatsmann zu gewissensstrengen Nachfolgers durfte allen spätern Regenten und auswärtigen Ministern zu warnender Mahnung dienen. Preußen, so oft es sich auf die Gunft und Gefälligkeit der andern Mächte verließ, erntete jedesmal Undank, erlitt jedesmal eine empfindliche Einbuße. siebenzehnten und achtzehnten Jahrhundert war dies nicht anders, wie im neunzehnten. Ihre großen und dauernden Erfolge hat die preußische Politik wider den Wunsch und die Zustimmung der großen und kleinen europäischen Mächte errungen. Was es in der Welt bedeutet hat und was es noch bedeuten wird, soll Brandenburg-Preußen dem Bertrauen auf seine eigene Kraft, dem spontanen Impulse und der selbstthätigen Aufopferung seines Bolkesund seiner Fürsten banten.

## Uebersicht der polnischen geschichtlichen Literatur der letten Jahre.

Sollten wir über den Standpunkt der polnischen Historiogra= phie der neuesten Zeit nach den in den polnischen Zeitschriften enthaltenen Recensionen urtheilen, so müßten wir glauben, Bolen besitze eine Fülle gedicgener, gründlicher und talentvoller Historiker. hören wir nämlich: "unser berühmter hiftoriker herr J. hat ein ausgezeichnetes Werk veröffentlicht", oder "unser ausgezeichneter Ge= schichtschreiber Herr 28. hat eine brillante Borlesung über ein Thema aus der polnischen Geschichte gehalten, die nur veröffentlicht zu werden braucht, um allgemeines Aufsehen zu erregen"; da zeigt wie= der eine andere Zeitschrift an, sie würde in Kurzem eine gründliche, geniale Abhandlung eines der berühmtesten Historiker, des Herrn R. B. H. in ihren Spalten abdrucken; dieselbe druckt die Recension eines neuerschienenen Werkes des Herrn Wal . . . ab, die mit den Worten beginnt: "Siehe da ein Werk, welches für immer eine wich= tige Cpoche in unserer Historiographie bilden wird" u. s. w. u. s. w. Immer neue Namen, immer neue Reclamen; man ift gespannt, diese ausgezeichneten Abhandlungen, diese epochemachenden Werke, diese glänzenden Vorlesungen zu lesen und zu bewundern. Tritt man aber der Sache näher, vergleicht man die erlangten Resultate mit denen der deutschen, französischen, englischen Wissenschaft, so fühlt man sich in schlimmster Weise enttäuscht. Man erkennt, daß jene gründliche, geniale Abhandlung nichts als ein Abklatsch, eine Compilation von Nach= richten ift, die man in der deutschen oder französischen Literatur bereits tausenbfach gediegener und besser gelesen, daß jenes epochemachende Werk zwar auf einem reichhaltigen urkundlichen Material basirt, aber von einem so parteiischen, verkehrten Standpunkte geschrieben ift, daß man dem Berfasser nicht einmal Glauben schenken darf, ob das, was er sagt, wirklich in den von ihm angeführten archivalischen Urkunden enthalten ift, daß endlich jene brillante Borlesung nichts als eine Zusammenftellung von bekannten Thatsachen gewesen ift, hie und da mit patriotischen Phrasen und oratorischen Ausrufen Ein solches System gegenseitiger Bewunderung kann nur den schlimmsten Einfluß ausüben; es hat ganz hauptsächlich in dem preußischen Theile des ehemaligen Polen um sich gegriffen und bielen der in den letten Jahren hier erschienenen, meift mehr als mittelmäßigen historischen Leistungen unverdienten Auf verliehen. Höher steht der öfterreichische Antheil von Polen: neben vielen Mittelmäßigkeiten hat er in der letten Zeit doch einige Männer hervorgebracht, die auch in der Wissenschaft der Nationen, welche anerkannter Weise der polnischen weit überlegen find, ftets eine hervorragende Stellung einnehmen würden: ich meine vor Allen Karl Szajnocha und August Bielowski, von denen wir weiter unten eingehender reden werden. In der unvortheilhaftesten Lage ist der russische Antheil; unter der Pression der strengsten, parteiischsten Censur erscheint seit einigen Jahren daselbst fast nichts, was irgend auf Berücksichtigung Anspruch machen könnte. Der lette Aufstand hat in Ruffisch = Polen fast alle literarisch=historische Thätigkeit niedergeschlagen. Vor dem Jahre 1861, vor dem Ausbruche der religiös=politischen Demonstrationen und der Folge derselben, des Aufstandes herrschte in allen Gebieten des russischen Polens, in Warschau, Riew, Wilna, ja sogar in Petersburg ein reges wissenschaftliches und literarisches Leben; es erschienen daselbst Werke, die einen dauernden Werth haben und haben werden. Mit dem Ausbruche der Demonstrationen und hauptsächlich des Aufstandes trat eine Stockung ein, die bis heute dauert. Da wir uns vorgenommen, hauptsächlich von den Erscheinungen der polnischen geschichtlichen Literatur zu reben, die nach dem Jahre 1860 an die Deffentlichkeit getreten sind, so werden wir wenig Gelegenheit haben, auf die Schriftsteller aus dem russischen Antheile Polens zu kommen.

Im Allgemeinen ift die polnische Historiographie ebenso wie die polnische Kritik in die Hände von Dilettanten gerathen: eine

schöne Erzählung mit schönen Worten wird als Grundbedingung angesehen. Von einer historischen Forschung finden wir beinahe keine Seit dem Tode Lelewels hat die polnische Historiographie einen Rudschritt statt eines Fortschritts gemacht. Lelewel, dessen Hauptverdienst gerade in der Methode der historischen Forschung beruhete, der mit kritischem Talent auf wissenschaftlichem Wege unzählige Dunkelheiten in der Geschichte des polnischen Mittelalters aufgehellt, hat außer August Bielowski keinen Nachfolger hinterlassen. So ist die polnische Historiographie noch vorläufig auf der Stufe, daß, da die Vorarbeiten noch kaum angefangen sind, an eine Ab= faffung einer quellenmäßigen, den heutigen Unsprüchen der Wiffenschaft entsprechenden allgemeinen polnischen Geschichte noch gar nicht geschritten werden kann. In Folge bessen haben wir im Polnischen zwar eine große Auswahl von Handbüchern, wie die älteren von Bandtte, Lelewel, Waga, die neueren von Heinrich Schmidt, Tatomir, Joseph Szujski und viele andere, von denen das lette wohl den übrigen vorzuziehen ist; aber es giebt keine nach den Quellen bear= beitete polnische Geschichte. Das vorige Jahrhundert hat uns das Werk des Bischofs Naruszewicz gegeben, das aber nur die Piasten= zeit umfaßt, das jetige etwa vor 20 Jahren das Werk des Andreas Moravzewski, welches zwar bis ins 17. Jahrhundert hinabreicht, aber nur geringen wissenschaftlichen Werth hat: der Verfasser hat nur höchst spärliche und zwar nur gedruckte Quellen benutt, entbehrt jeglicher scharfen Kritik und nimmt einen höchst einseitigen Stand= puntt ein. Seitdem ift tein Wert erschienen, das nach Quellenftudien den Verlauf der ganzen polnischen Geschichte hätte darftellen wollen, ja sogar hin und wieder nur eins, das eine größere Epoche zu umfassen versucht. Für die Geschichte der Biaften ift bisher das wichtigste und werthvollste Buch nicht in polnischer, sondern in deutscher Sprache geschrieben; es ist dies Roepells polnische Geschichte, von der leider nur der erste Band erschienen ist. Sie wird zwar jett von einem anderen Gelehrten fortgesett; aber die Fortsetzung steht an Werth weit hinter dem ersten Bande. Die polnische Historiographie der letten Jahre hat sich hauptsächlich auf das Studium der letten beiden Jahrhunderte der Existenz der polnischen Republik geworfen; der Untergang des Baterlandes war für einen Jeden ein so wichtiges und schmerzliches Ereigniß, daß es leicht zu erklären ift, daß sich der größte Theil der polnischen Schriftsteller mit Eifer auf die Frage geworfen hat, was wohl eigentlich den Untergang herbeige. Da ein solches Thema auch für das lesende Publicum einen besonderen Reiz hatte, so ließ man das Studium der älteren Zeit ruhig liegen, kummerte sich nicht barum, was unter den alten Biaften ober den längst verschollenen Jagiellonen geschah, und wandte fic der Zeit zu, wo Polen bereits am Abgrunde ftand. Gine folde Dethode führt zu keinem Ziele, löst jene Frage keineswegs. Denn um eine befriedigende Antwort auf sie zu geben, mußte man die altere polnische Geschichte eben so gut kennen wie die neuere. Die Gründe zu dem Untergange Polens sind nicht erft im 18. Jahrhundert entstanden, sondern ihr Ursprung liegt weit weg, noch in der Zeit, wo das polnische Reich sich nach Außen eines großen Ansehens und einer respectabeln Macht erfreute. So fanden die polnischen Schriftsteller teine richtige Lösung für die aufgestellte Frage, und die von ihnen verfaßten Werke haben ebenso wenig einen wissenschaftlichen Werth. An die Untersuchung jener Frage traten fast Alle ohne Ausnahme mit einer bereits gemachten Antwort und suchten nun die Geschichte des letten Jahrhunderts der Existenz Polens so darzustellen, daß die angeführten Facta in ihr vorher gemachtes Schema paßten; was nicht passen wollte, wurde entweder weggeworfen oder zurecht gestutt. Die Einen beschuldigten die Könige, daß sie an dem Untergange schuld seien, und nun wurde von ihnen jeder König vorweg mit Haß und Verachtung verfolgt, die Anderen schoben die Schuld den Magnaten in die Schuhe; Andere wieder wälzten Alles auf den Hals des kleinen Adels, der halsstarrigen, stolzen und über-Selbstverständlich kann eine solche Methode in müthigen Menge. der Behandlung der Geschichte nicht zum Quell der Wahrheit führen; wir erhalten auf diese Weise tendenziöse und je nach der ursprüng= lichen Ansicht des Verfassers umgeänderte Darstellungen, aber keine polnische Geschichte, die uns den wirklichen Zustand des Landes, die Ursachen seines Verfalles wiederspiegeln möchte. Man sah es als Berdienst an, wenn man sich auf diese Weise mit der Geschichte seines Landes beschäftigte, und als Vergeudung der Zeit, wenn man sich den früheren Zeiten der Jagiellonen oder gar dem Mittelalter widmete. Auf diese Weise ist es gekommen, daß wir unter allen Wer= ten, die wir zu besprechen haben, kaum eins finden werden, das die Geschichte des Mittelalters betrifft.

Nach diesen einleitenden Worten gehen wir zu der speciellen Besprechung der ungefähr seit 1860 erschienenen polnischen historischen Werte über; wir werden aber genöthigt sein, bei einigen Schriftstellern, deren Thätigkeit theils unserer, theils einer früheren Zeit angehört, auch auf diese frühere Epoche zurückzugreifen.

Wir fangen mit den historischen Darstellungen an, werden dann zu den Quellensammlungen übergehen und mit der Zeitschriften= literatur schließen.

Wir haben bereits ben Ramen Rarl Szajnocha genannt. Er ift der populärste, in den weitesten Areisen gekannte, und zugleich der gediegenste und talentvollste historische Schriftsteller der Polen. Mit einer classischen Darstellung, der schönften Sprache, der anmuthigsten Form verbindet er Gediegenheit der Forschung, einen klaren kritischen Blick, ungemeinen Reichthum des Materials. Szaj= nocha ift Dichter, aber zugleich auch gründlicher Historiker; seine Schriften tragen eine solche Anmuth der Form an sich, daß sie in den weitesten Areisen Leser finden, und doch lassen sie, was Gründ= lickeit anbetrifft, nichts zu wünschen übrig, sie würden auch ber reichsten historischen Literatur zur Zierbe gereichen. Seit ungefähr zwanzig Jahren als Schriftsteller thätig, ist sein Name allbekannt Durch eine längere Gefängnißhaft, anhaltende und an= strengende Beschäftigung ist seine Gesundheit derartig zerrüttet, daß er seine Thätigkeit bereits vollkommen einzustellen genöthigt warb. Des Augenlichtes beraubt hatte er tropdem weiter fortgearbeitet, bis er endlich auch bamit aufhören mußte. Wir muffen es uns berfagen, alle seine Schriften eingehend zu besprechen, da dies allein den uns hier gewährten Raum in Anspruch nehmen möchte, und beschränken uns nur auf eine Angabe der Titel seiner Hauptwerke, mit hinzufügung einer kurzen Inhaltsangabe, wo diese aus dem Titel nicht ersictlich.

Sein umfangreichstes und wichtigstes Werk ist Hebwig und Jagiello (4 Bände, Lemberg 1861, zweite Ausgabe), eine classische Darstellung der polnischen Geschichte in den Jahren 1386—1410;— Sinseische Zeitschrift. xvIII. Bend.

ferner Boleslaw Chrobry und die Wiedergeburt Polens unter Bladislaw Lokietek, zwei historische Darstellungen; — ber Lechitische Ursprung Polens, eine historische Stizze, der Berfasser vertheidigt hier die Hypothese, daß der polnische Adel von den Normannen abstamme; — König Johann III, Abtheilung I: der Rächer; — Hiftorische Stizzen, drei Bände, enthalten folgende Abhandlungen: Band I: 1) die heilige Ringa; 2) Der Weg Batu-Chans; 3) Eine Probe historischer Ueberlieferung, betrifft den Mongolenüberfall von 1241; 4) Das Zeitalter Rasimirs des Großen; 5) Ein Beitrag zur Geschichte Rrataus; 6) Die Bärte der deutschen Ritter, behandelt eine Sage, nach der in der Rathedrale zu Krakau Bärte deutscher Ordensherrn, die in der Schlacht von Tannenberg erschlagen waren, aufgehangen sein sollten, es waren aber tartarische Roßschweife; 7) Barbara Radziwill, die Gemahlin Sigismunds Augusts; 8) Stanislaw und Anna von Oswiecim; 9) Wenzel Potoci, der Verfasser des Arieges von Chocim; 10) Die Enkelin König Johanns III nach der Handschrift des Ossolinskischen Instituts zu Lemberg: Lettres et mémoires concernans l'évasion de la Princesse Royale Clémentine Sobieska, promise au Prétendant d'Angleterre en 1719. — Band II: 1) Balter Graf von Tyniec, ein Beitrag zur Kritit des Chronisten Boguphal ober Baszko; 2) Vor sechshundert Jahren, betrifft Stenzels: Liber fundationis claustri S. Mariae in Heinrichow; 3) Ein Arieg um die Chre eines Weibes, behandelt den Arieg zwischen Ludwig von Ungarn und Raiser Karl IV und bessen Beweggrund, eine der Mutter Ludwigs, Elisabeth angethane Kränkung; 4) Die Mutter der Jagiellonen; 5) Hedvig aus dem Hause der Jagiellonen, Berzogin von Baiern; 6) Der Sieg bei Lemberg im J. 1675; 7) Der Orden der heiligen Dreifaltigfeit; 8) Die Husarenlanze; 9) Ueber die Mäuse bes Rönigs Popiel, eine kritische Untersuchung ber Sage von ben Maufen in Polen, Deutschland und Frankreich; 10) Ueber bas "Bad" Boleslaws Chrobry; 11) Der Ursprung des Abels und ber Wappen in Polen. — Band III: 1) Die Slaven in Andalusien; 2) Die Eroberungen des polnischen Pfluges; 3) Erzählung von einer orientalischen Gefangenschaft; 4) Der Krongroßschwertträger Jabtonowski († 1648); 5) Rancunen polnischer Magnaten, behandelt den Aufruhr Christoph Radziwills, Feldhetmans von Litthauen, während

der Regierung Sigismunds III, des Fürsten Jeremias Wisniowiecki, des Vaters König Michaels von Polen, während der Regierung Wladislaws IV, und Georgs Lubomirskis, Großmarschalls und Feldschetmans von Polen zur Zeit König Johann Kasimirs; 6) Christoph Opalinski; 7) Der Tod Czarnieckis; 8) Johann Sobieski als Versbannter und Pilger.

Die neueste und leider wohl auch die lette Schrift Szajnochas ift ein die Geschichte des 17. Jahrhunderts betreffendes Werk unter dem Titel: Zwei Jahre aus unserer Geschichte (1646—1648). Der erste Band erschien zu Lemberg 1865; ber zweite ist bis jest noch nicht herausgegeben und wird wohl nicht mehr erscheinen. Rernpunkt dieses Werkes, zu welchem die ersten drei Abschnitte nur die einleitenden Gedanken liefern, bildet der im vierten Abschnitt behandelte beabsichtigte Arieg König Wladislaws gegen die Türken. 3m Januar 1646 wurde zwischen dem Könige von Polen, dem benetianischen und pabstlichen Gesandten eine doppelte Uebereinkunft unterzeichnet, laut welcher die venetianische Republik im Laufe zweier Jahre an den König eine Summe von 500000 Thalern, der Pabst eine bedeutend geringere als Subsidie für den türkischen Krieg aus-Es gelang auch bem Gesandten Benedigs das längst zahlen sollte. ersehnte Bersprechen zu erhalten, daß die Rosaken einen Zug nach bem Bosporus hin unternehmen würden; er zahlte bem Hetman Koniecpolski zu diesem Zwecke eine Summe von 20000 Thalern. Bald nach Abschluß dieser Allianz gingen ungesehen zahlreiche königliche Briefe nach allen Seiten, um mit den entferntesten fremden Höfen, vor allem dem romischen, mostauischen, moldauischen, den italienischen, ja sogar dem perfischen für den Fall des Krieges Verbindungen anzuknüpfen. Dies Alles geschah im tiefsten Geheimniß, ohne welches die Expedition nicht zu Stande kommen konnte, benn, wie der Unterkanzler Andreas Leszczyński warnte, man wußte wohl in Konstantinopel, was in Polen geschah. Wie viel Ormianer, wie viel Juden in der Ufraine, so viel Spione. Aber nicht nur Juden und Ormianer, sondern auch die angesehensten Herrn Polens scheuten sich nicht, die Rolle von Spionen für ein schnödes Geld zu über-Doch blieb die beabsichtigte Kriegsexpedition volle zwei Monate, vom 6. Januar bis März, völlig im Dunkeln. Der ganze

Hof, beinahe alle höheren Aronbeamten, waren überzeugt, daß ber König nur mit seiner Bermählung beschäftigt sei. Da starb am 11. März 1646 der Hetman Roniecpolski, die rechte Hand des Ronigs bei seinen wichtigsten Unternehmungen. Dieser Tob berührte den König sehr schmerzlich, hauptsächlich beßhalb, weil der verftorbene Hetman vor Allen die Rosaken im Zaume zu halten verstanden hatte. Nun, ba sie von seiner strengen Hand befreit waren, konnten sie sich wohl wieder gegen die Krone auflehnen. Der König berief beghalb auf das Schleunigste einige der hoheren Rosakenofficiere nach Warschau; dieselben erschienen, und es tam eine gutliche Uebereinkunft mit ihnen und eine Einigung wegen ber zu unternehmenden Expedition zu Stande. Reichlich beschenkt, mit Ehren überhäuft, reisten die Rosakenanführer in ihre Heimath zurud. Im Marz 1646 erschien eine mostauische, eine wallachische und moldauische Gefandtschaft an dem Hof von Warschau; die erste hatte zum Schein nur ben Auftrag, die Thronbesteigung des Czaren Alexy Michajlowicz anzumelben, sie schlug aber zugleich ein Bündniß gegen bie Tartaren por, welches freudige Aufnahme am polnischen Hofe fand; die wallacischen und moldauischen Gesandten beglückwünschten bas neubermählte Ronigspaar und überbrachten reiche Geschenke für die Ronigin. Außerdem stellte der venetianische Gesandte dem Könige zwei griechische Monche vor, welche mit authentischen Briefen von den orientalischen Bischöfen ankamen, in welchen diese ben Ronig auf das Demuthigfte um Hilfe baten und ihm jegliche Unterftützung von Griechenland und der ganzen orientalischen Rirche verhießen. Beide Gefandten sollten dem Rönige von Polen die Rönigstrone von Griechenland anbieten, wenn er durch Beginn des Rampfes gegen die Türkei zur Befreiung Griechenlands vom türkischen Joch beitragen würde. Auch Frankreich unterflütte im Geheimen diese Anschläge, und die Rönigin Marie Louise, die in Allem den Absichten ihrer Heimath zahlte bem Könige zu diesem Kriege 600000 polnische Gulben. Die Rosten des beabsichtigten Krieges nahm der König auf seine eigene Berantwortlichkeit und widmete sich mit einem unbeschreiblichen Gifer den Vorbereitungen zu demselben, als auf einmal ein Hinderniß von ganz unverhoffter Seite eintrat. Einer der vertrautesten Rathgeber des Rönigs bei den Kriegsplanen, der Rangler Offolinisti,

versagte die Bestegelung der in dieser Angelegenheit zu versendenden Briefe; er gab vor, er könne das Siegel nicht uuter Aufrufe zu einem Ariege heften, der von dem Reichstage noch nicht bestätigt wäre. Doch unterbrach dieser Umstand die Vorbereitungen nicht; die Briefe wurden in das Inland und Ausland unter dem Privat-Siegel des Königs versandt. In den Grenzen Polens standen in furzer Zeit 16000 Mann fremde Soldtruppen, die königliche Garde war bis auf 6000 Mann vermehrt, abelige Fähnlein wurden durch ehemalige Obersten angeworben. Ganz Bestpolen war mit bewaffnetem Bolt angefüllt, überall ertonte Sabelgeklirr und Trompetenschall, allenthalben arbeiteten Büchsenmacher, Schwertfeger und andere Handwerker, welche allerlei Waffen und Munition in die Arsenale der Hauptstadt lieferten. Jest war nur noch ein Schritt nothig: die Herren und den Abel mit dem beabsichtigten Ariege zu befreunden und die Bestätigung der Nation zu erlangen. Es schien am Leichtesten, die Unternehmung einer geheimen Sitzung des Senates vorzulegen; wenn dieser eingewilligt, dann glaubte man wohl bes Reichstages gar nicht zu bedürfen. Der König berief also auf ben 14. Mai den Senat zu einer Sitzung. Damit betrat ber Plan des Königs ein vollkommen neues Feld; es handelte sich nun um eine freie Abstimmung, einen freien Beschluss zuerst im Senat, dann in dem erweiterten Kreise der Herren und des Adels und endlich in der Versammlung aller Theilnehmer jener goldenen pol= nischen Freiheit. An diesem letten Schritt scheiterte die große Unter= nehmung Wladislaws. In den folgenden Abschnitten unter den Titeln: die Senatoren, die Adelshöfe und Wojewodschaftslandtage, der Reichs= tag, stellt uns der Berfasser dar, welche Aufnahme der königliche Plan bei den verschiedenen Magnaten fand, wie er mit der äußersten Entrüstung auf den Adelssitzen aufgenommen, in den Landtageu burch die heftigste Opposition niedergedonnert und, als er endlich vor den ganzen Reichstag kam, vollständig umgestaltet und der An= sicht dieser vielköpfigen Hydra entsprechend zugestutt wurde: aus einer Generalexpedition gegen die Türken wurde ein winziger Zug gegen die Tartaren, der noch obendrein durch neue an den Adel verliehene Freiheiten erkauft werden mußte, die nur noch zu seiner unbedingten, vollkommenen und grenzenlosen Libertät gefehlt hatten. Damit endigt das lette Werk Szajnochas. Mit welcher Lebensfrische, Bahr=

heitsliebe, Gründlichkeit der Forschung, mit welcher Meisterschaft in Form und Ausdruck, mit welcher Birtuosität in der Gruppirung der Facta dies Alles wiedergegeben ist, davon kann man sich nur durch die Lectüre des Originals überzeugen, die jedem Leser den anmuthigsten geistigen Genuß bereiten wird.

Wir sind mit wahrem Eintzüden bei dem Bilde des Meister der neuesten polnischen Historiographie verweilt, denn wir werden leider nicht mehr Gelegenheit haben, über einen Andern ein gleich lobendes Urtheil auszusprechen.

Bu jener bereits oben bon uns erwähnten Schule ber polnischen Historiographen, die sich hauptsächlich mit ber Geschichte ber letten Zeiten der polnischen Republik beschäftigen, gehört vor Allen Deinrich Schmitt, ber Berfaffer einer Geschichte Polens im 18. und 19. Jahrhundert, vom Jahre 1733 bis 1832. Bisher find von diesem Werke drei Bande erschienen; der vierte befindet sich eben unter ber Presse. Die bereits erschienenen Bande umfassen die Regierungszeit Augusts III und des letten Königs von Polen Stanislaw August Poniatowski und zwar ber erste Band (338 Seiten) die Regierung Augusts III, der zweite (501 Seite) die Zeit vom Tode Augusts III (4. Ottober 1763) bis zur siebenten und letten Vertagung des unter der Präsidentschaft Poninstis abgehaltenen Reichstages (1775), ber lette (213 Seiten) die Geschichte von diesem Zeitpuntte bis zur Abdication Stanislaw Augusts und seiner Abreise nach Grobno (1795). Schon in dieser Anordnung muß uns ein großes Migverhältniß aufstoßen; während nämlich bem ersten elfjährigen Abschnitt der Regierung Stanislaus ein umfangreicher Band von fünfhundert Seiten gewidmet ift, werden die so inhaltschweren Ereignisse der letzten zwanzig Jahre auf nur zweihundert Seiten zusammengedrängt. Einen zweiten höchst wichtigen Mangel erblicen wir sofort bei der Durchsicht des Inhaltsverzeichnisses, nämlich daß ber Verfasser bas innere Leben der Nation vollkommen übergeht: die Sitten, das öffentliche Erziehungswesen, die Wissenschaften und Künste, von Alle dem finden wir nicht ein Wort in dem ganzen Werke; es ist dies ein um so größerer Mißstand, als gerade in dieser Spoche das innere, geistige Leben der Nation wesentlich zur Erklärung der äußeren Erscheinungen beiträgt und in einer natürlichen, continuirlichen Ber-

bindung mit denselben steht. Schmitt giebt uns eine rein politische Geschichte, einseitig aufgefaßt und durchgeführt. Er hat seit vielen Jahren an seinem Werke gearbeitet; das reichhaltigste Material bot ihm die Pariser Bibliothek der Fürsten Czarkoryski, welche gerade für diese Spoche über zahlreiche und höchst wichtige Beiträge verfügt. Leider ift nicht zu erseben, wie viel der Verfasser ihnen entnommen, denn, wenn er auch sehr häufig von dem hergebrachten Urtheil über historische Persönlichkeiten und Verhältnisse abweicht, so nimmt er fich boch nirgends die Mühe, diese Abweichungen durch Belegstellen zu rechtfertigen; wir finden in dem ganzen Werke auch nicht eine Rote, auch nicht ein Citat. Der Leser ift also gezwungen, dem Berfaffer auf gut Glud Glauben zu ichenken, wenn er an seiner Wahrheitsliebe nicht zweifeln will. Schmitt sagt, er hätte sich zur Aufgabe gestellt, "ohne Vorurtheil für diese oder jene Partei nach der absoluten Wahrheit zu forschen und gewissenhaft jedes Verdienst und jedes Bergeben aufzudecen". Aber Heinrich Schmitt gehört zu den historischen Schriftstellern aus der Schule Moraczewskis, der Schule, die von der falschen Prämisse ausgeht, daß die Regierungs= form eines Volkes die Nationalidee desselben ift, daß jede Veränderung ber Regierungsform der Nationalidee Gewalt anthut, daß die Ge= schichte eines Volkes nichts ist als die Entwicklung eines im Voraus aufgestellten Syllogismus. Auf diese Weise führt Schmitt den von Moraczewski in seiner polnischen Geschichte aufgestellten und nur bis ins 17. Jahrhundert durchgeführten Grundsatz weiter fort, zwar mit einem größeren Reichthum von Kenntnissen und einer schärferen Kritik, aber mit einer ebenso abgöttischen Verehrung seiner Lieblingsprämisse wie jener. Gine solche Auffassung ber Geschichte muß zu einer subjectiven Darstellung derselben führen; denn es ift höchft natürlich, daß, wer einmal die im Busen der Nation verbor= gene Idee aufgefunden, allenthalben nach ihr in den historischen Ereignissen zu forschen sucht und gegen alle Persönlichkeiten in der Geschichte, die gegen dieselbe in die Schranken treten, eine feindliche Stellung einnimmt. Die Volksherrschaft soll nach dieser Schule jene nationale Idee der Polen sein; wer gegen diese kämpft, wird unwiderruflich verdammt. Ein jeder Anhänger dieser Schule fühlt einen unaussprechlichen Widerwillen gegen einen jeden König von Polen, gegen jede Personlichkeit, die für die Regierung thatig ift, denn das Königthum ift eine Berzerrung der Rationalidee, der Bolksherrschaft, und Jedermann, der sich für die Regierung erklärt, wird damit der Rationalidee abtrünnig 1). Ob eine folche Methode für die Darstellung der historischen Wahrheit eine gunftige sein tann, überlaffen wir Bebermanns Entscheidung, uns scheint fie nur zu ben falschesten Resultaten zu führen. Sei dem, wie ihm wolle, so bleibt das Werk Schmitts doch nicht ohne Werth als eine reichhaltige, umfangreiche und detaillirte Sammlung cronologisch geordneter und pragmatisch verbundener Rachrichten; doch find, wie gesagt, seine Urtheile über Personlichkeiten und Ereignisse mit der größten Borsicht aufzunehmen. — Rach demselben Princip find auch die übrigen Werke Schmitts abgefaßt, sein Handbuch ber polnischen Geschichte, seine Darstellung des Zebrzydowskischen Rotosz (Aufruhr in gesetslicher Form) und seine Lebensbeschreibung Hugo Romatajs, Bicekanzlers von Polen unter Stanislaw August. In der Geschichte des Zebrzydowskischen Rokosz, jenem Aufruhr des polnischen Abels gegen Rönig Sigismund III, vertheidigt Schmitt selbstverständlich den revoltirenden Abel; wie könnte es auch anders sein? Unbegreislich ist es für uns nur, wie der Verfasser in der polnischen Adelsherrschaft eine wahre Bolksherrschaft sehen kann.

Berwandt in der Tendenz und ebenfalls vornehmlich mit der Bearbeitung der Geschichte des 18. Jahrhunderts beschäftigt ist Rassimir Jarochowsti, einer der Matadore der polnischen Historiographie in dem preußischen Antheile des ehemaligen Polens. Sein erstes und die umfangreichste Spoche behandelndes Wert ist eine Geschichte König Augusts II, von der dis jetzt nur der erste Band erschienen ist, welcher die Geschichte Augusts dis auf den Zeitpunkt darstellt, wo Karl XII den Boden der polnischen Republik betreten. Wir dewundern die Kühnheit, wenn dies nicht ein zu gelinder Ausstruck ist, des Berfassers, welcher die Geschichte der Regierung Augusts II, jener Zeit, in der so wichtige, ganz Europa betressende Ereignisse spielten, nur aus gedruckten Quellen (Zatusti, Parthenap,

<sup>1)</sup> Siehe Szujskis Recenston des Schmittschen Werkes im Przeglad Polski, Heft VIII vom Februar 1867; wir pflichten den Ansichten des Recensenten vollstommen bei.

Nordberg, Förster) zu schreiben gewagt hat, ja der nicht einmal Alles, was im Druck erschienen war und diese Zeitperiode betraf, so die Correspondenz Polignacs, gekannt hat. Er hat alle Archive, das Dresdener und das Ropenhagener, das Stockholmer und das der Fürsten Czartorysti zu Paris unberührt gelassen. Welche Resultate also ein solches Studium erlangen konnte, liegt klar am Tage. Auch er gehört zu der bereits genannten Schule, die sich die Ergründung ber Ursachen des Berfalls der polnischen Republik, der Quelle der im vorigen Jahrhunderte über das unglückliche Land hereinbrechen= ben Schläge zur Aufgabe gemacht; auch er gehört zu ben Abepten jener historischen Schule, welche die Verfassung des polnischen Landes, die sich im 17. und 18. Jahrhundert gebildet, für ein wahres Beiligthum des nationalen Geistes, für den höchsten Ausbruck ber politischen Entwicklung der polnischen Nation ansieht. "Diese Berfaffung", so lauten die eigenen Worte Jarocowskis, "was man ihr auch vorwerfen kann, ist und bleibt für immer ein großes und ruhmreiches Denkmal unserer Collectivreife, unseres politischen Berftandes; . . . der Augenblick, um ihre Größe, ihre Tiefe einzusehen und anzuerkennen, ist noch nicht gekommen". "Das distinguere tempora, sagt einer ber besten polnischen Recensenten, ift dieser Schule ebenso fremd und unerwünscht, wie das rerum cognoscere causas" 1). — "Wer würde nicht ben Staat hochschähen", sagt Jarochowski an einer anderen Stelle, "ber an der Spiße seiner Constitution den Ausspruch geschrieben hat: Neminem captivabimus, nisi iure victum". Aber dieser Rechtsspruch hat nichts mit der Constitution des Reiches gemein gehabt, mit der Constitution des Wahlreiches, der adeligen Selbstherrschaft. Der Verfasser beschuldigt die Einwohner, daß sie es nicht verstanden haben, sich zu der Höhe ihrer Berfaffung zu erheben; aber von welcher Art mußte, fragen wir, diese Berfassung sein, wenn sie solche Menschen entwickelt Alles Unglück Polens wird der Verderbniß des 18. Jahrhat. hunderts zugeschrieben; nur das officielle, das amtliche Polen soll ver= dorben gewesen sein, nur die Magnaten, die polnischen Würdenträger

<sup>2)</sup> Siehe Julian Klaczłos ausgezeichnete Kritik des Jarochowskischen Werkes in Roczniki Polskiezlat 1857 - 1861, Band I, S. 360—887.

und Herren sollen die Ehre der Nation feil geboten haben, sollen Pensionen von fremden Sofen genommen, die politischen und socialen Zustände demoralisirt und den Staat an den Abgrund gebracht ha= ben. Die Gesammtheit der Nation aber (d. h. die Gesammtheit des Abels, benn bas verstand man in Polen unter bem Ausbrucke Ration) war rein und frei von jedem Fehl, sie sündigte vielleicht durch Unwissenheit, aber nie durch bosen Willen. "Tugend, nationaler Verstand, Rechtschaffenheit, Pflichtgefühl gegen sich und das Land waren lediglich das Eigenthum dieses zwar unwissenden, aber rechtschaffenen und seine Würde anerkennenden polnischen Abels". Auf diese Weise raisonnirt der Verfasser, aber eine solche Eintheilung einer und derselben politisch gleichberechtigten Gemeinschaft in Sohne des Lichts und der Dunkelheit, in Kinder des Ormuzd und des Ariman ift durchaus unbegründet, man nehme nur die zahlreichen Denkwürdigfeiten aus jener Zeit zur Hand, um sich bom Gegentheil zu überzeugen. So hat also dieses Werk, weder was die Reichhaltigkeit des Materials noch was die Art und Weise der Darstellung anbetrifft, irgend einen größeren Werth. Wir hoffen jedoch, daß der zweite Band reichhal= tiger und ergiebiger ausfallen wird, da der Berfasser unterdeß um= fassende Studien in dem Dresbener und Ropenhagener Archiv gemacht hat. — Ein anderes Werk Jarochowstis trägt den Titel: Historische Erzählungen und Studien, bis jett zwei Bände. Es ist dies eine Sammlung bon Abhandlungen bon fehr berichiedenem Werth; der erste Band enthält: 1) Die Chronik Helmolds, 2) Die Einnahme Posens durch die Tarnogroder Conföderaten am 24. Juli 1716, 3) Die Wefangenschaft bes Truchses von Posen und Staroften von Ropanic Franz Poninsti auf dem Sonnenstein im J. 1734, 4) Der Aufstand Rosciusztos in Aurland, 5) Eine Erinnerung aus ben Zeiten Südpreußens; — ber zweite Band: 1) Ueber ben Danziger Handel mährend der Ordensherrschaft, es ist dies weiter nichts als eine um= ständliche Inhaltsangabe der gefrönten Jablonowskischen Preisschrift von Theodor Hirsch unter dem Titel: Danzigs Handels- und Gewerbegeschichte unter der Herrschaft des deutschen Ordens, 2) Die Familie Sobieski, ein auf Grund ber durch Sigismund Helcel beröffentlichten Correspondenz Johann Sobiestis, von der wir noch weiter unten sprechen werden, geschriebener Effan, 3) Die Gefangen-

nahme Jakobs und Konstantins, Gebrüder Sobieski, durch August II in der Nähe von Breslau am 27. Februar 1704, 4) Des Starosten von Rawa Grudziński Zug nach Polen im J. 1712, 5) Die Berliner Zeitung (die Vosische) als Material zur Geschichte Polens im 18. Jahrhundert; der Verfasser sieht die Vossische Zeitung als eine der Hauptquellen für die polnische Geschichte des vorigen Jahrhunderts an, er theilt die in ihr über Polen enthaltenen Nachrichten aus dem Jahre 1727 mit und entwirft nach ihr eine kurze Stizze der Ereignisse aus den folgenden Jahren bis zum Tode Augusts II, man findet darin aber nichts, was nicht bereits anderweitig bekannt wäre; die folgenden Jahrgänge sollen nach dem Berfasser viel wich= tiger sein; 6) Die Thorner Angelegenheit aus dem Jahre 1724; diese bekannte Affaire, in Folge beren elf Menschen zum Tode ver= urtheilt worden sind, wird der polnischen Geschichte nie viel Chre machen; der Berfasser macht hier einen vergeblichen und durchaus mißlungenen Versuch die polnische Regierung zu entschuldigen und weiß zu waschen: statt eine Handlung zu verdammen, die nur das strengste Urtheil verdient hat, läßt er sich in Sophismen ein, die Niemanden überzeugen; die Darstellung der ganzen Affaire kann nur den ent= gegengesetzten Eindruck, als den, welchen er erwartet, machen.

Das neueste Werk Jarodowstis, nicht umfangreich, aber bon höherem Werth als die vorigen, ist: Großpolen während des ersten schwedischen Krieges von 1655 bis 1657. Meist nach handschrift= lichen, in dem Posener Archiv befindlichen Materialien bringt der Berfasser viel Neues und Interessantes. Er zeigt unter Anderem, daß die Großpolen, vorzüglich aber die Dissidenten, eigenmächtig durch jene berüchtigte Capitulation zu Ujsc dem schwedischen Könige den Weg nach Polen geöffnet haben. Dem von Karl Gustab mit , Polen begonnenen Ariege lag bekanntlich kein eigentlicher casus belli zu Grunde; die von ihm publicirte Proclamation enthielt Sophismen, die sich nicht beweisen ließen. Ein Theil seiner Armee, 17000 Mann unter dem Befehle des Feldmarschalls Wittenberg, bildete seinen Bor= trab und wandte sich nach Großpolen. Nachdem er vom Kurfürsten von Brandenburg die Erlaubniß erhalten, durch einen Theil des brandenburgischen Gebietes marschiren zu dürfen, überschritt er am 21. Juli 1655 unter Trompetenschall und Pautenschlag bei Hein-

ì

richsborf die polnische Grenze und lagerte sich bei Czaplinet. Heer von 17000 wohlbewaffneten und gutgeschulten Solbaten stand auf einmal den irregulären Haufen des polnischen sogenannten allgemeinen Aufgebotes gegenüber. Das Resultat bes bevorstehenden Rampfes zwischen den Beteranen aus dem 30jährigen Ariege und bem polnischen Abel war nicht zweifelhaft. Rach einem Keinen Gefect begannen sofort die Unterhandlungen. Radziejowski, welcher den schwedischen Feldmarschall begleitete, verstand es wohl auf seine Landsleute einzuwirken. Nachdem man mehrere Stunden unterhandelt, unterschrieben am 25. Juli 1655 im Ramen bes Abels ber Posener und Kalischer Wojewodschaft Christoph Opalin'sti, Andreas Karl Grudzinsti, Maximilian Miastowsti, Paul Gembicki und Andreas Stopedi jene berüchtigte Capitulation von Ujsc, durch welche die Wojewobschaften den König Karl Gustav als ihren Herrn und König anerkannten und ihm ganz Großpolen mit allen festen Platen abtraten. Die Nachricht hiebon gelangte bald nach Posen; schon am 26. Juli vom frühen Morgen an hörte man das Geschrei ber aus der Stadt Flüchtenden: Fliehe, wer kann, denn der Schwede kommt zu Mittag. Nonnen, Kaufleute, Frauen flohen nach allen Richtungen mit ihren Rostbarkeiten; bald kamen die beiden Wojewoden Opalinsti und Grudzinsti an, beriefen den Magistrat auf das Rathbaus und zwangen ihn, der die Stadt zu vertheidigen gesonnen gewesen, durch Drohungen jum Schweigen: der Frieden sei geschlossen, fie müßten die Schweden gastfreundlich aufnehmen. Nachdem sie ihre Absicht erreicht, verließen Beibe die Stadt. Bald nach ihrer Abreise brach ein starkes Gewitter aus, und während es noch in voller Rraft wüthete, erschienen die ersten schwedischen Reiter im Bereiche der Stadt. Die vom Verfasser benutte Chronik des Benedictiner-Frauenklosters zu Posen schildert den Einzug der Schweden folgen= dermaßen: "Nach der Abreise der Aebtissin und mehrerer Schwestern erschienen die Schweden am Tage der Heil. Anna (26. Juli) bald nach Mittag in der Stadt und fingen noch an demselben Tage zu rauben an. Unsere Herren waren noch vor ihnen angekommen, der Wojewode von Posen mit dem von Kalisch, und befahlen der Stadt sich zu ergeben, ein schwedischer Trompeter begleitete sie. Als die Bürger ihren Befehl nicht ausführen wollten und behaupteten, sie

wären im Stande sich zu vertheidigen, sagten die Herrn: Wenn ihr Euch vertheidigen werbet, werden wir gegen Euch sein, und dann wird es Euch schlecht ergehen, denn wir haben uns schon Alle dem Könige von Schweden ergeben. Da wußte der Rath sich nicht zu helfen und widersprach nicht; der Trompeter verkündete also, daß die Schweden unbehindert in die Stadt einziehen könnten. Den Tag darauf tam der schwedische Commandant, ein Commissär und mehrere bobere schwedische Officiere an, unsere Herren aber verließen eilig die Stadt. Es wurde sofort befohlen, dem vor der Stadt befind= lichen Heere Fourage zu liefern: täglich 30 Ochsen, 100 Schafe, 3000 Laib Brod, 100 Tonnen Bier; außer benen, welche man in die Stadt aufnehmen mußte, waren ihrer noch vor derselben eine große Menge, Alles elend und abgemattet. Sie fagten später selbst ju den Unfrigen: wenn von Euch nur 300 wohlgerüftet gegen uns ausmarschirt wären, so hättet Ihr uns mit Leichtigkeit überwunden, tropbem daß wir an die 7000 waren". Die Lage des Landes war eine schreckliche. Bei jedem vorkommenden Zwist wandte sich ber Rläger an den nächsten schwedischen Befehlshaber. Derselbe versagte nie seine Hilse; er erschien gewöhnlich personlich mit etlichen bewaffneten Reitern und Fußgängern in dem Dorfe, doch vergaß er nie feinen eigenen Vortheil: nachdem er den Willen des Klägers voll= zogen, nahm er alles Hausgeräth weg, vor Allem Waffen, Jagdgerath, Sättel, Zäume, dann untersuchte er den Speicher, confiscirte das Getreide, die Wolle und verkaufte es sofort an die brandenburgischen Raufleute, welche auf solchen Erwerb lauerten. Doch hatte er auch baran noch nicht genug, er nahm nun ben Sbelmann selbst vor, frug nach seinem Gelde. Gestand er nicht, so hatte man Martern bei ber Hand; gewöhnlich wurde eine Gattung derselben mit großem Erfolg angewandt: das Einschrauben der Finger in die Der Verfasser führt aus dem Liber Relationum des Posener Archivs zahlreiche Beispiele an. Alles dies geschah in vollkommener Friedenszeit, während das Land aufs Strengste die Bedingungen der Capitulation von Ujsc erfüllte und sich widerstands= los in sein Schickal ergab. Das waren die Früchte ber verräthe= rischen Uebergabe des Landes. Der Schwede wüthete mit dem größten Terrorismus, er schien sich die Aufgabe gestellt zu haben.

das Land in eine Wüste umzuwandeln. Das Traurigste hiebei war noch dies, daß bei solchen Gewaltthaten und Beraubungen gewöhn= lich polnische Einwohner die Rolle von Spionen, Führern und Aufwieglern übernahmen, am Bäufigsten zwar einer der "Haulander", Colonisten, aber auch sehr häufig Polen von Geburt, Sdelleute. Eine gleichzeitige Quelle drudt ihr Bedauern darüber folgendermaßen aus: "Ohne Rücksicht auf die Strenge des gemeinen Rechts gegen Berrather, noch auf das beklagenswerthe Schickfal des Baterlandes nahm der Abel Dienste bei den Schweden und Brandenburgern contra patriam an und handelte more hostium rebelles". Im weiteren Berlaufe seines Werkes macht der Verfasser den Schriftstellern, welche diese Zeit behandelt, den Vorwurf, daß fle zu glimpflich die polnischen Dissidenten beurtheilt hatten und führt zum Beweise seiner Behauptung viele Thatsachen an, aus denen hervorgehen soll, daß der protestantische Adel sich größtentheils mit dem Feinde verbunden hatte. War dies aber nicht die Folge der mit der Regierung Sigismunds III eingeführten und vorher in Polen nicht practicirten Intoleranz und Bedrückung der Dissidenten? Wenn man den polnischen Protestanten mit Recht den Vorwurf zu machen befugt sein soll, daß fie fich mit dem Landesfeinde verbanden, um wie viel ftrenger muß man die katholischen Sdelleute beurtheilen, die dasselbe thaten, ohne zu ihrer Handlungsweise die Beweggründe zu haben, welche jene hatten. Und dies thut der Verfasser nicht. Der Adel hatte die Capitulation zu Ujsc geschlossen aus rein materiellen Rücksichten; um seine Besitzungen vor den Verheerungen des Krieges zu sichern, wurde das Land an den Schweden abgetreten. Es waltete eine gerechte Nemesis darin, daß er trot jener verrätherischen Handlung bennoch daffelbe Ungemach zu tragen, dieselben Berfolgungen zu erleiden hatte, als ob er mit dem Schweden Krieg geführt hatte. Die Capitulation brachte ihm nicht nur keinen Bortheil, sondern bedeckte ihn noch obendrein mit Schimpf und Schande. Wenn so ber Berfasser auch unserer Ansicht nach in seinem Werke keinen unbedingt unparteiischen und gerechten Standpunkt einnimmt, so können wir doch aus seiner Arbeit in Folge des beigebrachten reichhaltigen, handschriftlichen Materials manches Wichtige, Neue und Interessante erfahren. Rasimir Jarochowski ist überhaupt ein Schriftsteller mit Talent, es mangelt

ihm nur ein gründliches geschichtliches Studium: von Fach Jurist, betreibt er die Geschichtswissenschaft nur nebenbei, auf Dilettanten= weise. An diese Besprechung der wissenschaftlichen Erzeugnisse Ja=rochowskis wollen wir nun die Beurtheilung der Arbeiten zweier anderer, demselben Landestheile angehöriger Geschichtschreiber ansschließen, nämlich L. Wegners und Wladisl. Nehrings.

Der erste Leon Wegner gehört ebenfalls unter die bekannten Größen der polnischen Historiographie, doch verdient er unserer Ansicht nach keineswegs ben erlangten Ruf. Wir muffen ihm vollkommen das Recht absprechen, sich Historiker zu nennen. Auch er ist in diesem Face nur ein Dilettant und steht, was geistige Begabung anbetrifft, tief unter dem eben besprochenen Schriftsteller. Seine Arbeiten entbehren jeder Kritik, sind nur höchst dürftige und trockene Compilationen und Zusammenstellungen roben Materials, sein geschichtlicher Gesichtstreis ist ein äußerst beschränkter, das benutte Material ist nicht verarbeitet, sondern auf vollkommen rohe Weise nur aneinander gereiht und durch einige Phrasen nothdürftig ver= bunden: wir können darin Fleiß und Ausdauer, aber keine Spur von historischem Geschick erseben. Wenn von seinen Arbeiten irgend eine auf historischen Werth Anspruch haben darf, so ist es die mit bem Titel: Johann Oftrorog, Doctor der Rechte, Wojewode Posen und sein Memorial über die Einrichtung der Republik. Das Werk beschäftigt sich mit dem Leben und den Reformprojecten des großen polnischen Staatsmannes aus dem 15. Jahrhunderte, dessen Namen wir oben genannt. Das benutte Material ift, wenn auch nicht auf eine vollkommene, boch wenigstens auf eine gemäßigten Ansprüchen zusagende Weise verarbeitet. Nicht so in den übrigen Arbeiten des Verfassers, die sich mit der Geschichte des 18. Jahr= hunderts beschäftigen; es sind die folgenden: die Conföderation der großpolnischen ` Wojewobschaften vom 20. August 1792, die Geschichte des 3. und 5. Mai 1791, der letzte Reichstag zu Grodno in den Tagen vom 26. August bis zum 23. September 1793. Um einen Begriff von der Art der Behandlung des Stoffes, deren sich der Verfasser bedient, zu erhalten, stelle man sich vor, daß Jemand die Geschichte eines der Reichstage des norddeutschen Bundes auf die Beise schriebe, daß er aus den stenographischen Berichten wörtlich alle Reden copirt, diese durch einige Phrasen verbindet und bas Ganze als eine Geschichte bes Reichstages bem Publicum übergiebt. Wir werden in einer solchen Arbeit eine Materialiensammlung zu ber Geschichte des Reichstages haben, die werthvoll sein wird, wenn die Materialien schwer zugänglich, werthlos, wenn dieselben für Jebermann leicht zu haben sind. Auf dieje Beise bearbeitet Begner seinen Stoff. Um endlich uoch ein Beispiel seiner Kritiklosigkeit anzuführen, wollen wir nur einen Fall erwähnen. Der Berfaffer erzählt in seinem "Reichstag zu Grodno", daß, während noch die Sitzungen desselben dauerten, Thadaus Rosciuszto nach Grodno gekommen sei und daselbst mit hervorragenden Personlichkeiten, wie Fürft Abam Czartorysti, Fürst Rasimir Sapieha, General Byszewsti meist in bem Hause des Deputirten Arasnodobsti oder der Fürstin Oginista über die Rettung des Baterlandes verhandelt habe. Man hatte sofort Emissäre ins Land abgesandt und umfassende Anstalten zu einem bewaffneten Aufstande getroffen. Als Beleg für diese Erzählung werden die Denkwürdigkeiten des Oberften Joseph Dominik Gafianowski An diesem ganzen Geschichtden, welchem ber Berfaffer eine große Wichtigkeit beimist, ift nicht ein wahres Wort. Die angeführte Quelle ift nichts als ein Gewebe von Lügen und abgeschmadten Fabeln. Der Verf., der sich doch speciell mit der Geschichte dieser Jahre beschäftigt, hatte wenigstens wissen sollen, daß Rosciuszko damals gar nicht in Polen anwesend war, er ift in Dregben gewesen; ebenso konnten bie anderen Bersonen, wie Czartorysti, Sapieha sich nicht in Grodno aufhalten. Wegner hat einem Buche historische Wichtigkeit beigemessen, welches nicht den geringften Werth hat.

Wladislaw Rehring ist der Berfasser von drei sehr wichtigen und werthvollen Schriften: den kritischen Bearbeitungen der Erzeugnisse dreier polnischer Geschichtschreiber aus dem 16. Jahrhundert, Reinhold Heidensteins, Joachim Bielstis und Johann Demetrius Solikowstis. Man merkt es dem Verfasser an, daß er ein gründliches Studium durchgemacht und aus einer guten Schule hervorgegangen ist. Er sagt uns in der Einleitung zu einer dieser Schriften, daß er außer diesen drei Historikern noch die Werke Orzelskis und Fredros kritisch bearbeiten wolle, als Einleitung zu einer Biographie des großen polnischen Staatsmannes Johann Zamojski, die er abzufassen gedenke. Es würde uns sehr freuen, wenn er in der Lage wäre, sein Versprechen zu halten, denn nach den gegebenen Proben können wir uns von seinen Arbeiten nur das Beste versprechen.

Eine Geschichte ber Befreiung Polens unter Johann Rasimir (1655—1660) hat der k. k. Professor der Geschichte an der Jagiel= Ionischen Universität zu Krakau, Anton Walewski veröffentlicht. Der Berf. ist auch dem beutschen gelehrten Publicum bekannt durch seine berüchtigte Geschichte des Raisers Leopold und der heiligen Ligue. Ich nenne dieses Werk berüchtigt, denn es giebt wohl kein anderes Buch, das, geradezu gesagt, so verrückte Ideen enthielte, wie das eben genannte; ich brauche nur daran zu erinnern, daß der Berf. steif und fest behauptet, daß die Griechen als sie unter Leonidas, Miltiades, Themistotles heldenmüthig die Angrisse der Barbaren zurückwiesen, nur die Borläufer der Oesterreicher waren, die sich dasselbe Berdienst um die Menschheit errungen haben, oder daß Metternich, als er zu Dresden 1813 mit Napoleon wegen des Friedensschlusses berieth, sich zu wenig besorgt um das Seelenheil des Raisers gezeigt hätte. Walewsti ist österreichischer als der Raiser von Desterreich, katholischer als der Pabst selbst. Sein Conservatismus, seine Parteilichkeit, seine tendenziösen Bestrebungen über= schreiten alle Grenzen. Diesem Charatter ift er auch in bem in polnischer Sprache geschriebenen Werke treu geblieben: es scheint, daß er dies Thema nur deßhalb gewählt hat, um zu zeigen, wie ebel= müthig die Politik Oesterreichs für Polen stets gesinnt war, wie viel sie zur Rettung des Landes beigetragen. Bisher ift nur ein Band erschienen, welcher einen anderthalbjährigen Zeitraum vom Juli 1655 bis jum Januar 1657 umfaßt. Es wäre zu umftändlich, hier den Inhalt des ganzen Werkes anzugeben; wir wollen nur darauf hinweisen, daß der Verfasser dem österreichischen Raiserhause haupt= sächlich die Rettung Polens zuschreibt. Bis zur Schlacht von War= schau hatte bekanntlich Kaiser Ferdinand dem Schicksale Polens gleichgültig zugeschaut; seine ganze Hilfe für den unglücklichen Polen= tonig beschränkte sich barauf, daß er ihm Zuflucht in seinen Grenzen gestattete. Erst nach jener Schlacht begann die österreichische Diplo-

;

matie für Polen thätig aufzutreten. Raiser Ferdinand schickte seine Gesandten, den Baron Chrbach und den Priefter Alegretti nach Polen ab, welche gemeinschaftlich mit ben polnischen Abgeordneten den Moskauer Hof auf die Seite Polens ziehen oder wenigstens in einer neutralen Stellung erhalten sollten. Die öfterreichischen Besandten hatten den Auftrag in keinem Falle in eine Abtretung polnischen Gebietes an Rußland zu willigen, dem Czaren ein Bundniß mit dem Kaiser und der polnischen Krone anzubieten und es zu keiner Entscheidung über die Candidatur des Czaren oder seines Sohnes zu dem polnischen Throne nach dem Tode des Königs tommen zu lassen. Auf dieser Basis tam auch nach mehrwöchentlichen Berathungen zu Nieminza bei Wilna ein Bertrag zwischen den österreichischen, polnischen und russischen Bevollmächtigten zu Stande, der im November 1656 zum Abschluß eines Waffenstillstandes zwischen der Republik und dem Czarenreiche führte. So hatte Polen wenigstens von dieser Seite den Ruden gedeckt. Unterdeß bearbeiteten die kaiserlichen Diplomaten Baron Lissola und Fragstein den Brandenburger Kurfürsten und den schwedischen König, um auch fie zum Abschluß eines Friedens mit Polen zu bewegen. Als aber alle Unterhandlungen zu keinem Ziele führen wollten, entschloß sich der Kaiser in ein noch innigeres Verhältniß zu Polen zu treten: am 1. December 1656 tam es jum Abschluß eines Schutz- und Trutzbündnisses zwischen Oesterreich und Polen. Soweit reicht die Erzählung Walewstis; sein Hauptverdienst besteht gerade in der Darlegung dieser diplomatischen Berhältnisse. Mit einem reichbaltigen Material aus dem Wiener Archiv versehen, konnte er hier Bieles an den Tag bringen, was bisher gänzlich unbekannt war. steht er in seiner Darstellung auf einem so parteiischen Standpuntte, daß wir Anstand nehmen müssen, ihm sogar da zu folgen, wo er archivalische Documente als Belege anführt. Wer in der Beurthei= lung von Personen und Verhältnissen von so tendenziösen Ansichten geleitet wird, wer fich zu so abstrusen Ideen bekennen tann, wie er. wird uns nie ein volles Vertrauen zu seiner Benutung archivalischen Materials einzuflößen vermögen. Die Absonderlichkeit seines Standpunktes zeigt sich auch in den Urtheilen, die er über die polnischen Konige Wladislam IV und Johann Kasimir ausspricht. Es ist geschichtlich festgestellt und allgemein anerkannt, daß König. Wladislaws Regiezung sich durch vieles Gute, Schöne und für den Staat Bortheilshafte auszeichnet (man lese nur Szajnochas Meisterwert: zwei Jahre unserer Geschichte), wenn troßdem seine Regierung nicht so viel Gutes hervorgebracht, wie er es verdient hatte, so war es nicht seine, sondern seiner Unterthanen und der herrschenden Berhältnisse Schuld, und doch beliebt es Herrn Walewsti die Regierung dieses Monarchen stets "eine blödsinnige" zu nennen, wogegen für ihn Johann Kassimir, dem es in Wirklichkeit an allem politischen Geiste, an aller Feldherrnbegabung gesehlt hat, "ein Staatsmann, Feldherr und Soldat erster Größe" ist. Eine solche Ansicht reicht allein hin, die Aussassung des Verf. zu charakterisiren.

Bon ähnlichen abgeschmackten und übertriebenen Ideen wird auch ein anderer polnischer Schriftsteller geleitet Morit Graf Dziedu-Szydi, der Berfasser mehrerer historischer Werke, unter denen wir hervorheben: Zbigniew Olesnicki und sein Zeitalter; Beter Starga und sein Zeitalter; der heilige Stanislaw, Bischof von Krakau, vor der heutigen historischen Kritik. Auch von ihm könnten wir sagen, er ift katholischer, als der Pabst selbst, und da nun alle seine Werke gerade solche Epochen behandeln, wo der Ratholicismus mit diesen oder jenen Verhältnissen in Collision gerieth, so sind sie beinahe volltommen unbrauchbar. Diese Werte liefern ben augenscheinlichen Beweis, daß der Verfasser als wissenschaftlicher Historiker nicht angesehen werden kann; er ist so tendenziös, daß er eben wegen dieser Tendenz jeden Augen= blick bereit ist, die Wahrheit zu opfern, historische Facta in ihr Gegen= theil umzugestalten ober in einem solchen Lichte darzustellen, wie es ihm gerade zur Harmonie des zu entwerfenden Bildes, zur Bestätigung seiner Schlüsse nöthig erscheint. Seine Werke sind für den Hiftoriker ohne Berth; sie erweden nur in jedem vernünftigen Leser ein großes Leid darüber, daß er sieht, wie ein Schriftsteller von solcher Begabung, der in so anmuthiger und anziehender Form zu schreiben versteht, sein Talent mißbraucht und so freiwillig dem hohen Standpunkt entsagt, ben er in der historischen Literatur seines Baterlandes einzu= nehmen berechtigt sein könnte. In der an letter Stelle genannten Schrift hat sich der Verf. die Aufgabe gestellt, zu zeigen, daß Alles, was Czaci, Lelewel, Szajnocha, Bielowsti, also die Kornphäen der polnischen Historiographie, über den Krakauer Bischof berichtet haben, baarer Unsinn ist. Der Graf ist empört über die Kühnheit dieser im Bergleiche mit ihm untergeordneten Größen, die es wagen können, an einem Heiligen irgend einen Makel auffinden zu wollen. Was sicht es ihn an, daß jene Gelehrten ihren Ausspruch nach den Resultaten eines gründlichen Studiums gethan haben, daß sie die Quellen der Geschichte des Mittelalters besser kennen, als er es sich hat träumen lassen; für ihn ist der Krakauer Bischof a tout prix ein Heiliger, und deßhalb darf er nichts Böses begangen haben, und wenn die gleichzeitigen Quellen wirklich davon berichten, so ist es entweder erlogen oder von Anderen in dieselben hineingeschmuggelt worden. Die Gründe, mit welchen der Bers. gegen die Behauptung jener Historiker ankämpst, sind derartig, daß man seine Schrift höchstens zur Belustigung lesen kann 1).

Dieselbe Zeit, wie das Werk Walewskis behandelt eine andere Schrift unter dem Titel: Das Project der Wahl eines Thronfolgers bei Lebzeiten Johann Kasimirs und die Abdication desselben von Wladislaw Seredyn'sti. Der Verf. stellt hier die höchst interessanten diplomatischen Intriguen der Marie Luise und des polnischen Hofes dar, welche die Wahl eines Nachfolgers bei Lebzeiten Johann Rasimirs, der keine Nachkommenschaft hatte, bezweckten. Es war dies ein Project, welches gewöhnlich auf den heftigsten Widerstand des Adels stieß, der dadurch seine Wahlrechte beeinträchtigt zu sehen glaubte. Bei diesen Intriguen war bekanntlich beinahe der ganze Continent betheiligt. Der Verf. theilt sein Werk in brei Theile: der erste Abschnitt zeigt uns, wie das Project der Wahl eines Nachfolgers bei Lebzeiten des Königs im Kopfe der Königin Marie Louise als ein Rettungsmittel für das Land entstanden, wie sie dasselbe mit der Bitte um Unterstützung den fremden Höfen mit-

<sup>1)</sup> Es handelt sich dabei hauptsächlich um eine Stelle in der Chronit des Gallus, welche lautet: "Illud enim multum sibi nocuit (sc. Bolezlavus rex Poloniae), cum peccato peccatum adhibuit, cum pro traditione pontisicem truncationi membrorum adhibuit. Neque enim traditorem episcopum excusamus, neque regem vindicantem sic se turpiter commendamus". Gallus bei Bielowsti, Monumenta Poloniae historica, S. 422.

getheilt, aber von Allen im Stiche gelassen wurde; der zweite Abschnitt stellt uns dar, wie der Vorschlag dem polnischen Abel mitgetheilt wurde, und auf welch heftigen Widerstand er allgemein stieß, er schildert uns den Tod der Königin und die Abdication des Königs; der dritte endlich beschäftigt sich mit dem Verlauf der Reichstage während des Interregnums und mit dem Scheitern der Bewerbungen aller Throncandidaten, dis der Gedanke des Thronvicekanzlers Olszowski bei dem Adel Eingang fand und die Wahl auf Michael Wisniowiecki lenkte. — Es ist dies eine durch die polnische Historiographie noch verhältnismäßig am Eingehendsten und Speciellsten bearbeitete Periode; denn dasselbe Project wird noch von einem anderen Geschichtschreiber J. A. Plebanski in seinem Werke: Johann Kassimir und Warie Louise Gonzaga behandelt.

Mit der Geschichte eines speciellen Landestheiles des ehemaligen Polens beschäftigt sich S. Morawski in seinem zweibandigen Werke: Das Land Sabcz mit den Zipser Städten und dem Her= zogthum Oswiecim. Der erfte Band (249 Seiten) behandelt die Zeit der Piasten, der zweite (422 S.) die der Jagiellonen. Es ist dies keine im Zusammenhang erzählte Geschichte des Sadczer Lan= bes, sondern eine Sammlung von Allem, was nur diesen Landes= theil betreffen kann, eine Sammlung, beren einzelne Bestandtheile durch die Bemerkungen des Verfassers mit einander verbunden sind. Wir finden hier höchst zahlreiche Urkunden, welche noch nirgends gedruckt worden und bisher unbekannt waren, wir finden hier Sagen und Volkslegenden, Beschreibungen von Schlössern, Städten, Dörfern, Schilderungen des Volkes, seiner Sitten, Gebräuche u. d. m. Das Buch hat nicht den Werth einer zusammenhängenden geschichtlichen Darftellung, sondern einer Sammlung. Morawsti kennt den be= handelten Landestheil durch und durch, er hat jeden Winkel desselben durchwandert, alle Klöster, Kirchen und Privatwohnungen durchstöbert. Sein Zweck war ein allseitiges Bild des Sadczer Landes zu entwerfen, welches nicht nur die hervorragenden geschichtlichen Per= sonlichkeiten und Ereignisse umfassen möchte, sondern auch die häuß= lichen Berrichtungen der Menschen, welche nicht vor die Schranken der Geschichte getreten sind: die täglichen Erlebnisse des Alltagslebens, die Gebräuche, die Vergnügungen, die Tracht, die Beschäftigungen

die Vorurtheile, den Glauben des Volkes, der Städter und des Adels, der Eingeborenen und der Colonisten, der Weltlichen und Geistlichen; diesem Bilde wollte Morawski den eigenthümlichen Localton verleihen durch Schilderung der dafigen Gegenden, Berge, Felder und Wälder. Einer so hohen Aufgabe entsprachen die Kräfte des Verfs. nicht, es fehlt dem Werke an jedem inneren Organismus, an einer lebensfrischen Harmonie. Die bis ins Aleinlichste inne gehaltene Gronologische Ordnung, durch welche häufig Ereignisse und Handlungen von der entgegengesetzteften Natur neben einander gestellt werden, hat dem Werke einen haotischen Charakter verliehen und es zu einem Quoblibet gemacht, in dem der Leser sich auf keine Weise zurechtfinden kann und weder aus noch ein weiß. Diese Mängel hat bas Werk als organisches Ganze betrachtet, aber auch als Materialiensammlung leidet es an manchen Gebrechen. Wer es zu wissenschaft= lichen Zweden studiren will, wird durch den Mangel jeder wissen= schaftlichen Genauigkeit und einer völligen Kritiklofigkeit in den angeführten Citaten abgeschreckt: Morawski giebt die historischen Urkunden nur in polnischer Uebersetzung, kürzt ab, läßt die für ihn minderwichtigen Absätze und Formeln weg, führt gar nicht oder wenigstens sehr unzureichend an, woher er sie entnommen. Daher fehlt dem Werke des Verfs. die Autorität, auf die es, wenn es als historische Quelle gelten sollte, Anspruch haben müßte. In Folge dieser Ungenauigkeit und Kritiklosigkeit kann Morawskis Buch für keinen gewissenhaften Historiker als Quelle dienen, auf die er sich in zweifelhaften Fällen berufen könnte. — Ein ähnliches Thema behandelt und einen gewissermaßen ähnlichen Charakter trägt das Werk von T. G. Stedi: Wolhynien in statistischer, historischer und archäologischer Hinsicht.

Michael Balinsti, ein auch aus früheren Jahren sehr vortheilhaft bekannter Schriftsteller, hat in letter Zeit ein wichtiges und
reichhaltiges Werk publicirt: Die ehemalige Universität zu Wilna,
ein Versuch zu ihrer Geschichte von ihrer Vegründung im Jahre 1579
bis zu ihrer endgiltigen Umgestaltung im Jahre 1803. Der Verf.
theilt sein Buch in zwei Abschnitte ein: der erste umfaßt die Geschichte der Begründung einer höheren Schule zu Wilna durch die Jesuiten, die Erhebung derselben zum Range einer Akademie durch
König Stephan Bathory und ihre weitere Entwickelung unter der

Leitung des Jesuitenordens bis zur Aufhebung desselben in Litthauen im Jahre 1773; der zweite enthält eigentlich nur die Lebensbeschrei= bung Poczobuts, des ersten Rectors der Hauptschule im Großherzogthum Litthauen, nachdem ihre Berwaltung aus den Händen der Jesuiten in die der weltlichen Regierung übergegangen mar. Schranken dieser Biographie find indeß soweit gezogen, daß fie zu= gleich auch die specielle Beschichte der Hauptschule vom Jahre 1773 bis 1803 umfaßt, d. h. bis zu dem Augenblicke, wo die frühere Afabemie in eine vollständige Universität umgewandelt wurde. gesehen von der Wichtigkeit und Correctheit des ganzen Werkes, wird ihm noch ein höherer Werth durch die Beilagen verliehen, in welchen wir alle auf die Geschichte der Universität bezüglichen historischen Urkunden, Privilegien, Briefe, Statute und den Abdruck zweier höchst seltener Broschuren finden. — Im Anschluß an diese kurze Besprechung der wichtigen Arbeit Balinskis wollen wir auch auf die ebenfalls die Geschichte des Unterrichts= und geistlichen Wesens im ehemaligen Polen betreffenden Werke J. Lukaszewiczs hin= weisen. Ihre Wichtigkeit, Gründlichkeit und der Reichthum des dargebotenen Materials machen es uns zur Pflicht, . sie zu erwähnen, obgleich sie eine kurze Zeit vor den sechsziger Jahren unseres Jahr= hunderts abgefaßt und publicirt worden sind. Der jett noch lebende Berfasser, von dem aber seit mehreren Jahren nichts Neues mehr erschienen ist, gehört zu den gründlichsten Forschern der neueren polnischen Historiographie. Die Titel seiner Hauptwerke sind die folgenden: 1) Geschichte des helvetischen (calvinischen) Glaubensbe= tenntnisses im ehemaligen Rleinpolen; 2) Geschichte der Schulen in der ehemaligen Krone Polen und dem Großfürstenthum Litthauen seit den ältesten Zeiten bis zum Jahre 1794 (4 Bände); 3) Kurze historische Beschreibung ber Parochialkirchen, Kleineren Rirchen, Ra= pellen, Klöster, Parochialschulen, Hospitäler und anderer wohlthätiger Stiftungen in der ehemaligen Posener Diocese (3 Bande); 4) die wissenschaftlichen Institute in der Krone Polen und dem Großfürsten= thum Litthauen von den altesten Zeiten bis jum 3. 1791 (2 Bande).

Wir begnügen uns mit diesem kurzen Hinweis auf diese Werke, die ein ungemein reichhaltiges Material für die Reformationsgeschichte in Polen enthalten.

Eine umfangreiche Monographie der Ciftercienserabtei Mogita bei Krakau hat die Krakauer gelehrte Gesellschaft veröffentlicht. Dieselbe eröffnet damit eine Reihe wichtiger Publicationen, welche die historische Beschreibung der hervorragendsten Oertlichkeiten in der Umgegend Krakaus liefern sollen. Die bereits veröffentlichte Publi= cation enthält folgende Bestandtheile: historische Rachrichten über die Abtei aus der Feder des talentvollen Joseph Szujski, ein geographischer Ueberblick über die Lage der Mogita von A. Gorczynski, artistische Studien über Alosterbauten im Allgemeinen und über Ciftercienferklöfter im Speciellen von 2B. Luszczkiewicz, der finanzielle Zustand des Klosters von H. Seredyn'sti, Biographien der Aebte von R. Hoszowski, über den Grabhügel ber Wanda von J. Lepkowski, ferner die Graber und Denkmäler des Alosters und endlich eine zahlreiche und interessante Urkundensammlung, welche 192 Dokumente von dem Jahre 1220 bis 1732 enthält und von E. Janota redigirt ift. Dergleichen Monographien würden dem Geschichtsftudium sehr erwünscht sein und es wohl allgemeine Zufriedenheit erregen, wenn die Gesellschaft damit fortfahren wurde. Eine ähnliche Publication hat Peter Petalsti in seiner Geschichte bes Miechowiterordens (der sogenannten Bächter des Grabes Christi) veröffentlicht. Der Verf. selbst ift der lette polnische Reprasentant dieses Ordens.

Die neueste Geschichte polnischer Landestheile behandeln folgende Werke: eine gründliche und mit großem Talent geschriebene Geschichte des Herzogthums Warschau von Friedrich Graf Starbet (2 Bände); Die Denkwürdigkeiten Rajetan Roxmians in zwei Abtheilungen und drei Bänden (die erste Abtheilung vom Jahre 1780 bis 1815, die zweite von da an bis in die zwanziger Jahre); Die Machinationen der Nachbarstaaten gegen Polen von 1763 bis 1773 von Ludwig Zycklinsti und eine Geschichte der Provinziallandtage des Großherzogthums Posen von 1815 bis 1847 (2 Bände) von demselben Verfasser. Zychlinsti schildert uns in diesem Werke die Provinziallandtage von Posen aus den Jahren 1827, 1830, 34, 37, 41, 43 und 45 auf der Basis der durch die Verträge von 1815 und das Occupationspatent vom 15. Mai d. J. dem Großherzogethum gewährleisteten Rechte. Sein Werk ist feine eigentliche Geschichte

dieser Landtage, sondern vielmehr ein Referat aus amtlichen Quellen; in extenso werden die Vorschläge von dem Throne und dem Land= tage, die königlichen Abschiede, die jedesmaligen Mitglieder, die Re= den der Vorsitzenden und der königlichen Commissarien angeführt. Der Verfasser hätte uns auch wohl mit den aussührlichen Reden der Mitglieder bedacht, wenn ihn daran nicht der Umstand verhin= dert hätte, daß während der Sitzungen die Oessentlichkeit ausge= schlossen war und daher diese Reden in die Tagespresse nicht über= gehen konnten.

Als neuerscheinende Werke müssen wir noch eine Gesammtaus= gabe der Werke Lelewels (in 20 Bänden) und eine neue, verbesserte Ausgabe der polnischen Geschichte Moraczewskis anführen. Wir wollen nun noch die Titel mehrerer in der letzten Zeit veröffentlich= ten Werke anführen, leider müssen wir uns wegen Mangel an Raum einer näheren Besprechung enthalten.

Alexander Araushar: Geschichte der Juden in Polen, (Band I: die Piastenzeit, Band II: die Jagiellonzeit) ist eigentlich keine auf gründlichem Studium beruhende Bearbeitung des Themas, sondern eine Zusammenstellung der Nachrichten, die der Verf. in anderen Werken, welche denselben Gegenstand behandeln, gefunzen hat. Dabei ist der öconomische Einstluß der Juden, die innere Einrichtung der jüdischen Gemeinden, ihre Gesetz, ihre geistige Entwickelung ganz bei Seite gesetzt.

Arakau und seine Umgegend historisch beschrieben von Ambrosius Grabowski. (431 Seiten.)

Wladislaw Zawadzki, Polnische Burgen, eine historische Darstellung. (285 Seiten.)

J. T. Greboci, Die Ritter= oder Militärschulen in Polen.

Edward Rottubaj, Das Leben Janusz Radziwills nebst einem zahlreichen Anhange von Documenten. (460 S.)

Leon Rogalski: Geschichte der Donaufürstenthümer. Band I (812 S.), Band II (659 S.)

Geschichte Johannes Sobieskis und der Krone Polen von N. A. de Salvandy, aus dem Französ. übersetzt von Wladislaw Sierakowski. 3 Bände. F. Rozzowski, Geschichte des Herzogthums Masobien während der Regierung der Herzoge. (579 S.)

Xaber Liske, Studien zur Geschichte des 16. Jahrhunderts. (324 S.)

R. B. Hoffmann, Geschichte der politischen Reformen in Polen. Sobiestaw Mieroszewski, Die Politik des polnischen Volkes während der beiden letzten Jahrhunderte.

Fürst Adam Czartoryski, Leben Julian Urfin Riemcewiczs.

L. Siemiensti, Leben Thad. Rosciusztos, wobon bis jest nur die erste Abtheilung erschienen ist. Beiläusig gesagt eine Legende und keine Geschichte; L. Siemiensti kann Romane schreiben, hat aber keinen Begriff von einem gründlichen Geschichtsstudium. Eine den heutigen Anforderungen der Wissenschaft entsprechende Biographie Rosciusztos besitzt die polnische Literatur noch nicht.

Ich bin mir wohl bewußt, daß die hier aufgeführte Zusammenstellung der Erzeugnisse der polnischen Historiographie der letzen Jahre keine erschöpfende ist, ich glaube aber, daß ich von den wichtigeren Werken nicht viele ausgelassen habe.

She wir zu dem zweiten Theile unseres Aufsates übergehen, müssen wir noch hervorheben, daß die in näherer Verbindung mit der Geschichte stehenden Wissenschaften, wie vor Allem die Literaturund Rechtsgeschichte viele ausgezeichnete Bearbeiter in Polen in der letzten Zeit gefunden haben; wir wollen nur die hervorragendsten Namen nennen: Mazedi, Szujski (zugleich auch der Verf. des besten Handbuches der polnischen Geschichte), Vincenz Pol für die Literaturschichte (der letzte auch für die Geographie) Zielonacki, Sigismund Helcel, W. A. Maciejowski für die Rechtsgeschichte. Letzterer ist der Verfasser der umfangreichen und gründlichen Geschichte des slavischen Rechts und vieler wichtigen rein historischen Werke, die aber einer früheren, als der von uns besprochenen Periode angehören.

Auf dem Gebiete der Quellensammlungen ist in den letzten Jahren von den Polen sehr viel geschehen. Wenn wir hauptsächlich den Umstand in Erwägung ziehen, daß wir die hier errungenen Ersfolge nur allein Privatpersonen und Privatsonds verdanken und damit die stattliche Reihe von Bänden der in der letzten Zeit vers

öffentlichten Quellen vergleichen, so muffen wir den auf diesem Felde verdienten Männern unsere vollkommenste Anerkennung aussprechen. Es bleibt hier zwar noch immer sehr viel zu thun übrig, aber wir begen die Hoffnung, daß, wenn man auf die angefangene Weise mit der Beröffentlichung ber Quellen zur polnischen Geschichte weiter fortfährt, in einem nicht überaus langen Zeitraum das Studium der polnischen Geschichte, welches augenblicklich noch unzählige Schwierig= teiten darbietet, bedeutend erleichtert und die Abfassung einer allgemeinen, quellenmäßigen Geschichte Polens ermöglicht werden wird. Das größte Verdienst auf diesem Felde hat in letzter Zeit der im Jahre 1861 für die polnische Historiographie allzu früh verstorbene Graf Titus Działyński erworben. Mit einem unermüdlichen Eifer und mit ungeheuren Rosten hat er durch eine lange Reihe von Jahren aus den Schätzen seiner eigenen Bibliothek zu Kornik ganze Reihen von Folianten veröffentlicht, die ein unschätzbares Material vor Allem für die Geschichte des XVI. Jahrhunderts enthalten. Wenn wir seinen Publicationen im Allgemeinen uns einen Vorwurf zu machen erlauben follten, so wäre es ber ber allzu großen Roftspielig= teit derselben. Sie sind meistens so prächtig ausgestattet, daß ihr Preis dadurch für mittelmäßige finanzielle Kräfte ein unerschwing= licher wird. Den ersten Plat unter ihnen nehmen die bisher in weiteren Kreisen noch immer zu wenig gekannten Acta Tomiciana ein d.h. die Kanzellariatsatten der Republik Polen aus den Jahren 1506—1526. Stanislaw Górski, Canonicus von Arakau und von Prod, geboren den 8. September 1489, einer der hellsehendsten Köpfe Polens im XVI. Jahrhundert, unternahm es die Kanzellariatsatten aus der Regierung Sigismunds I. von Polen in eine Sammlung zu bringen und überreichte seine höchst verdienstvolle Arbeit in 27 Foliobänden dem polnischen Senat am 8. September 1567. Leider unter= nahm man es damals nicht, dieselbe im Druck zu veröffentlichen; es wurden zwar im Laufe der Zeit einzelne Bande häufig abgeschrieben, die ganze Sammlung ist aber nicht an einem Orte ge= blieben, sondern Theile derselben kamen zerstreut in die verschiedensten Banbe. Durch drei Jahrhunderte bachte man nicht an den Druck derselben; erft in den letten Jahren unternahm ihn auf eigene Rosten Graf Titus Dzialpński und veröffentlichte in den Jahren 1852—1861 die ersten 8 Bände aus den handschriftlichen Materialien seiner eigenen und mehrerer anderer Bibliotheken. Mit dem Tode des um die polnische Geschichte so hochverdienten Mannes hörte aber leider die weitere Publication auf. Was die Redaction dieser Publication anbetrifft, so liefert das Werk nicht nur einen höchst correcten und bequemen Abdruck ber Sammlung Gorsti's, sondern ist auch außerdem durch vielfache neue Beiträge erganzt. Dieselben sind fast durch= weg aus der Kornifer Bibliothek entnommen, außer mehreren aus dem Offolinistischen Nationalinstitut zu Lemberg und einigen Documenten der Berliner Bibliothet. Den Gebrauch des Werkes erschwert nur theilweise der Umstand, daß die meisten Documente mit keinem Datum versehen sind, und ist dies hauptsächlich bei denen der Fall, welche aus der königlichen Ranzlei hervorgegangen sind, während die daselbst angekommenen Correspondenzen fast durchweg das vollständige Datum an sich tragen. Dieser Mangel ist leicht erklärlich. Gorski benutte die Atten der königlichen Kanzlei, fand also dort die fremden Correspondenzen im Original vor, daher mit vollständiger Datirung; die abgehenden aber waren nur noch in zurückehaltenen Copien vorhanden, also meistentheils ohne Datum. Obgleich er nun die Documente fast durchweg mit großem Verständniß geordnet, so findet man doch hier und da Manches, was nicht an der richtigen Stelle Die gebruckten 8 Bande umfassen, wie gesagt, nur ben steht. Zeitraum von 1506 bis 1526, liefern aber für diefen das ergiebigfte und beste Material, welches dem Forscher einen tiefen Blick zu thun gewährt, nicht nur in das öffentliche Auftreten des polnischen Hofes, sondern auch in die geheimsten Absichten und Beweggründe des= Die Sammlung erlangt noch badurch größere Bedeutung, selben. daß sie nicht nur für die polnische Geschichte Wichtiges enthält, sondern auch für die der Völker, mit denen Polen damals in näherer Beziehung gestanden. Auch die übrigen Publicationen Dzia= mistis haben für die polnische Geschichte eine ungemeine Wichtig= keit; um nicht allzu umständlich zu sein, wollen wir hier nur die vorzüglichsten erwähnen: 1) Quellen zur Geschichte des Johannes Zamojski. Dieselben enthalten: bes Reinhold Heidenstein Vita Zamojscii, desselben Berfassers Epistola de nuptiis Zamojscii cum Griseldi Bathorea, ferner Oratio funebris in anniversario depositionis

Illmi. Joannis Zamojscii ab Adamo Bursio, Academiae Samosciensis Professore habita Junii V a. d. 1606, weiter einen Auszug aus der "Relazione del Regno di Polonia" des Cardinals Va= lenti aus dem 3. 1604 und endlich einen Brief Zamojski's bom 25. October 1590 an den Landtag zu Wilna. Die Redaction der "Vita Zamojscii" ist, aber keineswegs frei von Verstößen, nach der Korniker Handschrift besorgt, von Seite 151 an werden auch die an= deren Lesarten des Ossolinskischen Manuscripts beigefügt; — 2) Annales domus Orzelsciae per Joannem Orzelski, castellanum Rogoznensem, capitaneum Costenensem conscripti; — 3) Lites ac res gestae inter Polonos ordinemque Cruciferorum (3 Bände); — 4) Annales Stanislai Orichovii et vita Petri Kmithae; — 5) Quel= lenschriften zur Geschichte ber Union der Krone Polen und des Groß= fürstenthums Litthauen (über diese Publication hat der für die Wissenschaft zu früh verstorbene J. N. Romanowski ein gründliches Werk veröffentlicht unter dem Titel: Otia Cornicensia oder Studien über die Quellenschriften zur Geschichte 2c.); — 6) Liber geneseos Illustris familiae Schidloviciae, ein Prachtwerk mit Aupferstichen von hohem Werth aber auch mit wichtigen historischen Nachrichten über das im XVI. Jahrhunderte ausgestorbene mächtige Magnaten= geschlecht der Szydrowieckis; — 7) die Polizei des Königreichs Polen von Stanislaw Orzechowski; — 8) der Weg zur vollkommenen Freiheit von Lucas Gornicki (dieser und der vorige ein Schriffteller des XVI. Jahrhunderts); — 9) das Statut von Litthauen. — Wir fügen hinzu, daß dies nur ein Theil der Dziakynstischen Publica= tionen ist.

Erst an dieser Stelle erwähnen wir ferner einen Schriftsteller ben wir bereits am Anfange unserer Besprechung den Nachfolger Lelewels in Bezug auf die Geschichte des polnischen Mittelalters genannt haben, nämlich August Bielowsti. Wir haben ihn an diesen Platz zurückgesett, weil seine Hauptarbeit: Monumenta Poloniae historica (Band I, gr. 8°, 946 Seiten) unter die Quellenssammlungen gehört. August Bielowsti giebt uns in seinem Werte eine auf gründlicher Kritit und Handschriftenvergleichung basirte Edition mehrerer der ältesten historischen Denkmale, welche die polenische Geschichte betreffen. Er theilt diesen ersten Band seines Wertes

in zwei Theile: der erste, welcher nur etliche Seiten umfaßt, enthält Nachrichten ausländischer alter Schriftsteller über die Slaven überhaupt, der zweite, bei Weitem größere, betrifft speciell das polnische Volt. Im ersten finden wir Auszüge aus Jordanes, Theophylattos Simocata, Theophanes und Anderen; im zweiten verdienen vor allen Dingen erwähnt zu werden die fritischen Ausgaben der Chronik des Martinus Gallus und der Annalen Nestors. Doch auch die übrigen Nummern, deren wir im Ganzen 31 zählen, liefern höchft werthvolle Beiträge zur Kunde des polnischen Mittelalters. Bielowsti behält in seinem Werke nicht die gewöhnliche Eintheilung in Chroniken, Annalen und Urkunden bei; er giebt uns Alles nach dronologischer Ordnung. Der Grund davon ift, daß wir bis ins XII. Jahrhundert, und so weit reichen die von ihm veröffentlichten Schriftstude, so wenige die polnische Geschichte betreffende Urkunden aufweisen können, daß es gar nicht die Mühe lohnte, dieselben in einem besonderen Abschnitte zu placiren. Wir finden hier Mehreres, welches bisher noch nicht publicirt war. Das schon früher Gebruckte wird in einem neuen, durchweg mit den Handschriften sorgfältig verglichenen und mit gründlichen Einleitungen und Noten versehenen Abdruck geliefert. Bei den in lateinischer Sprache geschriebenen Monumenten wird nur der ursprüngliche Text abgedruckt, bei den in anderen Spracen verfaßten auch eine polnische Uebersetzung hinzugefügt. Zum Schluß noch einige Worte über die unter Nr. 8 veröffentlichte Lebensbeschreibung des heiligen Adalbert, da dieselbe auch vor mehreren Jahren von einem bekannten deutschen Gelehrten publicirt worden ift. Bielowski hatte im J. 1856 eine wissenschaftliche Reise nach München unternommen, um in der dortigen foniglichen Bibliothet die Origi= nalien einiger von Bernhard Pez veröffentlichten Documente zu vergleichen, welche ihm nicht correct edirt zu sein schienen. fachen Nachforschens fand er dieselben nicht, stieß dagegen auf eine Handschrift, welche bis dahin unbekannt geblieben war. Dieselbe war betitelt: Passio St. Adalberti. Er schrieb diese sofort ab und ließ außerdem ein Facsimile der ersten Seite anfertigen. Nach Lemberg zurückgekehrt las er in einer öffentlichen Sitzung des Offolin'skischen Instituts einen Bericht über seine Reise vor und zugleich die eben aufgefundene Lebensbeschreibung des heil. Adalbert; dieselbe wurde

auch turz barauf mit erläuternden Noten versehen als erfte Ausgabe zum Druck gegeben, als ein Theil eben der Monumenta Poloniae historica, von denen wir jest berichten. Doch verzögerte sich in Folge verschiedener Hindernisse die Vollendung des ganzen umfang= reichen Werkes (XXXII u. 946 Seiten) bis zum J. 1864, erst damals tonnte Bielowsti daffelbe der Oeffentlichkeit übergeben. Drei Jahre nach seiner Reise nach München erhielt 2B. v. Giesebrecht von einem der Münchener Gelehrten Nachricht von der Existenz jener Lebens= beschreibung. Er eilte nach München und publicirte im J. 1860 zu Königsberg dieselbe unter dem Titel: Gine unbekannte Lebens= beschreibung des heiligen Adalbert. Bielowskis Ausgabe besselben Werkchens war damals bereits seit zwei Jahren vollendet, doch, wie gesagt, als Theil eines noch nicht beendigten größeren Werkes, nicht veröffentlicht. So stehen beide Ausgaben ganz von einander unabhängig da und unterscheiden sich in mehreren ziemlich wesentlichen Stellen. Wir überlaffen es kundigen Mannern zu entscheiden, welche der beiden Ausgaben den Anspruch auf größere Präcision und Gründ= lichkeit machen darf. Der zweite Band der Sammlung ift bisher nicht erschienen, doch erfahren wir, daß der Herausgeber bereits einen großen Theil desselben zum Druck vorbereitet hat und ihn herauszugeben gedenkt, tropdem daß die Beröffentlichung des ersten Bandes nur einen Theil der für ihn verauslagten Rosten wieder eingebracht haben soll. Außerdem hat Bielowski die Schriften des Aronkanzlers und Hetmans Stanislaw Zottiewski (1 Band, 628 S.) publicirt. Bon seinen übrigen Werken verdient hauptsächlich erwähnt zu werden die "kritische Einleitung zur Geschichte Polens". Man mag vielleicht mit manchen der daselbst erlangten Resultate nicht übereinstimmen, doch wird das Werk immer einen hohen Werth ha= ben als kritische Sichtung des ganzen Apparats zur Ursprungsgeschichte des polnischen Volkes. Auf die zahlreichen und wichtigen Abhandlungen Bielowstis, die vor Allem ebenfalls das Mittelalter betreffen, werden wir noch zurücktommen.

Der bereits früher von uns besprochene Rasimir Jaro= ch owsti hat gleichfalls eine werthvolle Quellensammlung herausgegeben; dieselbe trägt den Titel: Mappe des Gabriel Junosza Podosti, Erzbischof von Gnesen (6 Bände). Diese Sammlung enthält aus den Jahren 1717—1733 alle wichtigeren Berhandlungen der polnischen Republik, unter Anderem: Reichstagsprotokolle, Correspondenzen des Königs mit den polnischen Würdenträgern und der Würdenträger unter einander, Correspondenzen der Reichstanzler mit auswärtigen Gesandten, Relationen polnischer Gesandten von fremden Hösen, Verfügungen des Königs und der hohen Beamten meist innere Angelegenheiten betreffend, sogenannte "Zeitungen" d. h. Berichte über verschiedene Vorgänge im Lande, meist über den Hof und
den König. Die Documente sind im Originaltert mitgetheilt, der größte Theil in polnischer Sprache, aber viele auch in lateinischer, französischer oder deutscher. Außerdem sind noch hinzugefügt: Ein Tagebuch der Hochzeitsseier König Michaels mit der Erzherzogin Cleonore
im I. 1670, das Protokoll des Reichstages zu Lublin im I. 1703
und der Reichstage in den I. 1738 und 1740 und einiges minder
wichtige.

Die polnische Bibliothek zu Paris hat unter der Redaction Rykaczewskis folgende hierher gehörige Schriften veröffentlicht: 1) Lettres de Pierre de Noyers, 2) des Fürsten Christoph Rabziwill, Feldhetmans von Litthauen, Kriegs= und politische Angelegen= heiten (1621—1659), 3) Relationen der apostolischen Nuntien und anderer Personen über Polen (1548—1690) 2 Banbe, 4) Inventarium omnium privilegiorum etc., quae in archivo Cracoviensi reperieb. an. 1682. — Die gelehrte Krakauer Gesellschaft hat zur Gedenkfeier des 500jährigen Bestehens der Krakauer Universität auf eine höchst unkritische Weise eine umfangreiche Quellensammlung (XLVII und 856 Seiten) herausgegeben unter dem Titel: Gedenkbuch des Jakob Micharowski, Tribun (Wojski) von Lublin, später Castellan von Biecz. Szajnocha hat in seiner scharffinnigen und klaren Weise gezeigt, daß dieses Werk kein Gebenkbuch sei und baß es mit dem Jakob Micharowski nichts gemein habe, daß sein Titel eigentlich lauten müßte: Quellen zur polnischen Geschichte aus den J. 1646 bis 1655. Im weiteren Verlauf seines als besondere Broschure veröffentlichten Artikels weist Szajnocha nach, daß die Quellen mit einer beispiellosen Nachlässigkeit, Ungenauigkeit und Unkenntniß herausgegeben sind, welche um so mehr Staunen erregen, als die Redaction von einer "gelehrten" Gesellschaft übernommen ift.

In seiner Aritik der ersten Hälfte dieses Werkes zeigt der genannte Historiker Seite für Seite, Punkt für Punkt eine unzählige Masse der verschiedensten Fehler, ja sogar grober, vollkommen unsinniger Berköße. Von 140 Documenten sind 70 bereits seit 20 Jahren durch den Druck veröffentlicht gewesen, wodon aber die Arakauer Sesellschaft kein Sterbenswort gewußt hat; sie druckt dieselben nochmals ab in dem Glauben, daß sie noch Niemandem bekannt gewesen seien, und noch dazu auf eine viel sehlerhaftere und ungenauere Weise, als es in den früheren Sditionen geschehen war. Mit einer solchen Publication hat sich die Gesellschaft selbstverständlich keinen Ruhm erworben.

Wahrhaft classisch ist dagegen eine Publication von Anton Sigismund Helcel, dem berühmten Herausgeber der alten Denksmäler des polnischen Rechts. Die, von der wir hier reden, trägt den Titel: Briefe Johannes Sodiestis und anderer berühmter Persjönlichkeiten. Dieselbe zerfällt in vier Theile: der erste enthält Briefe Sodiestis aus der Regierungszeit Johann Kasimirs 1664—1668, der zweite aus der Zeit Michael Korybuts 1670—1672, der dritte Briefe König Johanns und anderer berühmter Personen aus seiner eigenen Regierungszeit 1675—1696, der vierte endlich verschiedene Briefe aus der Epoche des Interregnums nach dem Tode Johanns III, der Regierung Augusts II, Stanislaws I (Leszczyński) und Augusts III, 1696—1737.

Fürst Thab. Lubomirski hat ein Urkundenbuch des Herzogthums Masovien i) mit vielem Fleiß, doch auch nicht frei von Mängeln herausgegeben. Es ist dies eine reichhaltige Samm-lung von 294 Diplomen aus den Jahren 1196 bis 1506, also von dem Anfange einer Sonderstellung Masoviens beinahe bis zur Bereinigung des Landes mit der Krone Polen. Wir sinden hier zahlreiche Materialien für die Geschichte der inneren Verwaltung der

<sup>1)</sup> Es sei uns gestattet auch die übrigen derartigen Publicationen, wenn auch aus älterer Zeit namhaft zu machen; es sind: Dogiel, Codex dipl. Regni Pol. et Magn. Duc. Lithuaniae (Wilna 1758—1764), Ed. Raczyński, Cod. dipl. Maioris Pol. (Posen 1840) und Cod. dipl. Lithuaniae (Breslau 1845), Rzyszczewski und Muczkowski, Cod. dipl. Pol. (Warschau 1847), Gawarecki, Privilegien, Freiheiten, Berleihungen der Einwohner der Wojewodschaft Plod.

masovischen Fürsten, der Verleihung des culmischen Rechts an die Städte, der Familienverhältniffe der Fürsten, des Berhaltniffes Dasoviens zu der Krone Polen und anderen Ländern. Doch fehlt es in der Sammlung nicht an wichtigen Verstößen. So stehen unter Rr. VII und VIII zwei volltommen gleichlautende Documente aus dem J. 1231, beide unter dem Titel: Konrad, Herzog von Masovien verleiht gewisse Rechte an die Kirche zu Ptock; das erste ist augenscheinlich eine Copie des zweiten, wozu wird es also hier abgebruckt. Unter Nr. XIII finden wir ein Document aus dem J. 1238 angeführt und betitelt: Konrad, Herzog von Masovien bestätigt die Freiheiten der Kirche zu Ptod. Lesen wir aber dieses Document, so finden wir, daß es keineswegs eine Bestätigung Konrads I ift, sondern eine Bestätigung der durch Konrad I der Kirche zu Ptod ertheilten Rechte ausgestellt im I. 1464 zu Zakroczym burch bie Berzoge Konrad, Rasimir, Boleslaw und Johann von Masovien. Noch auf einen Mißstand stoßen wir häufig. Jede corrupte und mangelhafte Stelle, und es giebt beren mehrere, bezeichnet ber herausgeber mit drei Punkten, anstatt zu sagen, wie viel Worte ober Splben ungefähr fehlen können. Durch die vom Berausgeber eingeführte Methobe wird dem das Werk Benutenden jeder Spielraum zu Conjecturen benommen. An die furze Besprechung dieses Werkes wollen wir gleich die Erwähnung einer ähnlichen Publication anschließen: Sammlung pabstlicher, kaiserlicher, königlicher, fürstlicher Diplome, Bolfsbeschluffe, Verfügungen verschiedener Behörden, welche zur kritischen Beleuchtung der Geschichte Litthauens, des litthauischen Reußens und der angrenzenden Länder dienen können, gefammelt und erläutert von Ignag Danitowicz, aus den hinterlassenen Papieren des Verfassers herausgegeben von Johann Sidrowicz (2 Bande). (Gine gründliche Recension dieses Werkes von Bielowski ist zu lesen in der Offolin'skischen Bibliothek, Band III.)

August Mosbach veröffentlicht aus den Breslauer Archiven wichtige Materialien zur polnischen Geschichte; in der letzten Zeit ist von ihm folgendes erschienen: Nachrichten zur polnischen Geschichte aus dem schlesischen Provinzial-Archiv (L und 403 Seiten), Documente aus den Jahren 1206 bis 1774 enthaltend; Beiträge zur polnischen Geschichte aus dem Breslauer Stadt-Archiv, Documente

×

von 1317 bis 1739; Peter, Sohn Wladimirs, ein berühmter Würsbenträger Polens und die seine Geschichte erzählende Chronik.

Im Jahre 1858 hatte Graf Alexander Przezdziedi durch einen Prospect die Veröffentlichung einer neuen kritischen Auszgabe der historischen Werke Drugoszs, des sogenannten Baters der polnischen Historiographie, verheißen. Die Publication schreitet aber äußerst langsam vorwärts, bisher sind erst im Ganzen drei Bände, welche den Liber Beneficiorum enthalten, erschienen. — Derselbe, sonst um die Geschichte Polens sehr verdiente Nann, hat auch eine neue Ausgabe der Chronik Vincenz Kadrubets und zwar nach dem Wiener Codex besorgt. Zwei Jahre darauf (1864) edirte dieselbe Chronik Adolph Multowski auf Grund mehrerer Handschriften, die er mit einander sorgfältig verglichen hatte.

Julian Bartosze wicz hat Denkwürdigkeiten des Christoph Zawisza, Wojewoden von Minsk (1666—1721) nach dessen Origi=nalhandschrift herausgegeben und mit Noten, einer umfangreichen Einleitung, welche die Lebensbeschreibung des Verfassers und eine Würdigung seiner Denkwürdigkeiten enthält, sowie auch mit einigen Beilagen versehen.

Denkwürdigkeiten Stanislaw August Poniatowskis, Konigs von Polen und seine Correspondenz mit der Raiserin Ratharina von Rußland veröffentlicht von dem Buchhandler Zupansti zu Posen. Das Buch enthält nur einen Theil ber Denkwürdigkeiten bes letten Polenkönigs, welcher nur Nachrichten über deffen erfte Bekanntschaft mit Ratharina, die Vergiftung Peters III und die Unterstützung, welche die Raiserin dem sich um den polnischen Thron bewerbenden Poniatowski gewährte, liefert. Diesen Theil seiner Denkwürdigkeiten foll Stanislaw August von Petersburg aus im Jahre 1796 seinem Rammerherrn Wolski übersandt haben. Augenscheinlich lag dem Könige baran sich vor ber Geschichte von bem Vorwurfe zu befreien, daß er nur ein Werkzeug in den Händen Ratharinas gewesen sei und nur durch fie den Königsthron erlangt habe. Er bemühte fich also burd Briefe Ratharinas zu beweisen, daß fie ihn im Grunde gar nicht unterstütt habe; dies gelingt ihm aber keineswegs.

Anton Muchlinsti hat vor Kurzem eine Briefsammlung König Wladislaws IV herausgegeben unter dem Titel: Briefe Wla-

ø

bislams IV an Christoph Radziwill Feldhetman von Litthauen geschrieben in den Jahren 1612—1632, nach den Originalen der kaiserlichen Bibliothet zu Petersburg. Die Wichtigkeit dieser Briefe für die politische Geschichte ist keine bedeutende; wir sinden in ihnen nur das häusig ausgesprochene Verlangen, daß Radziwill auf den Reichstagen das Justandekommen einer neuen Expedition gegen Rußeland durch seinen Sinsluß befürworten möchte. Dlanches wird aber zur Charakteristik Wladislaws, der damals noch nicht König war, und zur Aushellung des Verhältnisses zu seinem Bater und zu seiner Stiesmutter Konstantia geboten. Die Zahl der Briese beläuft sich auf 67.

Nikolaus Malinowskis ist der Herausgeber der wissenschaftlichen und diplomatischen Schriften des bekannten polnischen Diplomaten aus dem 16. Jahrh. Stanislaw Laski, Wojewoden von Sieradz; derselbe hat auch die Chronik Wapowskis in polnischer Uebersetung herausgegeben.

Anton Sozansti hat ein Tagebuch des außerordentlichen Reichstages, welcher zu Warschau am 5. October 1767 begann und am 8. März 1768 endigte, veröffentlicht.

Es bleibt uns nur noch eine größere Publication zu erwähnen übrig, welche der Buchhändler Zupansti in den letten Jahren unternommen und die den Titel: Denkwürdigkeiten aus dem 18. Jahrhundert trägt. Bisher sind neun Bande erschienen, der 10. und 11. befindet sich unter der Presse. Die bereits publicirten Bande enthalten: Band I, Denkwürdigkeiten über die polnische Revolution bom J. 1794 vom General=Quartiermeister de Pistor; der 17. und 18. April 1794 zu Warschau von einem Augenzeugen geschildert; Denkwürdigkeiten des Johann Rilin'ski, Schuhmachers und zugleich Oberften des zwanzigsten Regiments; — Band II, Denkwürdigkeiten des Joseph Zajaczek oder Geschichte der Revolution vom Jahre 1794; Denkwürdigkeiten des Philipp Lichodi, Präsidenten der Stadt Krakau, als Beilagen werden die Pläne der Schlachten bei Ractawice, Szczekocinp und Maciejowice gegeben; - Band III, General Johann Beinrich Dabrowski, militärische Denkwürdigkeiten der polnischen Legionen in Italien; — Band IV, des Generals Joseph Suktowsti Leben, und historische, politische und militärische Denkwürdigkeiten über die Revolution von 1792—1797, über die tiroler Expedition und den Feldzug in Egypten; — Band V, Die zweite Theilung Polens nach den Denkwürdigkeiten von Sievers; — Band VI, Der Krieg in Polen in den Jahren 1770 und 1771 nach den Denkwürdigkeiten des Generals Dumouriez; — Band VII, Die Zeiten Stanislaw August Poniatowskis, von einem der Mitglieder des "großen" Reichstages verfaßt; — Band VIII, Versuch einer Geschichte der letzten polnischen Insurrection im Jahre 1794 von Wojda; — Band IX, Gedenkuch zur polnischen Geschichte während der letzten Regierungsjahre Auzgusts III und der ersten Stanislaw Poniatowskis von Adam Moszechnski; Denkwürdigkeiten des Stanislaw Rosmowski aus dem Ende des 18. Jahrhunderts.

Wir gehen nun zu dem letten Theile unserer Besprechung über, den Zeitschriften.

Es giebt in der ganzen polnischen Literatur keine Zeitschrift, die allein der Geschichte gewidmet ware. Die einen nehmen nur belletristische und poetische Erzeugnisse auf, die anderen bemühen sich von wissenschaftlichem Standpunkte die verschiedensten Stoffe zu behandeln. Mit der ersten Kategorie werden wir uns hier natürlich nicht befassen und unsere Aufmerksamkeit nur der zweiten widmen. Zeitschrift, welche sich allein mit der Geschichte beschäftigen wollte, würde in Polen nur einen sehr geringen Areis von Lesern und also auch von Abonnenten finden. Die Redactionen muffen daher durch die Umstände gezwungen vielseitigen Ansprüchen zu genügen bemüht sein, wenn sie sich nicht allzugroßen finanziellen Verlusten aussetzen wollen. Eine ber polnischen Zeitschriften ift aber in der Lage, daß fie über sehr bedeutende Fonds zu verfügen hat und es deßhalb zu ertragen vermag, daß ihre Druck- und Verlagskoften durch die Abonnenten nicht gedeckt werden. Es ist dies die vom Offolinstischen National= institut zu Lemberg unter der Redaction von August Bielowsti herausgegebene "Ossolinstische Bibliothet". Der Stifter des Instituts, der daffelbe mit einem sehr bedeutenden Capital versehen, hat es dem Directorium zur Pflicht gemacht, eine Zeitschrift herauszugeben, die hauptsächlich ber polnischen Geschichte und ber Publication von Documenten und anderen Quellen gewidmet ware. Tropbem werben in dieselbe auch Erzeugnisse aufgenommen, die mit der Geschichte in teiner Beziehung stehen. Wir wollen der Redaction keineswegs zu nahe treten, da die von ihr herausgegebene Zeitschrift nur Werthvolles bringt, aber wir erlauben uns doch die Ansicht auszusprechen, daß es für die polnische Historiographie ein großes Berdienst wäre, wenn sie sich auf geschichtliches Material beschränken und auf diese Weise eine große Lücke ausstüllen möchte. Der Rame August Bielowski wäre eine sichere Garantie, daß sich eine solche Zeitschrift hobes Verdienst um die polnische Historiographie erwerben würde. Die Zeitschriften, von denen wir hier reden wollen, sind die folgenden: die bereits erwähnte "Ossolinskische Bibliothek", die in Warschau erscheinende "Warschauer Bibliothek", die "Polnische Revue", die "literarische Zeitschrift", die "Großpolnische Revue" und daneben auch die "Jahresberichte der Posener Gesellschaft der Wissenschende".

Die "Offolinstische Bibliothet", die nach einer langen Unterbrechung seit einigen Jahren (seit 1862) wieder erscheint, bringt in ihren bis jest publicirten neun Bänden eine Fülle trefslicher Ab-handlungen. Obenan stehen die, welche aus der Feder ihres Redacteurs, Bielowsti, stammen. Wir wollen den Inhalt dieser Bände, mit Weglassung des nicht zur Geschichte Gehörigen, angeben und Einiges näher besprechen.

Band I enthält zwei Auffate Bielowskis; in dem ersten "das Königreich Galizien" bestimmt der Berf. auf eine klare und scharfe Weise aus den Geschichtsquellen des 10. 11. und 12. Jahrhunderts bie ursprünglichen Grenzen Galiziens, welches im 11. und 12. Jahrhundert innerhalb der Grenzen des heutigen Ungarns gelegen war und bis an die Theiß reichte, dann schildert er die Geschichte dieses Landestheiles in eben diesem Zeitraume; in bem zweiten: Johann Stanislam Jahronowski, giebt er die Lebensbeschreibung dieses Wojewoden von Reußen und schließt hieran den Abdruck der Denkwürdigkeiten des polnischen Magnaten, versehen mit zahlreichen Noten und mit mehreren beigefügten, hochft intereffanten Documenten (unter diesen ein sehr anziehender Brief Jabtonowstis an Pabst Clemens XI). — Die dritte historische Abhandlung: Das Archiv der Familie Mniszek (eines berühmten polnischen Magnatengeschlechts) von Xaver Godebsti giebt Nachricht über die daselbst befindlichen Urfunden, von denen Mehreres als Beilage abgedruckt wird.

Band II: 1) Hieronymus und Elisabeth Radziejowski, eine historische Darstellung von Karl Szajnocha; 2) Denkwürdigkeiten bes Fürsten Joseph Poniatowski, mit einer Einleitung und mehreren Erklärungen versehen und aus dem französischen Manuscript übersetzt von Xaver Godebski; 3) Die kirchlichen Angelegenheiten Reußens unter der Regierung Kasimirs des Großen von Isidor Szaraniewicz; 4) Des Vincenz de Dominico Briefe über Polen, geschrieben an den Senat zu Genua in den Jahren 1483 und 1484; 5) Meister Vincenzius und seine polnische Chronit von August Bielowski, eine gelehrte, gründliche, historisch-kritische Abhand-lung. Vielowski hat mehrere Handschriften des Chronisten Vincenz Radrubet gesehen und verglichen und gelangt in seinem Aussatz zu sehr wichtigen Resultaten.

Band III: 1) Das Lemberger Land im 14. und 15. Jahr= hundert unter der Regierung Polens in Hinsicht der socialen Zu= stände von Alexander Graf Stadnicki; 2) Depeschen der pol-nischen Gesandtschaft in Kopenhagen in den Jahren 1789—1793; 3) Ein umfangreicher Bericht aus der Feder Bielowskis über den, unter den Quellensammlungen bereits von uns genannten Codex dipl. des Ignaz Danidowicz.

Band IV: 1) Das Halicz-Wladimirsche Herzogihum, später Königreich, von August Bielowsti. Die Abhandlung bildet den zweiten Theil des im ersten Bande der Zeitschrift abgedruckten Aufsatzes "Das Königreich Galizien". Der Verf. beweist mit gründslicher Kenntniß und scharfer Kritik folgende Sätze:

Unter dem Namen Galizien verstand man im Laufe der Zeit nicht ein Land, dessen Grenzen sich veränderten, indem sie ein größeres oder kleineres Gebiet umfaßten, sondern der Name bezeichnete zwei verschiedene Länder, die nichts Gemeinsames mit einander hatten. Es bezeichnete nämlich im 11. und 12. Jahrh. der Name Galizien ein Land, welches vollkommen innerhalb der Grenzen des jetzigen Ungarns lag. Seine Grenzen waren die Flüsse Donau und Sajo und der südliche Bergabhang der Karpathen, seine Hauptstadt die Stadt Galicz am Flusse Tugar. Dieser Ort war seinem Ursprunge nach beinahe um ein Jahrhundert älter, als das am Oniestr gelegene Halicz und hatte mit diesem nur einen

ähnlichen Klang des Namens gemein. In einer weiteren Cpoche gegen Ende des 12. und zu Anfang des 13. Jahrhunderts bilbet das am Oniestr gelegene Halicz zugleich mit dem wolhynischen Wla= dimir unter der Regierung des Fürsten Roman Msciszawicz, ein Herzogthum: das halicz-wladimirsche. (Die Geschichte dieses Landes behandelt der Berf. vor Allem in diesem Auffate.) Rach dem Tode des Herzogs im J. 1205 während der Minderjährigkeit seiner Sohne ging das Erbe Romans, lateinisch Galicia et Lodomeria benannt, theilweise in die Hände der Beherrscher Ungarns über. Roloman, Sohn des Andreas, gekrönt 1214 als König von Galizien, regierte daselbst mit einer Unterbrechung im Ganzen 6 Jahre, etwas länger sein jungerer Bruder Andreas. Außer diesen beiden Fürsten war kein Beherrscher Ungarns wirklicher König von Galizien. Es war aber in jener Zeit gewöhnlich, daß man sich bestrebte an die Ronigsnamen so viele Titel, wie nur irgend möglich, theils wirkliche, theils erdichtete anzuhängen; so also finden wir in einigen Diplomen und Briefen Andreas II, Belas IV und Anderer auch den Titel Rex Galiciae et Lodomeriae. Durch den Zusat "et Lodomeriae" wollte man wahrscheinlich das am Dniestr gelegene Galizien von dem Slowakischen unterscheiben, benn kein einziger ber Könige von Ungarn hat in dem sogenannten Lodomerien oder vielmehr Wladimirschen Herzogthum je eine Hand breit Land besessen. Endlich umfaßt das im J. 1772 bei der ersten Theilung Polens gebildete Galizien die Wojewodschaft Reußen nebst Theilen von sechs anderen: der Podolischen, Wolhynischen, der von Berzt, Lublin, Sandomir und Krakau. Der größte Theil dieser Länderstriche gehörte früher nie zu dem sogenannten Galizien und Lodomerien, sondern bildete einen integrirenden Theil von Polen.

2) August Mosbach: Nachrichten über Polen zur Zeit Michaels I und Johanns III aus den Denkwürdigkeiten des Marquis de Pomponne, Minister= und Staats=Secretär der auswärtigen Ange-legenheiten unter Ludwig XIV. Es ist dies ein Auszug der die polnische und ungarische Geschichte betreffenden Stellen des Werkes: Mémoires sur les dissérents intérêts des princes de l'Europe à la fin de 1679, welches von Mavidal im ersten Bande der Mémoires du Marquis de Pomponne abgedruckt worden ist. Dieser

Beitrag zur polnischen Geschichte bes 17. Jahrhunderts enthält wenig, was nicht anders woher bekannt gewesen wäre.

- 3) Johann Mazepa und seine Briese, eine gründliche, kritische Arbeit, in welcher der nicht genannte Verf. die über Mazepa versteiteten Nachrichten mit den gleichzeitigen Quellen vergleicht und zu neuen, selbständigen Resultaten gelangt. Hierauf folgen mehrere auf dessen Geschichte bezügliche und bisher unbekannte Documente.
- 4) Bernard Kalidi: Diarium bellici progressus cum Georgio Rakocio, ex castris ad Miedzybor 23. Iuli. 1657 Pater Adrianus Pikarski Societatis Iesu scripsit. Kalidi, ein junger, sehr begabter Schriftsteller, liefert hier den Textabdruck nebst einer polnischen Uebersetzung dieses interessanten Tagebuches mit Hinzufügung einer Lebensbeschreibung des Adrian Pikarski. Das Tagebuch selbst behandelt uicht die ganze Expedition Rakocsps, sondern nur den Abschnitt derselben, als Rakocsp durch das Heer des siegereichen Stephan Czarniedi aus Polen vertrieben über die Weichsel in sein Land zurücksoh. Das Manuscript besindet sich in der Bisbliothet des Ossolinstischen Rationalinstituts zu Lemberg.
- 5) Jgnaz Szaraniewicz: Die Regierung des Herzogs Wladislaw von Oppeln in Reußen. Die Redaction der "Bibliothek" theilt nicht die Ansichten des Verfassers, doch druckt sie die Arbeit ab, da sie in durchaus wissenschaftlicher Haltung geschrieben ist. Szaraniewicz sieht nämlich den Herzog Wladislaw von Oppeln als unabhängigen und selbständigen Beherrscher Reugens an, Bielowski hin= gegen behauptet, derselbe wäre nur Statthalter des Königs Ludwig bon Ungarn und Polen gewesen. Die Regierung Herzogs Bladis= law in Reußen beginnt im J. 1372. Nach dem Tode Kasimirs des Großen von Polen entstanden daselbst Wirren, welche den Umfturz ber von diesem Könige in religiöser Hinsicht eingeführten Neuerungen bezweckten. Viele Bischöfe des römisch-katholischen Ritus waren zum griechischen übergetreten, wenige nur waren ihrer Confession treu König Ludwig und Herzog Wladislaw bemüheten fich, geblieben. dieselben zum römisch=katholischen Glauben zurückzuführen. Bladislaw besetzte die festen Plätze mit Besatzungen, die er aus Schlesien her= beizog. Im J. 1372 zog er feierlich in Lemberg ein und wählte diese Stadt zu seiner Residenz, in welcher er bis 1379 verweilte und

im Geiste Rasimirs des Großen die Regierung leitete. Er unterstützte die ärmeren Klassen der Bevölkerung gegen den Uebermuth der Bojaren und zwang diese zum Gehorsam. Diese Handlungsweise war der Grund, daß er von den Armen geliebt, von den Magnaten gehaßt wurde. Bei der Uebernahme der Herrschaft stellte der religiös= eifrige Herzog dem Pabste die traurige Lage der katholischen Kirche in seinem neuen Lande dar, bat ihn um die Stiftung neuer Bisthümer und um Bestrafung der Geistlichen, welche die katholische Kirche verlassen hatten. Auch wünschte er, daß das jüngst bestätigte katholische Bisthum nach Lemberg verlegt werden möchte, da sein bisheriger Sit Halicz zu weit von den lateinischen Bischofen Reußens entfernt sei. Es bewog ihn auch zu diesem Wunsch der Umstand, daß Lemberg die eigentliche Hauptstadt und stark befestigt war, so daß es leichter die Angriffe der Litthauer und Tartaren aushalten konnte. In Folge bessen beauftragte der Pabst den Erzbischof von Gnesen und den Bischof von Krakau, daß sie sich überzeugen möchten, ob Lemberg wirklich geeigneter für den Sit eines Bischofes wäre, als Halicz. Wladislaw aber erlangte die Erfüllung seines Wunsches nicht, der Sitz des Bischofs blieb in Halicz bis 1414. Im J. 1373 ertheilte Wladislaw ein Privilegium der Stadt Thorn, durch welches berfelben gestattet wurde, in Wladislaws ganzem Gebiete Handel zu treiben; ein ähnliches Privilegium wurde auch den Lember= ger Raufleuten in Hinsicht auf Polen und Ungarn ertheilt.

Band V: 1) Johann Clemens Branicki, ein Abschnitt aus ber Seschichte des 18. Jahrhunderts von Ludwig Rabielak; 2) Seschichte der Söhne des Großfürsten von Litthauen Olgierd, von Rasimir Graf Stadnicki; 3) Ueber das Leben und die Schriften des Andreas Frycz Modrzewski, von Anton Malecki; 4) Geschenkuch der Belagerung von Mantua im J. 1799 aus den Schriften des Cyprian Godebski veröffentlicht von Xaver Godebski; 5) Tasgebuch einer in fremde Länder in den Jahren 1660—1663 untersnommenen Reise nach einer Handschrift des Ossolinskischen Instituts veröffentlicht von Lucyan Tatomir.

Band VI: 1) Das der französischen Regierung im Jahre 1762 überreichte Promemoria: über die Verbesserung der Republik des Johann Clemens Branicki im Vergleich zu den anderen damaligen

Reformen von Ludwig Nabielat; 2) Geschichte der Söhne Olgierds (Fortsetzung) von Stadnicki; 3) Bemerkungen eines polnischen Sedelmanns über die Stimmung der benachbarten Mächte gegenüber unseren Reichstagen, eine dem Paulucci am 4. Januar 1764 überzgebene Schrift Stanisl. Konarskis, von Ludwig Nabielak; 4) Kritischer Bericht über Mukowskis Ausgabe der Chronik des Vincenz Kadkubek.

Band VII: 1) Einige Abschnitte aus dem Leben Kościuszkos von L. Siemieński; 2) Die Söhne des Olgierd (Forts.) von Kas. Stadniki.

Band VIII habe ich leider noch nicht in Händen gehabt.

Band IX: 1) Genealogien der polnischen Könige und Fürsten von 880—1195; 2) Die Söhne Olgierds (Forts.) von Kas. Stadenich; 3) Julian Bartoszewicz: War Przeclaw Lanckoroński der erste Kosakenhetman; 4) Kritischer Bericht über Solowiews Geschichte des Unterganges Polens von Chyliński; 5) W. A. Maciejowski: Ueber die Bedeutung des Wortes "Kmieć" (Kmetho).

Die "Warschauer Bibliothet" erscheint seit einer langen Reihe von Jahren zu Warschau in monatlichen Heften zu 8 bis 9 Bogen. Seit mehreren Jahren wird sie von A. W. Wojcidi mit Umsicht und Erfolg redigirt. Sie darf unter die wissenschaftlichen Zeitschriften gezählt werden, die sich auf keinen speciellen Zweig beschränken, wir sinden in ihr historische, öconomische, literarische, bibliographische Aufsähe, Uebersehungen und originelle Arbeiten, Recensionen inlänzdischer und ausländischer Werke. Von den zahlreichen in ihr verzöffentlichen historischen Aufsähen haben manche einen hohen, audere einen sehr geringen Werth. Wir wollen hier die Titel der werthvollsten unter ihnen anführen.

Rarl Sosnowski: Der Wojewode Johannes Huniady.

J. Lukaszewicz: Georg Niemierzyc, Unterkämmerer von Kiew, Starost von Owrucz und Arzemieniec. Ein Beitrag zur Geschichte der Regierung Johann Kasimirs.

J. T. L.: Jakob von Kobylany, Castellan von Gnesen, Starost von Brzesć 1407—1454.

Edmond Stawisti: Die Handelsberhältniffe im ehemaligen

Polen und ihre Berbindung mit dem Acerbau im 15. und 16. Jahrhundert.

Sehr werthvolle Beiträge enthalten die von Julian Bartoszewicz angefertigten "Geschichts-Tabellen" d. h. Chronologische Berzeichnisse der Inhaber der hauptsächlichsten Kron- und Hofamter nach gedrucken und handschriftlichen Quellen bearbeitet.

Ronrad Macherynsti: Ueber Geleitbriefe und die Form der Appellation von den Urtheilen der Strafgerichte in Polen.

Thad. Fürst Lubomirsti, den wir bereits als Herausgeber eines Cod. dipl. des Herzogs Masovien genannt haben, veröffent- licht in dieser Zeitschrift sehr werthvolle Aufsätze über den Zustand des Landvolkes in Polen während des 15., 16., 17. und 18. Jahrh.

Leopold Hubert: Hieronymus a Lasco Laski, Wojewode bon Sieradz.

Ein ungenannter Verfasser: Ueber das Dobrzyner Land, historische Forschungen.

Alexander Graf Przezdzieci: Johann Marsupini am Hofe Sigismunds I und der Königin Bona.

Ad. N. Nakeski: Elisabeth, Fürstin von Oftrog.

A. Abamowicz: Einleitung in die Geschichte ber ersten Konigswahl in Polen.

E. Piotrowski: Geschichte des Landes Riew.

A. S. Helcel: Forschungen zur Geschichte bes kirchlichen Zehnten in Polen.

Abam Chodyństi: Wo wurde das Statut Jagiellos im J. 1423 beschlossen?

Jul. Bartoszewicz: Was bedeutete und wo lag die Ukraine? Wladislaw Chom towski: Johann Oftrorog, Wojewode von Posen, ein Redner und Schriftsteller aus der Zeit Sigismunds III;
— Christoph Fürst Zbarasti, Krongroßstallmeister; — ein "Silva Rerum" aus dem 15. und 16. Jahrhundert.

R. Roztowsti: Die zweite Heirath Sigismunds III und seine Familienverbindungen mit Oesterreich.

Die "Polnische Revue" ist eine seit 16 Monaten in Arakau erscheinende Zeitschrift unter der Redaction von Stanislaw Graf Tarnowski, Joseph Szujski und Ludwig Powidaj nach Art der Revue des deux mondes. Die Redaction ist bemüht nur Gutes und Werthvolles zu bringen, was ihr auch zum großen Theil gelingt. Sie enthält mehrere schr gute historische Aufsäte und Rescensionen der neuesten Erzeugnisse der polnischen Literatur aus der Feder Szujstis. Dieselben sind meist mit Verständniß und Umsicht geschrieben, doch möchten wir dem gelehrten Recensenten den Vorwurf machen, daß er den Adepten der allgemeinen Huldigungs und Beslobigungsmethode nicht bestimmt entgegentritt. Ein so talentvoller und angesehener Schriftsteller wie Szujsti würde sich ein größeres Verdienst um die polnische Literatur erwerben, wenn er die Geißel der Kritik schärfer handhaben wollte. In den bisher erschienenen 16 monatlichen Heften, zu 10 bis 12 dichtgebruckten Vogen, sind folgende historische Aufsäte enthalten:

W. Gotemberski: Kaiser Alexander I auf dem Wiener Congreß gegenüber der polnischen Frage.

Leon Wegner: General Fürst Adam Poninsti, eine Abhand= lung von sehr geringem Werth. Der Verfasser stellt sich die Unter= suchung zur Aufgabe, ob Poninsti Schuld daran trage, was ihm allgemein vorgeworfen wird, daß Kościuszko in der Schlacht bei Maciejowice besiegt worden ist, er gelangt aber zu keinem Resultate.

Bernard Kalici: Janusz Radziwill, und in einem späteren Hefte: Die Brautwerbung Janusz Radziwills im J. 1637, zwei höchst anziehende und mit großem Talent geschriebene historische Skizzen.

Severin Przerowa (Pseudonym des A. Jarochowski): Ueberfall des Klosters zu Paradies in Großpolen durch die Brandenburger im J. 1740, eine langweilige, gedehnte Erörterung eines ziemlich geringfügigen Ereignisses.

Ludwig Powidaj: Johann Mazepa, eine anziehende Biographie des bekannten Kosakenhetmans.

Stanislaw Tarnowski: Frycz Modrzewski und seine Schrift "Ueber die Verbesserung der Staatsverfassung der polnischen Republik". Die in der Zeitschrift publicirten Arbeiten Tarnowskis sind durchweg sehr werthvolle Bestandtheile derselben. Auch dieser Aufsat über einen der gediegensten polnischen politischen Schriftsteller des

16. Jahrhunderts ist mit großer Sachkenntniß in sehr ansprechender Form abgefaßt.

Walerian Ralinta: Charatteristit Stanislaw Augusts.

Wladislaw Seredyństi: Gregor von Sanot, Erzbischof von Lemberg.

Bernard Ralidi: Wladislaw IV als König ber Bauern.

Bernard Kalidi: Die heilige Dorothea und Konrad Ballenrod. Das lette Heft enthält den ersten Theil eines längeren Aufsates von Joseph Szujsti über die Marnna Mniszchowna und die beiden falschen Demetrius.

Die "Literarische Zeitschrift" erscheint in Lemberg seit mehreren Jahren, in letter Zeit unter der Redaction von J. Starkel, welcher dieselbe keineswegs gehoben hat. Die Zeitschrift nimmt Erzählungen, Gedichte, Recensionen, politische Artikel, aber auch rein wissenschaftliche Arbeiten auf. Bon den historischen Aufsätzen wollen wir nur die wichtigeren aus den Jahrgängen 1863—1866 anführen.

Heinrich Schmitt: Die Bewerbungen des österreichischen Hauses um die polnische Krone, und von demselben Verfasser: Die Lage Polens im J. 1745.

Ludwig Powidaj: Das Majorat der Ostrogskischen Familie, und ein sehr umfangreicher Aufsat: Adam Swiętodyk Kisiel, Woje-wode von Kiew. 1583—1653.

Der kleine Abel in Polen von einem Masuren aus ber Krone.

- A. A. Stelmasiewicz: Grundriß einer Geschichte des Bauernstandes in Polen.
- L. P.: Ein Abschnitt aus den schwedischen Kriegen, als Beitrag zur Geschichte der Politik der polnischen Magnaten im 17. Jahrh.
  - R. Cieszewsti: Bur Erinnerung an Rasimir Putawsti.

Anton Schneider: Städte und Städtchen in Galizien in historischer, statistischer und topographischer Hinsicht.

- M. Studniarsti: Die Zusammenkunft zu Luck am 6. Januar 1429.
  - R. Chredowsti: Der Lugus in Polen.
- S. von W.: Zwei königliche Rivalen (Stephan Bathory und Iwan IV, der Grausame).
  - R. Chiedowsti: Nicolaus Ropernit, eine biographische Stizze.

L. Tatomir: Bincenz von Szamotudy (Samter), eine kritisch= historische Studie aus dem 14. Jahrh., und von demselben Berf.: Johannes de Plano Karpino und sein Zeitalter.

Von J. S. sind in dem Jahrgange von 1865 fünf Aufsätze versöffentlicht, betreffend die Ermordung des Czarewitsch Alexy Piotrowitsch im Jahre 1718, des Czaren Peters III im J. 1762, des Czarewitsch Iwan im J. 1764, der Gemahlin Peters Elisabeth Alexiejewna im J. 1776 und des Czaren Pauls I im J. 1801.

Die "Großpolnische Revue" unter der Redaction von Emil Riersti erscheint in Posen seit vier Monaten in sechswöchent-lichen Heften zu sechs kleinen Druckbogen; es sind erst zwei Hefte veröffentlicht, in welchen ein Aufsatz L. Wegners über die Schlachten bei Rackawice und Szczekociny und eine Abhandlung W. A. Maciejowskis enthalten ist, die mir noch nicht zu Gesicht gekommen.

Unter den Zeitschriften haben wir noch die "Zahresberichte der Posener Gesellschaft der Freunde der Wissenschaften" zu nennen, bisher vier starke Bände. Außer den Arbeiten L. Wegners, die auch als Separatabdrücke erschienen sind und die wir als solche in dem ersten Abschnitte unseres Aussages besprochen haben, enthalzten diese Berichte folgende historische Arbeiten:

Band I: 1) Die Gesetzgebung und die Rechte der Kirche in Polen; 2) Historische Nachricht von dem in der Kathedrale zu Posen ausbewahrten Schwerte, mit dem der Sage nach der heil. Petrus dem Malchus ein Ohr abgehauen haben soll, beide Aufsätze vom Kanonitus Jabczyństi; 3) Der Krieg Sigismund Augusts mit dem lievländischen Orden im J. 1557 von dem für die Wissenschaft zu früh verstorbenen J. N. Romanowsti; es ist dies eine gediegene an Material sehr reichhaltige Abhandlung, in welcher der Verf. aus den Schätzen der Korniker Bibliothek vieles Neue bringt; leider ist es aber nur der erste Theil der ganzen Arbeit.

Band II: Zwei Gesandtschaften der Schlesier nach Polen in den J. 1611 und 1620 von August Mosbach, nach Materialien aus den Breslauer Archiven.

Band III: 1) Einige Bemerkungen in Sachen des Zebrzydowskischen Rotosz von Heinrich Schmitt, eine Polemik gegen Szujskis Auffassung dieser Adelsrevolte; 2) Statistische und histo410 Uebersicht ber polnischen geschichtlichen Literatur ber letten Jahre.

historische Beschreibung des Districts Boret im Groß-Herz. Posen, von Emil Riersti.

Band IV: Gedenkbuch zur Geschichte ber ersten Tage der polnischen Revolution von 1830, von Graf Wladislaw Zamojski.

Die "Berichte der Arakauer k. k. Gelehrten=Gesellschaft" sind mir bisher nicht zugänglich gewesen; ich bedauere sie daher auch an dieser Stelle nicht berücksichtigen zu können.

## XII.

## Literaturbericht.

Geschiedenis der Kerk in de Nederlanden. Karel de Groote en zijene eeuw, (741-814), voorgesteld inzonderheid met betrekking tot Nederland door P. P. M. Alberdingk Thijm, litt. hum. Dr. phil theor. mag. 8. (VII und 600 S. mit einer Rarte.) 'SGravenhage, Martinus Nijhoff. Amsterdam, C. L. van Langenhuysen, 1867.

Das vorliegende Werk behandelt ben zweiten Zeitraum einer Rire dengeschichte der Niederlande, zu welcher der Bf. durch eine frühere Arbeit über den H. Willibrord, den Apostel der Niederlande, den Grund gelegt An die Spite dieser neuen Beriode stellt er den Namen Karls des Großen, "des großen Baumeisters des driftlichen Staates im westlichen Europa"; er steckt sich seine Grenzen weiter, als auf dem neuerdings so eifrig gepflegten Gebiete der niederlandischen Bekehrungsgeschichte sonft zu geschehen pflegt, und sucht mit umfassenderem Blide die Stellung zu schildern, welche in dem großen, den halben Belttheil bewegenden Betebrungswerke Rarls die Niederlande einnehmen. Er verfolgt den König auf den Wegen zu dem letten Ziele seiner Thatigkeit in Kirche und Staat und sieht in der Gründung und Ausbildung der kirchlichen Einrichtungen der Niederlande dieselben Grundsate durchgeführt, welche den allgemeinen, von Karl beherrschten Entwicklungsgang bestimmen. Aber ein so großer Vorzug in einer so umfassenden Anlage des Buches liegt, so läßt sich doch nicht sagen, daß der Bf. seine Aufgabe befriedigend gelöst habe. Seinen Combinationen fehlt die einzige fichere Unterlage, eine sorgfältige Kritik, und so viel Zutreffendes fie enthalten, so verlockend sie zuweilen die Beweggrunde bisher dunkler Borgange ans Licht zu bringen scheinen: ein Blid auf die Citate belehrt über ben unsicheren Grund, auf welchem des Bis. Darstellung bei manchen wichtigen Punkten ruht.

Schon in den beiden Abschnitten, welche das Buch eröffnen und eine topographische Beschreibung der niederländischen Bisthümer zur Leit differische Zeitschliche Z

`

Rarls des Gr. enthalten, begegnen manche Berstoße. Der Unterschied zwischen den Bisthumern diesseits und jenseits des Rheins wird nicht genug beachtet, und so irrthumlich der in Gallien häufige Anschluß an die dort schon unter der Römerherrschaft ausgebildeten hierarcischen Formen auch auf die kirchlichen Einrichtungen auf deutschem Boden übertragen. Gleich die ausführliche Zusammenstellung der Bestandtheile des Bisthums Utrecht widerspricht dem als allgemeiner Regel aufgestellten Grundsat; ber Af. selbst sucht den Beweis zu führen, daß unter der in Scholie 3 und 4 ber vorgeblichen Stiftungsurfunde von Bremen genannten reliqua Fresis die fünf friesischen Gaue Oftraga, Beftraga, Beluwe, Riftarlate, Kinhem (Kennemerland) zu verstehen seien, die zum Utrechtschen Sprengel gehörten, während die 12 andern Gaue Frieslands theils Bremen, theils Münster unterstellt waren. Und so wenig der Sat, daß die Abgrenzung eines Bisthums sich regelmäßig nach dem Umfang eines großen Stadtgebietes oder eines deutschen Gaues richte, für Utrecht gilt, so wenig vermag der Bf. ihn auch nur für die linksrheinischen Bisthümer Doornit und Teruenne nachzuweisen. Bollends verfehlt aber ift es, biefes Gintheilungsverfahren auch noch auf die Unterabtheilungen der Bisthumer und Gaue auszubehnen, den Grafschaften analog auch eine Eintheilung der Bisthumer in kleinere Bezirke, Archidiakonate anzunehmen. Schluß auf diese Einrichtung in Utrecht zu Karls Zeit aus ihrem Borhandensein in andern Bisthumerm ift unberechtigt, da auch Letteres nicht nachzuweisen ist, am wenigsten für Teruenne, wo die Gintheilung in Archibiatonate schon im 7. Jahrhundert bestanden und das unter Karl 25 Landbekanate gezählt haben soll. Es genügt, des Bis. einziges Beugniß zu nennen: das sog. chronicon Morinense, das noch Niemand geseben, und über beffen fritischen Werth es leicht gewesen ware, fic aus Pertz, Monumenta VII 396 zu unterrichten. Erst später fand die Eintheilung der Bisthumer in Archidiakonate statt, mahrend früher ein Bischof nur einen Archibiakonus unter fich hatte.

Von der topographischen Beschreibung der Bisthümer wird sortgesschritten zu der Anknüpfung der Beziehungen zwischen dem römischen Stuhl und frankischen Reiche und der Wirksamkeit des Bonisacius. Die Darstellung ist reich an neuen und verführerischen Gesichtspunkten, von denen aber manche eine wissenschaftliche Prüsung nicht bestehen. Um die Berechtigung der Angrisse auf den Namen Karl Martells durch seine

Gegner zu beweisen, bedurfte es keineswegs des erdichteten Machwerks von Hincmar, der visio Eucherii, und ebensowenig ist es begründet, die bloße Anwesenheit von 23 Bischösen bei der Synode von Soissons 744 als Beweis zu gebrauchen, daß Pippin auch die austrasischen Bischöfe eigenmächtig dazu herbeigezogen habe, und dann darin den Ursprung des Zwiespalts zwischen Pippin und Karlmann zu sehen, der zu des Letteren Regierungsentsagung führte. Ebensowenig kann der 745 angesetzten Synobe zu Liftinas die Absicht Karlmanns untergeschoben werden, durch die Berufung einer neuen allgemeinen frankischen Spnode auf auftrafischem Boden die Wirkungen von Pippins Auftreten in Soissons abzuschwächen; schon deshalb nicht, weil Jaffé Monumenta Moguntina (p. 129) die Spnode mit Grund auf 1. Marz 743 oder 744 zurückverlegt. kann aber auch nicht aus ihr die Erkaltung zwischen Bonifaz und Karlmann entsprungen sein, welche herrühren soll von der nicht in den Synodalatten, sondern in Bonifaz Schreiben an Cudberht erwähnten Unterwerfung der versammelten Bischöfe unter den römischen Stuhl und die tatholische Einheit, was Bonifaz gegen Karlmanns Willen ins Werk gesest, und seitdem sich Pippin zugewandt habe. Weit mehr verdienen Bustimmung die sich anschließenden Aussührungen über die zunehmende Entfremdung zwischen Bonifaz und Pippin einer-, Karlmann andererseits, in Folge der Nachsicht, die Letterer den Jrriehrern Clemens u. Abelbert be-Auch darin liegt etwas Wahres, wenn in den unbestreitbaren Mishelligkeiten zwischen dem Pabst und Bonifaz ein Anzeichen gefunden wird, der Pabst habe für die Befestigung der Hierarchie im frankischen Reiche eine Centralisation der geistlichen sowohl als der weltlichen Macht für gefährlich gehalten; aber zu weit gegangen ist es, in Bonifaz, als Bertreter dieser Einheit den Hauptrathgeber und die Hauptstütze Pippins bei seinem Streben nach Beseitigung Karlmanns und nach dem Königs: titel zu erbliden (S. 115. 135): Bonifaz soll "durch ein Meisterstüd" von Alugheit den Widerwillen des Pabstes gegen Pippins Thronbesteis gung überwunden haben. Das fast vollständige Schweigen der Quellen gestattet eine solche Darstellung nicht, und nur durch eine ganz willfürliche Combination auf Grund ber Chronit von St. Bertin wird Pabst Stephan III. die Erklarung zugeschrieben, erft nach des Merovingers Childerich III. Tode wurde er Pippin als König salben. Hingegen ist es richtig, daß bas Berhaltniß zwischen Bonifaz und dem Pabst wahrend des Ersteren letten Lebensjahren immer gespannter wird, und die Aufklärungen des Verfassers über diesen Punkt gehören zu den gelungensten Partien seines Werks.

Rach einer turzen Uebersicht über die Regierung Pippins gelangt endlich die Darstellung auf Karl den Gr., leidet aber, neben manchen Borzügen, an benselben tritischen Mängeln wie bie erfte Salfte. Gleich der aquitanische Krieg und Karls Bermählung mit Desiderata sind unrichtig erzählt, ebenso das Verhältniß des Pabstes während des longobardischen Feldzugs zu Karl und bessen Schenkung an ben Pabst: Fabeln über die Verleihungen des Pabstes an Karl werden wiederholt, ja Hadrian soll damals Karl schon die Kaiserkrone in Aussicht gestellt haben, wenn er seine Bersprechungen an die Rirche erfülle. Daß Rarl die den Pabst bedrohenden italischen Herzoge begünstigt, die seine eigenen Gegner waren, ist aus der Luft gegriffen; vielmehr das beharrliche Zögern Karls, die Forderungen des Pabstes in Betreff der sog. Schenkung von 774 gu erfüllen, und besonders die herben Beschwerden deffelben über die Gin griffe Karls in die Ernennung der Bischöse in Italien und die Ausübung weltlicher Hoheitsrechte in den vom Pabst beanspruchten Gebieten führten zu dem immer gespannter werdenden Berhaltniß zwischen Babft und König, was jenen endlich bewog, beim griechischen Hofe einen Rudhalt gegen Karl zu suchen. Borgange, welche der Bf. selbst ebenso eingehend als befriedigend schildert, um daran eine ausführliche Darstellung ber Maßregeln Karls zur Durchführung seines hierarchischen Systems in seinem Reiche zu knupfen. Auch die Magregeln zur sittlichen und geiftigen hebung ber niederen Geiftlichkeit, jur Belehrung bes Bolts über die Grundlagen des driftlichen Glaubens werden im Ginzelnen besprochen, ohne aber wieder die anstößigsten Berseben zu vermeiben : bas Stubium der H. Schrift soll Karl auf der Synode in Neuching 772 vorgeschrieben haben (S. 312), und S. 313 "im Jahr 769 auf ber ebenge nannten Synobe von Neuching scheint Karl ben ersten Befehl gegeben gu baben, daß jeder Bischof in seiner Stadt eine Schule errichte". thun solche Nachlässigkeiten auch noch den letten Abschnitten bes Buches Eintrag, welche ihrem Inhalte nach zu ben interessantesten Theilen dessels ben gehören. Die überwiegende Rolle, welche im letten Jahrzehnt por seiner Kaisertrönung in Karls Politit nicht nur die kirchlichen, sondern

auch die dogmatischen Verhältnisse spielen, wird in umfangreicher und lichtvoller Darstellung besprochen, deren Mittelpunkt die Franksurter Synode
von 794 bildet. Die politische Seite, welche in den dort verhandelten
Fragen über den Adoptianismus und die Bilderverehrung mitspielte,
wird gebührend hervorgehoben, und das schwierige Verhältniß zwischen
Karl und dem Pabst, der in der adoptianischen, aber nicht in der Bilderfrage sich jenem fügte, unbefangen erörtert.

Ein Abschnitt über die Sachsenkriege und die kirchliche Einrichtung des Landes, mit Rudfict auf Friesland und verbunden mit einem Hinweis auf die Bedeutung der durch Alkuins Bermittlung von Karl so lebhaft gepflegten Berbindung mit England führt dann die Erzählung bis zu dem Punkt, wo die unmittelbaren Borbereitungen zur Kaiserkrönung in den Bordergrund treten. Aber das gespannte Berhältniß, in dem Rarl seit Jahren mit Hadrian gestanden, dauerte auch mit Lev Ш. fort und zog die Unterhandlungen in die Länge. Erst die völlig hilflose Lage, in die Leo in Rom selbst gerieth, nothigte ihn, den allgemein als obersten Herrn der Christenheit anerkannten Karl auch seinerseits als solden durch Ertheilung der kirchlichen Weihe anzuerkennen. So hatte Karl es erwartet, aber der Pabst wußte dem Greigniß eine andere Wendung ju geben. Die bis jest noch bestrittene Frage über die Glaubwürdigkeit von Einhards Rachricht, Karl sei auf seine Raiserkrönung nicht vorbereitet gewesen, sindet durch den Bf. zum ersten Mal die befriedigende Lösung. Rarl tam nach Rom, um das römische Raiserreich zu erneuern; aber bei seiner gebieterischen Stellung in der Rirche und der Abhängigkeit, worin er den Pabst hielt, konnte die Erneuerung nur von ihm selbst ausgehen. Wie er schon damals die kaiserliche Macht ansah, konnte er nur sich selbst mit der Arone schmuden wollen, dem Pabst die Salbung überlassen; kein Wunder also, daß nach Einhard Karl unzufrieden war, als der Pabst in dem Augenblick, da jener vom Gebet sich erhebend zur Messe nach bem Altar bes H. Petrus ging, die Krone ergriff und sie auf Karls Haupt sette (Ann. Laur. maiores M. SS. I 188). Es war ein eigenmächtiger Schritt des Pabstes, der auch nicht unterließ, in einem noch am 25. Dezember von ihm erlassenen Diplom zu erwähnen, daß er Karl zum Augustus geweiht habe.

In kurzen Zügen wird hierauf im Schlußcapitel von dem Einfluß des Raiserthums auf Rarls außere Machtstellung, wie auf die kirchliche

unt weltliche Geletzeltung gehandelt, und ihm nodgenöhmt, baf er fait ieiner Aniferteinung feinen Beruf als deifflicher Glieft immer beffer ver tersex babe /5. 431,. Wer gieich bie deutschafflie Ansetmany ber Soneten in ben nachften Jahren nach ber Artinung ift vertränet: weber bie Zweifel von Beit III 254 werben benitet, woh die Undführungen von Beretins ermifent; auch bie Bebauptung, es fei bannals bie ben Sammen zigeichafft und bas falifche Recht in Sachfen eingeführt, verträgt fich mit den von Boretins gewonnenen Cogebuiffen nicht. Um fo fangfühiger werden das inrigelegt gespannte Berhältniß zu Les III. und die Beziehmsen jum griechischen Reich bargebellt, auf bie für bie weitere Bundführung ber Iven des Axiserthums so viel anton. Neberhandt lagt ju der M. ein besonderes Gewicht auf den univerfalen Chanalter von Aucht hend schaft, und da dieser vorzugdweise auf der Stellung bemust, welche And in ber Kirche und zu ben bie deiftliche Belt bewegenden Fragen ein nimmt, fo wat es gerechtsettigt, biefe beiben Seiten feiner Berricherfie tigleit vorzugsweise hervorzukehren. And über bas Berhältniß Antis jum Babfe trifft im Gangen die Auffaffung ju; als Zengniß, wie Lad es verfteht, vienen deffen Borte in seinem Schreiben an Leo 796: "Um fere Aufgabe ift, nach außen die Kirche Chrifti gegen die Blanderungen durch heiden und Unglaubige mit den Baffen ju vertheidigen und im Inneren die Erlenntnig bes latholischen Glaubens zu besestigen. Gure Aufgabe, S. Bater, unfere heere burch Gebet zu unterftuben, bamit burch Eure Fürsprache das driftliche Bolt den Gieg davontrage über feine Zeinde". Und Karle Anordnung in der Reichstheilung von 806: "Die 3 Brüder migen ben Schut der Kirche bes h. Betrus übernehmen, damit fie ihr Recht er balte, so weit es die Bruder selbst anginge und es die Alugheit verlange".

So sind in dieser Arbeit Licht: und Schattenseiten bunt durchmischt: die große Fahrlässigleit in der Behandlung der Quellen und besonders der Citate erregt nothwendig Mistrauen gegen die Zuverlässigleit; aber trot dieser peinlichen Beigabe bleiben der werthvollen Ergebnisse noch manche übrig, und Niemand wird das Buch aus der Hand legen, ohne neue Anregungen dadurch empfangen zu haben. Sigurd Abel.

Erneft, Graf zu Mansfeld (1580 — 1626) von Ludwig Grafen Uetteroot von Scharffenberg. 8. (XII u. 750 S.) Gotha 1867, Perthes.

Im vorigen Jahrgang der Zeitschrift statteten wir Bericht ab über Billermonts Ernest de Mansseldt und machten auf die darin ausge-

: .,

sprochenen maßlosen ultramontanen Tendenzen aufmerksam, ohne jedoch den reichen Zuwachs an archivalischem Material, den uns der Bf. für eine zukünstige Geschichte des dreißigjährigen Arieges darbot, zu ver-Wir hatten nicht geglaubt, binnen Jahresfrist eine neue Lebensbeschreibung des interessanten Condottiere zu erhalten, und zwar eine solche, die vom entgegengesetzten Standpunkte aus geschrieben, wegen derselben maßlosen Uebertreibungen das historische Urtheil unbefriedigt läßt. War für Billermont Mansfeld nichts als ein gemeiner Straßenräuber, so wird er unter Uetterobts Händen zum "unglücklichen aber standhaften Borkampfer für deutsche Glaubens: und Gewissensfreiheit, Recht und Licht", und "erhebt fich in verklärter Gestalt aus den bewegten Fluthen des Les bens, gleich einem mächtigen Fels, fortwirkend unter kommenden Ge= Diejenigen, welche in diese überschwänglichen Lobpreisungen schlechtern". nicht einstimmen wollen, werden zu dem "heer der Pogmäen gezählt, welche der rollende Zeitstrom von dannen spült"; ein rucht energischer Haß gegen die römische Kirche macht sich überall Luft, das Pabstthum wird zum "nimmersatten Bamppr" u. s. w. So geht durch die ganze Arbeit ein Zug der Uebertreibung, welcher dem eigenen Helden verderbe lich wird. Das formell so zu tadelnde Werk kann auch in sachlicher Hinsicht nicht sehr hoch gestellt werden. Wirklich neues Material ist nur in sehr beschränktem Maße hinzugekommen, und in diesem Bunkte läßt sich das neue Leben Mansfelds nicht entfernt mit demjenigen Villermonts vergleichen, das hier an viel zahlreichern Stellen als bei Uetterobt angegeben, zur Quelle gedient hat. Im Dresbener Archiv, das der Bf. benutte, sind gewiß andere Schäße zu heben, als die wenigen Fascikeln, aus benen uns Einiges mitgetheilt wird. Die Flugschriftenliteratur, auf die seit einiger Zeit mit Recht wieder viel Gewicht gelegt wird, ist gar nicht benutt worden; denn Referent glaubt dem Verfasser mit der Behauptung nicht Unrecht zu thun, die sammtlichen einschlagenden Citate, die in den ersten Capiteln des Buches hie und da erscheinen, seien aus seiner eigenen Schrift, "Graf Ernst von Mansfeld im bohmischen Krieg", geschöpft; sonst hat er noch einige Titel aus Niemanns Werke über die Grafen von Mansfeld abgeschrieben, vielleicht auch noch die Acta Mansfoldica in Händen gehabt. Bon E. Fischers Abhandlung de scriptis Manssoldicis, die ihm die beste Anleitung hatte geben konnen, hat er nichts gewußt; ju allen bort erwähnten Flugschriften tommt noch eine

gange Neibe underer, der "Baneriiche Hedgung", der "Bericht aus Wandens" die den Underscheifen, das "Coloniel Ausg Anders", die Montportie Espiseospatus Spärennies. die Signandamenklim Manufaldungen. der »Aigraillem Educaments. u. u. u. Das gange Schu Vianisselds läht fich aus sliegenden Wättern bestend ducumentium, und er ist höchst bedauerlich, das eine so neihe Ouelle gang vernachlisigt worden ist.

Gin raiches Durchgeben bes Berled wied ju einzelnen Berichigunger Anlag geben. Graf Beter Ernft, Manbfelos Bater, ftanb nicht in Lezender 1604, fondern am 25. Rai 1604. Seine angebliche britt Frat "Radame Raftyni" (wohl feine Geliebte, Jame von Muild), imm leit Billermont geftrichen werben. Abevenhillers Gitate haben keine Metorität bei sehlenden besieren Zeugnissen und fanftigen Gegendeneism; überhaupt sollte der Bersaffer wissen, daß der Compilater der Aberer hillerschen Antiklen, da wo er nicht über bes Grafen eigene Thatigkit nach beffen Bapieren berichtet, zumeift nichts als Epoernte aus ben Theutrum Luropasum u. f. w. bietet. Belches die Thätigleit Rusfelos swischen dem Schlufe des ftrafburg-bifchöflichen Arieges und feinem Gintritt in savopische Dienste gewesen, war bis jest unaufgellärt und brei Jahre seines Lebens blieben im Berborgenen; gegen biefe Anficht bes Referenten spricht der Berfaffer und behauptet daffelbe nur für ein Zahr; degegen ift zu bemerten, daß, wenn er von einem zweijährigen Ansenthalt am Aufpacher hofe rebet, bies doch eben nur eine, allerbings mahrscheinliche, Bermuthung ift, für die er teine weitern Beweife vorzubringen hat. Die Schilderung Deutschlands vor dem breißigjahrigen Ariege scheimt mir etwas allzusehr ins Schone gefarbt zu sein; jebenfalls war Deutschland nicht reicher damals als es jest ist; daß gleich hier, ehe noch der Rampf begonnen, alle Greuel bes Krieges in ihrer grellften Coloratur porgeführt werden, ift auch ein Anordnungsfehler. Begen ber Berhandlungen mit Savopen wird bem "Thuringer Degen" Mansfeld unverwelfliches Berdienst vindicirt; trop allem hier Borgebrachtem tann ich mich noch immer nicht entschließen in dem Tractat von Rivoli etwas Anderes als eine von vornherein unausführbare Chimare zu erbliden, die übrigens jedenfalls nicht allein von Mansfeld erdacht worden ist. lleber ben bohmischen Rrieg erfahren wir im Ganzen nichts Neues; nur gegen Ende desselben sind einige unbekannte Archivalien aus Dresden benutt worden,

wofür wir dem Berfasser unsern Dank mit dem Bedauern aussprechen, daß er nicht noch mehrere der — nach beigegebener Registrande — das selbst befindlichen Stude veröffentlicht habe. Rach der Schlacht bei Prag stellt Graf Uetterodt seinen Helden als einen zweiten Hannibal dar, entschlossen "ohne gleiches Beispiel in der Geschichte, einer Welt Trop zu bieten, ohne andre Aussicht auf Hilfe als die des allmächtigen Gottes". Es ist unverkennbar, daß er hier, wie an vielen anderen Orten, die religiös. pathetischen, officiellen Ergüsse Mansfelds für baare Münze genommen bat. Eine solche naive Ueberzeugung von der Tugend seines Helben ift nirgends weniger am Plat, als bei einer Beurtheilung bes eben fo schlauen als verwegenen Mansfeld. Die Scharmüßel um Roßhaupt werben nach Tillys Berichten hier als eine große Schlacht geschildert. ift aber fraglich, ob es nicht in Tillys Interesse lag, um sein unverantwortlich langes Zaudern zu vertuschen, aus kleinen Gefechten so wichtige Busammenstöße zu machen. Das Tagebuch von Alideyn Unpartheiisch, in Mansfelds Lager verfaßt, ift viel bescheidener in seinen Ausbrücken. Bei den Verhandlungen in der Oberpfalz ift es auch, daß einmal von einem Brief bes Herzogs Maximilian von Baiern, vom 18. Juli, die Rebe ist, welcher "mit unglaublicher Schnelligkeit" von Straubing nach Görlitz ging, da der Rurfürst von Sachsen ihn schon am 19. beants Diese allerdings geradezu sabelhafte Schnelligkeit natürlich zu erklären, hätte der Berfasser sich nur zu erinnern brauchen, daß Maximilian seinen Brief nach bem neuen, Johann Georg den seinen nach dem alten Ralender datirte, und sein 19. daher der 29. Juli war. Mansfelds Treiben im Elsaß ist sehr lüdenhaft geschildert; auch Billermont hat hier sehr wenig; einzelne gebruckte Arbeiten hatten berücksichtigt werden konnen, so die Historie d'Obernai von Gyk und eine Schilderung der Belage: rung Zaberns von Dag. Fischer in der Revue d'Alsace. Reiches archis Die turz bevalisches Material ist übrigens in Straßburg vorhanden. sprocenen Heirathsprojecte Mansfelds mit einer Durlacher Prinzessin scheinen mir sehr problematischer Ratur, und eine nabere Besprechung ber Quellen über diesen Punkt mare munschenswerth gewesen. handlungen mit Frankreich vor der Schlacht von Fleurus sind sehr ungenau erzählt, da auch Villermont hier die französischen Archivalien, die er doch in der Collection de Harlay auf der Raiserl. Bibliothet unter den handen hatte, taum benutt hat. Bon seindlichen Gefinnungen ber beiben

•

Barteien kann nicht die Rede sein, höchstens von einer gelinden Angk Der über die welsche Arglist so ergrimmte Berfasser ber Franzosen. scheint nicht zu wissen -- was aus Flugschriften zu lernen war -- baß Mansfeld damals icon eine französische Penfion bezog und ben Titel eines Colonel des troupes Flamandes de S. M. trug. Der Zug nach Oftfriesland wird als ein "grandioser Flibustierstreich" geschildert, weil er den Rampf eines "brutalen, von Rabulisten irregeleiteten Bobels gegen ein legitimes Oberhaupt" unterftütte. Gerade hier jedoch ist die That - nicht die grausame Ausführung berselben - leicht zu vertheidigen, benn Mansfeld ging nur auf Bunsch der ihn erhaltenden Generalstaaten und im Solde Frankreichs dorthin. Die Frage, warum er so lang thas tenlos verharrt, ift auch vom Grafen Uetterobt nicht befriedigend beantwortet worden. Der Totaleindruck seiner damaligen, in Paris theilweise vorhandenen Correspondenz ist wohl der, daß ihn Andwig XIII. als ime merwährendes Schredmittel an der Flanke Deutschlands, dabei aber möglichst fern von seinen eigenen Landen halten wollte und fo einem Feldzug am Rhein ober in ben flandrischen Provinzen abgeneigt war. diese Spoche aus dem Leben Mansselds wichtige Wert von Wintelmann, Oldenburgische Friedens: und benachbarter Länder Kriegshistorie, welches seinen ganzen Briefwechsel mit dem Grafen Anton Gunther von Oldenburg enthält, hat der Bf. nicht benutt.

Bom Ende des Ausenthaltes in Oftfriesland an, wird das Wert bedeutend schwächer noch als disher. Allerdings werden die Quellen mit dem Jahre 1624 seltener, aber die wichtigsten selbst sind nicht benust und scheinen nicht einmal dem Ramen nach bekannt, so z. B. die Momorio rocondito von Bittorio Siri, welche so sehr michtig für die Unsterhandlungen mit England und Frankreich sind. Bon Rusdorf werden wohl einige Briese — wahrscheinlich aus zweiter Hand — citirt, aber die zweibandige Sammlung ist nicht benust worden; auch die Arbeit von P. Goldschmidt über die evangelische Liga von 1624 hätte einigen Stoss bieten können. Zu erwähnen ist gleichfalls die in Ropenhagen erschienene Correspondenz Christians IV. von Dänemark, sowie die immer noch brauchbare Biographie dieses Königs von Riels Slange. Der letzte Abschnitt, die Geschichte Mansselds von der Schlacht bei Dessau bis zu seinem Tode enthaltend, ist kaum in den allgemeinsten Umrissen gezeichnet. Der Tod Mansselds wird unter der Feder unseres Verjassers

zu einer bramatischen Scene, in der, "mit den Worten: Seid einig, einig! der Held dem 'auflohenden Osten seine Seele entgegenhaucht." Eine solche Tendenz, die Geschichte mit Reminiscenzen tragischer Dichtkunst auszusschwäden, hat mit der Wissenschaft nichts mehr gemein. Daß Mansseld arm stard — was dem Leser mit ungeheuern Lettern eingeprägt wird — kann noch nicht dazu berechtigen, ihn für einen "wahrhaft Gläubigen" anzusehen, "eingehend in das Land des Friedens und ewigen Lichtes". Wie man Mansselds Geschichte jahrelang studirt haben kann, um schließe lich in einem solchen Ton von ihm zu sprechen, ist uns unbegreissich.

So spärlich die Zahl der Quellen, so überschwänglich die Form, so sowad ist es auch oft mit der historischen Kritik des Berfassers bestellt. Auf eine Sonderung, eine Classificirung seiner Quellen einzugehen, ist ihm nicht eingefallen. D. Klopp, v. Hammer, Riemann, Soeltl werben in bunter Reihe ben gleichzeitigen Berichterstattern zugefügt, ob sie gerabe Archivalien citiren, ober bloß eigene Ansichten kundgeben. Billermont, fast auf jeder Seite bitter geschmäht, wird fast auf jeder Seite benutt; Schiller, bessen meisterhafte Schilderung an tausend Aeinen Frrthumern leidet, wird geradezu an die Spipe der "glaubwürdigen Autoren" gestellt. Müchtigkeit im Citiren der Eigennamen ist überaus häufig, und finden Lalain Corbe= wir des Oefteren Rheverhiller Braulieu Montberot ville Mally Wessenberg u. s. w. für Rhevenhiller Beaulieu Montereau Lalaing Cobreville Mailly Wassenberg u. s. w. genannt. — Wenn wir schließlich alles oben Gesagte in einem Endurtheil zusammenfaffen wollen, so muß erklart werden, daß vorliegendes Werk das vorhandene Bedürfniß nach einer Biographie Mansfelds in sehr geringem Maße befriedigt hat. Die Arbeit des Grafen Uetterodt ist die eines wohlmeinenden, aber politisch und religios viel zu befangenen Dilettanten, ber noch bazu den ihm hier verhängnisvollen Frrthum begt, eine Sache muffe nothwendig ihre Helden haben, und diese Helden durften nichts Solectes gethan haben. Gine solche Verklärung aber kann ein Charakter wie Mansfeld mit Nichten ertragen, und vielleicht hat ihm ber Verfasser mehr geschadet, als genütt. Die Wissenschaft hat er dabei nicht gefördert, und ein im echt-historischen Sinn geschriebenes Buch über benselben Gegenstand, das endlich einmal auch die bezügliche Flugschriftenliteratur grunds lich verwerthen wird, mag immer noch eine willtommene Erscheinung auf R diesem Gebiete beißen.

Ronrad Reichard, die maritime Politik der Habsburger im siebzehnten Jahrhundert. 8. (VI. und 191 S.) Berlin 1867.

Die Geschichte ber handelspolitischen Beziehungen unter den europäischen Staaten und ihres Einflusses auf den Gang der allgemeinen Politik gehört zu den bisher noch am meisten vernachlässigten Partien der neueren Geschichte. Für das siedzehnte Jahrhundert lehrt dennoch seder Blid in die diplomatischen Akten, sowie in die publicistische Literatur, daß diese Fragen in den Berwicklungen eine sehr bedeutende Rolle spielten. Bon dieser Seite der angesehen, löst sich Manches, was sonst in ganz and deren Zusammenhängen zu erscheinen psiegt, auf in eine Reihe von Fragen über Bollberechtigungen, Bolltarise, Handelssreiheiten, Handelsbeschränztungen zu.; handelspolitische Gesichtspunkte treten mit hervorragendem Einsluß auf den Gang der Ereignisse vor die Augen: es scheint, als ob diese materiellen Interessen die eigentlich bewegenden Motive enthielten, die nur häusig durch vorangestellte politische Erörterungen anderer Art verhüllt würden.

Sewiß würde es die Sache meistens nicht erschöpfen, wollte man diesen Gesichtspunkt ausschließlich in den Vordergrund stellen, obwohl Manches geradezu darin ausgeht; aber größerer Beachtung ist derselbe jedenfalls werth, als er disher zumeist gesunden. Freilich dei Staaten, wie England und den Niederlanden, liegen die mercantilen Fragen in ihrer ganzen Wichtigkeit zu klar zu Tage, als daß sie unberücksichtigt bleiben könnten; aber auch bei anderen würden sich die ersprießlichsten Resultate ergeben. Welche Wichtigkeit würde es für die gesammte Geschichte des sechszehnten und siedzehnten Jahrhunderts haben, wenn man den Gang der spanischen Handelspolitik während dieser Zeit im Zusammenhang übersähe; es kann nicht anders sein, als daß auf das Ganze der politizschen Rolle Spaniens in dem Zeitalter seiner europäischen Vorherrschaft von da her ein neues wichtiges Licht sallen würde.

So auch die Geschichte der Staaten des nordöstlichen Europa, die sich um die Ostsee gruppiren. Auch nach dem Fall der Hansa bewegt sich das politische Leben dieser Bereiche zum guten Theil um die Interessen des Handels; sast alle politischen Fragen haben hier einen starten Zusat von dieser Art. Aber die Geschichte der vielgenannten "baltischen Frage" muß erst noch geschrieben werden. Zum wirklichen Berständniß derselben werden wir nur vordringen, wenn es gelingt, sie als einen

Theil der Finanz: und Handelsgeschichte der betreffenden Staaten: Schwesden, Danemark, Niederlande, Polen, Brandenburg 2c. zu erfassen. Auf Rechnungsbücher und Zollrollen, auf Schissz und Waarenlisten, in Summa auf Geld und Zahlen wird es vorzugsweise ankommen; ohne diese reelle nüchterne Grundlage schwebt all unsere Kenntniß von den darauf gegrünsdeten politischen Actionen und Combinationen gegenstandslos in der Luft. Doch ist hiersur noch kaum ein Ansang gemacht.

Mit besonderem Interesse hat man aus diesem Kreise immer die Spisode betrachtet, welche den Gegenstand der oben genannten Monographie bildet: die Bemühungen der habsburgischen Politik auf dem Höhe= punkt ihrer Erfolge im breißigjährigen Rrieg an der Oftsee festen Juß zu fassen und die, wie es schien, errungene deutsche Alleinherrschaft durch die Besignahme auch des deutschen Meeres zu sichern und zu kronen. Die Schrift Reichards geht zum ersten Male diesen Planen in die Geschichte ihres Ursprungs und in das Detail ihrer Ausführung nach. Unfere bisherige Runde darüber war außerst durftig; das Material mußte zum allergrößten Theil aus Archiven zusammengefucht werden, Atten und gleichzeitig publiciftische Schriften; ber Verfasser hat dies mit dankenswerthem Fleiß in ben wichtigsten nordbeutschen Archiven und Bibliotheken gethan und eine Menge neuer Materialien zum ersten Mal berangezogen; man darf sagen, daß, wenn gleich noch manche Lücken übrig bleiben, über die man in Wien, Bruffel, Simancas Austunft finden möchte, doch ber Berlauf ber Dinge im Großen und Ganzen jett ziemlich klar vorliegt.

Der Verfasser nimmt seinen Ausgang von den vorzugsweise von Spanien ausgehenden und unterhaltenen Versuchen, an den norddeutschen Küsten Fuß zu fassen: sie richten sich zuvörderst auf die Nordsee; erst allmählich greisen sie nach der Ostsee hinüber, sowie erst allmählich Oesterreich in diese Plane hineingezogen wird. Diese Absüchten Spaniens hängen aufs Engste zusammen mit dem Verfall seiner heimischen mercantilen und denvonischen Verhältnisse. Indem Spanien mehr und mehr sich von den vereinigten Niederlanden überslügelt sieht, muß es darnach streben, diesen den Nerv ihres Bohlstandes und ihrer Macht zu unterbinden, d. h. ihnen auf ihren Handelswegen zu begegnen und an den für sie wichtigsten Mittelpunkten des Welthandels mit ihnen zu concurriren. Bestrebungen dieser Art begleiten die ganze Geschichte des niederländischen

Befreiungstampses. Nach ber Seite ber Norbsee hin richten sie sich besonders auf Oftfriesland; die Herrschaft an ber Mündung der Ems und im Dollart ist ber beständige Streitapfel zwischen Spanien und Rieberländern. Nach dem Ablauf des zwölfjährigen Baffenstillstands (1621) werben biese und ähnliche Plane von ber spanischen Regierung mit erneuter Energie aufgenommen. Die hierauf bezügliche Partie gehört zu ben lehrreichsten des Buches; die Geschichte der von Spanien erlassenen Handelsverbote, ber 1624 in Sevilla errichteten Admiralität, die Gründung von Marbyd, die projectirten binnenlandischen Canalbauten, wodurch man den Niederlanden den Rheinhandel abzuschneiden gedachte, all diese Schritte und ihre Einwirkungen auf die allgemeinen politischen und Handelsverhaltnisse dieser Jahre werden eingehend und mit einer Fülle interessanten Details dargelegt. Es folgt dann in dem beutschen Rrieg bie niederbeutschedänische Coalition, auf deren Verlauf und Charatter in diesem Busammenhang viele beachtenswerthe Lichter fallen. Hier greifen nun die spanischen Plane in Verbindung mit Desterreich nach der Oftsee herüber: Lübed, die Ruften von Pommern werden zuerft ins Auge gefaßt; aber erst nachdem mit der Schlacht von Lutter und dem Elbübergang Tillys der niederdentsche Feldzug entschieden war, nehmen diese Projecte bestimmtere Geftalt an. In den Jahren 1627 und 1628 erreichen sie ihren Höhepunkt; Desterreich tritt hier in den Vordergrund, während Spanien mehr als secundirende Macht erscheint. Der Berfasser hat das Material für all diese Berhandlungen, Bersuche und Ansatz in reichster Ausführlichkeit beigebracht.

Alles in Allem betrachtet, erhält man boch den Eindruck, daß die außerordentlich günstige Lage, worin sich die kaiserliche Politik durch ihre damaligen Erfolge gesetzt sah, mit nicht sehr großem Geschick benutzt wurde; wie ganz anders verstand es nachmals Schweden seine Erfolge sestzuhalten und auszubeuten. Indem man die Hansestate zu gleicher Zeit zu gewinnen suchte und ins Gesicht schlug, verwirrte und erschwerte man sich nach dieser Seite die Ausgabe, die bei geschickter Leitung ziem-lich günstige Chancen bot. Energische Führung der Dinge nach einem klaren, sestgehaltenen Gesichtspunkt hin ist durchaus zu vermissen; man ist sich über das, was man eigentlich beabsichtigt, nicht vollkommen klar, und Wallenstein, wenn er es theoretisch war, wurde praktisch durch die Rücksicht auf seinen Wecklenburgischen Besitz bestimmt, um den sich für ihn

in dieser Zeit Alles drehte, und diese Rückscht führte zu Maßregeln, die dem ursprünglichen Zweck direct entgegenliesen. So scheiterten alle Plane der beiden verbündeten habsburgischen Mächte: die Hanseaten lehnten es ab, mit Spanien durch einen Handelsvertrag in nähere Verbindung zu treten, und schicken sich an, mit Gewalt alle Versuche gegen die Freiheit ihrer Entschließungen zurüczuweisen; mit der eigenen Flottengründung kam man nicht über eine kleine Anzahl Schisse hinaus, die gegen Dänesmark und Schweden so viel, wie nichts bedeuteten, und ohne eine genüsgende Flotte bedeutete es auch nichts, daß man die lange Küstenstreck, bis auf Stralsund, militärisch occupirt hielt. Mit dem Frieden von Lübeck erreichen die österreichischen Seeherrschaftspläne ihre Endschaft; nur die Occupation der meisten baltischen Hasenpläße blieb noch übrig. Es ist bekannt, welch rasches Ende auch diesem Vortheil beschieden war.

Noch einige Male im Berlauf bes siebzehnten Jahrhunderts wendet sich die habsburgische Politik Planen, wie den von 1628 zu; aber nie ist sie der Erreichung wieder in gleicher Beise nahe gekommen. Der Berssasser schließt mit einem Hinblid auf ein nochmaliges Auftauchen dieser Gedanken im Jahre 1636, welches ohne weitere Folgen blieb. Der etwas weit gesaste Titel der Schrift hatte erwarten lassen, daß hier auch die doch sehr bemerkenswerthen Plane ahnlicher Art in den Jahren 1638 und 1639 nicht übergangen würden, in welche neben Spanien und dem Raiser auch König Wladislaus von Polen und Kursürst Georg Wilhelm von Brandenburg verwicklt waren. (Bergl. Urk. und Aktenst. z. Gesch. des Kurs. Friedrich Wilhelm von Brandenburg I S. 28 ff. und Memoires de Chanut II S. 44 ff.)

Uebrigens ist die Abhandlung frisch und angeregt geschrieben. Nur wäre in manchen Partien eine größere Klarheit und Uebersichtlichkeit in der Gruppirung des Materials zu wünschen. Die Darstellung ist nicht selten mit Nebensächlichem überladen, was ihren raschen Fortgang hemmt und wohl entbehrt werden könnte; es ist dem Berfasser, scheint es, schwer gefallen, den hochausgesammelten Reichthum seiner Notizen in der geeigeneten Weise zu comprimiren und zu beschneiden. Doch soll daraus einer Erstlingsschrift kein großer Borwurf erhoben werden, von der sonst nur Rühmliches zu sagen ist.

Finangeschichtliche Studien. Aupfergeldtrisen von A. Brückner. 8. (VIII und 268 S.) St. Petersburg 1867.

;

Der schon durch andere Arbeiten auf bem Gebiete ber russischen Finanggeschichte rühmlich befannte Berfasser giebt in biesem Berte eine Geschichte des Mißbrauches, welcher mit der Ausgabe von Aupsergeld zu einem seinen Metallwerth weit übersteigenden Rominalwerth während des 17. und 18. Jahrhunderts in Rußland und Schweden getrieben worden In dem erften Reiche ift man zu zwei verschiedenen Berioden auf diesem Jrrwege in die größte Verwirrung bes Mungwesens gerathen. Zuerst unter Czar Alexey von 1656—1663, dann in der ersten Halfte bes 18. Jahrhunderts, in welchem die Münzverschlechterung, wie ber Berfasser den abweichenden Berichten russischer Schriftsteller gegenüber nachweist, unter der Regierung Peter d. Gr. begonnen hat und man erst im Jahr 1756 mit der Einziehung der auf den Werth von zwei Ropelen berabgesetten Fünftopetenstude wieder zu bessern Münzzustanden gelangte. In Schweden war es die durch die Kriege Karls XII verursachte Finang noth, welche den Baron Gört veranlaßte zur Ausgabe eines Uebermaßes von tupfernen Münzzeichen zu schreiten. Nach bem Tobe bes unglücklichen Rönigs erfolgte alsbald die gesetliche Werthherabsetung (zulett bis auf 1/96 des ursprünglichen Werthes) und die Einziehung dieser Rupfermunzen. Der Verfasser verfolgt — offenbar auf Grund sorgfältiger Quellenstudien — den ganzen Berlauf dieser Münzwirren von der ersten Emission der über ihren Metallwerth ausgegebenen Münzen an bis zu ihrer endlichen Er berichtet über die mannigfachen Bersuche, ihren Wiederbeseitigung. Berth aufrecht zu erhalten, ihre tropbem erfolgende Entwerthung, beren Maß er genau zu bestimmen bemüht ist, die volkswirthschaftlichen Wirkungen und die Verhandlungen über die Wiedereinziehung des schlechten Geldes. — Im Ganzen, um nur einige Puntte hervorzuheben, die sich aus den fleißigen Untersuchungen ergeben, haben die beiden Berioden der Mungentwerthung in Rußland mehr den Charafter einer Berdrängung des vollhaltigen Geldes durch kleine Scheibemunze, wie wir sie in abnlicher Beise wiederholt auch in deutschen Territorien u. A. noch im ersten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts in Preußen beobachten. Die schwedische bagegen ift insofern eigenthümlicher Art, als die Rupfermungen von vornherein mehr als eine Creditmunge zur Vertretung des vollhaltigen Geldes, benn als eine Scheidemunge ausgegeben wurden. Die Rupferstude, Munggeichen genannt, erhielten den Nominalwerth eines Thalers, und man trug sich wenigstens anfangs mit dem Gebanken, eine gewisse Einlösbarkeit berselben

Mit Recht vergleicht daher ber Berfaffer gegen bares Geld herzustellen. blese schwedischen Finangtunftstude in manchen Buntten mit bem turz nache her in Frankreich in Scene gesetzten Lawschen System. Einiger Maßen im Zusammenhange mit diesem Unterschiede ber russischen und schwedischen Munzwirren durste stehen, daß in Rußland die umlaufenden Rupfermunzen in ausgebehntem Maße von Privaten nachgemunzt wurden und dadurch das Uebel natürlicher Beise sich erheblich verschlimmerte, während in Schweden die privaten Nachmunzungen einen verhaltnißmäßig geringen Umfang gehabt zu haben scheinen. Die Schönheit des Gepräges der schwedischen Münzzeichen wird aber auch von Münzkennern höchlich gerühmt, und überdies wurden die alten Sorten häufig eingezogen und mit neuem Gepräge wieder ausgegeben. Für kleine Scheidemunze wird eine solche Sorgfalt nicht leicht angewendet. — Eigenthümlich ist ferner der in Schweden damals stattfindende Gebrauch schwerer Rupferplatten als Werthauf: bewahrungs: und Tauschmittel neben den kupfernen Münzzeichen. Als alls gemein beliebte Baare und wichtiger Ausfuhrgegenstand wurde bort schon im 17. Jahrhundert Rupfer nicht selten zu Geldzwecken verwandt. Nac der Verdrängung des Silbergeldes durch die Münzzeichen aber scheint dieser Gebrauch von Rupferplatten viel häufiger geworden zu sein, und die Staatsregierung machte verschiedene, natürlicher Beise fruchtlose und schädliche Berfuce den Werth auch dieses Geldes zu reguliren. In der berichteten Aufspeicherung so schwerer Rupferplatten, in dem Streben mit den schlechten Münzen auch andere Waaren zur besseren Werthausbewahrung aufzukausen und besonders in der Schätzung des durch die Münzwirren angerichteten Schabens zeigt sich übrigens deutlich, wie damals in Schweden wie in in Rußland das Geld noch viel mehr Werthausbewahrungs: als Tausch: Bei den schwedischen Berhandlungen über die Beseitigung mittel war. des entwertheten Geldes, die der Verfasser ausführlicher mittheilt, werden fast durchgehends die letten Besitzer bes entwertheten Geldes als die hauptsächlich Beschädigten angesehen, dagegen treten die Nachtheile, welche durch eine willfürliche Beränderung des Inhalts aller in Geld für die Zukunft stipulirter Leistungen herbeigeführt werden, sowie die das mit zusammenhängenden Rechtsfragen im Berlauf dieser Munzwirren noch wenig hervor. Wir gewinnen in diese Berhältnisse besonders dadurch nähere Einsicht, daß der Berfasser außer den Thatsachen vielfach auch die Meinungen und Borschläge der Zeitgenoffen über die Borgange im Mung-

wesen anführt. Er zeigt so, wie die Confusion der Begriffe über diese Dinge damals in den beiden Ländern nicht auf wenige Röpfe beschränkt war, aber doch in Folge der gemachten Ersahrungen sich allmählich verminderte. Ausführlich werden namentlich die Münzprojecte zweier ruskicher Schriftsteller, des Iwan Possoschow und des Michail Awramow mitge Der Erstere entwickelt in einem Beter b. Gr. gewidmeten Berte theilt. por Allem zwei Gedanken, erstens daß der Werth der Munzen nicht burch die Menge des darin enthaltenen Metalls bedingt werde, sondern burch die Autorität bes Fürsten bestimmt werden konne und ferner, daß die Mungen Auf Grund ohne Legirung geprägt werben sollen. dieser Ansichten entwickelt er bann ein Project zur maffenhaften Ausgabe zu leichten Aupfer Das Gutachten M. Awramows aus dem britten Jahrzehnt bes 18. Jahrhunderts, das bis vor wenigen Jahren dem J. Poffoschtow m: geschrieben wurde, tommt ebenfalls zur Empfehlung der Emission gang leichten Rupfergeldes in ungeheueren Beträgen, will aber nebenbei einen großen Borrath an Gold und Silber einsammeln, von dem indeß nicht gang tlar zu sehen ist, ob und wie er zur Dedung bes umlaufenden Rupfer geldes dienen foll. Wenn der Verfasser diesen groben Irrthumern ber Theorie gegenüber hervorhebt, wie im westlichen Europa schon im 17. Jahr hundert verschiedene Schriftsteller über das Berhältniß von Metallwerth und Courswerth der Münzen richtigere Anschauungen hatten, so batte er um die "wissenschaftlichen Anfänge" der richtigen Lehre zu geben, noch weiter ins 16. Jahrhundert z. B. auf J. Bodin und den englischen Anonymus W. S., ja bis ins 14. Jahrhundert auf R. Oresmius zuruckgeben mussen. N.

Henri Gaidoz, De quelques registres de l'inquisition soustraits aux archives Romaines. Extrait de la Revue de l'instruction publique. (Numeros des 16 et 23 mai 1867.) 8. 16 p.

Die vorliegenden Blätter geben Nachricht über einen wenig gekannten interessanten Schatz Dublins. Bei Gelegenheit der französischen Expedition nach Rom im J. 1849 wurde eine Reihe von Papieren aus dem Palast der Inquisition entwandt; ein französischer Officier vertauste sie nach England; nach mannigsachen Bechselsällen tamen sie in den Besitz des Trinity-College in Dublin, in dessen Bibliothet sie sich gegenwärtig besinden. Schon im vorigen Decennium veranstaltete Hr. Gibbings aus ihnen drei kleine Publicationen, gab aber über seine

Quelle nur einen irreleitenden Ausschluß; durch die Güte des Custos der erwähnten Dubliner Bibliothet, Hrn. Todd, ward es neuerdings Herrn Gaidoz verstattet, Einsicht von ihnen zu nehmen. Seinem Bericht zusolge sinden sich in den 60 starten Quart. Bänden pähstliche Briese aus den Jahren 1389—1783, Urtheilssprücke und besonders Procesatten der Inquisition. Namentlich aus den letzteren theilt er uns einige Notizen mit, die ihm bei raschem Durchblättern ausgefallen: allerdings nicht eben Nachrichten von großer historischer Bedeutung, aber eine Reihe pikanten Details; am Interessantessen ist wohl, daß die Attenstücke mehrsach die Anwendung der Folter Seitens der Inquisition bezeugen. Wir können uns nur dem am Schluß ausgesprochenen Bunsche anschließen: möchten diese Mittheis lungen einem berusenen Forscher Anlaß zu weiterer Ausbeute der besprochenen Attenstücke geben.

pp.

Souvenirs militaires de 1804—14. par Mr. le duc de Fézensac, général de division. Paris.

Diese Memoiren, die durchweg den Stempel der Einfachbeit und Wahrheit tragen, haben in der französischen Armee großes Aussehen gesmacht. Der Chauvinismus verglüht allmählich, und man beginnt auch dort ein vorurtheilsloses Auge auf die immerhin glorreichen Feldzüge des großen Kaisers zu richten und sindet, daß die Darstellungen von Bignon, Thiers und Anderen an großen Uebertreibungen leiden. Fezensacs Memoiren erinnern an die trefslichen Marmonts und zeigen wie jene, daß Sorge für die Verpslegung der Truppen und innere Disciplin in den Heeren Naposleons viel zu wünschen übrig ließen, daß die berühmten Marschälle oft unzuverlässig, habgierig und treulos waren und daß des Kaisers eigene Bulletins die allerunlauterste Quelle der Geschichtssorschung sind.

Le général Kleber par le Baron Ernouf. Mayence et Vendée, Allemagne, Expedition en Egypte. Paris, Didier.

Rleber war neben Desaix, Duroc, Marmont einer der bedeutenosten unter den alten Kriegsgefährten Napoleons; zu selbständig um sich völlig unterzuordnen, sesthaltend an den republikanischen Gesinnungen, hätte er nie die Rolle eines Davout oder Bandamme gespielt. Ueber seinen vorswurssfreien Charakter, seine Berwaltung in Aegypten und seine Ermorsdung enthält das Buch interessante Data.

Bon Schriften über ben Rrieg von 18661) notire ich:

The seven weaks war, its antecedents and its incidents 1866 by Hozier.

Der bekannte Correspondent der Times, während des Arieges im Hauptquartier des Prinzen Friedrich Karl, veröffentlicht eine militärische Geschichte des gesammten Arieges in Deutschland und Oesterreich, die mit Sachkenntniß und billiger, anerkennender Beurtheilung geschrieben ist. Die Umstimmung des Urtheils, das Englands Bolk, wie seine Zeitungen, über Preußens Heer und Politik sällen, verdanken wir zum Theil den Berichten des Mr. Hozier.

Feldzugs-Journal des Oberbefehlshabers des 8. deutschen Bundes-Armee Corps im Feldzuge von 1866 (Prinz Alexander von Hessen).

Der Prinz, der sich als österreicischer General im Feldzuge 1859 ausgezeichnet, ift das Biel jum Theil ungerechter Angriffe, namentlich von baierischer Seite geworden. Seine Stellung an der Spipe verschiedener Contingente, die fast nur von ihren Territorial-Herren abhängig waren, ift unendlich schwierig gewesen. Indeffen ließ er sich zu febr burch seine Rücksichten auf den Sout der Bundeshauptstadt Frankfurt, von heffen-Darmstadt und Nassau leiten, ging, nachdem er die Nachricht von ber Schlacht bei Königgraß erhalten, gegen den Befehl bes Ober-Commandos auf Frankfurt zurud. Im 2. Theile des Feldzuges (südlich vom Main) trifft der Hauptvorwurf den Prinzen Karl von Baiern, der nur auf den Sous Baierns bedacht war, ber in unbegreiflicher Langsamkeit vorructe, der Tage lang den Prinzen Alexander ohne Befehl ließ, als wenn bessen Corps ihn nichts anginge, und ihm dann die schwierigsten, taum mehr auszuführenden Auftrage gab, um nur die baierische Armee möglichst intakt zu erhalten und Baiern zu schüßen. Prinz Alexander verschweigt noch Bieles, was er zu seiner Rechtfertigung sagen konnte.

Die folgenden beiden halbofficiellen baierischen Broschüren versuchten die eigenen Entschuldigungen des Feldzugsjournals und die indirecten Ans

<sup>1)</sup> Eine Zusammenstellung der Literatur des deutschen Arieges von 1866 sindet man in Petholdts Anz. für Bibliogr. u. in einem Beiheft z. Militärwochenblatte. Dem gleichen Zweck dient eine eigene Schrift von O. Mühlbrecht: Die Literatur des deutschen und italienischen Arieges im Jahre 1866. Uebersicht der deutschen und ausländischen literarischen Erscheinungen vom 1. Januar 1866 bis 1. Juli 1867 8. (XXVII u. 68 S.) Prag 1867, J. Satow. D. R.

Nagen besselben gegen die Oberleitung des Heeres (Prinz Rarl und v. d. Lann) zu entfraften:

Ursachen und Wirkungen der bayerischen Ariegführung 1866. München, Mauz. Erläuterungen des Höchsteommandirenden der südwestdeutschen Bundes-Armee zum Feldzugs-Journal des Prinzen Alexander von Hessen. München, Mauz.

Wirkungen und Ursachen der preußischen Erfolge in Bapern (Erwiderung auf die officielle Broschüre "Ursachen und Wirkungen"). Wenigen-Jena, Hochhausen.

Scharse, meist sachgemäße Kritik der oberen Leitung des Heeres, der taktischen Führung, der Zustände und Personal-Berhältnisse im baierischen Heere.

Antheil der badischen Felddivision am Ariege 1866 in Deutschland. Lahr bei Geiger.

Die kleine Schrift, die durch klare, übersichtliche Darstellung, mildes und einsichtiges Urtheil ausgezeichnet ist, geht über die durch den Titel gesteckten Grenzen hinaus und giebt, neben detaillirter Erzählung aller Operationen der badischen Division, eine kurze Geschichte des Feldzuges der westdeutschen Bundesarmee. Der Verfasser, Oberlieutenant Schneider vom 1. badischen Leib-Grenadier-Regiment, ist auf Besehl des Großberzogs in Folge der Veröffentlichung dieser Schrift in den Ruhestand versetzt worden.

Jur Beurtheilung des Berhaltens der badischen Feld-Division im Feldzuge 1866, nach authentischen Quellen.

Altenmäßige Enthüllungen über den badischen Berrath an den beutschen Bundestruppen im preußisch-deutschen Ariege.

Die ganze Standalliteratur über den angeblichen Berrath Badens, der diese und eine Reibe ahnlicher Broschüren angehören, läßt sich mit wenigen Worten absertigen. Bon einer Verrätherei der badischen Division oder ihrer Führer war teine Rede; sie hat von den vier Divisionen des 8. Corps mit das Meiste geleistet und ist wohl am Besten geführt worden. Aber es lag der Reim der Indisciplin in der lädzlichen Zusammenssehung der Corps aus so verschiedenen Contingenten, deren Führer den geheimen Instructionen ihrer Landesherren gehorchten, von denen sie und die Truppen Gehalt erhielten, Auszeichnung und Beförderung ers warteten; dem commandirenden General wurde nur in soweit gehorcht, als seine Besehle mit jenen Instructionen übereinstimmten. Prinz Wilhelm von Baden gehorchte dem Prinzen Alexander so wenig unbedingt, als dieser dem Prinzen Karl von Baiern. Als nun die Geschiede Deutschlands in Böhmen entschieden waren, als Desterreich und Baiern sür sie Wassens

und Anregung erhalten zu haben gerne bekennen. Man wird es gerabe mir nicht verdenken, wenn ich an dieser Stelle mit den Ergebnissen Köples mich auseinanderzusetzen suche — Zustimmung zu Manchem, Einwendungen gen gegen Anderes will ich hier vorbringen. Ich hebe freilich nur ein paar Dinge hervor, die mir ganz besonders wichtig zu sein scheinen.

Als seine Aufgabe bezeichnet Widutind selbst, Ottos I und Heine richs I herrliche Thaten zu erzählen, und gleichsam als Einleitung hierzu glaubt er über die Geschichte des sächsischen Boltes Einiges voranschicken zu sollen (Praesatio): man wird dies recht bestimmt zu betonen gerade durch die irreleitende Aufschrift der Handschriften sich veranlast sühlen müssen, vielleicht noch etwas schärfer als Köpte (S. 11) gethan.

Was nun die Vertheilung und Anordnung des Stosses angeht, so bat mit scharsem Messer R. das Buch zergliedert, das Gewebe der einzelnen Fäden bloßgelegt, die Hauptsachen von den Einschaltungen oder Episoden getrennt und so in die Wertstätte des arbeitenden Schriftstellers uns einzusühren versucht. In diesem Theile der Untersuchung (S. 12—24) sind sogleich viele geistreiche Bemertungen uns geboten; seiner Scharssinn ist vielsach im Einzelnen bewiesen. Nichtsdestoweniger din ich nicht im Stande, dem Endresultate Röptes zuzustimmen. Sorgfältig und wiederz holt habe ich den Charatter der Einschiedssel, die Art und Weise der Einssügung in allen einzelnen von R. angeführten Fällen untersucht; ich will zusammenstellen, was mir sich ergeben hat; man wird bemerten, wie weit ich im Einzelnen R. beipslichte.

Das ist durchaus richtig, es ist unmöglich zu verlennen, daß in Widukinds Erzählung eine ganze Menge von Rotizen und Mittheilungen den Zusammenhang der Darstellung unterbrechen; aber das geschieht doch an verschiedenen Stellen in verschiedener Beise. Man wird mehr, als R. dies gethan, verschiedene Rlassen von "Füllstüden" unterscheiden dürsen. Wid. selbst macht es zuweilen deutlich, daß er eine Episode in seinen Text eingeschaltet hat (I 8. 18); zuweilen sieht man doch auf den ersten Blick, wie sachgemäß eine derartige Episode eintritt, — z. B. wenn bei der ersten Berührung der Lothringischen Geschichten ein Rüdblick über die früheren Schicksale dieses Landes gegeben wird (I 28. 29), und ganz ähnlich verzhält es sich doch auch III 65 —; zuweilen treten einzelne Aussählung veranlaßt z. B. I 31. Ranches freilich ist von ganz anderer Art, so sieht

man nicht, wie der Sat über Boleslaw in I 35 hineingeschneit ist; ebenso wenig ist der Zusammenhang des ersten Sates von II 7 zu ertensnen, und völlig salsch, so daß das Sachverständniß darunter leidet, ist III 45 in die Ungarnschlacht eingeschoben (was schon Giesebrecht bemerkt hatte). Auch I 33 u. 34 würde man lieber hinter I 31 lesen. Man kann sagen, daß Widukinds Streben, eine pragmatische Geschichte zu liesern, merkwürdig durchkreuzt ist durch den Bersuch, auch die chronologischen Gleichzeitigkeiten anzumerken; sehr übel ist ihm die Berbindung beider Ausgaben geglückt.

Aber was folgt nun aus allen diesen Ausstellungen für das Werk als ein Ganzes? Ich meine nichts Anderes, als daß Widulind eben ein recht ungeschickter Schriftsteller war. Er hat es nicht verstanden, seinen Stoff gehörig zu vertheilen und zu gruppiren. Wenn man nicht etwa annehmen wollte, Manches in der verkehrten Anordnung musse auf Rechnung seiner Abschreiber gesetzt werden so bleibt nur dies Urtheil, daß Widutind Fehler in der Composition seines Buches nicht vermieden hat. Und ist dies wirklich so etwas Auffallendes, daß man es nicht glauben könnte? Sind wir wirklich in unseren mittelalterlichen Schriftstellern an gewandte, geistig verarbeitete Darstellungen gewöhnt? Immerhin ist es unserem sächsischen Monche boch anzurechnen, daß er sich bemüht hat, dem Bus ammenhange der Greignisse nachzugehen und die rein chronologische Anordnung aufzugeben; wir wollen dies Bemühen gerne anerkennen, wenn wir auch zugeben, er hat es nicht auszuführen vermocht. Und noch auf ein Anderes weise ich bin. In rein stilistischer Hinficht ist doch Wis dukind auch nicht allzu gewandt, nicht allzu vielseitig; ziemlich eintönig sind die Uebergange, die er von einer Beriode zur andern zu machen weiß: der Borrath seiner Phrasen und seiner Redewendungen kann sicher nicht ein reicher genannt werden. (Ein Beispiel erläutere dies: in II 11 find 10 unmittelbar auf einander solgende Säte auf dieselbe Weise, durch autem aneinandergereiht.) Wenn man diese stilistische Armuth und Unbeholsenheit Widutinds fich vergegenwärtigt, wird man es für ganz natürlich halten, daß er auch in der literarischen Composition seiner Geschichte große Fehler gemacht habe. Aber ich sebe nicht einen Anhalt dafür, daß wir nun mit Röpte aus dieser ungeschickt gefügten Berbindung der Theile unter einander auf verschiedene Redactionen des Buches schließen müßten. R. meint, "die Spisoben find Einschaltungen, spater nachgetragen zur Bervollstan-

digung und mit der Absicht weiterer Berarbeitung" (G. 25). Er glaubt dies auch an zwei Stellen noch außerlich nachweisen zu können. **Einmal** erklart er so die bekannten Abweichungen unserer Handschriften in I 22, aber mich haben seine Ausführungen gegen Bait und Battenbach doch nicht davon überzeugt, daß hier nicht ein späterer Zusat Widufinds turze Erzählung erweitert haben könne. Sodann macht R. geltend, daß I 31 nach dem Marz 968 und III 12 vor Weihnachten 967 geschrie ben sein muffe, ein späteres Capitel also por bem früheren, woraus ber Soluß sich unmittelbar ergeben wurde, daß I 31 ein spater hinzugefüge ter Nachtrag ware. Auch hier kann ich boch nicht zugeben, baß III 12 nothwendig vor Ottos II Raiserkrönung verfaßt sein muß: die Hoffnung Widulinds ist hier ausgedrück, nach Otto I (post patrem) werde ber Sohn Herrscher und Raiser sein d. h. er werde seinem Bater nachfolgen, und da Ottos ältere Söhne gestorben, konnte man wohl solche Hoffnung nachbrüdlich aussprechen, daß der noch lebende wirklich zur Rachfolge gelangen möge. Ich sehe also keinen Grund, die Absassungszeit bes ganzen Buches vor Marz 968 hinaufzuruden, und damit lehne ich auch bie eben berührte Folgerung ab. Ich wiederhole, die Darlegung Köpfes über die verschiedenen Redactionen unseres Buches ist nicht so zwingend, daß nicht viel einfacher aus der literarischen Ungeschicklichkeit Wids., von der sonft viele Proben uns vorliegen, jene störenden Einschiebsel erklärt werden könnten. Widerspreche ich so auch dem Ergebnisse dieser secirenden Aritik, so glaube ich doch, wir mussen Röpte uns zu Dank verpflichtet bekennen, daß er solde Untersuchungen über diese Schriftsteller wieder angeregt hat: erst wenn wir alle diese Autoren von verschiedenen Seiten und unter verschiedener Beleuchtung anzusehen gewöhnt geworden sind, werden wir zu vollständiger und recht eingehender Anschauung des Mittelalters gelangen tonnen.

Ueber ein Anderes kann ich kürzer sein. Was die Zuverlässigkeit und die Quelle der Erzählung Wids. angeht, so hatte ich schon früher auf den Zusammenhang hingewiesen, in welchem der Korveier Mönch mit dem Ottonischen Hose und der Ottonischen Politik gestanden haben müsse: ich hatte das aus dem Charakter seiner Darstellung, aus seiner Gesammtansschauung der Zeitgeschichte gesolgert. K. stimmt wiederholt meiner Erörtezung zu, er glaubt sie im Einzelnen ausgeführt und bestätigt zu haben 1);

<sup>1) &</sup>quot;Im Allgemeinen ift diese Ansicht mit besonderem Rachbrucke von M

vielleicht ist er dabei aber doch zuweilen etwas zu weit gegangen und mischt in das sicher Erkennbare bloße Vermuthungen allzureichlich ein. Als sich eres Resultat der bis jest geführten Untersuchungen möchte ich vor Allem das hinstellen, daß Wids. stoffliche Mittheilungen von dem Hofe des Raisers herkommen und uns die Anschauung des Hoses über die Beitgeschichte mittheilen. Ich glaube dagegen die nähere Art und Beise, wie er dazu gelangt ist, find wir nicht in der Lage einzusehen; wenigstens ist das bis jest der Forschnug noch nicht gelungen. Ich hatte früher die Information der Mathilde, der das Buch gewidmet ist, einmal als solche Quelle bezeichnet: das wird unrichtig sein, so viel ich jest sebe, - auch Röptes Worte legen nahe (S. 68), daß er es für unrichtig hält — A. spricht die Vermuthung aus, der Erzbischof Wilhelm von Mainz sei "Beschützer, Auftraggeber, Förderer und Censor" für Widukind gewesen (S. 52). Das ist durchaus nicht unwahrscheinlich, aber doch auch nicht sicher erwiesen: es würde immer nur den Werth einer ansprechenden Hypothese haben können. Was Köpke aus dem Urtheile Widukinds über Friedrich von Mainz (G. 31 ff.) hiefür schließen will, tann ich nicht uns terschreiben; wir find ja über Wilhelms Stellung zu seinem Borganger gar nicht unterrichtet, und alles das, was wir hierüber folgern und debattiren wollten, schwebt vollständig in der Luft. Möglich, vielleicht wahrscheinlich ist die Beziehung zwischen Wilhelm und Widukind — aber nicht erwiesen und, soviel ich bas übersehe, unerweisbar.

Von Widutind wissen wir, daß er früher schon geistliche Bücher geschrieben; (I 1) es liegt nahe, zu vermuthen, wie Köple das S. 66 thut, daß gerade diese ihm den Auftrag zur Geschichtschreibung eingebracht haben (non estugio in I 1 ertlärt R. ganz richtig); die Analogie mit der Roswit ha drängt sich hiersur von selbst auf. Auch daß Widutind selbst in der Umgebung des Kaisers oder in der kaiserlichen Kanzlei sich ausges halten habe, auch das hat R. erwiesen: II 40 und II 36 zeigen es ganz deutlich, wir können uns vielleicht auch auf III 63 und I 31 (vidimus) beziehen. Das aber ist auch wohl alles Detail, was wir zu jener oben berührten und, wie ich meine, völlig sicher gestellten allgemeinen Charatterisstil hinzugeben können.

ausgesprochen worden; durch die oben versuchten Combinationen witrde sie selbst im Einzelnen bestätigt werden" (S. 61).

Als einen wesentlichen Fortschritt der Untersuchung auf biesem Gebiete begrüße ich die Erörterung, die R. eröffnet über den Zusammenhang ber einzelnen Quellen jener Zeit. Es ist eine neue Seite, die R. hier berührt: auch hier wird das von ihm Begonnene zu weiteren Arbeiten Anlaß geben muffen. Faft um dieselbe Zeit haben, vom Ottonischen Sofe veranlaßt, Roswitha und Widukind eine Zeitgeschichte geschrieben: in welchem Verhaltniß stehen sie zu einander? Es ist und bleibt Röptes Verdienst, auf diese Frage hingewiesen zu haben, wenn auch die Resultate schließlich nicht allein nach seinen ersten Angaben sich formen sollten. Judem ich mir vorbehalten muß, später noch einmal auf diese Frage zurück zukommen, will ich hier nur das noch bemerken, daß nach bem von A. 6. 40—43 Zusammengestellten sicher eine stoffliche Berwandtschaft zwis schen beiden Quellen besteht. Röpke urtheilt, Widukind habe schon die Darstellung der Nonne gefannt (S. 45): das ist möglich; aber auch für die andere Seite der Frage, daß nämlich Roswitha Widukinds Buch vor sich gehabt, wurde man Einzelnes anführen können: vgl. z. B. II 16.17 mit Roswitha v. 243 ff.; noch deutlicher scheint dies Berhaltniß zwischen Roswitha v. 151 u. 52 und Wid. II 4 zu sein, wo Rosw. mit der allgemeinen Reflexion auf den von Widutind geschilderten Fall anzuspielen Und wenn man dieser Erklärungsweise bes Berhaltnisses zwischen scheint. Beiden zustimmen wollte, so würden sich die von Köpke S. 48 schon bemerkten, eigenthümlichen Worte ber Roswitha (prol. ad Ott. v. 12. v. 26) sehr natürlich erklaren 1). Wie dem aber auch sein mag, unzweiselhaft ist nach Röptes Erörterung, daß ein innerer Zusammenhang zwischen diesen beiben, im Großen und Ganzen aus denselben Quellen geflossenen und demselben Zwede dienenden Zeitgeschichten besteht. Und nachdem uns nun Röpte einmal auf diese Spur gebracht hat, sollten wir es da von der

Ann. d. Red.

<sup>1)</sup> Zu demselben Resultat gelangt Professor Wait in seiner Anzeige des Röpkeschen Buches in den Gött. G. A. 1867 n. 36; auch er ist geneigt, "eher eine Benutzung des Widukind durch die Frotsuit als umgekehrt anzunehmen" (S. 1435). Eingehend bespricht W. a. a. O. außerdem besonders Köpkes Ansicht einer wiederholten Umarbeitung Widukinds; "etwas zu künstlich oder wenigstens nicht als sicher begründet erscheint mir, was speciell über die Beziehungen zu Wilhelm von Mainz, über den Einstluß dieses Mannes auf die Absassung des Werkes überhaupt und eine wiederholte Umarbeitung dessellichen ausgeführt wird" (S. 1431).

Band weisen, auch die anderen Quellen jener Zeit einmal auf diese Frage der gegenseitigen Berwandtschaft zu untersuchen? Röpke lehnt eine solche betreffs Liubprands und des Continuator Reginonis ab (6. 88). Auch das möchte ich nicht ohne Weiteres zugeben, wenigstens was Liudprand betrifft, nicht. Man betont bei ihm viel zu sehr bie personliche Rachsucht, seine personlichen Motive: neben ihnen sind auch seine politischen Bestrebungen ins Auge zu fassen (vgl. de historicis decimi saeculi scriptoribus p. 49 ff.) Sollte es nicht auffallend sein, wenn die vom Hofe beauftragten Zeitgeschichten einen so gewandten und in ihrem Sinne so thätigen Schriftsteller nicht benutt hätten? Als Widukind und Roswitha an ihren Büchern arbeiteten —967 und 968 lag Liudprands historisches Pamphlet doch schon vor: ich meine, Beide haben Rupen davon gezogen. Doch wurde dieser Sat erst im Einzelnen nachzuweisen sein — ich behalte mir dies vor. Hier genügt es, darauf hingewiesen zu haben, welche fruchtbringenden Erörterungen Röpke neu ans geregt hat. Möge baldige Weiterführung berartiger Untersuchungen und bie Bollendung der Geschichte jener Zeit selbst ihm vergönnt sein.

Bulett möchte ich noch die eine Bemerkung nicht verschweigen, wie vortheilhaft diese Arbeit vor ähnlichen tritischen Untersuchungen sich durch ihre Form auszeichnet. Eine gewisse Eleganz der Darstellung, die Köpte eignet, ruft noch einmal jenes Muster Löbells in die Erinnerung zurück: das sind doch Beispiele, wie wenig der tritischen Schärfe und Umsicht der Forschung die Rücksicht auf Schönheit der Form im Wege steht.

W. Maurenbrecher.

Dr. C. Th. Heigel u. S. D. Rie zler, das Herzogihum Bayern zur Zeit Heinrichs des Löwen und Ottos I v. Wittelsbach. 8.308 S. München. Liter.-Art. Anstalt 1867.

In turzer Zeit ist für die Geschichte Friedrichs I., deren Bernache lässigung noch vor wenigen Jahren beklagt werden mußte, so viel geleistet worden, daß einer abschließenden Darstellung jener großen Zeit der Weg bereits in allen Theilen geebnet ist. Zu den besten Vorarbeiten ist das vorliegende Buch zu zählen, welches einer Preisaufgabe der Münchener Facultät vom Sommer 1864, "eine quellenmäßige Darlegung des Ueberganges des Herzogthums Baiern vom Welsischen Geschlechte an das Haus Wittelsbach, der herzoglichen Rechte und der Welsischen wie Witzelsbachischen Hausmacht unter Heinrich dem Löwen u. Otto I" zu geben,

seine Entstehung verbankt. Zwei Schuler Wilhelms v. Giesebrecht, die Dr. Heigel und Riezler erwarben beide ben Preis und theilten fich num mehr behufs der Erweiterung und Beröffentlichung ihrer Studien derart in die Aufgabe, daß Dr. Heigel den historischen, Dr. Riezler den rechtlichen und hiftorischigeographischen Theil zu behandeln übernahm. Arbeit Heigels zeichnet sich durch klare Auffaffung und besonnenes Urtheil Es ift hervorzuheben, daß die einschlagenden Controversen umfichtig untersucht und die Grenzen dessen, was glaubwürdig und erweisbar ift, sehr vorsichtig gezogen sind, auf alle erwunschten, aber unsicheren Schlusfolgerungen verzichtet worden ist; so in der Streitfrage nach der Zusam= menkunft Friedrichs I. mit Heinrich dem Löwen in Chiavenna, bei deren Grörterung wir die Benupung des neuesten Auffapes von A. Cohn (G. C. A. 1866 n. 16) vermissen, und in der Untersuchung über die Helbenthat Ottos v. Wittelsbach in der Veroneser Rlause. Der Aufenthalt Dieses Bfalzgrafen in Italien ift Gegenstand einer besonderen, ausführlichen Darstellung; die Regesten Ottos I. sind gleichfalls gesammelt; allerdings dürfte gerade hier sich noch Manches nachtragen lassen. — Im Allgemeinen bat ber Berfasser auf eine quellengemäße Darstellung der Thatsachen das Hauptgewicht gelegt und weitere Gesichtspunkte und eine Charakteristik der Personen nicht gesucht. Das Urtheil über Herzog Welf VI., bessen "Kråmergeist die Stammgüter seines Geschlechts in die Hande ber Staufer spielt" (S. 46) und der "ein hochbetagter Greis, in Frommelei und niedrige Lufte versunken ist" (S. 62), ist nicht treffend, auch wenn man der sehr beachtenswerthen Auffassung früherer Forscher nicht beistimmen will, daß erst der Rummer über den Tod seines Sohnes und Erben ibn in schwäckliche, unedle Lebensweise herabgedrückt hat. Die würdige, umsichtige und masvolle Politik Friedrichs I. gegen Heinrich bem Lowen hatte vielleicht scharfer und zusammenhangender geschildert werden konnen. Es ist carafteristisch für den großen Raiser, wie er einerseits durch die Besetzung des Salzburger Erzstuhls mit einem Wittelsbacher und durch die Wiederverleihung des Halberstädter Stuhls an den Feind Heinrichs bes Löwen, den abgesetzten Bischof Ulrich, der Macht des Herzogs erheblichen Abbruch thut und doch nur zögernd und in ftreng gesetzlicher Form jum Sturz desselben sich entschließt (vgl. S. 44). Aus demselben Grunde sind auch unzureichende Aeußerungen, wie "die herstellung des taiserlichen Ansehens und der kaiserlichen Rechte in Italien" als Friedrichs, Lieblingsidee" oder als seinen "Hauptplan die Unterordnung der geistlichen Macht unter die weltliche" zu bezeichnen, nicht glücklich gewählt. Im Einzelnen wäre zu bemerken, daß (S. 26) Chiavenna nach der Urkunde Friedrichs I. vom 2. Febr. 1165 als deutsche, schwäbische Stadt zu bezeichnen, und Gislebert von Hasnon (27) in Hennegau (Hasnonia) zu berichtigen ist.

Eine schwierigere, aber auch dankbarere Aufgabe war Dr. Riezler zugefallen. Die genaue, staatsrechtliche Untersuchung bestimmter Perioden liesert, wie die Forschungen von Ficker, Weiland u. A. bezeugen, nicht nur den wesentlichsten Zuwachs für unsere geschichtliche Kenntniß, sondern lehrt auch die Triebsedern des politischen Lebens kennen und bezeichnet am Rlarsten die Epochen der geschichtlichen Entwicklung. Mit, unermüdlichem Fleiß hat der Berfasser das gesammte urtundliche Material, welches er mit Recht zu dem fast ausschließlichen zuverlässigsten Boden seiner Untersuchung nahm, durchforscht, jede kleinste Rotiz aufgesucht und verwerthet und mit einer Einsicht in die Natur und Entwicklung des Rechts, die bei so unbestimmten und von der Praxis durchkreuzten Rechtsformen und bei so zersplitterten, unzureichenden, oft einander widersprechenden Rachs richten boch anzuschlagen ist, eine Reihe wichtiger Ergebnisse gewonnen. Die Grundverschiedenheit der herzoglichen Stellung Heinrichs des Löwen in Sachsen u. Baiern, die schon Weiland entwickelte, wird hier noch einmal erörtert (S. 176. 183). Die herzogliche Gewalt in Baiern erweist sich als so ausgedehnt und befestigt, daß die großen Privilegien Friedrichs I für Desterreich in vielen Theilen fast wie eine bloße Feststellung bessen erscheinen, was in der That auch in Baiern galt. In den wichtigsten Angelegenheiten steht ber Berzog von Baiern, wie ein Stammesberzog, mitten zwischen dem König und den Großen. Er übt umfassend die Gerichtsbarkeit, so daß er einmal judex provincise genannt wird; in seiner Hand sind fast alle nutbaren Regalien, das Münzrecht, selbst die damals noch vom Könige eifrig beanspruchten Salz- und Bergwerte, die erft 1219 von Friedrich II. urkundlich an den Herzog vergabt worden. Die aus ben Baugrafschaften entstandenen Territorien mit der daran geknüpften Gerichtsbarkeit sind Herzogslehen geworden. Die darauf bezüglichen Untersuchuns gen des Verfassers sind namentlich als musterhaft zu bezeichnen (6. 203). Und endlich ergiebt sich, daß die Uebertragung des Herzogthums an die Wittelsbacher in ber rechtlichen Stellung desselben nichts andert, auch

nicht, wie man bisher, durch Eichhorn verleitet meinte, die Bischsse durch sie unabhängiger wurden, daß vielmehr hier, wie überall in der größeren oder geringeren Hausmacht der Schwerpunkt für die Geltung und den Umfang der Rechte lag (S. 225). Es muß genügen, diese wernigen Säte aus den inhaltreichen Untersuchungen bervorzuheben, die der Versasser in jenen Abschnitten: "die herzogliche Gewalt: Bapern unter Heinrich dem Löwen und Otto I." und "die Hausmacht der Welsen und Wittelsbacher" sührte. Eine Würdigung der Borarbeiten auf diesem Gebiete schiedt der Versasser jedesmal voran. Die wichtige und umfanz reiche Einleitung zu Lerchenselds altbaier. landständischen Freiheiten ist, soviel Reserent weiß, von Rockinger. — Röchten die Versasser ihre Stwdien der Geschichte Friedrichs I. serner widmen, zu deren Gesammtdarstellung sie dieses Buch besähigt zeigt.

Sugenheim, S., Geschichte des deutschen Bolkes und seiner Cultur, III. Band, vom großen Zwischenreich bis zum Tode Herzog Karl des Kühnen von Burgund. Leipzig 1867, Engelmann.

Die seltene Belesenheit und umfaffende Literaturkenntniß, welche der Verfasser in allen seinen Büchern und besonders auch in den ersten Bänden des vorliegenden Werkes an den Tag gelegt hat, kommt ihm vorzugsweise da zu Statten, wo, wie in der Geschichte des späteren Mittelalters, zusammenfassende neuere Bearbeitungen selten sind, und die Quellen selbst nicht in tritisch gesichteten Ausgaben vorliegen, und wo daher bie fleißige Benutung zahlreicher und bis ins Rleinste gehender Monographicen für das Gelingen der Darstellung entscheidend war. Der Berfasser hat auch überall Beweise gegeben, daß er nicht bloß viele berlei Schriften in den Anmertungen zu citiren, sondern ihre Resultate auch zu beurtheis len und mit feinem Berstandniß zu verwerthen weiß. Sein Buch ift ein laut rebendes Zeugniß für das unabweisbare Bedürfniß, die Arbeiten der Gelehrsamteit für die Gebildeten, welche die Entwicklung der Ration begreifen mochten, verständlich zu machen, und in dieser Beziehung werben sich neidlos auch die gelehrtesten Forscher der großen Berbreitung, welche das Buch schon jest erhalten hat, nur freuen muffen. Das Werk hat unläugbare Borzüge — auch im Allgemeinen, was den Geift und bie Auffassung der Epochen betrifft, und steht entschieden über dem letten ähnlichen, in mehr als einer Beziehung verwandten Versuche, ben Souchap vor einigen Jahren gemacht hat. Es erfüllt wirklich eine ber größten

## Uebersicht

aller auf dem Gebiete der

# GESCHICHTE

von Januar bis Juni 1867

in Deutschland und dem Ausland

nen erschienenen Bücher.

Besonderer Abdruck aus der
Bibliotheca Historica

von

Dr. W. MÜLDENER.

Funfzehnter Jahrgang, erstes Heft.

Verlag von Vandenhoeck & Ruprecht in Göttingen.

# Inhalt.

# A. Allgemeiner Theil.

|            |                 |       |                            |      |      |           |              |      |     |     |     |     |    |     |            |     |   |     |   |   | Seite                |
|------------|-----------------|-------|----------------------------|------|------|-----------|--------------|------|-----|-----|-----|-----|----|-----|------------|-----|---|-----|---|---|----------------------|
|            | Zeitsc          | hri   | ften.                      | B c  | hri  | ft        | e n          | d    | c r | A   | k a | d e | m  | ier | <b>1</b> 1 | u n | d | d o | r |   |                      |
|            | gele<br>Allger  | hrt   | en Ge                      | sel  | lsc  | h a       | ft           | e n  | •   | •   | •   | •   | •  | •   | •          | •   | • | •   |   | • | 1                    |
|            | Allger          | nei   | ne Ge                      | sch  | ic   | h t       | 8            | •    |     | •   | •   | •   | •  |     | •          | •   | • | •   | • | • | 6                    |
|            | Alte G          | e 8 C | hicht                      | е.   | •    | •         | •            | •    | •   | •   | •   | •   | •  | •   |            | •   | • | •   | • | • | 6<br>9<br>1 <b>2</b> |
|            | Alte G<br>Gesch | ich   | te des                     | Mi   | itte | la        | lte          | ars  | •   | •   | •   | •   | •  | •   | •          | •   | • | •   | • | • | 12                   |
|            | Neue u          | n d   | neues                      | ste  | G e  | 8 C       | hic          | cht  | 8   | •   | •   | •   | •  |     |            | •   | • | •   | • | • | 14                   |
|            | Miscel          | len   | • . •                      |      | •    | •         | •            | •    | •   | •   | •   | •   | •  | •   | •          | •   | • | •   | • | • | 16                   |
|            | Die Hü          | ilfs  | wisse                      | nsc  | ha:  | ftc       | n:           |      |     |     |     |     |    |     |            |     |   |     |   |   |                      |
|            | 1. Ge           | neal  | logie.                     | Dipl | ome  | ıtil      |              | He   | ral | dil | k.  | Sp  | hr | gi  | stil       | ζ.  | • | •   | • | • | 17                   |
|            | 2. Nu           | misı  | natik                      | • •  | •    | •         | •            | •    | •   | •   | •   | •   | •  | •   | •          | •   | • | •   | • | • | 18                   |
|            | 8. Cu           | ltur- | natik<br>und               | Kun  | stge | Sec       | hicl         | hte  | •   | •   | •   | •   | •  | •   | •          | •   | • | •   | • | • | 19                   |
|            |                 |       |                            |      |      |           |              |      |     |     |     |     |    |     |            |     |   |     |   |   |                      |
|            |                 |       | F                          | 3.   | E    | <b>Se</b> | SO           | nd   | lei | re  | r   | T.  | he | il. | •          |     |   |     |   |   |                      |
| 1.         | Euro            | pa    |                            |      | •    | •         | •            | •    | •   | •   | •   | •   | •  | •   | •          | •   | • | •   | • | • | 21                   |
|            | a.              | Po    | rtugal                     | •    | •    | •         | •            | •    | •   | •   | •   | •   | •  | •   | •          | •   | • | •   | • | • | 29                   |
|            | <b>b.</b>       | Sp    | anien                      |      | •    | •         | •            | •    | •   | •   | •   | •   | •  | •   | •          | •   | • | •   | • | • | 29                   |
|            | c.              | Fr    | rtugal<br>anien<br>ankreic | h.   | •    | •         | •            | •    | •   | •   | •   | •   | •  | •   | •          | •   | • | •   | • | • | 30                   |
|            | d.              | Bel   | gien                       |      | •    | •         |              | •    | •   | •   | •   | •   | •  |     | •          | •   | _ | •   | • | • | 46                   |
|            | e.              | Nie   | ederlan<br>gland           | de . | •    | •         | •            | •    | •   | •   | •   | •   | •  | •   | •          | •   | • | •   | • | • | 47                   |
|            | f.              | En    | gland                      |      | •    | •         | •            | •    | •   | •   | •   | •   | •  | •   | •          | •   | • | •   | • | • | 50                   |
|            | g.              | 8cl   | h <b>we</b> den            | un   | dN   | or        | weg          | zen  | •   | •   | •   | •   | •  | •   | •          | •   | • | •   | • | • | 59                   |
|            | h.              |       | nemark                     |      | •    | •         | •            | •    | •   | •   | •   | •   | •  | •   | •          | •   | • | •   | • | • | 60                   |
|            | i.              |       | utschl <b>s</b>            |      | •    | •         | •            | •    | •   | •   | •   | •   | •  | •   | •          | •   | • | •   | • | • | 61                   |
|            | k.              |       | sterreic                   | h .  | •    | •         | •            | •    | •   | •   | •   | •   | •  | •   | •          | •   | • | •   | • | ٠ | 79                   |
|            | 1.              |       | weiz .                     | •    | •    | •         | •            | •    | •   | •   | •   | •   | •  | •   | •          | •   | • | •   | • | • | 82                   |
|            | m.              |       | lien                       | • _• | • .  | •_        | •            | •    | •   | •   | •   | •   | •  | •   | •          | •   | • | •   | • | • | 83                   |
|            | n.              |       | echenle                    |      | und  | 1         | 'ür          | kei  | •   | •   | •   | •   | •  | •   | •          | •   | • | •   | • | • | 93                   |
|            | 0.              |       | ssland                     |      | - •  | •         | •            | •    | •   | •   | •   | •   | •  | •   | •          | •   | • | •   | • | • | 94                   |
| _          |                 | Eu    | ropäisc                    | he I | Crie | gs        | <b>zes</b> ( | chic | cht | е.  | 186 | 36  | •  | •   | •          | •   | • | •   | • | • | 95                   |
| 7.         | Asien           | •     | • •                        | • •  | •    | •         | •            | •    | •   | •   | •   | •   | •  | •   | •          | •   | • | •   | • | • | 100                  |
| <b>8.</b>  | Afrika          | •     | • •                        | • •  | •    | •         | •            | •    | •   | •   | •   | ,   | •  | •   | •          | •   | • | •   | • | • | 103                  |
| 4.         | Ameri           |       | • • _                      | • •  | •    | •         | •            | •    | •   | •_  | •   | •   | •  | •   | •          | •   | • | •   | • | • | 104                  |
| 5.         | Ocean           |       | _                          |      |      |           |              |      |     |     |     | nt  | m  | ei  | at         | •   | • | •   | • | • | 111                  |
| <b>5</b> . | Biogra          |       |                            |      |      |           |              |      | ir  | em  | ì   | •   | •  | •   | •          | •   | • | •   | • | • | 111                  |
|            | Bu              | chhi  | Andleri                    | sche | Ar   | ze        | ige          | 11   | •   | •   | •   | •   | •  | •   | •          | •   | • | •   | • | • | 127                  |

# A. Allgemeiner Theil.

#### Zeitschriften. Schriften der Academien und gelehrten Gesellschaften.

Ammunire contemporain, revue de l'année. 2e série. 1rc année, 1867. Paris, A. Le Clere et Ce. VIII-544 p. 8. 6 fr. Amzeiger, neuer, für Bibliographie und Bibliothekwissenschaft. Herausgegeben von Bibliothekar Hofrath Dr. Jul. Petzholdt. Jahrgang 1867. 12 Hefte à 2-21 B. Dresden, Schönfeld. gr. 8.  $n. 2^{2}_{3}$ Archéologie populaire. Manuel d'archéologie à l'usage des curés, des fabriques et des gens du monde; par M. l'abbé M.-B. Carrière, secrétaire de la Société impériale archéologique du midi de la France. 1re année. Janvier 1867. Toulouse, imp. Bonnal et Gibrac. 32 p. et 2 pl. 8. Abonnement: 12 fr. par an pour toute la France. Etranger, le port en sus. Paraît le 15 de chaque mois par livraison de 32 pages. Atlantic Vionthly, the, devoted to Literature, Science, Art, and Politics. 1867. 1 sh. 6 d. each number. Boston. Australian Monthly Magazine, the, a Journal of Politics, Literature, Science, and Art. Melbourne. Beffroi, le. Arts, héraldique, archéologie, etc. 4e année: 1867. Bruges. Prix de l'abonnement annuel 10 Rthl. 4. Le Beffroi paraît tous les deux mois par livraison brochée de 7 à 8 feuilles d'impression in-4 avec planches et gravures dans le texte. Il forme, par an, un fort volume de 860 pages environ. Blatter, deutsche. Literarisch-politisches Sonntags-Blatt. Jahrgang 1867. 52 Nrn. (1/2 B.) Leipzig, Keil. gr. 4. Vierteljährlich n. 6 Syr. historisch-politische, für das katholische Deutschland, redigirt von Edm. Jörg und Frz. Binder. 59. u. 60. Band. Jahrgang 1867. 24 Hefte. München, liter.-artist. Anst. in Comm. 1. Heft. 80 S. gr. 8. n. 716 \$ leutta Review, The. Nr. 86—88 (1866—67). Calcutta, 1866—67. IV p. and p. 273-498; 280 p.; IV-244 p. 8. Central-Blatt für slavische Literatur und Bibliographie. Red.: J. E. Schmaler. Jahrgang 1867. 52 Nrn. (B.) Bautzen, Schmaler & Pech.

Collection de précis historiques, mélanges littéraires et scientifiques, par Ed. Terwecoren. Bi - mensuelle. 16e année. 1867. Bruxelles. 8.

Contemporary Review, The. Vol. 3. Sept.—Dec. 1866. Strahan.

Cornhill Magazine, The. Vol. 14, July to Dec. 1866. Smith &

Elder. VIII—760 p. 8.

L'abonnement annuel

gr. 4.

628 p. 8.

1 8p. 8 q.

2 \$\mathre{\pi}\$ 10 \( \mathre{\pi}\mathre{\pi}\):

Vierteljährlich baar 2/3 49

```
Denkmäler, Forschungen und Berichte als Fortsetzung der
  archäologischen Zeitung herausgegeben von Prof. Dr. Ed. Gerhard.
  69-76. Lfg. oder Jahrgang 1866 und 1867 à ca. 24 B. Mit Kupfern und
  Steintafeln. Berlin, G. Reimer. gr. 4.
                                                    à Jahrgang n. 4 🎜
Encyclopadie, allgemeine, der Wissenschaften und Künste, in alpha-
  betischer Folge von genannten Schriftstellern bearbeitet und herausgegeben
  von J. S. Ersch und J. G. Gruber. 1. Section. A-G. Herausgegeben
  von Herm. Brockhaus. 83. und 84. Theil. Leipzig 1866, Brockhaus.
                                         à n. 35/6 *; Velinp. à n. 5 35/6
  gr. 4. cart.
Grenzhoten, die. Zeitschrift für Politik und Literatur. Red.: Gust.
  Freytag. 26. Jahrg. 1867. 52 Nrn. à 2\frac{1}{2} B. Leipzig, Herbig. Lex.-8.
                                                               n. 10 🗚
Harper's New Monthly Magazine. Vol. XXXIV. 1866-7.
Jahrhücher, preussische. Herausgeg. von Heinr. v. Treitschke.
  Red.: A. Flögel, Jahrg. 1867; oder 19. u. 20. Bd. à 6 Hfte. Berlin,
  G. Reimer. 19. Bd. 1. Hft. 116 S. gr. 8.
                                                          à Bd. n. 3 🗗
Journal des beaux-arts et de la littérature. — Peinture, sculpture, gra-
  vure, architecture, musique, archéologie, bibliographie, belles-lettres, etc.
  Publié sous la direction de M. A. Siret. Bi-mensuel. 9e année: 1867.
  Saint-Nicolas. 4. à 3 col. L'abonnement annuel
                                                           3 x $\pi$ 10 \textit{Syr.}
   — historique et littéraire. Mensuel. 34e volume (mai 1867 à avril
  1868). Bruxelles. 8. L'abonnement annuel
                                                            2 🚅 15 Syr.
        - de l'Office de Publicité. Journal politique, artistique et littéraire.
  Hebdomadaire. 9e année: 1866-1867. Bruxelles.
                                                      4. L'abonnement
  annuel
                                                                   2 4
Madras Journal of Literature and Science. Edited by the Honorary
  Secretary to the Madras Literary Society, and auxiliary of the Royal
  Asiatic Society. Third Series. Part 2. October, 1866. Madras, 1866.
  178 p., and 25 plates. 8.
Messager des sciences historiques, ou Archives des arts et de la biblio-
  graphie de Belgique. Recueil publié par M. A. Van Lokeren, baron de
  Saint-Genois, P.-C. Vander Meersch et Ph. Kervyn de Volkaersbeke, à
  Gand. Trimestriel. 41e année: 1867. Gand. 8. L'abonnement annuel.
Monatsschrift, baltische. Red.: G. Berkholz. Jahrg. 1867. 12 Hfte
  à 5-6 B. Riga. Leipzig, F. Fleischer. gr. 8.
                                                         baar n. 61/2 4
Momiteur, le, de l'archéologie, paraissant le 1er de chaque mois, sous
  la direction de M. J.-G. Coustou. 1re série. T. 1. Nos 1 à 6. Février
  à juin 1866. Montauban, imp. Bertuot. 186 p. 8. Abonnement: France,
                     6 fr. 50 c.; étranger, 8 fr. 50 c. La livraison, 50 c.
National Quarterly Review, the. Edited by Edward J. Sears.
  Vol. XIV. New York. 1867.
New Englander. (Quarterly.) Edited by Professors George P. Fisher
  and Timothy Dwight and William L. Kingsley, Esq. New Haven. 5 sh.
North American Review, the. 1867.
Provinzialblätter, schlesische. Herausgegeben von Th. Oelsner.
  Neue Folge. 6. Jahrg. 1867. 12 Hefte à 4 B. Breslau, Trewendt. gr. 8.
                         Vierteljährlich n. 1/2 $; einzelne Hefte n. 6 Syr.
Revue, deutsch-österreichische. Monatschrift für die gesammten politi-
 schen und scientifischen Strebungen der Gegenwart. Organ der deutschen Partei in Oesterreich. Red.: J. Gudra. Jahrg. 1867 oder 1. u. 2. Bd.
 à 6 Hfte (à ca. 5-6 B.) Wien, Hilberg. gr. 8.
       __ générale. -- Religion. — Politique. — Histoire. — Economie
  sociale. — Littérature. — Sciences. — Beaux-arts. — Correspondance in-
  ternationale. Mensuel. 3e année: 1867. Bruxelles.
  annuel
                                                                   5 4
        _ internationale. Monatschrift für das gesammte geistige Leben
 und Streben der ausserdeutschen Culturwelt. Jahrgang 1867 oder 2. u.
 3. Bd. à 6 Hefte (à 10 B. mit eingedr. Holzschn.) Wien, Hilberg. Lex.-8.
        - libérale, politique, littéraire, scientifique et financière. Hebdoma-
        1re année, mars 1867-1868. Bruxelles. 8. Abonn. ann.
 daire.
```

Mevue, österreichische. 5. Jahrg. 1867. 12 Hefte à ca. 10 B. Wien, Gerold's Sohn. n. 181/3 \$ Lex.-8. \_\_\_\_ trimestrielle. Directeur: Eugène Van Bemmel. 14e année: 1867. Bruxelles. 16. L'abonnement annuel li paraît un volume tous les trois mois. Chaque volume se vend à part 1 \$ 10 ser Rundschau, deutsche. Centralblatt für Wissenschaft, Politik und sociales Leben. Herausg.: Dr. Ed. Loewenthal. Jahrg. 1867. 12 Nrn. (B.) Dresden, Heinsius. gr. 4. Vierteljährlich n. 1/3 🦈 Serapeum. Zeitschrift für Bibliothekwissenschaft, Handschriftenkunde und ältere Literatur. Im Vereine mit Bibliothekaren und Literaturfreunden herausgegeben von Dr. Rob. Naumann. 28. Jahrg. 1867. 24 Nrn. à 1-2 B. Mit Abbildungen. Leipzig, T. O. Weigel. gr. 8. n. 41/2 3 Tuge, unsere. Blicke aus der Zeit in die Zeit. 7. u. 8. Bd. à 13 Hefte. [79-104.] Braunschweig, Westermann. Lex.-8. à 4 B. à Heft 6 Syr. Universalist Quarterly. Edited by T. B. Thayer. 1867. Boston. Subscription, 18 sh. per annum. Vierteljahrs-Schrift, deutsche. 30. Jahrg. 1867. 4 Hefte. Nr. 117 -120. Stuttgart, Cotta. 1. Heft. III-174 S. gr. 8. à Heft n. 15/6 \$ Zelt, unsere. Deutsche Revue der Gegenwart. Monatsschrift zum Conversations - Lexikon. Neue Folge. Herausgegeben von Rud. Gottschall. 3. Jahrg. 1867. 24 Hefte à 5 B. Leipzig, Brockhaus. Lex.-8. à Heft 6 Syr. Zeitschrift, historische, herausgegeben von Prof. Heinr. v. Sybel. 17. u. 18. Bd. oder 9. Jahrg. 4 Hefte. München, literar.-artist. Anstalt. 1. Heft. 226 S. gr. 8. n. 7 🎜

Abhandlungen der königl. böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften. 5. Folge. 14. Bd. Von den Jahren 1865 und 1866. Mit 7 lith. Tafeln Abbildungen. Prag, Tempsky. 330 S. gr. 4. cart. Académie des sciences, belles-lettres et arts de Besançon. Béance publique du 23 août 1866. Besançon, imp. Outhenin-Chalandre fils. 175 p. 8. Acta, nova, regiae societatis scientiarum Upsaliensis. Ser. III. Vol. VI. Fasc. I. Upsaliae 1866. Stockholm, Bonnier. III—215 S. mit 2 Tab. und 9 Steintaf., wovon 1 color. in qu. 4 u. Fol. gr. 4. n. 313.48 Alberm de la Société des travaux littéraires, artistiques et scientifiques. 2e année. Paris, à l'administration de la Société; Collignon. 220 p. 18. Almanach der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. 16. Jahrgang. 1866. Wien, Gerold's Sohn in Comm. 278 S. gr. 8. n. 28 *Syr*. Ammales de l'Académie d'archéologie de Belgique. Trimestriel. Tome 24. Année 1867. Anvers. 8. L'abonnement annuel 4 ng 10 syn \_\_\_\_ de la Société des beaux-arts et de littérature de Gand. Année 1866-1867. Gand, E. De Busscher et fils. Prix de l'abonnement par volume 2 🗱 20 *Syr*: \_\_ de la Société d'émulation pour l'étude de l'histoire et des antiquités de la Flandre. 3e série. Année 1867. Bruges. 8. 4 4 20 Syr. Ammunaire de l'Institut impérial de France, pour 1567. Paris, impr. impériale. 167 p. de l'Institut des provinces, des sociétés savantes et des congrès scientifiques. 2e série. 9e vol. (19e vol. de la collection.) 1867. Caen. Le Blanc-Hardel; Paris, Derache; Hachette; Dentu. XXXVI-548 p. 8. 6 fr. Ammunire-mémento de la Société d'archéologie, sciences, lettres et

80 p. 32. Association, the British, for the Advancement of Science. Nottingham

Meeting, August, 1866. Report of the Papers, Discussions, and General

arts du département de Seine-et-Marne, pour 1867. Meaux, imp. Carro.

Proceedings. Edited by Wm. Tindal Robertson. Nottingham, Forman; Hardwicke. VI-306 p. 8. Bericht über die zur Bekanntmachung geeigneten Verhandlungen der königl. preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Aus dem Jahre 1867. Mit dem Umschlagtitel: Monatsbericht der königl. preuss. Akademie der Wissenschaften. 12 Hefte. Berlin, Dümmler's Verlag in Comm. 1. Heft. 70 S. gr. 8. Berichte über die Verhandlungen der königl. sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig. Philologisch - historische Classe. 1866. III. Mit 1 lith. Taf. Leipzig, Hirzel. S. 141-228. gr. 8. à n. 1/3 4 Bulletim de l'Académie delphinale. 3e série. T. 2. 1866. Grenoble, imp. Prudhomme. XXXIX—480 p. 8. 7 fr. 50 c. de l'académie impériale des sciences de St.-Pétersbourg. Tom. XI. 36 Feuilles (B.) St.-Pétersbourg. Leipzig, Voss. Imp.-4. n. 3 🥰 - du comité archéologique de Noyon. Comptes rendus et travaux lus aux séances. T. 2. Noyon, Andrieux. 419 p. 8. ... des commissions royales d'art et d'archéologie. Mensuel. 6e année: 1867. Bruxelles. 8. L'abonnement annuel 2 \$ 20 Sm - de l'Institut archéologique liégeois. T. VII, 3e et dernière livr. Liége, J. G. Carmanne. 8. – de la Société archéologique et historique de la Charente. 4e série. Tome 4. Année 1866. Angoulême, Goumard. LXXII-616 p. et 2 portr. 8. - et Mémoires de la Société archéologique du département d'Illeet-Vilaine. T. 4. Rennes, imp. Catel et Ce. 327 p. 8. - de la Société scientifique et littéraire du Limbourg. T. VII. 1er fasc. Tongres, M. Collée. 146 p. et 2 pl. 8. - de la Société archéologique de Sens. T. 9. Sens, imp. Duchemin. 452 p. et 5 pl. 8. -Bulletins de la Société historique et littéraire de Tournai. T. 11. Tournai, Malo et Levasseur. 364 p. et 8 pl. 8. Cercle académique de l'Institut Saint-Louis, à Bruxelles. — Séance de rentrée, le mardi 6 novembre 1866. — Rapport. — 5e année. Bruxelles, M. J. Poot et Co. 57 p. 8. Compte rendu des travaux de la Société du Berry à Paris. 13e année. 1866. Paris, imp. Chaix et Ce; au siége de la Société. XVIII—471 p. 8. Denkschriften der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Classe. 15. Bd. Wien, Gerold's Sohn in Comm. 111-362 S. gr. 4. Jahresbericht über die Wirksamkeit der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften und die in derselben im Zeitraume vom 30. Mai 1865 bis 30. Mai 1866 eingetretenen Veränderungen nebst den für die feierliche Sitzung im Jahre 1866 bestimmt gewesenen Vorträgen. Wien, Gerold's Sohn in Comm. 182 S. 8. n.n. 18 *Syr.* Journal of the Asiatic Society of Bengal. Edited by the Natural History Secretary. Part. II. 1866. Special Number. Ethnology. (New Series, No. CXXXVI.) Calcutta, 1866. IV-278 p. 8. \_\_ of the Ceylon Branch of the Royal Asiatic Society. Edited by the Secretary. 1865-6. Colombo, 1866. XII-284 p. 8. 6 sh. of the North China Branch of the Royal Asiatic Society. New Series. No. 1. (December, 1864.) No. 2. (December, 1865.) Shanghai, 1865. 129-174 p.; I-148, 188 p. 8. Mémoires de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Clermont-Ferrand. T. 8. (39e vol. de la collection des Annales.) Clermont-Ferrand, Thibaud. 273-564 p. 8. - de l'Académie impériale des sciences, arts et belles-lettres de Dijon. 2e série. T. 13. Année 1865. Dijon, imp. Rabutot. 532 p. et 2 pl. 8. \_ de l'Académie du Gard. Novembre 1864 — août 1865. imp. Clavel-Ballivet et Ce. 577 p. 8.

- de l'Académie des sciences de l'Institut impérial de France. T. 29.

y w. 10 200

Théorie du mouvement de la lune; par M. Delaunay. 2e vol. Paris, Gauthier-Villars. XI-931 p. 4. 25 fr. Mémoires de l'académie impériale des sciences de St.-Pétersbourg. VII. Série. Tome X. Nr. 12-14. St.-Pétersbourg 1866. Leipzig, Voss. Imp.-4. 12. (VIII—136 S.) n. 1 \$7 3px — 13. (120 S. mit 1 Steintaf. u. 1 chromolith. Karte in gr. Fol.) n. 1 48 8 1/2 - 14. (50 S. mit 1 Tab. in gr. Fol.) n. 15 1/3/2 \_ de l'Académie de Stanislas. 1865. Nancy, imp. Ve Raybois. XLV-480 p. 8. \_\_ de l'Académie impériale des sciences, inscriptions et belles-lettres de Toulouse. 6e série. Tome 4. Toulouse, imp. Rouget frères et Delahaut. XII - 747 p. et pl. 8. \_ de la Société académique de l'arrondissement de Boulogne-sur-1864—1865. Boulogne-sur-Mer, imp. Aigre. 205 p. et 19 pl. 8. \_ de la Société dunkerquoise pour l'encouragement des sciences. des lettres et des arts. 1865-1866. 11e vol. Dunkerque, imp. Ve Kien. 416 p. 8. - de la Société impériale des antiquaires de France. 3e série. T. 9. Paris, Dumoulin; au secrétariat de la Société. 562 p. et pl. 8. \_ de la Société royale des sciences de Liége. T. XIX. XX. Bruxelles, C. Muquardt. Liége, H. Dessain. 540-VI-359 p. et 25 pl. 8. 9 et 14 fr. de la Société des sciences et lettres de Loire-et-Cher. Tome 7. Paris, Dumoulin. VIII—249 p. 8. ..... de la Société d'archéologie lorraine. Seconde série. Se vol. Nancy, imp. Lepage. XVIII—560 p. 8. \_ de la Société littéraire de Lyon. Littérature, histoire, archéologie. Année 1866. Lyon, imp. Vingtrinier. XLVII-338 p. 8. de la Société d'archéologie et d'histoire de la Moselle. 8e vol. Metz, Rousseau-Pallez. 185 p. 8. - de la Société des antiquaires de l'ouest. T. 30. Année 1865. Poitiers, tous les libraires; Paris, Derache. XVI-528 p. et 25 pl. 8. \_\_\_ lus à la Sorbonne dans les séances extraordinaires du comité impérial des travaux historiques et des sociétés savantes tenues les 4, 5 et 6 avril 1866. Archéologie. Paris, imprim. impériale. II-455 p. et 19 pl. 8. Histoire. Philologie et sciences morales. ibid. 512 p. 8. Memorie del R. Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti. Tomo XIII, parte 1 e 2. Venezia, 1867, tip. Antonelli. 367 p. con 9 tavole. 4. - della Società Italiana delle Scienze (fondata da A. M. Lorgna). Serie II. Tomo II. Modena, tip. dell' Erede Soliani. XL-191 p. 4. Oversigt over det K. danske Videnskabernes Selskabs Forhandlingar og dets Medlemmers Arbeider i Aaret 1866. Af J. J. S. Steenstrup. 1866. Nr. 2. Med 2 kobbertukne Tavler, Høst. 76 S. Nr. 3. **54** S. 8. 56 og 32 sk. \_ Nr. 4. ibid. 64 S. og 2 lithogr. Tayler. 8. 48 sk. Recueil des discours, rapports et pièces diverses, lus dans les séances publiques et particulières de l'Académie française, 1860 – 1869. 1re partie. Paris, imp. Firmin Didot. 685 p. 4. des mémoires et documents de l'Académie de La-Val-d'Isère. 1er volume. 1re livraison. Moutiers, imp. Lara-Série des documents. VI—74 p. 8. cine. Sitzungsberichte der kaiserl. Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Classe. Jahrg. 1866. 53. Bd. 1. Heft. Wien, Gerold's Sohn in Comm. 354 S. Lex.-8. n. 1 4 6 *Syr*: — der königl, bayer. Akademie der Wissenschaften zu München. Jahrg. 1866. 2. Bd. 2-4. Heft. München, Franz in Comm. VII 8. a. S.73-568 mit 3 Steintafeln in qu. 4. gr. 8.

### Allgemeine Geschichte.

Aivenstehen, L. v., allgemeine Weltgeschichte für das Volk. Mit Illustrationen in eingedruckten Holszschnitten. Nach den besten Quellen bearbeitet. 21-27. Heft. Wien, Wenedikt. 1. Bd. S. 401-540. 4. à 1/6 🎝 Barth, Lehr. J., Anleitung zur Anlegung und Fortsetzung der Orts-Chroniken. Sigmaringen, Tappen. 48 S. gr. 8. n. 6 *Syr.* Beduschi, P. G., Manuale di Storia politica, secondo il programma per l'ammissione nella R. Accademia militare ec. Savona, tipogr. vescovile, G. Meirocco. 480 p. 8. L. 3,50. Bellecombe, André de, Histoire universelle. 2e partie. Histoire générale, politique, religieuse et militaire. T. 11. Paris, Furne et Co. 5 fr. 8. Bibliotheck voor het volk. IX. De geschiedenis der wereld in het algemeen, en die van Nederland in het bijzonder, door O. van Rees. Diest Lorgion, Boonacker, Landolt en Teenstra. Amsterdam, Weijtingh en Brave. 4, 272, 107, 50, 92, 35, 30, 32 en 42 bl. 8. f. 3,50. Bibliothek der besten Werke des 18. und 19. Jahrhunderts. 2. Band. Leipzig, O. Wigand. gr. 16. à 1/2 AF Inhalt: Voltaire, über den Geist und die Sitten der Nationen. Deutsch von K. F. Wachsmuth. 1. Thl. 260 S. Book of Battles, The. Part. 1. Hulston. 8. Bossuet, Discours sur l'histoire universelle. 3 vol. Abbeville, imp. Briez; Paris, 44, rue de Babylone. 573 p. **32.** Bibliothèque du foyer. \_ . \_ \_ \_ \_ . Nouvelle édition, soigneusement

revue. Limoges et Isle, E. Ardant et Thibaut. 247 p. et grav. 8.

Bibltothèque religieuse, morale, littéraire pour l'enfance et la jeunesse.

Cantu, César, Histoire universelle. Traduit par Eugène Aroux et Piersilvestro Leopardi, revue par MM. Amédée Rénée, Baudry, Chopin, Dehèque, Delatre, Lacombe et Noel Des Vergers. 3e édition parisienne, entièrement revue d'après la dernière édition italienne par M. Lacombe, sous les yeux de l'auteur. T. 1 à 10. Paris, Firmin Didot. 5733 p. 8. Chaque vol. 6 fr.

Chevalller, Précis d'histoire générale acompagné de tableaux généalogiques et synoptiques, rédigé d'après les programmes officiels de l'euseignement secondaire classique et spécial. Paris, Jules Delalain et fils. 631 p. 12.

Creasy, Sir Edmund, Fifteen Decisive Battles of the World: from Marathon to Waterloo. 15th edition. Bentley. XXIII-639 p. 8. 10 sh. 6 d.

Cutuam, Joseph, Méthode d'un genre nouveau pour l'étude et l'enseignement de l'histoire universelle avec application à l'histoire de la philosophie et de la littérature, à la géographie, à l'histoire naturelle et à toutes sortes de nomenclatures, suivie d'une nouvelle mnémotechnie. 4e édition. Auch, Icard; Paris, J. Delalain et fils. 175 p. 8. 2 fr.

Dietsch, Rud., Grundriss der allgemeinen Geschichte für die oberen Gymnasialklassen. 2. Theil. 5. von neuem durchgesehene Auflage. Leipzig, Teubner. 164 S. gr. 8.

- Dureau, Alexis, Notes bibliographiques pour servir à l'étude de l'histoire et de l'archéologie. Ire année. 1863. Paris, Joubert; l'auteur. 276 p.
- Fourmier, Edouard, L'Esprit dans l'histoire, recherches et curiosités sur les mots historiques. 3e édition, revue et considérablement augmentée. Paris, Dentu. 472 p. 18. 3 fr.
- Galerij, Historische, Prachtuitgave. Staalgravuren naar de schilderijen van de Historische galerij der maatschappij Arti et Amicitiae. Gravuren van W. Steelink, J. H. Rennefeld, C. L. van Kesteren en H. Sluijter DJzn., tekst van Mr. J. van Lennep, Prof. W. Moll en J. ter Gouw. Proefaflevering. Amsterdam, Wed. J. C. van Kesteren en Zoon. 16 bl. en 4 gegr. platen. 4. f. 3,—; proefdrukken op Chineesch papier f. 4,50; épreuves d'artiste f. 8,—

Dit werk zou worden uitgegeven in 26 aflev. - Wegens de geringe deelneming gaat de uitgave niet door.

- Malluvin, Edouard d', Tableaux de l'histoire universelle, de la création à nos jours. Paris, Ruffet et Ce. 8 p. 4.
- Martmann, Gymn.-Prof. Dr. W., tabellarische Uebersicht der Welt- und Völkergeschichte. Mit Geschlechtstafeln. Ein Leitfaden für Gymnasien, Real- und höhere Bürgerschulen. 2., vermehrte Aufl. Berlin, Klemann. VI-106 S. gr. 8. n. 9 *Syr.*; cart. n. 1/3 \$
- Holzapfel, R., historische Rückblicke. 6 Vorträge. Magdeburg, Hein-VI-237 S. gr. 8. richshofen.
- Ibm-el-Athiri Chronicon quod perfectissimum inscribitur. Vol. I. historiam anteislamicam continens, ad fidem codd. Berolinensis, Musei Britannici et Parisinorum ed. C. J. Thornberg. Lugd. Bat., E. J. Brill. 4f. 6,50. 536 p. 8.

Vol. II—VI zijn ter perse. — Vroeger zijn verschenen: Vol. VII. 1865. f. 5,25. — Vol. VIII. 1862. f. 5,25.; Vol. IX. 1863. f. 5,25; Vol. X. 1864. f. 6,50; Vol. XI. 1851.

f. 2,50; Vol. XII. 1853. f. 2,50.

- Maiser, H., der Geschichtsfreund. Erzählungen aus der alten, mittleren und neuern Geschichte. Ein Buch für Schule und Haus. 4. Thl. Langensalza, Verlags-Comptoir. VIII-420 S. gr. 8. n. 1 4 (1-4: 2 4 161/2 Syr.)
- Mefersteim, Dr. H., 2600 Fragen aus der Geographie und Geschichte. Ein Hülfsmittel beim geograph. und geschichtl. Unterricht. Dresden, G. Dietze. VIII—104 S. 8.
- Miesel, Gymn.-Dir. Dr. Karl, die Weltgeschichte für höhere Schulen und zum Selbstunterricht übersichtlich dargestellt. 2. verbess. Aufl. 8. Lief. Freiburg im Br., Herder. 2. Bd. 1. Abth. XI S. u. S. 433—620. gr. 8. **à** 12 *Syr*:
- Mmochemhauer, Oberl. Karl, Grundriss der Weltgeschichte für den Unterricht in Schulen. Potsdam 1866, Riegel. III-308 S. gr. 8. n. 5/6 48
- Muttuer, Lehr. Louis, chronologische Tabellen zur allgemeinen Weltgeschichte. Langensalza, Gressler. 74 S. 8.
- Lange, Frof. Dr. Otto, Tabellen und Karten zur Weltgeschichte. 2. u. 3. Heft. Berlin, Gaertner. gr. 8. à n. 1/3 mg Inhalt: 2. Zur ethnographischen Vorstufe. Mit 6 lith. u. color. Karten entworfen vom Verfasser, revidirt von H. Kiepert. 3. Aufl. 40 S. 1866. — 3. Zur Universal-Geschichte. Mit 6 lith. u. color. Karten entworfen vom Verfasser, revidirt von H. Kiepert. 2. verb. Aufl. 56 8.
- vi, Alvarès, Esquisses historiques ou cours méthodique d'histoire composé sur un plan nouveau et renfermant les précis gradués de l'histoire des principaux peuples anciens et modernes, avec des tableaux chronologiques des rois, et des observations sur la méthode à suivre dans les lecons. Nouvelle édition (50e), revue, corrigée et considérablement augmentéo. Paris, l'auteur. 468 p. 18. 2 fr. 50 c.
- \_\_\_\_ Nouveaux éléments d'histoire générale rédigés sur un plan méthodique, entièrement neuf, et d'après le nouveau programme pour l'examen du baccalauréat ès-lettres. 48e édition. ibid. 651 p. 18.
- Mauer, A., Geschichts-Bilder. Darstellung der wichtigsten Begebenheiten und berühmtesten Personen aus der alten Geschichte, dem Mittelalter, der neuen und neuesten Zeit. Nach den besten Quellen zusammengestellt und herausgegeben für Lehrer und Lernende, sowie für Freunde der Ge-

schichte. 8. vermehrte Auflage. Langensalza, Gressler. VIII—474 8. gr. 8.

Milman, Dean, Historical Works. The History of the Jews. From the Earliest Period down to Modern Times. 8 vols. 4th edition, revised and extended. Murray. Vol. 1, XLIII—464 p.; Vol. 2, VII—490 p.; Vol. 3, VII—479 p. 8. each 6 sh.

Mochi, Domenico, Sul tema proposto da Cesare Cantù: con quali messi, oltre i religiosi, possa nell'odierna società restaurarsi il principio di autorità, necessario per la libertà di un popolo, dissertazione. Modena, tip.

dell' erede Soliani, 128 p. 8.

Deser, Chr., Handleiding tot de kennis der algemeene geschiedenis. Naar de 5e Hoogd. uitgave voor Nederland omgewerkt. Ten gebruike op de scholen voor meer utgebreid lager en middelbaar onderwijs. Haarlem, Erv. Loosjes. 4—XII—400 bl. 8.

Haffy, C., Répétitions écrites d'histoire universelle depuis la création du monde jusqu'en 1866, avec la réponse à toutes les questions du programme de l'enseignement spécial. 6e édition, avec tableaux et cartes. Toulouse, Privat; Paris, Thorin; Durand et Pedone Lauriel. XII—634 p., carte et 17 tableaux. 12.

Ranke, Sem.-Lehr. Joh. Frdr., Leitfaden für den Unterricht in der Geschichte in höheren Töchterschulen. Bielefeld, Velhagen & Klasing. XV —176 S. gr. 8.

Ravasio, P., Brevi risposte al programma di storia generale per gl'istituti militari ed a quello di storia particolare d'Italia per le scuole normali e magistrali. 2a ed. Milano, F. Vallardi. 16. L. 2.

Adam jusqu'au pontificat de Pie IX (1863). Edition complétement nouvelle, entièrement refondue et considérablement augmentée, par M. Henry de Riancey. T. 7. Paris, Palmé. 550 p. 8.

L'ouvrage formera 10 vol.

Rlegel, Lehr. Ed., der erste geschichtliche Unterricht. 70 zusammenhungende Bilder aus der deutschen Geschichte für die Hand der Schüler entworfen. Heidelberg, Weiss. 79 S. 8.

n. 4 Spr.

Ein offener Brief. Leipzig, Fues. 77 S. gr. 8.

n. 1/2 \$\pi\$

Pietro da Milano. Milano, tip. F. Gareffi. 360 p. 16. L. 1.

Saint-Victor, Paul de, Hommes et dieux, études d'histoire et de littérature. Paris, Michel Lévy frères; Lib. nouvelle. 504 p. 8. 7 fr. 50 c.

Sarrasim, De Retz et Saimt-Réal, Conspiration de Walstein; par Sarrasin. Conjuration du comte de Fiesque; par le cardinal de Retz. Conjuration des Gracques; par Saint-Réal. Paris, imp. Bonnet; 44, rue de Babylone. 191 p. 12.

25 c.
Bibliothèque du foyer.

Schaefer, Prof. Dr. Arn., Geschichtstabellen zum Auswendiglernen. 2. Aufl. Mit Geschlechtstafeln. Leipzig 1866, Arnold. VI—64 S. m. 1 Tab. in qu. Fol. gr. 8.

n. 16 \$\pi\$

Schmuzed, Ludw., Leitfaden zum geschichtlichen Unterricht an den unteren Klassen der Realschule. 1. Thl. Für die 2. Klasse. 2. Aufl. Wien, Braumüller. VIII—159 S. gr. 8.

n. 18 %.

Schuster, Dr. Gust., Tabellen zur Weltgeschichte in mehreren durch den Druck geschiedenen Cursen ausgearbeitet. 8. (Ster.-)Aufl. Hamburg, O. Meissner. 96 S. 8.

n. 1/6 \$\pi\$; eart. 1/4 \$\pi\$

100 Zahlen aus der Weltgeschichte. 5. Aufl. Ebend. 16 S. 8.

Shimeall, R. C., Political Economy of Prophecy; with special reference to its relation to the History of the Church, and the Civil, Military, and Ecclesiastical History of the Roman Empire, and of its last Emperors, The Three Napoleons, with an Appendix on the Pope's late Encyclical and the Firman of the Sultan of Turkey, prophetically and historically demonstrated. Illustrated by Portraits of the Napoleonic Family; a Chart

of the course of Empires; Maps of Holy Land. Second Thousand. New

York, 1866. 297 p. 8.

Sommer, O., Leitfaden der Weltgeschichte. Für die oberen Klassen von Bürgerschulen in 2 Kursen bearbeitet. Braunschweig, Bruhn. 68 S. n. 5 *Syr.* 

Streekfuss, Adph., Die Weltgeschichte. Dem Volke erzählt. Mit zahlreichen Illustrationen. 35. und 36. Lfg. 3. Bd. S. 497-592 mit 7 Holzschutaf. in gr. 8. u. 4. Berlin, A. Jonas. gr. 8. à n. 4 Syr.

Thouar, Pietro, Racconti storici, ora per la prima volta raccolti e dati in luce per cura del prof. Pietro Dazzi. Tomo I. Firenze, F. Paggi. 144 p. corredato del ritratto e di 6 stampe. 18.

**Vammueci**, Pierre-Ange, De la chute et de la gloire des rois. Epître à Son Altesse le prince impérial. Paris, imp. Claye. 15 p. 8.

Wagner, Prof. Dr. Karl Thdr., 17 Zeittafeln zur Staatengeschichte. Neu bearbeitet und ergänzt von Oberlehrer Dr. Otto Delitsch. Nachträge von 1861 bis Anfang 1867. Leipzig, Hinrich's Verl. 2 S. gr. Fol.

Weber, Geo., Histoire universelle. T. VIII. Histoire moderne. Traduite de l'allemand sur la 9e édition, par Jules Guilliaume. T. III. La révolution. L'Empire français. Bruxelles, A. Lacroix, Verboeckhoven et Ce. 285 p. 12.

Welter, Gymn.-Prof. Th. B., Lehrbuch der Weltgeschichte für Gymnasien und höhere Bürgerschulen. 2. Theil. Geschichte des Mittelalters. 21., vermehrte und verbesserte Aufl. Münster, Coppenrath. V-328 S. 8.

Wilms, Sem.-Lehr. B. D., Mnemonische Bearbeitung der Welt- und Culturgeschichte. Für den Schulunterricht und das Selbststudium herausgegeben. Flensburg, Herzbruch. XII—203 S. br. S. n. 24 *Syr*:

### Alte Geschichte.

A propos de Jules César; par un étudiant. Rennes, les principaux libraires, 15 p. 8.

Ampère, J. J., L'Empire romain à Rome. T. 1 et 2. Paris, Michel Lévy fières; Libr. nouvelle. 908 p. 8. le vol. 7 fr. 50 c.

Becker, K. F., Verhalen uit de oude wereld. Naar den 8en druk, uit het Hoogd. 1e deel. Ulysses van Ithaka, volgens Homerus. 2e druk. Deventer, J. de Lange. 1866. 8-438 bl. met gelith. portret. 8. f. 0,80.

Belot, Emile, Histoire des chevaliers romains considérée dans ses rapports avec les différentes constitutions de Rome depuis le temps des rois jusqu' au temps des Gracques. Paris, Durand. XXIV-432 p. et 3 pl. 8.

Bernhardt, Thdr., Geschichte Roms von Valerian bis zu Diokletians Tode [253-313 n. Chr.] In 3 Abtheilungen. 1. Abth. Politische Geschichte des römischen Reiches von Valerian bis zu Diokletians Regierungsantritt [253-284 n. Chr.] Berlin, Guttentag. XIV-318 S. gr. 8.

n. 1 48 24 Syr. Campe, Vict., de pugna Marathonia. Dissertatio philologica. Greifswald. Greiffenberg, Gruss. 70 S. 8. baar n. 10 *Syr.* 

Campolmi, Ferdinando, Sulla storia di G. Cesare dell' imperatore Napoleone III; esame critico. Dispensa 2 (pag. 41 a 80). Firenze, l'autore.

Prezzo del 10 fascicolo di pag. 40, uscito nel 1866, L. 1,00 [si può avere anche l'edizione francese al medesimo prezzo).

2

Christensen, R., Udsigt over det graeske statsliv i oldtiden. Trykt som manuscript. Schwartz. 1864. 40 S. 8. 32 sk.

Colucci, Giuseppe, Gli Equi, un periodo della storia antica degli Italiani. Tomo I. Firenze, tip. Cavour. VIII—128 p. 4.

Curtius, Ernst. Griechische Geschichte. 3. Bd. Bis zum Ende der Selbständigkeit Griechenlands. Berlin, Weidmann. IV-784 S. gr. 8.

n.  $1^2/_3$   $\mathfrak{S}$   $(1-3.: n. 4 \mathfrak{S} 11 \mathfrak{S}_{gr})$ 

Drioux, Compendio de la historia antigua o Historia de todos los pueblos de la antigüedad hasta la venida de N. S. Jesu Cristo; traducido al espanol por D. José Tamariz y Guerrero. Cuarta edicion. Paris, Rosa et Bouret. XII—516 p. 18.

Ellin, Robert, Enquiry into the ancient Routes between Italy and Gaul: with an Examination of the Theory of Hannibal's Passage of the Alps by the Little St. Bernard. Cambridge, Deighton; Bell & Daldy. 8. 6 sh.

Failure, Léon, Etudes archéologiques sur l'histoire de Jules César par l'empereur Napoléon III et sur la carte officielle des Gaules. Paris, Durand et Pedone Lauriel. V-119 p. 12.

Foucart, P., Mémoire sur l'affranchissement des esclaves par forme de vente à une divinité, d'après les inscriptions de Delphes. Paris, Thorin.

Ce Mémoire fait suite à celui qui a été inséré dans le tome 2 des Archives des

missions, nouvelle série, p. 1 et auiv.

Friedlsender, L., Moeurs romaines du règne d'Auguste à la fin des Antonins. Traduction libre faite sur le texte de la 2e édition allemande, avec des considérations générales et des remarques par Ch. Vogel. T. 2, comprenant les spectacles et les voyages des Romains. Paris, Reinwald. III-508 p. 8.

L'ouvrage complet, 14 fr.

Gaultier, l'abbé, Leçons de chronologie et d'histoire, entièrement refondues et considérablement augmentées par de Blignières, Demoyencourt, Ducros (de Sixt) et Leclerc aîné, ses élèves. T. 3. Histoire romaine. Paris, Ve J. Renouard. XLVI-292 p. 18.

Geschichte Julius Cäsars. (Von Napoleon III.) Vom Verfasser autorisirte Uebersetzung. Billige Ausgabe. 11. und 12. Lfg. 2. Bd. Wien, à n. 8 *Syr.* Gerold's Sohn. IV S. u. S. 401-544. gr. 8.

Glaize, Paul, Les Inscriptions cunéiformes et les travaux de M. Oppert.

Metz, Rousseau-Pallez; Paris, Dentu. 89 p. 8.

Goldschmidt, Jos., De Judaeorum apud Romanos condicione. Dissertatio inauguralis philologica. Halis Saxonum 1866. Berlin, Calvary & Co. baar n. 8 *Ygn*: 32 S. gr. 8.

Grosser, Dr. Rich., Geschichte und Alterthümer der Stadt Kroton. 2. Theil nebst Nachträgen zum 1. Theil. Minden, Volkening. VI S. und S. baar à n. 16 Syr.

- Grote, J., Histoire de la Grèce depuis les temps les plus réculés jusqu'à la fin de la génération contemporaine d'Alexandre le Grand. Traduit de l'Anglais par A. L. de Sadous. Bruxelles, A. Lacroix, Verboeckhoven et Ce. T. XII. 357 p. T. XIII. 353 p. T. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. 5 fr. — Т. XIX. 380 р. 8. Le volume Collection d'historiens contemporains.
- Grundtvig, N. F. S., Haandbog i Oldtidens Historie. Efter de bedste Kilder. Et Forsøg. Anden Udgave. 3-5e Hefte à 64 S. Schønberg.
- Guillemain, J. J., Histoire ancienne de l'Orient. 4e édition. Paris, L. Hachette et Ce. XIX-619 p. 18. 4 fr.
- **Elistoire** ancienne des Egyptiens, des Assyriens, des Mèdes et des Perses, des Grecs, des Carthaginois, avec cartes. Nouvelle édition. Paris, Poussielgue frères. 216 p.

Cours d'histoire à l'usage de la jeunesse.

- \_\_ ancienne des Egyptiens, des Assyriens, des Mèdes et des Perses. des Grecs, des Carthaginois, avec cartes, à l'usage des maisons d'éducation. Nouvelle édition. Lyon, Pélagaud; Paris, même maison. 232 p. 18. Cours d'histoire à l'usage de la jeunesse.
- Jäger, Gymn.-Dir. Osk., Hülfsbuch für den ersten Unterricht in alter Geschichte. [Pensum der Quarta]. Mainz, Kunze's Nachf. VIII-116 S. n. 10 Syr. gr. 8.

- Macmillan. XXIV—645 p. 8. With Map and Plan. 2 vols. 21 sh.
- Lefranc, Em., Abrégé du cours d'histoire, spécialement destiné, par sa rédaction, aux écoles primaires du premier et du second degré. Histoire romaine. 5e édition. Paris, Lecosfre et Ce. 252 p. 18.
- Lemestroff, Georges, La mort de César. II. Paris, Dentu. XIV—164 p. 8.
- Margaraff, E., Abrégé chronologique de l'histoire ancienne. Berlin, Herbig. 150 S. 16. n. 12 Syr.
- Mariette-Bey, Auguste, Aperçu de l'histoire ancienne d'Egypte pour l'intelligence des monuments exposés dans le temple du parc égyptien. Exposition universelle de 1867. Paris, Dentu. 111 p. 8.
- res. 142 p. et grav. 12.

  Bibliothèque chrétienne et morale.
- Merson, Ernest, Le tome 2e de l'histoire de Jules César. Paris, Dentu. 110 p. 8. Cette étude a été insérée dans l'Union bretonne de Nantes, les 17, 19, 21, 22, 24, 25,

27, 28, 29 et 30 novembre 1866.

- Wilders Marien, Théod., Histoire romaine; traduite de l'allemand par E. de Guerle. T. 6. Bruxelles, A. Lacroix, Verboeckhoven et Ce. 372 p. 8.
  - T. 15. Saint-Germain, Herold. 421 p. 8.

    Traduction revue et augmentée sur la 40 édition originale allemande, publiée à Berlin en 1865.
- History of Rome. Translated, with the Author's sanction, and additions by Rev. Wm. P. Dickson. Vol. 4. Parts 1 & 2. Bentley. VIII—619 p. 8.
- Murecke, J. F. Alph., De Xanthippo Lacedaemonio Carthaginiensium duce. Dissertatio inauguralis historica. Halae 1866. Berlin, Calvary & Co. 30 S. gr. S. baar n. 8 Syr.
- (Napoleon 111), Julius Cæsars Historie. 5. 6. Hefte. Leipzig. (Kbhvn, Delbanco.) 188 S. 8.
  - fol.

    Atlas, 1. Hefte. 4 Kort. ibid.

    1 Rdr.

    1 Rdr.
- Negri, Cristoforo, La storia politica dell' Antichita paragonata alla moderna. Venezia, tip. Antonelli. Vol. I. 360 p. Vol. II. 354 p. 8.

  (Forma gli vol. X e XI della Nuova Collezione di opere storiche). Per gli asso-
- Perrot, Georges, Essais sur le droit public et privé de la république athénienne. Le droit public. Paris, Thorin. LX-343 p. 8.

clati à L. 3, 45. — Pei non associati à L. 4, 14.

- rarum parisiensi. ibid. 184 p. 8.
- Peter, Carl, Geschichte Roms. 2., grösstentheils völlig umgearbeitete Aufl. 2. Bd. Das 6—10. Buch; von den Gracchen bis zum Untergange der Republik enthaltend. Halle 1866, Buchh. d. Waisenhauses. XVI—526 S. gr. 8.
- abridged for the use of schools. Revised, corrected, and very considerably enlarged, by the addition of several new chapters and numerous useful notes together with a Short Dictionary prefixed to each section, explaning every difficulty and fixing the proper sound and Meaning of the words, also questions for examination at the end of each section. Nineteenth edition, augmented and much improved by W. C. Taylor. With several engravings. Paris, Dramard-Baudry et Ce. XI—336 p. 12.
- Quellenbuch, historisches, zur alten Geschichte für obere Gymnasialklassen. 2. Abth. Römische Geschichte bearbeitet von Conrect. Dr. A. Weidner. 2 Hefte. Leipzig, Teubner. gr. 8. 1. \$1\frac{1}{2} \frac{Gyr.}{2}\$
  - 1. Heft. VI-142 S. 131 2 56x 2. IV-214 S. 18 94x

Quicherat, J., Le Pilum de l'infanterie romaine. Paris, imp. Lahure.

44 p. et 3 grav. 8.

Extrait du 29e vol. des Mémoires de la Société impériale des Antiquaires de France. 'Ραγκαβή, Α. Ρ., 'Αρχαιολογία. 'Ιστορία της άρχαίας καλλιτεχνίας. 2 Tόμοι. Athen 1866, Wilberg. XII—956 S. mit 33 Steintafeln in qu. Fol. baar n. 102/2 🎝

Renaudin, J. L. C., Petite histoire grecque, suivie d'une chronologie.

Paris, Larousse et Boyer. 224 p. 18.

Rendu, Ambroise, l'etit cours d'histoire à l'usage des pensions et des maisons religieuses d'éducation. T. 1. Histoire ancienne. revue. Paris, Fouraut. 216 p. 18.

Rollin, Histoire des Carthaginois. 2 vol. Paris, imp. Bonnet et Ce. 382

Bibliothèque du foyer.

Ruchl, Frz., Die Quellen Plutarchs im Leben des Kimon. Inaugural-Dissertation. Marburg. Leipzig, Teubner. 55 S. gr. 8. Sauppe, Herm., Die Quellen Plutarchs für das Leben des Perikles. Aus den Abhandlungen der k. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen.] Göttingen, Dieterich. 38 S. gr. 4. n. 16 *Syr.* 

Stacke, Gymn.-Lehr. Dr. Ludw., Erzählungen aus der alten Geschichte in biographischer Form. 2. Theil. Oldenburg, Stalling's Verl. 8. à 15 fpr. Inhalt: Erzählungen aus der römischen Geschichte. 6. Aufl. VIII—224 8.

Supham, Ludov. Bernh., De capitolio romano commentarii specimen. Dissertatio inauguralis. Halis Saxonum. Berlin, Calvary & Co. 43 S. gr. 8. baar n. 8 yyr

Tricher, Conr., Quaestiones Laconicae. Pars I. De Nicolai Damasceni Laconicis. Berlin, Weidmann. 76 S. gr. 8. n. 20 %.

Troisfontaines, A., Traité d'antiquités romaines considérées principalement sous le point de vue politique. 2e édition, revue et augmentée. T. 1. Bruxelles et Liége, A. Decq. 262 p. 8. 4 fr. 50 c.

Thilmann, Collaborat. Dr. J. J., Beitrag zur Würdigung Kleon's des Atheniensers. Ploen. Kiel, Schwers. 30 S. gr. 4. n. 8 *Syr.* 

Viscomti, Pietro Erc., La stazione della coorte VII dei vigili romani, e i ricordi istorici segnati a graffito nelle pareti di essa. 2a ediz. corretta ed accresciuta di documenti. Roma, tipografia delle scienze. 81 p. con una tavola in-fol. 8.

Weber, Schul-Dir. Prof. Dr. Georg, und Dr. Heinrich Holtzmann, Geschichte des Volkes Israel und der Entstehung des Christenthums. 2 Bde. Leipzig, Engelmann. L-1270 S. gr. 8.

Westropp, Hodder M., Handbook of Archæology. Egyptian-Greek-Etruscan-Roman. With Illust. Bell & Daldy. XVI-458 p. 8. 15 sh.

### Geschichte des Mittelalters.

Acta Sanctorum quotquot toto orbe coluntur, vel a catholicis scriptoribus celebrantur, ex latinis et graecis aliarumque gentium antiquis monumentis collecta ac digesta, illustrata a Godefrido Henschenio et Daniele Papenbrochio, e soc. Jesu. Editio novissima curante Joanne Carnandet. T. 6. Paris, Palmé. 1062 p. T. 7. LXXX-933 p. à 2 col. Fol.

\_\_ Junii. T. 1. 2. 3.

-2357 p. fol. à 2 col.

Bibliothek für die reifere christliche Jugend. 9. Bd. Regensburg, Manz. 8. Inhalt: Geschichte der Kreuzzüge. Nach dem Französischen des F. Valentin. Deutsch bearbeitet von Capit. Rob. della Torre. VIII-325 S.

Delaporte, A., Les Fastes de la guerre d'Orient pendant les croisades; Xle, XIIe et XIIIe siècles. Limoges, Ardant frères; Paris, même maison. 143 p. grav.

Bibliothèque chrétienne de l'adolescence et du jeune âge.

- Duruny, V., Compendio de la historia de la edad media. Paris, L. Hachette et Ce. 306 p. 18.
- Franklim, Prof. Dr. Otto, Das Reichshofgericht im Mittelalter. Geschichte.

   Verfassung. Verfahren. Rechtsprechung. In 2 Bdn. 1. Bd. Geschichte. Weimar, Böhlau. VIII—388 S. gr. 8.

  n. 2 \$\mathcal{B}\$
- Gleschrecht, Prof. Dr. Wilh. v., Ueber einige ältere Darstellungen der deutschen Kaigerzeit. Vortrag in der öffentlichen Sitzung der königl. Akademie der Wissenschaften am 28. März 1867 zur Feier ihres 108. Stiftungstages gehalten. München, Franz. 21 S. gr. 4. n. 8 Syr.
- kaiserlicher Kanzler, 1098—1118. Nach den Quellen bearbeitet. [Aus der Zeitschrift für vaterländische Geschichte und Alterthumskunde Westfalens.]
  Münster 1866, Regensberg. 54 S. gr. 8.

  n. 10 %
- Herbst, Gymn.-Dir. Prof. Dr. W., Historisches Hülfsbuch für die oberen Klassen von Gymnasien und Realschulen. II. Geschichte des Mittelalters. Mainz, Kunze's Nachf. VIII—103 S. gr. 8.

  n. 15 Syr.

  (1. 2.: n. 1 \$ 3 Syr.)
- Homeyer, G., Ueber die Formel "der Minne und des Rechts eines Andern mächtig sein." [Aus den Abhandlungen der k. Akademie der Wissenschaften zu Berlin.] Berlin, Dümmler's Verl. in Comm. 28 S. gr. 4. n. 10 Syn.
  - Das Friedegut in den Fehden des deutschen Mittelalters. [Aus den Abhandlungen der k. Akademie der Wissenschaften zu Berlin.] Ebd. in Comm. 27 S. gr. 4. n. 10 Syr.
- Lehmann, Dr. Max., De annalibus qui vocantur Colonienses maximi quaestiones criticae. Berlin, Mittler & Sohn in Comm. 70 S. gr. 8.
- n. 8 %.
  Levi, Gius., da Vercelli, Cristiani ed Ebrei nel medio evo; quadro di costumi, con un appendice di ricordi e leggende giudaiche della medesima epoca. Firenze, tip. successori Le Monnier. VII-418 p. 18.
- Littré, E., Etudes sur les barbares et le moyen âge. Paris, Didier et Ce. XXXII-460 p. 8.
- Meyer v. Manomau, Dr. Gerold, Ueber die Bedeutung Karl's d. Grossen für die Entwicklung der Geschichtschreibung im 9. Jahrhundert. Zürich, Schulthess. 24 S. gr. 8.

  n. 6 Syr.
- Montalembert, Graf v., Die Mönche des Abendlandes vom h. Benedikt bis zum h. Bernhard. Vom Verfasser genehmigte deutsche Ausgabe von Prof. Dr. Karl Brandes. 4. Bd. Regensburg, Manz. 520 S. gr. 8.

  2 \$ 6 \mathcal{G}r; (1—4.: 6 \$ 12 \mathcal{G}r.)
- I monaci d'Occidente da S. Benedetto a S. Bernardo. Prima traduzione italiana sulla 2a ediz. francese di Aless. Carraresi. Vol. IV. Firenze 1866, Tip. di S. Antonino. 447 p. 8.
- Opitz, Dr. Theod., Die Germanen im römischen Imperium vor der grossen Völkerwanderung. Leipzig, Hinrichs' Sort. 41 S. gr. 8. baar n. 10 Syr.
- Hendlippson, Dr. Mart., Geschichte Heinrichs des Löwen, Herzogs von Baiern und Sachsen und der welfischen und staufischen Politik seiner Zeit. In 2 Bdn. 1. Bd. Leipzig, Leiner. VII—381 S. gr. 8.
- Politica, la, del Medio Evo; utopie dell' altro mondo per l'avv. D. F. Vigevano, tip. Nazionale. 8.

  L. 0,80.
- Roehrig, Ed., De saecularibus consiliariis Heinrici IV. [Particula I.] Dissertatio historica. Halis. Berlin, Calvary & Co. 56 S. gr. 8.
- baar n. 10 Syr. Roy, J. J. E., Charlemagne et son siècle. 12e édition. Tours, Mame et fils. 288 p. et grav. 12.

  Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.
- Ruscomi, Carlo, L'incoronazione di Carlo V a Bologna. 3a edizione, riveduta ed ampliata. Firenze 1866, tip. Faziola e C. 504 p. 8. L. 4,50. Sargent, Geo. E., Sketches of the crusades. New edit. Dean. 8.

1 8p. 6 g.

Siekel, Th., Acta regum et imperatorum Karolinorum digesta et enarrata. Die Urkunden der Karolinger. 2 Bde. Wien, Gerold's Solm. gr. 8.

n.  $6^2|_3$ 

Inhalt: 1. Lehre von den Urkunden der ersten Karolinger [751—840.] XVIII—433 S. — 2. Regesten der Urkunden der ersten Karolinger [751—840.] 1. Hälfte. 206 S.

Thezam, Denis de, Histoire et philosophie mélées. Des croisades à propos du musée de Versailles. Paris, Aubry. VIII—218 p. 8.

Thijm, P. P. M. Alberdingk, Karel de Groote en zijne eeuw. (741—814) voorgesteld inzonderheid met betrekking tot Nederland. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff; Amsterdam, C. L. van Langenhuijsen. 8-600 blz. met een kaart. 8.

Traut, Dr. H. Th., Historische Darstellungen aus der Geschichte des Mittelalters. Nach den Quellen und besten Geschichtsschreibern für die obere Stufe des Geschichtsunterrichts in Schulen, sowie zu einer bildenden Lectüre für Freunde der Geschichte. 2 Theile. Leipzig, Matthes. XXVI—472 S. gr. 8.

Usinger, Prof. Rud., Forschungen zur Lex Saxonum. Berlin, Mittler & Sohn. VI-74 S. gr. S.

n. 12 Spr.

#### Neue und neueste Geschichte.

Actualités militaires et politiques; par L. A. B..., ingénieur en chef retraité. Paris, imp. Balitout, Questroy et Ce. 15 p. 8.

Aloisio, Tito de, Le nazionalità ed il progresso; discorso pronunziato in Ortona. Aquila, tip. Grossi.

Bibliothek der besten Werke des 18. und 19. Jahrhunderts. 1. Bd. Leipzig, O. Wigand. gr. 16.
Inhalt: Alexis de Tocqueville. Der alte Staat und die Revolution. Deutsch von Thdr. Oelckers. 318 S.

Bloch, V. A., Lærebog i den nyere Historie til Brug for de lærde Skoler. (Ogsaa med Titel: Lærebog i Verdenshistorien til Brug for de lærde Skoler, af S. B. Thrige og V. A. Bloch. Fjerde Del.) Gyldendal. 184 S. 8.

Bonnard, A. de, Le Système politique de l'avenir. Les nationalités solidarisées dans un lien fédéral. Confédération européenne. Paix universelle. Paris, Libr. des sciences sociales; l'auteur. 16 p. 8.

Cavaglion, E., La Ligue de la paix par l'Exposition. Paris, impr. Kugelmann. 8 p. 8. 25 c.

Chantrel, J., Nouveau cours d'histoire universelle. T. 5 et 6. Histoire moderne, depuis la prise de Constantinople jusqu'à la Révolution de 1789. 2e édition, revue et considérablement augmentée. 2 vol. Paris, Putois-Cretté. 860 p. 12.

Bibliothèque Saint-Germain.

Charras, Lt.-Colonel, Histoire de la campagne de 1815. Waterloo. 2 Vols. Avec Atlas spécial composé de 5 plans et cartes lith. in qu. Imp.-Fol. mit 14 S. Text. Leipzig, Brockhaus' Sort. XVI-731 S. 8.

n. 2 49 Conditions futures de l'équilibre entre les puissances. Paris, Lainé et Havard. 16 p. 8.

December 1866, de 15, Pius IX, Napoleon III, Victor Emmanuel. Ontvouwde tegenspraak door een Noordbrabanter. Rosendaal, Suykerbuyk. 16 bl. 8.

Ducquadray, G., Histoire contemporaine depuis 1789 jusqu'à nos jours, avec des cartes géographiques. rédigée conformément au programme officiel pour l'enseignement de l'histoire dans la classe de philosophie. 5e édition. Paris, L. Hachette et Ce. IV-642 p. 12. 4 fr. 50 c. Cours complet d'histoire et de géographie.

Engelen, Mr. A. W., Algemeene geschiedenis der wereld. 4e deel.

Nieuwe geschiedenis. (van 1789—1867.) 3e druk. Groningen, J. B. Wolters. 8—541 bl. 8.

f. 4,90.

Ook afzonderljk onder den titel:

Mr. A. W. Engelen, Geschiedenis van het laatst der achttiende eeuw

en van de negentiende eeuw tot op den tegenwoordigen tijd.

Frank, Paul, Geschichte der neueren Zeit. (Weltgeschichte, 3. Bdchn.)
Für Schule und Haus fasslich dargestellt. Leipzig, Merseburger. IV—
233 S. 16.
9 Syr.

Schule und Haus fasslich dargestellt. Ebd. IV—219 S. 16. 9 fgr.

Gabourd, Amédée, Histoire contemporaine, comprenant les principaux événements qui se sont accomplis depuis la révolution de 1830 jusqu'à nos jours, et résumant, durant la même période, le mouvement social, artistique et littéraire. T. 7. Paris, Firmin Didot. 580 p. 8. 6 fr.

Galli, C. O., Storia moderna, per gli esami di licenza liceale. Torino,

tip. G. Derossi. 224 p. 8.

Gervinus, G.-G., Histoire du XIXe siècle, depuis les traités de Vienne; traduit de l'allemand par F.-F. Minssen, professeur agrégé au lycée de Versailles. T. 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Bruxelles, A. Lacroix, Verboeckhoven et Ce. 8. Le volume

5 fr. Collection d'historiens contemporains.

Gresse, A., et R. Mitchell, Guide politique universel. Bruxelles et Paris, A. Lacroix, Verboeckhoven et Ce. 8. 7 fr. 50 c.

Guilla, l'avv. Federico, Caratteri nazionali degli Italiani, Francesi, Prussiani, Tedeschi. 1 vol. Torino, 1866. 64 p. 16.

Heusinger, E., Bilder aus den Freiheitskämpfen des 19. Jahrhunderts. 4 Bände. 2. wohlfeile (Titel-)Ausgabe. Leipzig 1863, O. Wigand. XVI —1235 S. 8.

Elistoire des temps modernes, à l'usage des maisons d'éducation; par un professeur d'histoire de l'Académie de Paris. Nouvelle édition. Paris,

Delagrave et Ce. 376 p. 18.

Imperatoren, moderne. Diskretes und Indiskretes. Persönliche Erinnerungen eines politischen Agenten. 1. Heft. Napoleon III. — Maximilian I. Cöln, Ahn. 33 S. gr. 8.

n. 16 \$\pi\$

Lastarria, J. V., Historia constitucional del Medio Siglo, revista de los progresos del sistema representativo in Europa i America durante los primeros cincuenta años del Siglo XIX. 1a parte. Desde 1800—1825. 4e édit. Gand, E. Vanderhaeghen. XII—419 p. 12. 4 fr.

Lefranc, Em., Abrégé du cours d'histoire, spécialement destiné par sa rédaction, aux communautés religieuses et aux institutions de demoiselles. Histoire moderne. 5e édition. 2 vol. Paris et Lyon, Lecoffre et Co.

XI-612 p. 8.

Verträgen bis zum Frieden von Paris (1815—1856). Herausgegeben von Thdr. Bernhardt. Berlin, Guttentag. XVI—492 S. gr. 8. n. 22/3 49

Marliani, Eman., Trafalgar (21 octobre 1805) e Lissa (20 luglio 1866). Firenze, tip. Succesori Le Monnier. 82 p. 8. L. 1,50.

Palma, Luigi, Del principio di nazionalità nella moderna civiltà d'Europa. Milano, editori della Biblioteca utile. VIII—236 p. 16. L. 2,50. Opera premiata del R. Istituto Lombardo delle Scienze.

Prévost-Paradol, Quelques pages d'histoire contemporaine. Lettres politiques. 4e série. 2e édition. Paris, Michel Lévy frères; Librairie nouvelle. XXXV-336 p. 18.

Profezeiungen, neue politische, für 1867 und Folge. Vom Herausgeber der Profezeiungen eines jüngst verstorbenen Diplomaten. Elberfeld, Bädeker. 8 S. gr. 8.

Quimet, Edgar, Histoire de la campagne de 1815. 2e édition. Paris, Michel Lévy frères; Lib. nouvelle. 452 p. 8. 5 fr.

Hanke, Leop. v., Fürsten und Völker von Süd-Europa im 16. u. 17. Jahrhundert. Vornehmlich aus ungedruckten Gesandtschafts-Berichten. 4. Bd. A. u. d. T.: Die römischen Päpste, ihre Kirche und ihr Staat im 16. u.

17. Jahrhundert. 3. Bd. 5. Aufl. Leipzig, Duncker & Humblot. VIn. 25 4 Rausmer, Frdr. v., Sonst und Jetzt. Vortrag gehalten im wissenschaftlichen Vereine den 26. Januar 1867. Berlin, Mittler & Sohn. 20 S. 3 .Sor. gr. 8. Schleiden, Prof. Dr. M. J., Die Umwandlung der Weltordnung am Ende des Mittelalters. Vorlesung am 23. Januar 1867 gehalten im Hôtel de Pologne in Dresden. Dresden, Burdach. 45 S. 16. Staats-Archiv, das. Sammlung der officiellen Actenstücke zur Geschichte der Gegenwart. In fortlaufenden monatlichen Heften herausgeg. von Ludw. Karl Aegidi und Alfr. Klauhold. Jahrg. 1867. 12 Hfte. Hamburg, O. Meissner. 1. u. 2. Heft. 154 S. Lex.-8. n. 5 🏖 Van Pract, Jules, Essais sur l'histoire politique des derniers siècles. 1re et 2e éditions. Bruxelles. 436 p. 8. 2 🗚 26 *Ym*: Varchmin, Lieut. a. D. Fr. Wilh. v., die Schlacht bei Belle-Alliance. Eine Jubelschrift auf das Jahr 1865. Mit 1 lith. Schlachtplane und 2 lith. Portr. in Tondr. in 8. u. gr. 4. Berlin 1865, akadem. Buchh. XII -162 S. 8.baar 3

#### Miscellen.

Autographic Mirror, The. Inedited Autographs of Illustrious and Distinguished Men of past and present Times. Sovereigns, Statesmen, Warriors, Divines, Historians, Lawyers; Literary, Scientific, Artistic, and Theatrical Celebrities. Ser. 4. Office. Fol. Bussy, Ch. de, Dictionnaire universel d'histoire, avec la biographie de tous les personnages célèbres et la mythologie. Paris, Lebigre-Duquesne frères. 574 p. 18. Chambers Encyclopaedia. A Dictionary of Universal Knowledge for the People. With Maps and Woodcuts. Vol. 9. Chambers. 827 p. 8. 9 sh. Cohden, Richard, Political Writtings. 2 vols. Ridgway. 950 p. 8. Encyclopédie du XIXe siècle. Répertoire universel des sciences, des lettres et des arts, avec la biographie et de nombreuses gravures. tion. 50 vol. Paris, imp. Carion; 6, rue Neuve-de-l'Université. VIII-20,000 p. 8. à 2 col. 300 fr.; sur vélin fort, 400 fr. Fox, W., J., Collected Works. Memorial edition. Vol. 6. Miscellaneous Essays—Political, Literary, Critical, and Biographical. Fox. 5 sh. General- und Universal-Lexikon über das gesammte menschliche Wissen. Ein unentbehrliches Haus-, Hand- und Nachschlagebuch für Jedermann. Unter sorgfältigster Benutzung aller vorhandenen Quellen ausgearbeitet und zusammengestellt von mehreren Gelehrten. 2., gänzlich umgearbeitete und bis auf die neueste Zeit ergünzte Auflage. 5-8. Lfg. à 1/6 🗳 Naumburg, Pätz. S. 321-640. Lex.-8. Grandidier, Ph. And., Ocuvres historiques inédites. T. 5. Colmar, les principaux libr.; bureau de la Revue d'Alsace. III-583 p. 8. Guicciardini, Francesco, Opere inedite, illustrate da Gius. Canestrini e pubblicate per cura dei Conti P. e L. Guicciardini. Volume X ed ultimo: Ricordi Autobiografici e di famiglia e scritti vari. Firenze, tip. Cellini e C.; a spese degli editori. XXXVII-408 p. col ritratto. 8.

Con questo volume termina la collezione uscita nel 1856-1867, i cui 10 tomi costano

8 40

8 40

6 10

10 85

II. Del reggimento di Firenze. — Delle mutazioni e riforme

tutti insieme L. 88,50.

dello Stato

III. Storia Fiorentina .

I seguenti si vendono separatamente:

IV. La Legazione di Spagna — 1512—14

VII. La Legazione dell' Emilia — 1516—23

| Tomo VIII. La Presid. della Romagna — 1524—25                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bologna. — 1527—34                                                                                                                                    |
| Jal, A., Dictionnaire de biographie et d'histoire, errata et supplément pour                                                                          |
| tous les dictionnaires historiques, d'après des documents authentiques in-                                                                            |
| édits. Paris, Plon. 1330 p. 8. à 2 col.                                                                                                               |
| Monversations-Lexikon, neues, ein Wörterbuch des allgemeinen                                                                                          |
| Wissens. Unter der Redaktion von H. Krause herausgeg. von Herm.                                                                                       |
| J. Meyer. 2., gänzlich umgearbeitete Auflage. 268 - 288 Lfg. Hildburg-                                                                                |
| hausen, bibliogr. Institut. 14. Bd. S. 337—1164 u. 15. Bd. S. 1—336 m.                                                                                |
| 11 Holzschntaf. in Lex8. u. 4. Lex8. à 3 fgr.                                                                                                         |
| Macaulay, Tomm. Babington, Saggio biografici e critici; versione ital. con note di Cesare Rovighi. 5 vol. Torino, 1866, Unione tipografica            |
| editrice. 16. L. 7 50.                                                                                                                                |
| Mall, John Stewart, Dissertations and Discussions, Political, Philosophical,                                                                          |
| and Historical. Reprinted chiefly from the Edinburgh and Westminster                                                                                  |
| Reviews. In 3 vols. Longmans. Vol. 3. 379 p. 8. 12 sh.                                                                                                |
| Narragameett Club. Publications of the Narragansett Club. First                                                                                       |
| Series. Vol. I. Providence, R.I. 1866. 8-396 p. 4. L. 1 11 sh. 6 d. Contents.—I. Biographical Introduction to the writings of Roger Williams. By Reu- |
| ben Altridge Guild, A.M. — II. A Key into the Language of America. By Roger                                                                           |
| Williams. Edited by J. Hammond Trumbull. — III. Letter of John Cotton and Ro-                                                                         |
| ger Williams' Reply. Edited by Reuben Altridge Guild, A.M.                                                                                            |
| Pierer's Universal-Lexikon der Vergangenheit und Gegenwart oder neuestes encyclopädisches Wörterbuch der Wissenschaften, Künste und Gewerbe.          |
| 5., durchaus verb. SterAufl. In 95 Lfg. 1. Lfg. Altenburg, Pierer.                                                                                    |
| 1. Bd. 8. 1—192. Lex8.                                                                                                                                |
| Realemeyclopadie, allgemeine, oder Conversationslexicon für alle                                                                                      |
| Stände, 3. gänzlich umgearb. und sehr verm. Aufl. 31-36. Heft. Re-                                                                                    |
| gensburg, Manz. 3. Bd. 8. 577—1136. Lex8.                                                                                                             |
| allgemeine deutsche, für die gebildeten Stände. Conversations-                                                                                        |
| Lexikon. 11., umgearb. verb. u. verm. Aufl. 86—101. Hft. Leipzig, Brockhaus. 9. Bd. S. 481—956; 10. Bd. 956 S. u. 11. Bd. S. 1—96. Lex.8.             |
| à 1/6 49                                                                                                                                              |
| Ruge, Arn., Aus früherer Zeit. 4. Bd. Berlin, F. Duncker. XII-622 S.                                                                                  |
| 8. n. $2^{2}/_{3}$ \$\phi\$ (1-4.: n. 8 \$\phi\$)                                                                                                     |
| Spaiding, M. J., Archbishop of Baltimore, Miscellanea: comprising Re-                                                                                 |
| views, Lectures, and Essays on Historical, Theological, and Miscellaneous                                                                             |
| Subjects. In 2 vols. Vol. I. Historical. Fourth Edition, revised and                                                                                  |
| greatly enlarged. Baltimore, 1866. LXI-807 p. 8. 18 sh. Thouar, Pietro, Racconti storici, per la prima volta raccolti ad uso della                    |
| gioventù, dal prof. Pietro Dazzi. Vol. II. Firenze, F. Paggi. 125 p. con                                                                              |
| 5 stampe. 16. L. 1,30.                                                                                                                                |
| Prezzo dei 2 volumi L. 2, 60.                                                                                                                         |
| Vertot. Histoire des chevaliers de Malte, d'après l'abbé de Vertot. 10e                                                                               |
| édition. Tours, Mame et fils. 287 p. et grav. 12.<br>Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.                                                          |
| Wachenhusen's, Haus, Werke. Vom Verfasser veranstaltete, sorg-                                                                                        |
| fältig revidirte Ausgabe. Mit dem Porträt des Verfassers in Stablstich.                                                                               |

#### Hülfswissenschaften.

42-47. Lfg. Berlin, Janke. 15. Bd. VIII S. u. S. 81-231; 16. Bd.

Genealogie, Diplomatik, Heraldik, Sphragistik.

Chassant, Alph., Paléographie des chartes et des manuscrits du XIe au XVIIe siècle. 6e édition, augmentée d'une instruction sur les scesux et

à n. 4 Syr.

199 S. u. 17. Bd. S. 1—112. 8

leurs légendes et de règles de critique propres à déterminer l'âge des chartes et des manuscrits non datés. 10 pl. in 4. Paris, Aubry. IV-

163 p. 8.

**Kalender**, Berliner genealogischer, auf 1867. Mit 4 Stahlstichen und zahlreichen eingedruckten Holzschnitten. 17. Jahrg. Berlin, Trowitzsch & Sohn. XXXIV—219 S. 8. n. 1/2 \$; in engl. Einb. m. Goldschn. 1 \$

Magny, le marquis de (Claude Drigon), ancien juge d'armes de l'ordre de Malte, grand-croix, etc., Archéologie Héraldique; le Roy-d'armes, juris-prudence nobiliaire. Firenze, tip. Civelli; lib. Loescher, Bocca. XL—293—48 p. con molti stemmi ec. 4.

L. 15,00.

Dertel, Dr. Fr. Max., das Jahr 1866. 10. Nachtrag zur 2. Auflage der genealogischen Tafeln des 19. Jahrhunderts. Meissen, Mosche. 63 S. 4.

semmidt, Ed. v., die Wappen aller regierenden Fürsten und Staaten.

Zugleich beschreibender Text zu der in gleichem Verlage erschienenen
Wappentafel der hauptsächlichsten Länder der Erde, Frankfurt a. M.,

Boselli. VI—160 S. m. eingedr. Holzschn. gr. 8.

n. 1 4

Wattembach, Prof. W., Anleitung zur griechischen Palacographie. Mit 12 lithogr. Schrifttafeln in Fol. Leipzig, Hirzel. VIII, 55 u. 32 lith. S. gr. 4.

#### Numismatik.

Blatter, Berliner, für Münz-, Siegel- und Wappenkunde. 9. Heft. Mit 3 Tafeln Abbildungen in Kupferst. Berlin, F. Schneider. 3. Bd. VIII & u. S. 257-380. (Schluss.) gr. 8. à n. 11/3 4 \_\_\_\_ für Münzfreunde. Redigirt von C. G. Thieme. 3. Jahrg. 1867. 4 Nrn. (B.) Mit Beilagen und "Numismat. Verkehr." Leipzig, Thieme & Fuchs. gr. 4. baar n.n.  $1^{1}/_{3}$ Munz, Carlo, Miscellanea numismatica. Venezia, tip. del Commercio; Münster. 36 p. con 1 tavola. 8. L. 2,00. Lambros, P., Monete inedite dei Gran Maestri dell'ordine di S. Giovanni di Gerusalemme in Rodi dichiarate. Primo Supplemento. Venezia, tipografia del Commercio. 20 p. con una tavola. 8. Neumann, Kreisger.-R. Jos., Beschreibung der bekanntesten Kupfermünzen. 22. u. 23. Heft. Prag, Storch. 5. Bd. S. 1-208 mit 2 Steintafeln. gr. 8. baar à n. 12|3 🗚 (1—23.: n. 26 🗚 26 5/yr.) Esevere de la numismatique belge; publiée sous les auspices de la Société de numismatique, par MM. R. Chalon et Ch. Piot. Trimestrielle. Troisième série: tome IXe. Année 1867. Bruxelles. Paris. 8. avec planches. Prix du volume annuel d'environ 500 p. avec planches:

fasc. 1. Asti, tip. Raspi. Torino, Loescher, Bocca. XV—184 p. 8. con tavole in rame.

Nel corso d'ogni anno verrà pubblicato un vol. di 400 pag. circa in formato grande colle tavole necessarie. Prezzo d'associazione per ogni volume L. 20,00.

Schulthess-Rechberg, Obrist-Lieut. a. D. K. G. Ritter v., Thaler-Cabinet. Beschreibung aller bekannt gewordenen Thaler, worin auch alle diejenigen Stücke aufgenommen wurden, welche in Madai's Thaler-Cabinet beschrieben worden sind. 3. Bd. 2. Abth. München, Grubert. gr. 8. n. 12/3 \$; Schreib. n. 2 \$ 8 Syr. (I—III, 2.: n. 142/3 \$; Schreibp. n. 17 \$ 28 Syr.)

Inhalt: Braunschweig (Fortsetzung und Schluss), fränkische und schwäbische Kreismünzen, Geldern und Henneberg. Nach dem Tode des Verfassers herausgegeben. Mit des Verstorbenen lithogr. Bildniss und Lebensbeschreibung. XVII—234 S.

Subhi Bey. On Numismatics. Turkish. Two parts. Constantinople, 1866. 10-16 p. 8. 2 sh. 6 d.

Verhandelingen uitgegeven door Teijler's 2e genootschap. 26e stuk, 9e gedeelte. Haarlem, Erven F. Bohn. VIII—396 bl., met 23 platen en eene kaart. 4.

Afzonderlijk onder den titel: P. O. van der Chijs, Munten der Frankische en Duitsch-Nederlandsche vorsten.

Werkehr, numismatischer. Ein Verzeichniss verkäuslicher und zum Ankauf gesuchter Münzen, Medaillen, Bücher etc. Herausgegeben von C. G. Thieme. Jahrg. 1867. Nr. 1. u. 2. (B.) Leipzig, Thieme & Fuchs. gr. 4. baar à 3 Syr.

Zeitung, numismatische. Blätter für Münz-, Wappen- und Siegel-Kunde. Red.: Leitzmann. 34. Jahrg. 26 Nrn. (½ B.) Mit Beilagen. Weissensee, Grossmann. gr. 4.

n. 2½ \$\beta\$

Zunckermann, Dr. B., das jüdische Maass-System und seine Beziehungen zum griechischen und römischen. Mit 4 Vergleichungs-Tabellen in Lex.-8. u. qu. 4. Breslau, Schletter. V—58 S. mit eingedr. Holzschn. Lex.-8. n. 2/3 4

#### Cultur- und Kunstgeschichte.

About, Edmond, Le Progrès. 4e édition. Paris, L. Hachette et Ce. 445 p. 18.

Ampère, J. J., La science et les lettres en Orient. Avec une préface par M. Barthélemy Saint-Hilaire. 2e édition. Paris, Didier et Ce. XIX — 495 p. 12.

Baret, Eugène, Les troubadours et leur influence sur la littérature du midi de l'Europe avec des extraits et des pièces rares ou inédites. 2e édition. Paris, Didier et Cc. X-483 p. 8.

Bartsch, Prof. Dr. Karl, die deutsche Treue in Sage und Poesie. Vortrag, gehalten am Geburtstage Sr. Königl. Hoheit des Grossherzogs von Mecklenburg-Schwerin Friedrich Franz am 28. Februar 1867. Leipzig, Vogel. 28 S. gr. 8.

Charmacé, le comte Guy de, Les Femmes d'aujourd'hui, esquisses. 2e édition. Paris, Michel Lévy; Lib. nouvelle. VIII—219 p. 18. 5 fr.

Chronology, Criminal, of York Castle; with a Register of the Criminals capitally convicted and executed at the County Assizes, commencing March 1, 1379, to the Present Time: an interesting Record to those who trace the Progress of Crime through the change of Manners, the Increase of Population, and the Raised Complexion of the Penal Code. Carefully compiled from Prison Documents, Ancient Papers, and other Authentic Sources, materially assisted by William Knipe. York, Burdekin; Simpkin. VIII—260 p. 8.

Culture. Modern; its True Aims and Requirements. A Series of Addresses and Arguments in the Claims of Scientific Education. By Professors Tyndall, Daubeny, Henfrey, Huxley, Paget, Whewell, Faraday, Draper, Masson, De Morgan, Owen, Drs. Hodgson, Carpenter, Hooker, Acland, &c. Edited by Edward L. Yeomans. Macmillan. VIII—423 p. 8. 8 sh. 6 d.

Daumer, Prof. G. Fr., das Geisterreich in Glauben, Vorstellung, Sage und Wirklichkeit. 2 Bde. Dresden, Türk's Verlag. 1. Bd. XXII—340 S.

Dimaux, Arthur, Les Sociétés badines, bachiques, littéraires et chantantes, leur histoire et leurs travaux. Ouvrage posthume. Revu et classé par M. Gustave Brunet. Avec un portrait à l'eau-forte par G. Staal. 2 vol. Paris, Bachelin-Deflorenne. VI—873 p. 8.

München, Manz. 58 S. gr. 8.

n. 1/4 \$\beta\$

Aufl. Ebend. 58 S. gr. 8.

n. 1/4 \$\pi\$ Ebeling, Dr. Fr. W., Geschichte der komischen Literatur in Deutschland seit der Mitte des 18. Jahrhunderts. 14. u. 15. Lfg. Leipzig, Purfürst. 1. Bd. 3. Abth. S. 97—288. gr. 8. Subscr.-Pr. \(\frac{1}{2}\) \$\pi\$

Ferrom, H. de, Théorie du progrès. 2 vol. Rennes, imp. Leroy; Paris. 1074 p. 18.

Hiersch, Anton, Beitrag zur Kulturgeschichte der Gegenwart. Linz. Leipzig, O. Wigand. 56 S. gr. 8. n. 1/3 of Histoire, doctrine et but de la franc-maçonnerie; par un franc-maçon qui ne l'est plus. 11e édition. Lyon, Pélagaud; Paris, même maison.

X-176 p. 18.

\_ chronologique du vêtement (homme), jadis et aujourd'hui; suivie de l'art de se vêtir au XIXe siècle. Paris, Vanier. 166 p. 18. Moefer, Ferdinand, Histoire de la chimie. 2e édition, revue et aug-

mentée. T. 1. Paris, Firmin Didot. X-542 p. 8.

Hollenberg, Dr. Wilh., zur Religion und Kultur. Vorträge und Aufsätze. Elberfeld, Friderichs. IV-113 S. gr. 8. n. 2<sub>3</sub> \$

Malinch, Isidor, Lecture on the Source of all Civilisation and the Means of Preserving our Civil and Religious Liberty, Before the Young Men's Literary and Social Union of Indianapolis. Second Edition. Indianapolis, 1867. 16 p. 8. 1 sh. 6 d.

Mretsemmer, Alb., deutsche Volkstrachten. Original-Zeichnungen mit erklärenden Notizen. 6. u. 7. Lfg. Leipzig 1866, Bach. 8 Chromolith. u. 14 S. Text. gr. 4. à n. 22 3 🗳

Laurent, F., Etudes sur l'histoire de l'humanité. T. XII. La Philosophie du XVIIIe siècle et le christianisme. Bruxelles, A. Lacroix, Verboeckhoven et Ce. 599 p. 8. 7 fr. 50 c.

Liebig, Baron Justus, Development of Science among Nations. Edmon-

Lloyd, Wm. Watkiss, Philosophy, Theology, and Poetry, in the Age and the Art of Rafael. 3 Plates. Williams & Norgate. 194 p. 8.

Mortillet, Gabriel de, Les Habitations lacustres du lac du Bourget à propos de la croix. Annecy, imp. Thésio. 7 p. 8. Extrait de la Revue savoisienne.

Miller, Mor., eine Pfingstrede über den Begriff des Wortes "Bildung". Der gebildeten Welt gewidmet. Leipzig, Hässel. 31 S. gr. 8. n. 1/6 \$

Pabst, Prof. Dr. Karl Rob., über Gespenster in Sage und Dichtung. 2 akademische Vorträge in Bern vor einem gemischten Auditorium gehalten. Bern, Heuberger. 98 S. gr. 8. 12 Syr.

Processo per le torture nelle carceri di Parma, preceduto da una prefazione dell'avv. A. Muratori. Firenze, tip. del Diritto. VIII—50 p. 8. L. 0,80.

Puccimotti, Francesco, Storia della Medicina. Fascicoli 35 e 36. Prato, tip. Giachetti; Firenze, Ang. Usigli edit. 64 p. l'uno. 8. Ogni fascicolo

Il fascicolo 35 compie la parte II del vol. II, che abbraccia la storia della medicina del medio evo; col fascicolo 36 principia il vol. III, che comprende la storia della medicina moderna.

Rittberg, Hugo, über den Aberglauben. Schutz- und Trutzschrift für Alle, welche heimlich oder offen dem schrecklichen Moloch Aberglauben huldigen, mithin für die ganze gebildete Welt. Berlin, Grothe. 16 S. gr. 16. n. 21/2 Syr.

Stark, Dr. Frz., die Kosenamen der Germanen. II. Aus den Sitzungsberichten der kaiserl. Akad. der Wissensch. Wien 1866, Gerold's Sohn in Comm. 52 S. Lex.-8. n.  $\frac{1}{3}$   $(I. II.: n. \frac{5}{6}$  (4)

Thomassim, Jean-Pierre, Les Ecrivains, ou Réflexions morales et philosophiques sur la littérature contemporaine. Lyon, imp. Perrin; tous les libr. 31 p. 32.

Tridon, E. N., De la Mode étudiée à l'aide de la raison et de la foi. Entretien à l'adresse des femmes chrétiennes. Troyes, Bertrand-Hu. 48 p. 20 c.

Umger, Prof. Dr. J., die Pflanze als Todtenschmuck und Grabeszier. Ein Vortrag gehalten im Winter des J. 1866. Wien, Braumüller. 27 S. gr. 8.

n. 6 Syr. Weritas, oder: der wahre Fortschritt und scheinbare Rückschritt. Dargestellt mittelst einzelner Züge aus der Geschichte von Ant. Philale-3., verb. u. verm. Aufl. Wien 1868, Gorischek. VIII—288 S. m. الم مي 1 Holzschntaf. 8.

Waddington, Ch., Des Erreurs et des Préjugés populaires. Paris, L. Hachette et Ce. 52 p. 18.

Conférences populaires faites à l'Asile de Vincennes.

Wander, Karl Frdr. Wilh., deutsches Sprichwörter-Lexikon. Ein Hausschatz für das deutsche Volk. 15. u. 16. Lfg. Leipzig, Brockhaus. 1. Bd. LIV S. u. Sp. 1793—1802 u. 2. Bd. Sp. 1—128. hoch 4. à n. 2 3 3

About, Edmond, Salon de 1866. Paris, L. Hachette et Ce. 337 p. 18. 3 fr. 50 c. Bibliothèque variée.

Albrespy, André, Influence de la liberté et des idées religieuses et morales sur les beaux-arts. Paris, Lib. internationale. 281 p. 18.

Albunn der Kassler Gallerie. Text von Ludw. Pietsch. Berlin. Cassel, Krieger. 10 Photogr. m. 30 S. Text. Fol. In Mappe.

Andresen, Dr. A., Albert Christoph Reindel. Katalog seiner Kupferstiche. Abdruck aus dem Archiv für die zeichnenden Künste. Leipzig, R. Weigel. 28 S. gr. 8. n. 8 *Syr*.

Archiv für die zeichnenden Künste mit besonderer Beziehung auf Kupferstecher- und Holzschneidekunst und ihre Geschichte. Im Vereine mit Künstlern und Kunstfreunden herausgegeben von Gymn.-Lehr. Stadt-Bibliothekar Dr. Rob. Naumann, unter Mitwirkung von Rud. Weigel. 12. Jahrg. 3. u. 4. Heft. Leipzig 1866, R. Weigel. IV S. u. S. 113-268 n. 12|3 🔑 mit eingedr. Holzschn. u. 1 Kupferst. gr. 8. (I—XII.: n. 37 \$7 75m.)

L'Art et la vie. 1re partie. Metz, imp. Blanc. 262 p. 8.

Art Journal. The, New Series. Vol. 5, 1866. Virtue. VIII-384 p. 31 sh. 6 d.

Bartsch, Adam, le peintre graveur. Vol. 6-15. Nouvelle édit. Leipzig baar n.n. 21 \$ 24 Syr. 1866. J. A. Barth. 8. Inhalt: 6—11. Les vieux maîtres allemands. 1. Partie. XXII—416 S. m. 2 Kpfrtaf. n.n. 2 \$\frac{1}{2}\$ 24 \$\frac{1}{2}\$ 25.

Inhalt: 6—11. Les vieux maîtres allemands. 1. Partie. XXII—416 S. m. 2 Kpfrtaf. n.n. 2 \$\frac{1}{2}\$ 21 \$\frac{1}{2}\$ 22 \$\frac{1}{2}\$ 25.

552 S. m. 2 Kpfrtaf. n.n. 2 \$\frac{1}{2}\$ 24 \$\frac{1}{2}\$ 26.

XIV—200 S. m. 33 Kpfrtaf. n.n. 1 \$\frac{1}{2}\$ 21 \$\frac{1}{2}\$ 27.

12. 13. Les vieux maîtres italiens. 1. Partie. III—112 S. m. 1 Kpfrtaf. n.n. 1 \$\frac{1}{2}\$ —

2. Partie. VII—426 S. m. 1 Kpfrtaf. n.n. 2 \$\frac{1}{2}\$ 25 \$\frac{1}{2}\$ 27.

46 S. m. 5 Kpfrtaf. n.n. 2 \$\frac{1}{2}\$ 46 \$\frac{1}{2}\$ 27.

15. Les gravaures de Pácola de Marc-Antoine, et de ses deux principaux éleves Augustin de Venise et Marc de Ravenne. XXII—

16. S. m. 5 Kpfrtaf. n.n. 2 \$\frac{1}{2}\$ 46 \$\frac{1}{2}\$ 27.

15. Les gravaures de Pácola de Marc-Antoine. -416 S. m. 5 Kpfrtaf. n.n. 2 46 9 - 15. Les graveurs de l'école de Marc-Antoine Raimondi. V-549 8. m. 5 Kpfrtaf. n.n. 2 4 9 9

Benvignat, Recherches sur l'authenticité d'un livre de croquis attribué par Wicar à Michel-Ange Buonarotti. Lille, imp. Danel. 15 p. et facsimile. 8.

Extrait des Mémoires de la Société impériale des sciences, etc., de Lille.

Beulé, Causeries sur l'art. Paris, Didier et Ce. 397 p. 8.

Biscarra, cav. prof. C. F., L'opera di Massimo d'Azeglio artista, considerata all' esposizione fatta a cura del Municipio di Torino. Cenni.

Torino, tip. Eredi Botta. 8.

Bourasse, l'abbé J. J., Les plus belles églises du monde, notices historiques et archéologiques sur les temples les plus célèbres de la chrétienté. Illustrations d'après Karl Girardet. 3e édition. Tours, Mame et fils. 584 p. 8.

Breton, Ernest, Notice sur la vie et les ouvrages de Paul Véronèse.

Saint-Germain, imp. Toinon et Ce. 19 p. 8.

Brigidi, Sebastiano, La vita di Antonio Canova raccontata ad un gio-

vanetto. Firenze, 1866, tip. Cellini e C. 108 p. 8.

Calmels. A., Etude sur les beaux-arts: De l'art. Des arts mécaniques ou industriels. — Des arts libéraux ou beaux-arts. Conférence faite à l'hôtel de ville de Cahors, le vendredi 15 février 1867. Cahors, imp. Laytou. 43 p. 8.

Catalogue explicatif de l'exposition générale des beaux-arts de 1866.

Bruxelles, impr. Lelong. 12.

Catalogue des tableaux, études peintes, dessins et croquis de J. A. D. Ingres, peintre d'histoire, sénateur, exposés dans les galeries du palais de l'école des Beaux-arts. Paris, imprim. Lainé et Havard. 103 p. 8.

1 fr. 50 c.

Catelani, Ang., Delle opere di Alessandro Stradella esistenti nell' Archivio Musicale della R. Biblioteca Palatina; elenco con note. Modena, tip. C. Vincenzi. 72 p. 4.

L. 1,50.

Cézodri, Etéocle, Biographie de L. Lachapardière, artiste dramatique. Le Havre, impr. Mignot. 16 p. 8. 25 c.

Chromique internationale des beaux - arts. Bi - mensuelle. 1re année. Bruxelles 1866, Mertens et fils. Abonnement annuel 5 fr.

Chrysander, Frdr., G. F. Händel. 3. Bd. 1. Hälfte. Leipzig, Breitkopf & Härtel. III—224 S. gr. 8. 1 \$6 Syr. (I—III, 1.: 6 \$6 Syr.)

Cohm, Rabb. Dr. Tob., Die Moses-Gruppe von Rauch. Eine jüdisch-wissenschaftliche Kunststudie. Mit dem Bilde der "Moses-Gruppe" in Holsschnitt. Leipzig, Leiner. 31 S. gr. 8.

Crozet, F., Revue de la musique dramatique en France, contenant un essai abrégé de l'histoire de l'opéra, des notices, par ordre alphabétique, de tous les opéras ou opéras-comiques qui ont été représentés en France sur nos divers théâtres lyriques, y compris le théâtre Italien, et enfin des notices, aussi par ordre alphabétique, des compositeurs dont les ocuvres ont été représentées en France, avec la liste de tous leurs ouvrages. Grenoble, impr. Prudhomme. 477 p. 8.

Darcei, Alfred, Musée du moyen âge et de la Renaissance. Série D. Notice des émaux et de l'orfévrerie. Paris, imp. de Mourgues frères. XXII -555 p. 12.

Davesiès de Pontès, Lucien, Etudes sur la peinture vénitienne, suivies de notices sur les femmes artistes et les universités de l'Allemagne et les étudiants allemands. Paris, Michel Lévy frères; Lib. nouvelle. VII—389 p. 18.

De Busscher, Edmond, Recherches sur les peintres et sculpteurs gantois, aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. Gand. 370 p. avec planches. 8.

Delatre, Luigi, Intorno alla collocazione del ratto di Polissena, gruppo scolpito in marmo dal prof. P. Fedi; discorso. Firenze, tip. Soliani. 8 p. 8.

Delestre, J. B., Gros, sa vie et ses ouvrages. 2e édition, revue et augmentée. Avec 55 grav., dont 44 fac simile de dessins et compositions inédits du maître. Paris, Ve J. Renouard. 384 p. 8.

Description des objets d'art de l'Académie des Beaux-Arts de Florence, avec catalogue des maîtres. Firenze, tip. Calasanziana. 56 p. 8. L. 1,00.

Dioskuren, die. Deutsche Kunstzeitung. Hauptorgan der deutschen Kunstvereine. Herausgegeben und redigirt von Dr. Max Schasler. 12. Jahrg. 1867. 52 Nrn. à 1-11/2 B. Mit eingedr. Holzschn. u. Kunstbeilagen. Berlin, Nicolai's Verlag in Comm. gr. 4. n. 51/3 \$

Donlevy, Alice, Practical Hints on the Art of Illumination. Illustrated. New York. 1867. 78 p. 8. 15 sh.

Duplessis, Georges, Essai d'une bibliographie générale des beaux-arts. Paris, Rapilly. 148 p. 8.

Biographies individuelles. Monographies. Biographies générales.

**Explication** des ouvrages de peinture, sculpture, architecture, gravure et lithographie des artistes vivants, exposés au palais des Champs-Elysées le 15 avril 1867. Paris, imp. de Mourgues frères. LXXXXV-406 p. 12.

1 fr. 50 c. Falloux, le comte de, De la musique. Discours prononcé à la distribution des prix de l'institution de Combrée, le 27 juillet 1865. Segré, Gerard. 19 p. 8.

Feehner, G. Th., Die historischen Quellen und Verhandlungen über die Holbein'sche Madonna. Monographisch zusammengestellt und discutirt. Abdr. a. d. Archiv f. d. zeichnenden Künste. Leipzig 1866, R. Weigel. 74 S. gr. 8.

- Fiorentino, P. A., Comédies et comédiens, feuilletons. 1re et 2e séries. Paris, Michel Lévy frères; Lib. nouvelle. XV-728 p. 18. 6 fr. Bibliothèque contemporaine.
- Förster, Ernst, Denkmale deutscher Baukunst, Bildnerei und Malerei von Einführung des Christenthums bis auf die neueste Zeit. 259—267. Lfg. Leipzig 1566, T. O. Weigel. 18 Stahlstiche und 44 S. Text. Imp.-4.

à n. 20 Syr.; l'rachtausgabe in Fol. à n. 1 🦸

Hieraus einzeln:

Denkmale deutscher Bildnerei und Malerei von Einführung des Christenthums bis auf die neueste Zeit. 115. und 116. Lfg. Ebd. 1866.

4 Stahlstiche und 4 S. Text. Imp.-4.

Monuments d'architecture, de sculpture et de peinture de l'Alle-

magne depuis l'établissement du christianisme jusqu'aux temps modernes, publiés. Texte traduit en français par MM. W. et E. de Suckau. Architecture, t. 3 et 4. Sculpture, t. 2. Peinture, t. 2. Paris, Morel. 406 p. 4.

Raphael. 1. Bd. Mit einem Bildniss Raphaels in Kupferstich.

Leipzig, T. O. Weigel. XXIX—345 S. gr. 8.

Poresi. La Galleria degli Uffizi e il Museo nazionale del Palazzo del Potestà; controversia fra il D. Alessandro Foresi e il marchese Ferd.

Panciatichi. Firenze, tip. S. Antonino. 31 p. 8.,

Frommel, Emil, Von der Kunst im täglichen Leben. Ein Streifzug. Barmen, Langewiesche's Buchh. 118 S. gr. 16.

12 Syr.

**Führich**, Prof. Dr. Jos. Ritter v., Von der Kunst. 2. Heft. Wien, Sartori. 82 S. gr. 8.

10 *Syr.* (1. u. 2.: 16 *Syr.*)

Gallerie des Grafen von Schönborn-Wiesentheid zu Pommersfelden in Bayern. 53 Blatt nach den Original-Gemälden photographirt. München, Bruckmann. 32. In Carton.

Gallols, N., Biographie contemporaine des artistes du Théâtre-Français; précédée d'une notice historique sur la comédie française. Paris, Tresse. 107 p. 18.

Gargani, G., Jacopo Ligozzi, pittore del sec. XVI, considerato specialmente nel dipinto della Maddalena penitente. Firenze, tip. G. B. Campolmi. 26 p. 8.

Edizione di 150 esemplari.

Gatien-Armouit, A. F., Victor Cousin, l'école eclectique et l'avenir de la philosophie française. Toulouse, Privat; Paris, Germer Baillière. 68 p. 8.

Goizet et Burtal. Dictionnaire universel du théâtre en France et du théâtre français à l'étranger, alphabétique, biographique et bibliographique, depuis l'origine du théâtre jusqu'à nos jours, par M. J. Goizet; avec biographies de tous les auteurs et des principaux artistes de toutes les époques, par M. A. Burtal. 1re et 2e livraisons. Paris, les auteurs; tous les libr. 32 p. 8. à 2 col.

L'ouvrage paraît par livraisons d'une feuille, le 1er et le 15 de chaque mois, à partir du 1er novembre 1866. Dans le courant de 1867 il sera publié une et deux livraisons par semaine. L'ouvrage complet: 60 fr., payable: 15 fr. en souscrivant et le surplus en trois termes égaux, par trimestre, à partir du 15 avril 1867. La livraisone

son: 50 centimes. L'ouvrage comprendra plus de 150 livraisons.

Grandsard, Mme, Jeunesse de Sébastien Gomez, élève de Murillo; suivie d'une notice sur Guido Reni. Lille, Lefort; Paris, Mollie. 140 p. et grav. 18.

Guiffrey, J. J., L'Oeuvre de Ch. Jacque, catalogue de ses caux-fortes et pointes sèches, dressé, avec une cau-forte inédite. Paris, Mile Lemaire. 152 p. 8.

Harding, J. D., Lessons on Art. 8th ed. Edit. by Wm. Walker. Kent. 8.

Hettinger, Prof. Dr. Frz., Die Kunst im Christenthume. Festrede zur Jahresseier des Stiftungstages der Julius-Maximilians-Universität Würzburg am 2. Januar 1867. Würzburg, Stahel. 52 S. gr. 4. n. 15 Syr.

Houssaye, Henry, Histoire d'Apelles. 2e édition. Paris, Didier et Ce. 454 p. 18.

Etudes sur l'art grec.

Jahm, Otto, W. A. Mozart. 2., durchaus umgearbeitete Auflage. In 2

```
Theilen. 1. Theil. Mit 3 Bildnissen in Stahlstich und 4 Fcsmles. Leip-
                                                             n. 42/3 $;
  zig, Breitkopf & Härtel. XXXV-750 S. gr. 8.
                                                in engl. Einb. n. 516 4
Juste, Th, Les Musées archéologiques d'Allemagne. — Second rapport à
  M. le ministre de l'intérieur. Bruxelles. 21 p. 8.
      Extrait du Bulletin des Commissions royales d'art et d'archéologie.
Mellem, J. Ph. van der, Le peintre-graveur Hollandais et Flamand, ou
  catalogue raisonné des estampes gravées par les peintres de l'école Hol-
  landaise et Flamande. Ouvrage faisant suite au peintre-graveur de M.
  Bartsch. Avec des fac-similés. Utrecht, Kemink en Zoon. 8 en 24 bl.
  met 6 platen. 8.
                                                                  £. 8,—
Mirchemschmuck. Ein Archiv für kirchliche Kunstschöpfungen und
  christliche Alterthumskunde. Herausgegeben unter Leitung des christlichen
  Kunstvereins der Diöcese Rottenburg. -Redigirt von Pfarrer Laib und
  Dekan Dr. Schwarz. 19-22. Bd. 10. und 11. Jahrgang 1866 und 1867.
  à 4 Heste (à 4 B.). Mit je 24 Mustertaseln und Farbendruck. Stuttgart,
  Erhard. hoch 4.
                                                    Halbjährlich n. 2 🎝
Mangler, Frz., Handbuch der Geschichte der Malerei seit Constantin dem
  Grossen. 3. Aufl. Nach der von Dr. Jac. Burckhardt besorgten 2. Auflage
  neu bearbeitet und vermehrt von Hugo Frhrn. v. Blomberg. 1. Bd.
  2. Hälfte und 2. Bd. 1. Hälfte. Leipzig, Duncker & Humblot. 1. Bd. 8.
  225-413 und 2. Bd. S. 1-192. gr. 8.
                                                          n. 2 📣 8 🦫
                                              (I—II, 1.: n. 3 *$ 12 55r.)
        - Handbook of Painting. The Italian Schools. Transl. by a Lady.
  Edit., with Notes, by Sir Chas. L. Eastlake. New edition, with more
  than 100 Illust. Two Parts. Murray. XXX-583 p. 8.
Mumsthlatt, christliches, für Kirche, Schule und Haus. Herausgegeben
  unter Leitung von C. Grüneisen, K. Schnaase und J. Schnorr v.
  Carolsfeld. 10. Jahrgang 1867. 12 Nrn. (B.) mit eingedr. Holzschn.
  Stuttgart, Ebner & Seubert. Lex.-8.
                                                          n. 1 🗚 6 Syr.
Mumst-Literatur. Jahrgang 1867. 4 Nrn. Nr. 1. Leipzig, R. Wei-
                                                         à Nr. n. 5 Syr.
  gel. 20 S. gr. 8.
Lepage, Henri, Ferdinand de Saint-Urbain; avec un catalogue de l'oeuvre
  de cet artiste, par M. Beaupré. Nancy, Wiener. 182 p. 8.
Livret explicatif des ouvrages de peinture, sculpture, dessin, gravure, etc.,
  admis à l'Exposition de la société des Amis des arts de Lyon, fondée en
  1836. 31e exposition. 1867. Lyon, imp. Perrin; le concierge du Palais
  des Arts. XXXVII—150 p. 32.
Ludwig, F., Das deutsche Theater. [Aus: Neue Allgemeine Zeitschrift
  für Theater und Musik.] Leipzig, Rhode. 47 S. gr. 16.
                                                              n. 10 Syr.
                                   ____ II. Ebd. 38 S. 8. a. n. 10 fgr.
Marselli, Niccola, La critica et l'arte moderna. Napoli, 1866, Detken.
  XII—294 p. 8.
                                                                L. 2,50.
Mary-Lafon, La Peinture, hommage à la mémoire d'Ingres.
                                                               Montau-
  ban, imp. Forestié. 7 p. 8.
Wasimi, Cesare, Del movimento artistico in Bologna dal 1855 al 1866;
  cenni storici in occasione dell' esposizione di Parigi. Bologna, tip. Regia.
Méreaux, Amédée, Les Clavecinistes, de 1637 à 1790. Histoire du cla-
  vecin, portraits et biographies des célèbres clavecinistes; avec exemples
  et notes sur le style et l'exécution de leurs oeuvres. Edition illustrée.
 Paris, Heugel. 91 p., 2 plans et 17 portr. fol. 30 fr. L'édition in 4.
Merson, Olivier, Ingres, sa vie et ses oeuvres. Avec un portrait photo-
  graphié et le catalogue des oeuvres du maître, par Emile Bellier de la
  Chavignerie. Paris, Hetzel. 127 p. 32.
Meyer, Dr. Jul., Geschichte der modernen französischen Malerei seit 1789
 zugleich in ihrem Verhältniss zum politischen Leben, zur Gesittung und
 Literatur. 2. Abth. Mit 18 in Holzschnitt ausgeführten Abbildungen.
 Leipzig, Seemann. VIII S. und S. 291-794. gr. 8.
                                                        n. 2 🗳 28 Styr.
                                (cplt.: n. 5\frac{1}{3} \Rightarrow; in engl. Einb. n. 6 \Rightarrow)
```

Moland, Louis, Molière et la Comédie italienne. Ouvrage illustré de 20

vignettes, représentant les principaux types du théâtre italien. Paris, Di-

dier et Ce. XI-383 p. 8.

Niustready, Wm., Memorials. Collected by F. G. Stephens, and Illustrated with 24 Photographs of his most celebrated Paintings. Cambridge, Deighton; Bell & Daldy. 1X-134 p. 4. 42 sh.

Nohl, Ludw., Beethoven's Leben. 2. Bd. Beethovens Mannesalter. Leipn.  $2^{2}|_{3}$   $\beta$  (1. 2.: n. 5  $\beta$  2  $\beta$ zig, Günther. XII - 592 S. S.

Notice sur Francis Blin, paysagiste: par J. D. Orléans, Herluison. 8 p. 8.

—— biographique sur miss Adah Isaacs Menken, artiste américaine. Théâtre de la Gaîté. Les Pirates de la Savane. Paris, Lib. dramatique; tous les libr. 14 p. 8.

Organ für christliche Kunst. Herausgegeben und redigirt von J. van Endert. Organ des christlichen Kunstvereins für Deutschland. 17. Jahrgang 1867. 26 Nrn. (à 11/2 B.) Mit artistischen Beilagen. Köln, Du Mont-Schauberg. gr. 4. Halbj. n.  $11_2$ 

Pascal, graveur. Toulouse, bureau de l'Intermédiaire; les princip. libr. 120 p. et portr. 18. Biographies méridionales contemporaines.

Pauli, Ferd., Wegweiser für Freunde der bildenden Künste. Leipzig, Matthes. IV—180 S. gr. 16. 15 Syr.

**Perlen** mittelalterlicher Kunst. Eine Auswahl von Photographien nach den schönsten und seltensten Kupferstichen und Radirungen aus dem 15., 16. und 17. Jahrhundert. 1-5. Lfg. Stuttgart 1865, Gutekunst. 60 Blatt. gr. Fol. à 12 🖈

Pezolt, Geo., Vorträge über Geschichte der christlichen Kunst. Zum Zwecke für geistliche Seminarien gesammelt. Salzburg 1866, Glonner. baar n. n. 1 48 26 *Syr.* 

Pohl, C. F., Mozart und Haydn in London. 1. Abth. Mozart in London. Nebst Fcsle. einer Handschrift Mozarts. Wien, Gerold's Sohn. XIV-188 n. 143 🔊

2. Abth. Haydn in London. Ebd. XVI—390 S. 8. n.  $2^2|_3 \Rightarrow (cplt.: n. 4 \Rightarrow )$ 

Proust, Antonin, Les Beaux-Arts en province. Niort, imp. Mercier. VIII -31 p. 32.

Papier vergé. Tiré à 100 exemplaires sur papier à bras de Rives, plus 10 exempl. sur papier à bras sortant des fabriques de Niort.

Rafael Santi. Eine in chronologischer Anschauung gehaltene Auswahl seiner bedeutendsten Werke seit seinem Austritte aus Perugino's Schule bis zu seinem Tode. Nach den Originalen gezeichnet von Geo. Koch. 1. Serie. 1. Heft. Cassel, Kay. 2 Photographien und 2 S. Text. gr. Fol. n. 6 🗫

Remainment. The Life and Genius of. The most celebrated of Rembrandt's Etchings. Thirty Photographs, taken from the Collections in the British Museum, and in the Possession of Mr. Seymour Haden. With Descriptions, and a Discourse on the Life and Genius of Rembrandt, by Dr. Scheltema of Amsterdam. Ed. by Jos. Cundall. Cambridge, Deighton; Bell & Daldy. X-191 p. 4. 42 sh\_

Review, The, Fine Arts Quarterly. Vol. I. New Series. July—Oct., 1866. Day & Son. S. 15 sh.

Revillout, Ch., Beaumarchais et la comédie espagnole. Conférence faite à l'ancienne loge de Mer de l'erpignan, le 15 février 1867. Montpellier, imp. Gras. 34 p. 8.

Rio, A. F., De l'art chrétien. Nouvelle édition, entièrement refondue et considérablement augmentée. T. 3. 4. Paris, L. Hachette et Co. Freiburg im Br., Herder. 1044 p. 8. (I−IV.: n. 8 🖇)

Michel-Ange et Raphaël. Avec un supplément sur la décadence de l'école romaine. Ebd. 268 S. gr. 8. n. 1 x\$ 2 Syr:

Ruskim, John, Modern Painters. Vol. 3, containing Part 4. Of Many Things. 2nd ed., with Plates and Illust. Smith & Elder. XIX-848 p. 88 sp. 8.

Resslaim, John, Stones of Venice. Vol. 2. The Sea-Stories. With Illust. drawn by the Author. 2nd ed. ibid. VII—494 p. 8.

42 sh.

Saint-Julien, Charles de, Salon de 1866. Lettres à la France littéraire, de Lyon, sur l'exposition des beaux-arts. Roanne, imp. Ferlay. 77 p. 8.

Sale, Geo. Aug., William Hogarth: Painter, Engraver, and Philosopher. Essays on the Man, the Work, and the Time. With Illust. Smith & Elder. 318 p. 8.

Samson, G. W., Elements of Art Criticism: comprising a Treatise on the Principles of Man's Nature, as addressed by Art, together with an Historical Survey of the Methods of Art Execution, in the Departments of Drawing, Sculpture, Architecture, Painting, Landscape, Gardening, and the Decorative Arts. Designed as a Text book for Schools and Colleges, and as a Handbook for Amateurs and Artists. Philadelphia, 1867. 840 p. 8.

Schöne, Rich., Beiträge zur Lebensgeschichte des Malers Jacob Asmus Carstens. [Abdruck aus dem Archiv für die zeichnenden Künste.] Leipzig 1866, R. Weigel. 34 S. gr. 8.

n. 10 %

Secco-Suardo, conte Giov., Manuale ragionato per la parte meccanica dell'arte del ristauratore dei dipinti. Milano, 1866, tip. Pietro Agnelli. 400 p. con 6 tavole. 8.

L. 4,00.

Seiden, Camille, La Musique en Allemague. Mendelssohn. Paris, Germer Baillière. VI-156 p. 18. 2 fr. 50 c.

Bibliothèque de philosophie contemporaine.

Shaw, Hen., Handbook of the Art of Illumination, as practised during the Middle Ages. With a Description of the Metals, Pigments, and Processes employed by the Artists at different Periods. Bell & Daldy. VIII—66 p. 8.

Supplément au catalogue des tableaux, études peintes, dessins et croquis de J. A. D. Ingres, peintre d'histoire, sénateur, membre de l'Institut, exposés dans les galeries du Palais de l'Ecole impériale des beaux-arts. Paris, imp. Lainé et Havard. 69—98 p. 8. 50 c.

Suittom, Thos., Novelty in Art, consisting of a Method of Painting in Oil Colours upon Paper, by means of Transparent Washes, producing the same effect as in Water-Colour Painting, with the advantages of greater permanency and facility of execution. Reeves. 8.

1 sh.

Taime, H., De l'idéal dans l'art. Leçons professées à l'école des beauxarts. Paris, Germer Baillière. 189 p. 18. 2 fr. 50 c. Bibliothèque de philosophie contemporaine.

Philosophy of Art. Transl. Williams & Norgate. 8. 3 sh. Théorie de l'art. Extrait inédit d'un ouvrage intitulé: L'Art et la Vie.

Metz, imp. Blanc. 88 p. 8.

Trocki, Ladislas v., Die Entwickelung der Oper in Polen. [Aus: "Neue Allgemeine Zeitschrift für Theater und Musik."] Offener Brief an den Redacteur der "Neuen Allgemeinen Zeitschrift für Theater und Musik" Herrn Yourij v. Arnold.] Leipzig, Rhode. 55 S. 8. n. 12 ym. Valmy, le duc de, Le Génie des peuples dans les arts. Paris, Plon. 1V

-416 p. 8.

Vanderstracten, Ed., J. F. J. Janssens, compositeur de musique. Bruxelles, impr. Sannes. 53 p. 8.

Weerth, Ernst aus'm, Das Siegeskreuz der byzautinischen Kaiser Constantinus VII., Porphyrogenitus und Romanus II. und der Hirtenstab des Apostels Petrus. Zwei Kunstdenkmäler byzantinischer und deutscher Arbeit des 10. Jahrhunderts in der Domkirche zu Limburg an der Lahn. Mit 4 chromolith. Tafeln und vielen im Text eingedruckten Holzschnitten. Bonn 1866, Marcus. 23 S. gr. Fol.

Wessely, J. E., Abraham Blooteling. Verzeichniss seiner Kupferstiche und Schabkunstblätter. [Aus dem Archiv für die zeichnenden Künste.] Leipzig, R. Weigel. 92 S. gr. 8.

n. 25 Syr.

Jan de Visscher und Lambert Visscher. Verzeichniss ihrer Kupferstiche. [Aus dem Archiv für die zeichnenden Künste.] Ebd. 1866. 94 S. gr. 8.

Wey, Francis, Exposition des Oeuvres d'Hippolyte Bellangé à l'école impériale des beaux-arts. Etude biographique. Paris, imp. J. Juteau et fils. 12, 72 p. 12.

Publié par le comité de l'Association des artistes.

- Willigen, Pz., A. van der, Geschiedkundige aanteekeningen over Haarlemsche schilders en andere beoefenaren van de beeldende kunsten; voorafgegaan door eene korte geschiedenis van het schilders- of St. Lucasgild aldaar. Haarlem, Erven F. Bohn. VIII—2—256 bl., 2 uitsl. tabellen met gelith. portr. en facsim. 8.
- Winckelmann's, Joh., Versuch einer Allegorie besonders für die Kunst. Aus des Verfassers Handexemplar mit vielen Zusätzen von seiner Hand, sowie mit inedirten Briefen Winckelmann's und gleichzeitigen Aufzeichnungen über seine letzten Stunden herausgegeben von Alb. Dressel. Mit einer Vorbemerkung von Constantin Tischendorf. Mit lith. Portrait und Facsimile in Tondruck. Leipzig 1866, Mendelssohn. XVI—180 S. gr. 4.

Wolzogen, Alfr. Frhr. v., Peter v. Cornelius. Berlin, C. Duncker. VII —160 S. gr. 8.

- bein, Painter, of Augsburg. With numerous Illust. Chapman & Hall. 426 p. 8.
- Wriarte, Charles, Goya. La biographie, les fresques, les toiles, les tapisseries, les eaux-fortes et le catalogue de l'oeuvre, avec cinquante planches inédites, d'après les copies de Tabar, Bocourt et Ch. Yriarte. Paris, Plon. 164 p. 4.
- Zahm, Dr. Alb. v., Dürer's Kunstlehre und sein Verhältniss sur Renaissance. Leipzig 1866, R. Weigel. IV—116 S. gr. 8.

  n. 1 \$\pi\$
- Zamotto, Francesco, Il fiore della scuola pittorica veneziana illustrato.

  1 vol. Trieste, tip. del Lloyd austr., sezione letter.-artist. 270 p. di testo
  e 36 incisioni eseguite dai più valenti artisti. 4.

  Prezzo: L. 30, legato in tala dor. L. 35.
- v. Eitelberger, Jak. Falke etc. herausgegeben von Dr. Carl v. Lützow.
  2. Bd. Jahrgang 1867. 12 Hefte. (à 4-41/2 B.) Mit Textillustrationen und Kunstbeilagen. Mit dem Beiblatt: Kunst-Chronik. 24 Nrn. (1/2 B.) Leipzig, Seemann. hoch 4.

  Kunst-Chronik allein. Halbjährlich n. 15 Spr.

# B. Besonderer Theil.

# Europa.

Adderley, Hon. C. B., Europe incapable of American Democracy; an Outline Tracing of the Irreversible Course of Constitutional History. Stanford. Balifamo, Grégoire de, Nouvel équilibre européen, alliance franco-allemande. Paris, Dentu. 15 p. 8. Bisson, Léo, Aux Souverains de l'Europe (mai 1867). Paris, imp. Plon. 1 p. Bourgoing, François de, Histoire diplomatique de l'Europe pendant la Révolution française. 2e partie. Première coalition. T. 1. Paris, Michel Lévy frères; Lib. nouvelle. 416 p. 8. 7 fr. 60 c. Bucher de Chauvigné, Anselme, Considérations sur le droit divin des rois, la Charte de 1814 et les Traités de 1815. Laval, imp. Mary-Beauchêne. 37 p. 8. Dupomt-White, De l'équilibre en Europe. Paris, Bureaux de la Revue contemporaine. 70 p. 8. Extrait de la Revue contemporaine, livraisons des 31 janvier et 15 février 1867. 2e édition. Paris, Guillaumin et Ce. 94 p. 8. **Duprat**, Pascal, La conjuration des petits Etats en Europe. Bruxelles et 10 *Syr.* Paris. 56 p. 8. Europe. Letters by Vigil. Torquay, Cockram. Simpkin. 75 p. 8. 1 sh. Fataccioil, Solution rationnelle du conflit européen, examen critique des systèmes régnants de politique internationale. Paris, A. Le Chevalier. 34 p. llamy, Hofrath Dr. F. W., europäische Chronik von 1492 bis Ende April 1867. Mit besonderer Berücksichtigung der Friedensverträge, deren wichtigste Paragraphen nach dem Wortlaut in der Grundsprache der Friedensinstrumente eingeführt werden. Ein Handbuch für Freunde der Politik und Geschichte. 3. B. A. u. d. T.: Europäische Chronik vom 1. Mai 1865 bis Ende April 1867. Leipzig, O. Wigand. XXXVI-631 S. gr. 8. n. 31′<sub>3</sub> \*\$ (I—III.: n. 11 •\$) Hugo, Vict., Friedens-Manifest an die Völker Europa's. Einzig rechtmässige deutsche Ausgabe. 1. und 2. Auflage. Berlin, Lesser. 64 S. 8. 6 *Sgr*: La Varenne, Charles de, Gare aux barbares! La coalition russo-prussienne. Paris, Librairie centrale. 39 p. 8.

Mayr, Franc., Sugli ultimi avvenimenti politici e militari d'Italia e di

Mermiller, Wilh., deutsch - keltisches, geschichtlich - geographisches

Germania; lettere. Forrara, 1866, tip. Bresciani. 46 p. 8.

Wörterbuch zur Erklärung der Fluss-, Berg-, Orts-, Völker- und Personen-Namen Europas, West-Asiens und Nord-Afrikas im Allgemeinen, wie Deutschlands insbesondere. Nebst den sich daraus ergebenden Folgerungen für die Urgeschichte der Menschheit. 3. Lfg. Leipzig, Denicke. 8. 193 —288. gr. 8.

Programme, un, de paix européenne fondé sur le droit chrétien. En vue du congrès des souverains de l'Europe. Leipzig, O. Wigand. XIV —80 S. gr. 8.

Raimeri, prof. Luigi, Compendio della storia d'Europa dal 1270 fino al 1559 per uso delle scuole del Regno. Oneglia, 1866, tip. Ghilini. 424 p. 16.

L. 2,00.

Saulais, S., La Paix universelle, ou l'Equilibre européen au point de vue des nationalités. Projet et bascs élémentaires pour la formation d'une confédération européenne. Paris, l'auteur; les principaux libraires. 14 p. 8.

Schuithess, H., europäischer Geschichtskalender. 7. Jahrgang. 1866-Nördlingen, Beck. 572 S. gr. 8. n. 2 \$4 \$4 \$57. (1-7.: 11 \$22 \$57.) Settlement of Europe, The, According to the Conjectures of a Politician Sixty Years Ago. Edinburgh, Grant & Son. 32 p. 8. 6 d. Simemeourt, de, La Prusse et la France devant l'Europe. Paris, Dentu. 30 p. 8.

Taibot, Edouard, L'Europe aux Européens. Paris, Lib. internationale.

384 p. 8.

3 fr.

#### a) Portugal.

Maries, de, Histoire de Portugal, d'après la grande histoire de Schaeffer, continuée jusqu'à nos jours. Nouvelle édition. Tours, Mame et fils. 187 p. et grav. 12.

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

## b) Spanien.

Araquistain, Juan V., Tradiciones Vasco-Cántabras. Tolosa, 1866.
Madrid, Lopez. 382 p. 8.

Gachard, Don Carlos et Philippe II. Avec un portrait de don Carlos gravé sur acier d'après l'original du musée de Madrid. 2e édition, revue et corrigée. Paris, Michol Lévy frères; Lib. nouvelle. XIX—503 p. 8.

7 fr. 50 c.

Garrido, Fernando, das heutige Spanien, seine geistige und ausserliche Entwickelung im 19. Jahrhundert. Deutsch von Arn. Ruge. Neue wohlfeile (Titel-)Ausgabe. Leipzig 1863, Kummer. XVIII—325 S. gr. 8.

n. 2 3 \$

Gayarre, Charles, Philipp II. of Spain. With an Introductory Letter by George Bancroft. Portrait. New York, 1866. VIII—IV—366 p. 8. 14 sh.

Germond de Lavigne, A., L'Espagne et le Portugal. Avec une

Collection des Guides-Joanne. — Guides diamant.

Mayserling, Dr. M., Geschichte der Juden in Spanien und Portugal.

2. Thl.: Geschichte der Juden in Portugal. Berlin, Springer's Verl. XI

- 368 S. gr. 8.

n. 2 \$\frac{1}{2}\$ (1. 2.: n. 3\frac{1}{2}\$)

carte et 4 plans. Paris, L. Hachette et Ce. XX-368 p. 32.

Numez y Soliva, D. Trifon, Historia de la M. N. L. & I. Ciudad de

Cuenca, y del territorio de su provincia y obispado, desde los tiempos primitivos hasta la edad presente. Libro I. Tomo I. Madrid', 1866. Sanchez. 626 p. 4.

Constara la obra regularmente de cuatro tomos.

Presentt, G. N., Storia del regno di Filippo II; prima versione italiana da R. Fulin e R. Saggiotti. Vol. I. Venezia, G. Antonelli. XXXV—348 p. 8.

Nuova Collezione di opere storiche. vol. IX. — Prezzo pegli associati L. 3,60, pei

non associati L. 4,32.

Sclopis, Frédéric, Marie-Louise-Gabrielle de Savoie, reine d'Espagne; études historiques. Turin, 1866, imp. F. Civelli. XIII—170 p. 8. L. 6,00. Tettamanzi, Pietro, I Neri e la schiavitù nelle Colonie Spagnuole. Fi-

renze, fratelli Bocca, 207 p. 8. L. 3,00.

## c) Frankreich.

Advielle, Victor, Le Rouergue dans ses rapports avec le nord de la France du XIIe au XIXe siècle. Arras, imp. Brissy. 28 p. 8.

Tiré à 100 exemplaires.

Almanaela de l'archéologue français; par les membres de la Société française d'archéologie. 1867. 3e année. Caen, Leblanc-Hardel; Paris, Béchet. VIII—104 p. avec fig. 16.

Almbert, Alfred d', La cour du roi Stanislas et la Lorraine en 1748.

Paris, Amyot. 396 p. 18.

Andriessem, P. J., De val van een koningshuis of het eerste tijdperk van de Fransche revolutie. Amsterdam, C. L. Brinkman. 251 bl. met 4 gelith. gekl. pl. 8. In linnen. f. 1,90.

Ammales du Sénat et du corps législatif, suivies d'une table alphabétique et analytique. Session de 1867. T. 1. et 2. Paris, administration du

Moniteur universel. 671 p. 4. à 2 col.

de la ville de Toulouse. Histoire de l'élection municipale de 1865, documents officiels et autres réunis et mis en ordre par Alphonse Bremond. Toulouse, imp. Montaubin. 799 p. 18.

Archives de la ville de Cuers. Acte de la transaction passée entre le seigneur Ismard de Glandevès et les habitants de Cuers; analysé par

l'abbé E. F... Draguignan, Gimbert. 68 p. 8.

parlementaires; publiées par MM. J. Mavidal et E. Laurent. Recueil complet des débats législatifs et politiques des chambres françaises de 1800 à 1860, faisant suite à la réimpression de l'ancien Moniteur, et comprenant un grand nombre de nouveaux documents. T. 8. 2e partie. Paris, Paul Dupont. p. 401—821 T. 9. 767 p. 8.

l'Armée française en 1867. 1re à 18e éditions. Paris, Amyot. X-290 p.

Asselin, G., Notice historique et statistique sur Premont. Saint-Quentin, imp. Moureau. 106 p. 12.

Assises scientifiques du Bourbonnais. 1re session. Moulins. 19-22 no-

vembre 1866. Moulins, impr. Desrosiers. 756 p. et 8 pl. 8.

d'Ayzae, Mme F., Saint-Denis, sa basilique et son monastère. Saint-Denis, impr. Moulin. 190 p. 18.

Babinet de Rencogne, G., Courte Notice sur les archives départementales de la Charente. Angoulême, Goumard. 16 p. 8.

Extrait du Bulletin de la Société archéologique et historique de la Charente, 1866. — Tiré à 50 exempl.

Bach, le R. P., Mémoire sur les habitations gauloises et sur les vestiges qu'on en trouve dans les provinces de l'Est. Metz, imp. Rousseau-Palles. 16 p. 8.

Bailion, le comte de, Lord Walpole à la cour de France, 1723-1780.

d'après ses mémoires et sa correspondance. Paris, Didier et Ce. XXV-

396 p. 18.

Barthélemy, Edouard de, Les Ducs et les Duchés français avant et de-

puis 1789. Paris, Amyot. 364 p. 8.

Batim, Nicol., Histoire de l'empereur Napoléon I., surnommé: le grand. Ouvrage orné de 6 planches gravées. 2 Tomes. London. Leipzig, Köhler. 1300 S. gr. 8. In engl. Einb. n. 8 🎜 27 5m:

Beaune, Ph., Musée impérial de Saint-Germain-en-Laye. Saint-Germain,

imp. Lancelin. 7 p. 16.

Beauville, Victor de, Recueil de documents inédits concernant la Picardie, publiés (d'après les titres originaux conservés dans son cabinet).

2e partie. Paris, impr. impériale. LXV-587 p. 4.

Beiim, Camille, L'ordonnance de 1673 et son influence sur la Législation commerciale, discours prononcé, le 3 novembre 1866, à l'audience de rentrée de la Cour impériale d'Angers. Angers, imp. Lainé frères. 56 p. 8.

Bems, le général, Table chronologique formant nomenclature de la carte chronologique de l'histoire de France, comprenant plus de sept cents principaux événements d'après les ouvrages prescrits par le conseil royal de l'Université de France pour l'enseignement de l'histoire dans les colléges royaux. A l'usage des examinateurs. Paris, J. Renouard et Ce. 64 p. 16. Méthode mnémonique franco-polonaise.

**Bénard**, Pierre, Collégiale de Saint-Quentin. Renseignements pour servir à l'histoire de cette église, comprenant: 1. une Recherche sur la patrie et les travaux de Vilard d'Honnecourt; 2. un Mémoire sur des découvertes archéologiques faites dans le sous-sol du choeur; 3. un Rapport à M. le maire de la ville de Saint-Quentin sur les conditions actuelles de stabilité de ce monument. Paris, libr. centrale d'architecture. 44 p. et pl. 8.

Bermard, Aug., note sur un peuple gaulois inconnu mentionné par Ci-

céron. Lyon, impr. Vingtrinier. 16 p. S.

. Marie-Paul, Influence des états généraux sur l'unité de la législation française, discours prononcé à l'audience solennelle de rentrée de la Cour impériale d'Amiens, le 3 novembre 1866. Amiens, imp. Lemer aîné. 73 p. 8.

**Extrand**, De l'origine et de l'organisation du ministère public. Discours prononcé, à l'audience solennelle de rentrée de la Cour impériale de Besançon, le 3 novembre 1866. Besançon, imp. Jacquin. 40 p. 8.

Bidot, l'abbé J., Histoire de Balleroy et des euvirons. Saint-Lô, Rousseau;

Paris, L. Hachette et Ce (1860). XII-449 p. 8.

**Ballet**, Du pouvoir municipal, de l'origine et de l'organisation des communes. Lecture faite à l'Académie d'Arras. Calais, imp. Le Roy. 35 p. 18. Extrait du Journal de Calais.

Blanc, Louis, Histoire de la Révolution française. 2e édition. Paris, Pagnerre; Furne et Ce. T. 6. 498 p. T. 7. 468 p. T. 8. 520 p. 8. L'ouvrage est publié concurremment en vol. avec ou sans grav., et en livraisons avec grav. Prix de la livraison, 20 c.

- Révolution française. Histoire de dix ans (1830-1840). 10e édition, augmentée de nouveaux documents diplomatiques et illustrée de 25 grav. Paris, Pagnerre. VIII-504 p. 8. Collection d'auteurs contemporains.

Bon, Louis Paul, Epître première aux électeurs. Grenoble, Prudhomme.

Bomhomame, Jacques, Peuple, on te trompe! 14e édition. Paris, Paul-

Bonifay, Louis-Sifroy, Annales de la ville de Beausset. Toulon, imp. Aurel. 120 p. 8.

Bonnal, de, A Monsieur Emile de Girardin sur la Lettre de l'Empereur. Paris, tous les libraires. 31 p. 8.

Bonnevalle, A., Précis historique sur l'orphéon d'Argenteuil (1846-

1858-1866). Argentueil, Bacot. 56 p. 4.

Bordier, Henri, Les inventaires des archives de l'Empire. Réponse à M. le marquis de Laborde, directeur général, contenant un errata pour ses préfaces et ses inventaires. Paris, Bachelin-Deflorenne. 51 p. 4.

Bougenin, Charles, La Forteresse de Pirmil (en Bretagne). Nantes

imp. Ve Mellinet. 31 p. 8.

Bouton, Ernest, La corporation des chirurgiens-barbieurs à Valenciennes. 1592-1760. Valenciennes, Prignet. 38 p. 8.

Extrait des Mémoires historiques publiés par la Société impériale d'agriculture, etc.

de l'arrondissement de Valenciennes.

Brémond, Alphonse, Histoire de l'élection municipale de 1865, documents officiels et autres réunis et mis en ordre. Annales de la ville de Toulouse, imp. Montaubin. 620 p. 12.

Brives-Cazes, E., Le Parlement de Bordeaux et la Chambre de justice

de Guyenne en 1582. Bordeaux, imp. Gounouilhou. 206 p. 8.

Broca, Paul, Sur la prétendue dégénérescence de la population française. Académie impériale de médecine. Paris, imp. Martinet. 59 p. 8. Extrait du Bulletin de l'Académie impériale de médecine, 1867. Tome 32, p. 547.

Builliot, La question de Bibracte. Lettre. Le Mans, imp. Monnoyer. 7 p. 8.

Extrait de la Revue des questions historiques du 1er janvier 1867.

Bungeellos, Précis de l'histoire de France à l'usage des écoles élémentaires. 39e édition, ornée de 74 portr. Lille, Blocquel-Castiaux; Paris, Delarue. 121 p. 18.

Calleott, Lady, Histoire de France du Petit Louis. Nouvelle édition, revue et augmentée par Mme Francisque-Michel. Moxon. VII—352 p. 8.

Carmot, H., La Révolution française, résumé historique. 1re partie, 1789—1792. Période de création. Paris, Dubuisson et Ce; Pagnerre; Havard; Martinon; Dutertre. 192 p. 32.

60 c.

Bibliothèque utile.

Catéchisme des courtisans de la cour de Mazarin (M.DC. XLIX.) Lille, imp. Horemans. 17 p. 32.

Réimpression tirée à 120 exemplaires: 110 sur papier de Hollande, à 1 fr. 50 c.; 6 sur papier vélin jaune, à 2 fr.; 4 sur papier Bristol, à 6 fr., 2 sur peau vélin.

Cémac-Vioneaut, Histoire du caractère et de l'esprit français depuis les temps les plus reculés jusqu'à la Renaissance. 2 vol. Paris, Didier et Ce. XIV-1026 p. 12.

Challamel, Augustin, Mémoires du peuple français depuis son origine jusqu'à nos jours. T. 3. Paris, L. Hachette et Ce. 526 p. 8. 7 fr. 50 c.

Chanteau, Maurice de, De la corporation des imprimeurs, libraires et relieurs de la ville de Metz. Mémoire. Metz, Rousseau-Pallez. 40 p. 8.

Chantrel, J., Histoire de France, depuis les origines jusqu'aux derniers événements contemporains. Paris, Putois Cretté. 556 p. 12. 3 fr. Cours abrégé d'histoire universelle.

Chaverondier, Aug., et E.-F. Maurice, Catalogue des ouvrages relatifs au Forez ou au département de la Loire, publiés en 1864, 1865 et 1866. Saint-Etienne, imp. Ve Théolier et Ce. 32 p. 8.

Extrait des Annales de la Société impériale d'agriculture, industrie, sciences, arts et belles-lettres du département de la Loire, tome 10, année 1866.

Chesneloug, Discours prononcés dans les séances du Corps législatif des 25 février et 15 mars 1867. Paris, imp. Panckoucke et Ce. 51 p. 8. Extrait du Moniteur universel des 26 février et 16 mars 1867.

Choix de documents inédits sur le règne de la duchesse Anne de Bretagne, publiés par Arthur de la Borderie. Paris, Aubry. 36 p. 8.

Chromologie de l'histoire de Bretagne, contenant les faits principaux arrivés chaque année, la nomination des évêques aux différents siéges, le catalogue des saints nés dans cette province, les familles nobles qui ont existé en Bretagne et l'ont illustrée, de l'an 275 à 1866, d'après Dom Lobineau, Dom Morice, Albert de Morlaix, Travers et quelques auteurs estimés; par un ancien professeur. Orné de photographies authentiques des ducs et personnages les plus remarquables de cette province. Livraisons 1 à 4. Nantes, imp. Charpentier. 72 p. 4.

Clement, Vie de Jeanne d'Arc. Rouen, Mégard et Ce. 144 p. 12.

Bibliothèque morale de la jeunesse.

Clouet, l'abbé, Histoire de Verdun et du pays Verdunois. T. 1. Verdun, Laurent. 542 p. 8.

Colbert, Lettres, instructions et mémoires, publiés d'après les ordres de

- l'empereur sur la proposition de S. Exc. M. Magne, ministre de finance, par Pierre Clément. T. 4. Administration provinciale, agriculture, forêts, haras, canal du Languedoc, routes, canaux, et mines. Paris, impr. impériale. CXXXI—679 p. 8.
- Coilin de Plancy, J., La Vie et les Légendes intimes des deux empereurs, Napoléon Ier et Napoléon II, jusqu'à l'avénement de Napoléon III. Paris, Plon. 415 p. 8.
- Commentaires de Napoléon Ier. 2 vol. Paris, Plon. LIV-976 p. et 17 cartes. 4.
- Comstitution, la, de 1852; par un des 22. Paris, Libr. internationale. 183 p. 8.
- Corbière, le pasteur, Notice historique sur l'église réformée de Cette, lue dans le temple de Cette, le 4 nov. 1866, jour de l'inauguration de la fête de la Réformation. Montpellier, Poujol. 33 p. 8.
- Corblet, l'abbé J., Notice sur une inscription du XIe siècle, provenant de l'abbaye de Corbie. Paris, Putois-Cretté. 16 p. 8.

  Extrait de la Revue de l'Art chrétien.
- Coriolis, l'abbé de, Dissertation sur les Etats de Provence. Ouvrage entièrement inédit. Aix, Remondet-Aubin. CXXXIX-324 p. 4. 15 fr.
- Corne, H., Le cardinal Mazarin. 1642—1661. 2e édition. Paris, L. Hachette et Ce. 166 p. 18.

  Littérature populaire.
- Cornent, l'abbé, Causeries historiques sur le Velay. Quelques scènes de la Révolution de 1793 dans le département de la Haute-Loire. T. 2. Le Puy, imp. Marchessou. 525 p. 12.
- Correspondance de Napoléon Ier, publiée par ordre de Napoléon III. T. 21. Paris, imp. impériale. VII—707 p. 4.
- Courtilloles, E. F. L. de, Recueils de documents relatifs à la tenue des états-généraux du grand baillage d'Alençon en 1789, recueillis. Cherbourg, imp. Feuardent. 391 p. 8.

  Tiré à 250 exemplaires.
- Commemmatice, E. de, Un Combat judiciaire à Cassel, en 1396. Lille, imp. Lefebvre-Ducrocq. 12 p. 8.

  Extrait du Bulletin du Comité flamand de France, tome 4.
- ibid. 7 p. 8.

  Extrait du Bulletin du comité flamand de France, tome 4.
- Crétiem, L. T., Dreux ancien et Dreux moderne, histoire de la ville et de ses sept cautons. Clichy, impr. Loignon et Ce. 756 p., plan et portrait. 8.
- Crouslé, Jeanne d'Arc dans la poésie dramatique, conférence du 24 décembre 1866. Soirées littéraires et scientifiques de la Sorbonne. Paris, imp. Goupy. 36 p. 8.
- Dareste, C., Histoire de France depuis les origines jusqu'à nos jours. T. 5. Paris, Plon. 640 p. 8.
- Delalleau de Bailliemeourt, et J. L. Samis, Cours normal d'histoire de France à l'usage des institutions de tous les degrés. 2e partie. Livre atlas. 2e édition. Paris, Larousse et Boyer. 308 p. 8. oblong à 3 col.
- Delerme, Victor, Lille, ses hommes célèbres, ses monuments remarquables, ses institutions utiles, sous chaque lettre de l'alphabet. 2e édition, augmentée des changements survenns depuis 1847. Lille, imp. Danel. X—99 p. 8.
- Delgove, l'abbé, L'Abbaye du Gard. Amiens, imp. Lemer aîné. 204 p. 8. Extrait du tome 21 des Mémoires de la Société des antiquaires de Picardie.
- Delpon, Joseph, Essai sur l'origine des monuments cyclopéens dans les Gaules. Toulouse, imp. Rives et Faget. 45 p. 8. 2 fr. 50 c.
- Député, le, de l'opposition, ce qu'il est, ce à quoi il sert, ce qu'il coûte. Paris, Dentu. 84 p. 18.

В

- Deschartes, Urbain, Les Travaux historiques de la ville de Paris. Etude critique sur les deux premiers volumes de la collection. Paris, bureaux de la Revue du XIXe siècle; Libr. internationale. 31 p. 8. 50 c. Extrait de la Revue du XIXe siècle.
- **Domat**, Jean-Vincent, Documents bistoriques pour servir à l'histoire de la ville de Beaucaire. 1er opuscule: Chapelle de Notre-Dame-de-Vie. 1ère, 2e, 3e, 4e et 5e livraisons. Beaucaire, imp. Reymond; l'auteur. p. 1 à 117. 8.
- Dubois, E., La Bourgogne, depuis son origine jusqu'à son entière réunion à la couronne de France. Rouen, Mégard et Ce. 384 p. 8.

  Bibliothèque morale de la jeunesse.
- Ducoudray, G., Histoire de France et histoire générale depuis 1789 jusqu'à nos jours. Ouvrage rédigé conformément aux programmes officiels de 1866 pour l'enscignement secondaire special (3e année). Paris, L. Hachette et Ce. 494 p. 18.

  3 fr. 50 c.
  - Histoire de la France depuis l'origine jusqu'à la Révolution française et grands faits de l'histoire moderne, de 1453 à 1789. Ouvrage rédigé conformément aux programmes officiels de 1866 pour l'enseignement secondaire spécial. 2e partie, de 1453 à 1789. ibid. CLXIII—450 p. 18.
- Dumouchel, J. F. A., Biographie des personnages illustres de la France, récits et résumés historiques. Nouvelle édition, revue et corrigée. 1re partie. Paris, Delagrave et Ce. 258 p. 12.
- Dupré, Notes historiques sur les Daniel, d'Orléans et de Blois. Orléans, imp. Jacob. 10 p. 8.
- Duruy, V., Histoire de France et des temps modernes, depuis l'avénement de Louis XIV jusqu'à 1815, avec des cartes géographiques; rédigée conformément aux derniers programmes officiels pour la classe de rhétorique. Nouvelle édition. Paris, L. Hachette et Ce. 568 p. 12. 5 fr. 50 c. Cours complet d'histoire et de géographie.
- Duvergier de Hauranne, Histoire du gouvernement parlementaire en France. 1814—1848; précédée d'une introduction. T. 8. Paris, Michel Lévy frères; Lib. nouvelle. 640 p. 8. 7 fr. 50 c.
- Eglise impériale de Saint-Denis et ses tombeaux; par les auteurs de la monographie de Saint-Denis. Illustré de 31 grav. sur bois. Paris, Ch. Fichot. 124 p. 18.
- l'Empire doit être la paix. Paris, imp. Serrière. 14 p. 8.
- Esterno, d', Des privilégiés de l'ancien régime en France et des privilégiés du nouveau. T. 1. Paris, Guillaumin et Co. XI-593 p. 8.
- Eyssette, Alexandre, Histoire de Beaucaire depuis le XIIIe siècle jusqu'à la Révolution de 1789, ouvrage composé sur des documents inédits. T. 2. Paris, Gauguet; Beaucaire, Plagnol. III—369 p. 8.
- Fallue, Léon, Intrigues politiques des princes du sang sous l'administration des cardinaux de Richelieu et Mazarin, d'après les mémoires de Henri de Campion et les lettres pouvant servir à l'histoire de son frère Alexandre, Paris, Ve J. Renouard. 207 p. 18.
- Fastes militaires et faits mémorables de l'Histoire de France; par P. D. Nouvelle édition. Limoges, E. Ardant et Thibaut. 119 p. et grav. 12.

  Bibliothèque religieuse, morale, littéraire pour l'enfance et la jeunesse.
- Fauché, l'abbé S., Notice sur le bourg, l'église d'Uzeste et le tombeau de Clément V, qu'elle renferme. Bordeaux, imp. Gounouilhou. 17 p. 8.
- Faultrier, Gaston de, Notice historique sur Chambley. Metz, imp. Rousseau-Pallez. 45 p. 8.
  - Extrait des Mémoires de la Société d'archéologie et d'histoire de la Moselle. 1866.
- Fassy, Paul, Une page de l'histoire de Paris sous la Terreur. Marat, sa mort, ses véritables funérailles, d'après les documents empruntés aux archives de la préfecture de police. Paris, Lib. du Petit Journal. 56 p. 8.
- Foisset, Paul, Coup d'oeil général sur les monuments depuis l'ère celtique jusqu'à 1793. Dijon, imp. Jobard. 26 p. 4.
- Foncin, P., Guide historique, archéologique et descriptif de la cité de

Carcassonne. Avec un plan d'ensemble et un plan de l'église, dressés par M. G. Cals, architecte. Carcassonne, imp. Pomiès. 380 p. 16.

Fos, Léon de, Saumur dans sa splendeur. 1re et 2e livraisons. Saumur, imp. Godet. 50 p. 8.

- Freppel, l'abbé, Panégyrique de Jeanne d'Arc, prononcé dans la cathédrale d'Orléans, à la fête du 8 mai 1867. 2e édition. Paris, Bray. 32 p. 8.
- Fresne de Beaucourt, G. du, Jeanne d'Arc trahie par Charles VII. Le Mans, imp. Monnoyer. 6 p. 8.

Extrait de la Revue des questions historiques du 1er janvier 1867.

j

- Gallois-Montbrum, Un épisode de l'histoire du monastère Saint-Honorat (abbaye de Lérins). Marseille, Gueidon. 8 p. 8.
- Gamdy, Georges, De l'authenticité des lettres de Marie-Antoinette récemment publiées. Paris, l'almé. 39 p. 8.

  Extratt de la Revue des questions religieuses.
- Gamesco, Grégory, Hommes nouveaux et Tiers-Parti. Lettre à un homme d'Etat. Paris, Lib. nouvelle. 9 p. 8.
- Gaultier, l'abbé, Leçons de chronologie et d'histoire, entièrement refondues et considérablement augmentées; par de Blignières, Demoyencourt, Ducros (de Sixt) et Le Clerc aîné, ses élèves. T. 5. Histoire de France. Paris, Ve J. Renouard. 396 p. 18.

  Leçons de chronologie et d'histoire.
- Gay, l'abbé A., Histoire du village, du château et du fort de Buoux, sous le rapport religieux, archéologique, géographique et descriptif. Forcalquier, Masson. 111 p. 8.
- Geffroy, A., Gustave III et la Cour de France; suivi d'une étude critique sur Marie-Antoinette et Louis XVI, apocryphes, avec portraits inédits de Marie-Antoinette, etc., et fac-simile. 2 vol. Paris, Didier et Ce. XII—906 p. 8.
- Gemiilling, Monographie de l'abbaye de Saint-Satur, près Sancerre (Cher). Paris, impr. Chaix et Ce. 164 p. 8.
- Gerhet, Ph., Souveuirs d'un officier sur la campagne de Belgique en 1815, ayant pour but de réfuter quelques-unes des assertions de M. Thiers concernant l'armée française. Arbois, imp. Javel. 31 p. 8.
- Germann, A., Le Roussillon considéré dans ses rapports avec la France et avec l'Espagne. Discours prononcé, le 18 janvier 1867, à l'ancienne loge de mer de Perpignan pour l'inauguration des conférences d'histoire. Montpellier, imp. Martel. 32 p. 8.
- Germer-Durand, E., Notes archéologiques: Quatre inscriptions nouvellement entrées au musée de Nîmes; de l'antiquité des eaux des Fumades (Gard); à propos d'un fragment d'inscription chrétienne trouvé à Nîmes, en 1866. Nîmes, imp. Clavel-Ballivet et Ce. 31 p. 8.
- Gigon, Cl., Les victimes de la Terreur du département de la Charente, récits historiques. 1re série. 2e édition. Angoulême, Goumard. VIII—392 p. 8.
- Gillois, E., Chroniques du Nivernais. Les Comtes et les Ducs de Nevers. Paris, Lib. internationale. 265 p. 8.

  5 fr.
- Glümer, Claire v., Aus der Bretagne. Geschichten und Bilder. Wien, Hilberg. V-320 S. gr. 8.
- Hilberg. V-320 S. gr. 8.

  Gossellm, Le Palais de Justice et les Procureurs près le Parlement de Normandie. Rouen, imp. Boissel. 56 p. 8.
  - Extrait du Précis analytique des travaux de l'Académie impériale des sciences, etc., de Rouen, année 1865-66.
  - l'abbé J., Lettre à M. le président de la Société des antiquaires de Picardie sur une trouvaille de monnaies anciennes faite à Warsy (Somme), en mai 1866. Amiens, Lemer. 8 p. 8.

Extrait du Bulletin de la Société des antiquaires de Picardie, 1866, numéro 4.

- Grignon-Dumoulim, Gustave, Vingt-et-une lettres sur divers intérêts économiques de Nantes. Nantes, Petitpas. 47 p. 8.
- Ciuctrot, J., Les Annales de la paix, 1852—1867. Miscellanées historiques d'après les documents officiels. Paris, Dentu. 224 p. 8.

- Guyho, De la presse périodique sous l'empire. Ce qu'elle a été. Ce qu'elle doit être. Paris, Retaux frères. 71 p. 8.
- Hagemans, G., Histoire du pays de Chimay. Bruxelles, F. J. Olivier. XVI-600 p. en deux parties, avec cartes et figures. 8. 12 fr.
- Haigneré, l'abbé D., Quatre cimetières mérovingiens du Boulonnais. Boulogne, imp. Aigre. 76 p. et 17 pl. 8.

Extrait des Mémoires de la Société académique; année 1864-65.

- les sources originales et des documents inédits. T. 3. La Montagne. Paris, l'auteur; les principaux lib. 820 p. 8. 7 fr. 50 c.
- d'Haussonville, L'Eglise romaine et le premier Empire. (1800—1814). Paris, imp. Claye. 35 p. 8.

  Extrait de la Revue des DeuxMondes, livr. du 1er janvier 1867.
- Rouen, imp. Boissel. 12 p. 8.

  Extrait du Précis des travaux de l'Académie impériale des sciences, etc., de Rouen,
- Homry, E., La Réforme et la Ligue en Champagne et à Reims. Thèse pour le doctorat ès-lettres. Saint-Nicolas, imp. Trenel. 485 p. 8.
- Elistoire anecdotique, morale et réligieuse des Français, à l'usage des écoles primaires, des colléges et pensionnats des deux sexes; par M. X. 2e livr. de lecture. 7e édition. Poitiers, Létang. 283 p. 12.
- de France à l'usage de la jeunesse, revue et complétée par M. l'abbé Courval. 5e édition. 2 vol. Paris, Poussielgue frères. 835 p. 18. Cours d'histoire à l'usage de la jeunesse.
- littéraire de la France; par les religieux bénédictins de la congrégation de Saint-Maur. Nouvelle édition, publié sous la direction de M. Paulin Paris. T. 4e, qui comprend les VIIIe et IXe siècles de l'Eglise. XVI—723 p. T. 5e comprenant la suite du IXe siècle de l'Eglise jusqu'à la fin. XVI—787 p. Paris, Palmé. 4.
- et fils. 383 p. et 4 grav. 8.

  Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.
- Huard, Adolphe, Les martyrs du clergé français pendant la révolution de 1793. T. 1. Paris, Martin-Beaupré frères. VIII—516 p. T. 2. 600 p. 8.
- Jacger, Alphonse, Précis historique de la commune de Sainte-Croix-aux-Mines; suivi des Notices sur les administrations municipales, les institutions de bienfaisance, sociétés de secours mutuels, etc. Strasbourg, imp. Huder., 64 p. 8.
- Jamzé, le baron de, La Constitution de 1852; par un des quarante-deux. Paris, Lib. internationale. 183 p. 8.
- Ein Blick auf die heutigen constitutionellen Zustände Oesterreichs von X. Y. Z. Wien, Markgraf & Müller. 23 S. Lex.-8.

  n. 6 Syr.
- Introduction à la statistique archéologique du département du Nord. Lille, imp. Danel. 111 p. 8.
- Institutions, les, militaires de la France. Louvois. Carnot. Saint-Cyr. Paris, Michel Lévy frères; Lib. nouvelle. 197 p. 8. 6 fr.
- Joan of Arc, A Biography. Translated from the French, by Sarah M. Grimke. Boston. 108 p. 12.

  Compiled from Lamartine and Martin's histories.
- Johez, Alphonse, La France sous Louis XV (1715—1774). T. 4. Madame de Pompadour de 1746 à 1757. Paris, Didier et Ce. VI—365 p. 8.
- Joly, Alexandre, Notice historique sur Viller-les-Luneville, aujourd'hui faubourg de Viller. Lunéville, tous les lib.; Nancy, Wiener. 72 p. 12.
- Jonglez de Ligne, Etude historique sur le rôle politique du conseil d'Etat. Paris, imp. Claye. 55 p. 8.
- Jouve, Augustin, Célébrités provençales contemporaines. M. Poujoulat. Marseille, Mingardon; Paris, Garnier frères. 32 p. et portrait.

- La Barre Dupareq, de, Réflexions sur les talents militaires de Louis XIV. Paris, Tanera. 40 p. 8. Extrait du Compte rendu de l'Académie des sciences morales et politiques. Lafforgue, Prosper, Châteaux historiques de la Gascogne. Orbessan. Auch, imp. Foix. 11 p. 8. La Garde, Marcellin, Le Val de la Salm, histoire et légendes ardennaises. Bruxelles, Ve Parent et fils. 488 p. 12. 3 fr. 50 c. Lalande, Philibert, Sépultures gallo-romaines de la Corrèze. Vendôme,
- imp. Lemercier. 15 p. et pl. 8. Extrait du Bulletin de la Société archéologique du Vendômois.

Lallé, Alfred, Un épisode de l'insurrection vendéenne sur la rive droite de la Loire. Gaudin-Bérillais et sa négociation. Nantes, imp. Forest et Grimaud. 20 p. 8.

Tiré à 40 exemplaires dont 2 sur papier de couleur.

Extrait du Moniteur universel du 17 mars 1867.

Lamartime devant l'opinion. Paris, tous les lib. 64 p. 8.

Landry, T., La protection en Corse. Marseille, imp. Samat. 13 p. 8.

Lamfrey, P., Histoire de Napoléon Ier. T. 1. Paris, Charpentier. 483 3 fr. 50 c. Bibliothèque Charpentier.

Larcy, R. de, Louis XVI et les successeurs de Turgot jusqu'en 1789. Paris, Douniol. 48 p. 8. Extrait du Correspondant, 25 mars 1867.

La Rocca, Jean de, Pierre-Napoléon Bonaparte. Sa vie et ses oeuvres. 2e édition. Paris, au journal l'Avenir de la Corse. 288 p. 8.

Las Cases, le comte de, Souvenirs de l'empereur Napoléon Ier, extraits du Mémorial de Sainte-Hélène. 3e édition. Paris, L. Hachette et Ce. 357 p. 18. 2 fr. Bibliothèque des chemins de fer.

La Sicotière, L. de, Charlotte Corday et Fualdès. Paris, Palmé. 32 p. 8. Extrait de la Revue des questions religieuses.

La Tour, le comte de, Discours prononcé sur la politique extérieure, dans la séance du Corps législatif du 16 mars 1867. Paris, imp. Panckoucke et Ce. 32 p.

Latour du Moulin, député au Corps législatif, Questions constitutionnelles. Paris, Michel Lévy frères; Lib. nouvelle. 184 p. 8.

Le tiers parti. Le droit d'adresse. Le Droit d'interpellation. La Responsabilité ministérielle. La Liberté de la presse. Le Droit d'amendement. Les Candidatures officielles. L'Organisation financière. Les Virements.

Lebeur, l'abbé, Histoire de la ville et de tout le diocèse de Paris. Nouvelle édition, annotée et continuée jusqu'à nos jours, par Hippolyte Coche-T. 3. Paris, A. Durand. 651 p. 8. Papier vergé, 15 fr.; papier vélin, 12 fr.

Lefeuve, Andilly. Fontainebleau, imp. Bourges. 11 p. 18. 70 c. Eaubonne. ibid. 17 p. 18. 1 fr. Ermont. ibid. 5 p. 18. 40 c. Erblay. Franconville-la-Garenne. Saint-Gratien. ibid. 44 p. 18. \_ Margency. Montlignon. Saint-Prix. 3 brochures. ibid. 34 p. 18. .... Montmorency. ibid. 96 p. 18. Le Plessis-Bouchard et Pierrelaye. ibid. 11 p. 18. 75 c. 1 fr. 10 c. ...... Sannois. ibid. 19 p. 18. \_\_\_ Soisy. ibid. 14 p. 18. 90 c. Legré, Ludovic, La Ligue en Provence. Paris, L. Hachette et Ce. VII—

306 p. 18.

Le Héricher, Edouard, Avranchin monumental et historique. T. 3. Avranches, Tribouillard. 228 p. 8.

Lemenestrel, Ch., Notice historique sur Fermaincourt et sur le château de La Robertière. Dreux, imp. Lemenestrel. 102 p. 8.

Léridon, Henri, Réponse aux Récits sur les victimes de la Terrour du département de la Charente, publiés par M. le docteur Gigon. Observations présentées à la Société archéologique et historique. Angoulême, Goumard. 29 p. 8.

Extrait du Bulletin de la Société archéologique et historique de la Charente. 1866.

Tiré à 150 exemplaires.

Lescure, de, Le Château de La Malmaison, histoire, description, catalogue des objets exposés sous les auspices de S. M. l'Impératrice. Paris, Plon. VI—293 p. et 4 grav. 18.

Les Palais de Trianon, histoire, description, catalogue des objets exposés sous les auspices de S. M. l'Imperatrice. ibid. VII—251 p. et 8 grav. 18.

Lettre à Messieurs les membres du congrès scientifique de France, par E. A., à propos des excursions indiquées à la section d'archéologie et d'histoire. Aix, Makaire. 13 p. 8.

Lettres, deux, de Louis XIII. Amiens, imp. Lenoël-Herouart. 6 p. 8. Extrait de La Picardie, soût 1866.

Le Vesgiem, H., Le général Humbert (Lion amoureux), voyage dans les Vosges et notices biographiques des célébrités vosgiennes, avec histoires, contes, légendes des montagnes. Mirecourt, Humbert; Paris, Goetz et Buisson; tous les lib. 568 p. 8.

Lévy, Nouveau Questionnaire d'histoire de France pour les études secondaires et supérieures des lycées, etc., d'après l'Abrégé méthodique d'histoire de France, des cours de MM. Lévy (Alvarès), et d'après les historiens les plus classiques, etc., pouvant servir de réponse aux questions des professeurs et à celles des examinateurs de la Sorbonne, de l'hôtel de ville et des Académies de France où elles ont été en partie recueillies pendant plusieurs années; par M. D. Lévy (Alvarès) père. 6e édition. Paris, l'auteur; Borrani; les principaux lib. 159 p. 18.

Liste de MM. les députés au Corps législatif, des membres du Sénat et du Conseil d'Etat, suivie des renseignements sur les divers ministères et autres administrations publiques, etc. Session de 1867. Paris, imp. Poupart-Davyl et Ce. 395 p. 18.

Lock, Frédéric, Histoire de la Restauration, 1814—1830. 2e édition. Paris, Dubuisson et Ce; Pagnerre; Havard; Martinon; Dutertre. 192 p. 32.

Bibliothèque utile.

Lord, David N., Louis Napoleon; is he to be the Imperial Chief of the Ten Kingdoms, and the Anti-Christ? New York. 551 p. 12.

12 sh. 6 d.

Lorient et les Lorientais, lettres d'un Parisien à un Parisien recueillies par un provincial. Lorient, Grouhel. 157 p. 12.

Luçay, le vicomte H. de, Des Origines du pouvoir ministériel en France. Des secrétaires d'Etat sous le règne de Louis XIV. Paris, Durand. 63 p. 8.

Lumario di Napoleone III che contiene le sue fasi dal suo ingresso in Roma sotto Pio VII alla sua uscita sotto Pio IX. Terza edizione. Torino, Borri e Manfredi. 16.

L. 0,50.

Magin, A., Histoire de France abrégée, depuis les temps les plus anciens jusqu'à nos jours. Nouvelle édition, revue et corrigée. Paris, Delagrave et Ce. 252 p. 18.

Malte-Brunn, V. A., Histoire de Marcoussis, de ses seigneurs et de son monastère. Paris, Aubry. XII—418 p. et 3 pl. 8.

Viarmier, le colonel, Défense intérieure de la France. Bourges considéré comme centre du système. Paris, imp. A. Chaix et Ce. 16 p. 8. \_ Extrait du compte rendu des travanx de la Société du Berry pendant l'année 1866.

Marmotte, P., Mémoire sur l'ancienne commanderie d'Aumonière, de l'ordre de Saint-Antoine, canton de Champlitte (Haute-Saône). Besançon, imp. Outhenin-Chalandre. 24 p. et pl. 4.

Marquis, Léon, Notice historique sur le château féodal d'Etampes, l'une des curiosités archéologiques les plus remarquables des environs de Paris. Etampes, tous les libraires; Paris, Aubry; Dumoulin. 91 p. avec figures. 8.

Martel, député au corps législatif, Discours prononcés dans les séances des 25 mars, 16 avril et 10 mai 1867. Paris, imp. E. Panckoucke et Ce. 64 p. 8.

Extraits du Moniteur universel des 26 mars, 17 avril et 11 mai 1867.

- Villeneuve-Saint-Georges (Seine-et-Oise). Paris, imp. De Soye. 32 p. 8.

  G. A., Essai historique sur Rozoy-sur-Serre et les environs, comprenant une grande partie de la Tiérache et du Porcien et quelques communes du Laonnais. T. 2 et supplément. Laon, imp. Fleury. 909 p., 4 grav. et portr. 8.
- Wartym, W. C., A history of the Huguenots. New York, 1866. 528 p. 12.
- Mathieu, P. P., Rapport sur un Mémoire de M. Adrien Morin et sur trois Lettres de M. Bertrandy concernant Uxellodunum. Clermont-Ferrand, Thibaud. 31 p. 8.
- Maurim, Albert, Les interpellations: M. Thiers; M. Rouher. Paris, Ledoyen. 28 p. 8.

  Extrait du Napoléonien de Troyes des 19, 20, 21 et 22 mars 1867.
- Maze, H., Les Gouvernements français du XVIIe au XIXe siècle (1643—1815). Leçon d'ouverture du cours d'histoire à l'école d'enseignement supérieur d'Angers (année 1866—1867). Angers, imp. Lachèse, Belleuvre et Dolbeau. 23 p. 8.
- Meaux, le vicomte de, La Révolution et l'Empire. 1789—1815. Etude d'histoire politique. Paris, Didier et Ce. V—484 p. 8.
- VII—182 p. 8.

  Chroniques et récits de la Révolution dans la ci-devant Basse-Auvergne (département du Puy-de-Dôme).
- Merville, Jules César, ou la Conquête des Gaules. Limoges, Barbou frères. 179 p. et grav. 18.

  Bibliothèque chrétienne et morale.
- Mémoires et documents inédits pour servir à l'histoire de la Franche-Comté, publiés par l'Académie de Besançon. T. 4. Besançon, imp. Outhenin-Chalandre fils. XX—486 p. 8.
  - ———— pour servir à l'histoire de la Ligue en Provence. Besaudun, Bausset, Cassaignes. Aix, Makaire. XX-316 p. 8.

    Publié par la Société historique de Provence.
- \_\_\_\_\_ historiques sur l'arrondissement de Valenciennes publiés par la Société impériale d'agriculture, sciences et arts. T. 1. Valenciennes, imp. Prignet. XVIII—389 p. 8.
- Merson, Ernest, La liberté de la presse et la République. Paris, Dentu. VIII-318 p. 8.
- Métivier, Henri, Monaco et ses princes. 2e édition. T. 2. La Flèche, imp. Jourdain. 470 p. et tabl. 8.
- **Michaud**, l'abbé, Guillaume de Champeaux et les écoles de Paris, au XIIe siècle, d'après des documents inédits. Paris, Didier et Ce. III—551 p. 8.
  - en J. Ch. A. Wallat, Keizer en balling, Geschiedenis van Napoleon en wetenswaardige bijzonderheden omtrent zijne gevangenschap en gevolgd door zijn testament. Voorafgegaan door eene beknopte levensschets van de familie Bonaparte en verrijkt met eene menigte aanteekeningen. Naar het Fransch. Gorinchem, G. C. van der Mast. 304, IV—8 bl. 8.
- Milgmet, Histoire de la Révolution française depuis 1789 jusqu'en 1814. 9e édition. 2 vol. Paris, Didier et Ce. 757 p. 18.
- Monthar, de, Histoire de Louis de France ou le dauphin père de Louis XVI. Limoges, Barbou frères. 142 p. et grav. 12.

  Bibliothèque chrétienne et morale.

Monthard, de, Histoire des Francs au IVe et Ve siècles. 144 p. et grav. 12.

Bibliotèque chrétienne et morale.

\_\_\_ ibid. 180 p. et grav. 18.

Bibliothèque chrétienne et morale.

Moreau de Jonnès, A., Etat économique et social de la France depuis Henri IV jusqu'à Louis XIV (1589 à 1715). Paris, Reinwald. 495 p. 8.

Winney, l'abbé, Notice sur Baudoncourt. Besançon, imp. Jacquin. 29 p. 8. Extrait des Annales franc-comtoises, livraisons d'octobre et de novembre 1866.

Morris, Henry C. E., "Let no Man deceive you;" An Answer to Napoleon III., the Monarch of the World. Melbourne. 1866. 125 p. 8.

Napoleone III e le sue idee politiche dal 1831 al 1866 fino alla circolare del ministro La Valette. Varese, tip. Gius. Carughi. 8.

Naz, Pierre-Antoine, Notice historique sur la fondation de l'aumône de Pâques établie autrefois à Lanslebourg (Savoie). Chambéry, imp. Bottero. 31 p. 8.

Extrait du tome 10 des Mémoires et documents publiés par la Société savoisienne d'histoire et d'archéologie.

Norvo, le baron de, Etudes historiques. Les finances françaises sous la Restauration (1814—1830), faisant suite aux finances sous l'ancienne monarchie, la république, le consulat et l'empire. (1180—1814). T. 3. Paris, Michel Lévy frères; Lib. nouvelle. 456 p. 8.

Nickles, N., Das roemische Ehl, Hohenburg nach Hohengeroldseck, nebst den Sagen dieser Gegend. Mulhouse, imp. Rissler et Co. 57 p. 8.

Besonderer Abdruck aus dem elsässischen Samstagsblat.

Nicollière, Stéphane de la Une paroisse poitevine. Essai historique et archéologique sur la paroisse de Mazerolles, arrondissement de Montmouillon, département de la Vienne. Nantes, impr. Forest et Grimaud. 32 p. et pl. 8.

Notice sur la cathédrale de Strasbourg. Se édition. Strasbourg, Schmidt;

Grucker. 35 p. 18.

Organisation politique de l'empire français. Constitution, senatusconsultes, lois, décrets, etc. Corps législatif. Paris, imp. Poupart-Davyl. 586 p. 18.

Paixinams, Des réformes militaires en 1867. Paris, Dentu. 159 p. 8. Parat, l'abbé, Esquisse sur l'histoire locale d'Herbisse. Napoléon Ier à Herbisse. Arcis-sur-Aube, Frémont-Chaulin; Troyes, Dufey-Robert; Socard. VI—80 p. 8.

Peladam, Adrien fils, Monographie de la façade de la cathédrale de Nîmes, archéologie monumentale et iconographie. Roanne, impr. Ferlay.

35 p. 8.

Extrait de la France littéraire.

Penot, A., Les institutions privées du Haut-Rhin. Notes-remises au comité départemental pour l'Exposition universelle de 1867. Paris, E. Lacroix. 104 p. 8.

Périn, Jules, Les archives départementales, leur avenir. Paris, libr. de l'Académie des bibliophiles. 29 p. 8.

8 fr.

Tiré à 200 exemplaires, sur papier vergé. Titre rouge et noir.

Perim, C., Recherches bibliographiques sur le département de l'Aisne. Catalogue et Table des livres, chartes, lettres-patentes, édits, arrêts, lois, biographies, notices et documents imprimés, concernant le département de l'Aisne. 2e partie. Paris, Lainé et Havard; Soisson, Cervaux. VII—370 p. 8.

Perret, Jean Claude, Episode de 1814, ou Récit de la prise d'un poste autrichien à la Vaupière, commune de Saint-Jean-de-Thurigneux (Ain).

Trévoux, imp. Damour. 15 p. 16.

Petit, Victor, Fréjus. Forum Julii, note descriptive accompagnée d'un plan, d'une carte et de cent dessins intercalés dans le texte. Caen, Robaudy; Nice, Visconti. 142 p. 8. 2 fr. Extrait du Bulletin monumental.

Pfuel, General Ernst v., der Rückzug der Franzosen aus Russland. Aus

dem Nachlasse des Verfassers. Herausgegeben mit Gedenknissen aus dem Leben des Verstorbenen von Dr. Fr. Förster. Berlin, Hempel. 84 S. n. 1/2 3

Piel de Troismonts, Charles, Hommes d'Etat du second empire. M. Rouher. Paris, Dentu. 16 p. 16.

Piétri, l'abbé C. de, Notice sur les derniers moments de Napoléon Ier. Paris, Fontaine. 24 p. 12.

Poisson, le baron C., Mémoire sur l'Oeuvre historique de la ville de Paris. Paris, imp. impériale. 30 p. 4.

De Porquet, F., Histoire de Napoléon Premier. New ed. Simpkin. 3 sh. 6 d.

Portier, Eugène, Histoire illustrée de la nation française. 3,500 vignettes représentant le Musée historique de Versailles. Versailles, impr. Cerf. 16 p. 8. à 2 col.

Pressensé, Edmond de, L'Eglise et la Révolution française, histoire de relations de l'Eglise et de l'Eta t de 1789 à 1802. 2e édition. Paris, Meyrucis. VII-467 p. 8.

Prévost, F., Notice sur le Murus gaulois de Cinais (Indre-et-Loire), vulgairement appelé Camp des Romains. Angers, imp. Lachèse, Bellevue et Dolbeau. 16 p. et plan. 8.

Proces-verbaux des séances du Sénat. Année 1867. T. 1. Paris,

imp. Lahure. VI-736 p. 8.

15 p. 8.

Proust, Antonin, Archives de l'Ouest, 1789. Poitou (Loudunois, Châtelleraudais, Marches-Communes). No 1. Saint-Maixent, imp. Reversé; Paris, Lib. internationale. 254 p. 8.

Les Archives de l'Ouest paraîtront par fascicules de 200 à 250 p. Chaque fascicule, 5 fr. Tirage à part de 20 exemplaires sur papier à bras. Chaque exemplaire, 10 fr. L'ouvrage complet, divisé en 5 séries, contiendra les documents relatifs à l'histoire révolutionnaire de la Bretagne, du Maine, de l'Anjou, du Berry, de l'Aunis, de la Saintonge, du Poitou et de la Guienne.

Pulseux, L., Siége et Prise de Rouen par les Anglais (1418-1419), principalement d'après un poëine anglais contemporain. Caen, Le Gost-Clé-XI - 314 p. 8.

Tiré à 250 exemplaires: 3 sur papier chamois de Rives; 247 sur vergé colié de Hol-

Quemault, L., Antiquités romaines et gauloises, découvertes dans l'arrondissement de Coutances. Médailles et monnaies romaines ou gauloises, monnaies et médailles du moyen âge. Coutances, imp. Daireaux. 12 p. 8. Quirielle, X. de, L'Empire et la Liberté. Paris, imp. Lainé et Havard.

Raffy, C., Répétitions écrites d'histoire de France depuis les temps les plus reculés jusqu'en 1866; à l'usage de toutes les classes. 5e édition, avec tableaux et cartes. Toulouse, Privat; Paris, Durand et Pedone-Lauriel; Thorin. 574 p. 12.

Reall, I, di Francia, nei quali si contiene, la generazione degli imperatori, re, duchi, principi e paladini di Francia, con le grandi imprese e battaglie da loro date cominciando da Costantino imperatore sino ad Orlando conte d'Anglante. Prato, tip. Contrucci e C. 384 p. 16. L. 1,50.

Réaux, Emile, Histoire de Maule et de ses environs, Aulnay, Bazemont, Herbeville, Marcil. Montainville, Meulan, Masson. 326 p. 18.

Reboul-Deneyrol, Aperçu historique sur l'Asile et les conférences. Paris, L. Hachette et Ce. 71 p. 18. **2**5 c. Conférences populaires faites à l'Asile de Vincennes.

Recueil de documents sur l'histoire de Lorraine. La Guerre de Trente ans en Lorraine. 2e partie. Nancy, Wiener. 299 p. 8. Publication de la Société d'archéologie lorraine. — 125 exemplaires.

**Exemplus**, Abel, Menton et Monaco (Alpes-Maritimes). Histoire et description de ce pays, suivies de la climatologie de Menton, rédigée sur les notes du cher docteur Bottini. Menton, Amarante; Paris, Librairie internationale. 659 p. 12.

Remzi, A., Le Camp de César dans le pays des Andes (Angers). Saint Germain, imp. Toinon et Ce. 7 p. 8.

Extrait de l'Investigateur, journal de l'Institut bistorique, livreison d'octobre 1866.

Révoil, A. Henry, Fouilles archéologiques. Amphithéâtre romain de Nîmes. Crypte de l'église de Saint-Gilles; découverte du tombeau de saint Gilles. Deux tombeaux romains découverts à Courbessac. Nîmes, Clavel-Ballivet et Ce. 20 p. 8.

Extrait des Mémoires de l'Académie du Gard, 1865—1866.

Bibault de Laugardière, Etude sur le conseil souverain d'Alsace. Discours prononcé à l'audience solennelle de rentrée de la Cour impériale de Colmar du 3 novembre 1866. Colmar, imp. Hoffmann. 33 p. 8.

Bichez-Admet, Recherches historiques, archéologiques et statistiques sur Hans-le-Grand. Châlons-sur-Marne, Dortu-Deullin. 88 p. 8. 1 fr. Bobitaille, l'abbé, Notice historique sur Fruges. Arras, Rousseau-Leroy. 19 p. 8.

Extrait de la Semaine religieuse du diocèse d'Arras.

Roche, Antonin, Histoire de France depuis les temps les plus reculés; avec cartes historiques. 3e édition. T. 2, entièrement refait. Paris, Delagrave et Ce. VII—519 p. 18

3 fr. 50 c. Les 2 vol. 6 fr. Cours d'éducation.

Rochefort, Henry, Les Français de la décadence. 3e édition. Paris, Faure. 324 p. 18.

4e édition. ibid. 324 p. 18.

3 fr.

La couverture porte 3e édition.

Rogeard, A., Le deux décembre et la morale, suivi de l'histoire du deux décembre traduit de l'anglais de Sir A. W. Kinglake, par Théodore Karcher. Bruxelles, tous les libr. XXX-121 p. 32.

Rolland, l'abbé, L'abbaye et l'église de Saint-Julien de Tours. Tours, imp. Bouserez. 72 p. et plan. 8.

Rome et la France en 1867. Marseille, imp. veuve M. Olive. 16 p. 8. Rossigmeux, G., Bibracte et le Mont Beuvray. Paris, Aubry. 24 p. 8. Extrait de la Revue des questions historiques.

M. le président de la Société éduenne. ibid. 16 p. 8.

Roy, J. J. E., Histoire de Anne de Bretagne, reine de France. Tours, Mame et fils. 192 p. et grav. 12.

Ribliothèque de la jeunesse chrétienne.

Rycker, L. de, et P. Carat, Abrégé de l'histoire de Dunkerque, à l'usage de la jeunesse, depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours. Dunkerque, imp. Ve B. Kien. XXIV—266 p. 8.

3 fr.

Sabourin de Nanton, Les anciens Couvents de l'Allemagne. Luppach. Colmar, impr. Deicker. 11 p. 8. Extrait de la Revue d'Alsace.

Saint-Marc, Corneille, Origine de la ville de Saint-Amour. Lons-le-Saulnier, imp. Gauthier frères. 24 p. 8.

Extrait des Mémoires de la Société d'émulation du Jura.

Saint-Ouen, Mme L. de, Histoire de France depuis l'établissement des Francs dans les Gaules jusqu'à nos jours. Paris, L. Hachette et Ce. 202 p. 8.

Schauer, L., 1811—1867. L'Empire français. A Son Exc. M. Rouher, ministre d'Etat et des finances. Paris, imp. Noblet. 23 p. 8.

Tiré à 25 exemplaires.

Schmidt, Prof. Adph., Tableaux de la révolution française publiés sur les papiers inédits du département et de la police secrète de Paris. T. 1. Leipzig, Veit & Co. XII—379 S. gr. 8.

n. 12|3 = 9

Ségue, Mgr. de, La Présence réelle. 6e édition. Paris, Tolra et Haton. 142 p. 18.

Servais, Victor, Annales historiques du Barrois de 1352 à 1411, ou Histoire politique, civile, militaire et ecclésiastique du duché de Bar, sous le règne de Robert, duc de Bar. T. 2. Bar-le-Duc, Contant-Laguerre et Ce. 501 p. et 3 grav. 8.

Simonnet, J., Documents inédits pour servir à l'histoire des institutions et de la vie privée en Bourgogne, extraits de protocoles des notaires

(XIVe et XVe siècles); réunis et commentés. Dijon, imprim. Rabutôt. CXXXII-492 p. 8.

Souchet, J. B., Histoire du diocèse et de la ville de Chartres. Publiée d'après le manuscrit original de la Bibliothèque communale de Chartres.

T. 1. 1re partie. Chartres, impr. Garnier. 324 p. 8.

Cet ouvrage formera 4 vol. de chacun 600 p. environ, divisés et publiés en 8 fasc. Avec le dernier fasc. seront publiés les tables générales et une introduction destinée à être placée en tête du premier volume. — Publication de la Société archéologique d'Eure-et-Loir.

Source, Des assises de la chevalerie lorraine. Discours prononcé à l'audience solennelle de rentrée de la Cour impériale de Nancy, le 3 novembre 1866. Nancy, imp. Hinzelin et Ce. 59 p. 8.

Statistique archéologique du département du Nord. 2 vol. Lille,

Quarré; Leleu; Paris, Durand. CXI-1039 p. et 8 cartes. 8.

Swierszez, Boleslaw, Napoleon III. i terytoryalne wynagrodzenia Francyi. Leipzig, Rhode in Comm. 126 S. gr. 8.

n. 24 Syr.

Table analytique des comptes rendus des séances du Corps législatif pour la session de 1866, rédigée aux archives du Corps législatif. Paris, imp. Poupart-Davyl et Ce. 240 p. 8.

Tardif. Jules, Monuments historiques, cartons des rois. Paris, Claye. CXXXIII--718 p. 4. à 2 col. 36 fr.; avec atlas de 15 pl., 50 fr. Inventaires et documents publiés par ordre de l'Empereur. Ministère de la maison de l'Empereur. Archives de l'Empire.

Telssier, Octave, Marseille et ses monuments. Paris, L. Hachette et Ce. 212 p., plan et grav. 18.

Texter, Edmond, et Albert Kaempfen, Paris, capitale du monde. Paris, Hetzel. 327 p. 18.

Thiers, A., député de la Seine, Discours prononcés au Corps législatif. Mexique (1864). Question romains (1865). Les libertés nécessaires (1866). Agriculture (1866). Affaires d'Allemagne (1866). Avec une lettre adressée aux éditeurs par M. le comte de Flavigny. Edition populaire. Tours, Mazerau; Paris, Dentu. 239 p. 12.

\_\_\_\_\_\_ 2e tirage. ibid. 239 p. 12.
2 fr.

\_\_\_\_\_ 2e tirage. ibid. XII-364 p. 18.
2 fr. 50 c.

Discours prononcés au Corps législatif, les 14 et 18 mars 1867, sur la politique extérieure de la France, spécialement en ce qui concerne l'Allemagne et l'Italie. Edition populaire. Tours, Mazereau. 116 p. 18.

Discours sur la politique extérieure de la France, spécialement en ce qui concerne l'Allemagne prononcés au Corps législatif dans les séances des 14 et 18 mars 1867. Paris, Lheureux et Ce. 155 p. 8. 1 fr.

Thierry, Augustin, Récits des temps mérovingiens. T. 2. Paris, 44, rue de Babylone. 192-352 p. 32. 25 c. Bibliothèque du toyer.

Tourtoulon, Ch. de., Les Français aux expéditions de Mayorque et de Valence sous Jacques le Conquérant, roi d'Aragon (1229—1238). Paris, Dumoulin. 77 p. 8.

Extrait de la Rovue nobiliaire, 1866.

Trémeau de Rochebrume, Alphonse, Recherches sur le Puy du Chalard (Corrèze) et sur les restes qui y ont été découverts. Nantes, imp. Forest et Grimaud. 10 p. et planche. 8.

Extrait du Bulletin de la Société archéologique de Nantes et de la Loire-Inférieure. Trepier, l'abbé, La vérité sur saint Hugues et ses cartulaires. Saint-Hugues était-il, oui ou non, un imposteur et un faussaire? Les cartulaires sont-ils, oui ou non, de simples dossiers de procureur? Réponse à M. Gariel. Grenoble, imp. Prudhomme. 80 p. 8.

Extrait du Bulletin de l'Académie delphinale, séances des 11 mai et 23 novembre

1866.

Trésor des pièces rares et curieuses de la campagne et de la Brie. Documents pour servir à l'histoire de la Campagne, recueillis et publiés par

J. Carnandet, bibliothécaire de Chaumont. 2e vol. Chaumont, Lhuillie VI-369 p. 8.

Troude, O., Batailles navales de la France; publié par P. Levot. Paris, Challamel aîné. 454 p. 8. **6** fi

Wermellin, J. de, Notes historiques et archéologiques sur le Nontronnais

Périgueux, imp. Dupont et Ce. 31 p. 8.

Werom, Eugène, Lettres parisiennes. La Souveraineté du peuple et la Li berté. Les candidatures officielles. De l'enseignement gratuit. De l'in struction obligatoire. Grenoble, Maisonville et fils et Jourdan. 198 p. 12 Lettres extraites de l'Impartial dauphinois.

Wérom-Réville, Le Régime Colonger en Alsace, d'après les derniers

documents. Metz, Rousseau-Pallez. 96 p. 8.

Wictoires et conquêtes, désastres, revers et guerres civiles des Français depuis 1792. Nouvelle édition. T. 13. Paris, Firmin Didot. 363 p. 8 Wiel-Castel, Louis de, Histoire de la Restauration. T. 10. Paris, Mi-

chel Lévy frères; Lib. nouvelle. 645 p. 8. Vimas, l'abbé, Mémoire sur les monuments druidiques de l'arrondissement

de Lodève, présenté aux Assisses scientifiques (1866). Lodève, imp. Gril-

lières. 19\_p. 8.

- Wizetelly, Henry, Story of the Diamond Necklace, told in detail for the first time chiefly by the aid of Original Letters, Official and other Documents and Contemporary Memoirs recently made public; and comprising a Sketch of the Life of the Countess de la Motte, pretended Confidant of Marie Antoinette, and particulars of the careers of the other actors in this remarkable drama. With 2 Plates. 2 vols. Tinsley. XX-630 p. 8. 25 sh.
- Wachenhusen, Hans, die Frauen des Kaiserreichs. Pariser Gesellschafts-Skizzen. 6. Aufl. Berlin, Janke. III-99 S. n. 13 4
- Wallon, H., Jeanne d'Arc. Edition abrégée de l'ouvrage couronné en 1860 par l'Académie française. Paris, L. Hachette et Ce. XI-290 p. 8.

Biographies nationales.

Wonge, Charles Duke, History of France under the Bourbons, A.D. 1589-1830. Vols. 3 & 4. Tinsley. XXVII-1051 p. 8.

Ammuaire de la noblesse de France et des maisons souveraines de l'Europe, publié par M. Borel d'Hauterive. 1867. 24e année. Paris, imp Plon; 50, rue Richer; Dentu; Diard. XII-472 p. 12.

5 fr.; avec blasons coloriés, 8 fr Archives de la Légion d'honneur. 1re à 3e livraisons. Paris, Glacser 128 p. 8. à 2 col.

Les Archives sont publiées en 20 livraisons de 48 p. Le prix de souscription est de

Armorial de la noblesse de France, fondé par MM. d'Auriac et Acquier et publié par une société de généalogistes paléographes, sous la directior du vicomte E. de Gennes et de Léopold Nivoley. Vol. 10. Paris, imp Kugelmann; 2, rue Tronchet; Dumoulin. 292 p. 4.

Barthéiemy, Anatole de, Le blason et l'armorial du héraut Berry. Le Mans, impr. Monnoyer. 7 p. 8.

Extrait de la Revue des questions historiques, du 1er janvier 1867.

Brese, Louis de, Armorial de communes de Provence, ou Dictionnaire géographique et héraldique des villes et villages des Bouches-du-Rhône, du Var, des Basses-Alpes, de Vaucluse et des Alpes-Maritimes. Aups, Phi-LVI—370 p. 8.

Carré de Busseroile, J. X., Calendrier de la noblesse de la Touraine, de l'Anjou, du Maine et du Poitou. 1867. Tours, imp. Ladevèze. 447 p. 12.

Chartrier, le, français, ou Recueil de documents authentiques concernant

la noblesse; par plusieurs collaborateurs. Orléans, imp. Masson. p. 1 à 32, avec blasons. 8.

La livraison, 5 fr.; le volume annuel de 12 livraisons, 48 fr.

d'Hozier, Louis-Pierre, et d'Hozier de Sérigmy, juges d'armes de France, Armorial général des registres de la noblesse de France. Résumé et précédé d'une notice sur la famille d'Hozier, d'après des documents inédits, par Edouard de Barthélemy. Paris, Dentu. LXXX—322 p. 8.

Jacob, Victor, Catalogue des monnaies municipales et médailles messines de la collection de la ville. Metz, imp. Rousseau-Pallez. 52 p. et pl. 8. Extrait des Mémoires de la Société d'archéologie et d'histoire de la Moselle, 1866.

Juillac-Vignolles, le vicomte de, Les Armoiries de Toulouse. Lettre critique à M. le directeur du Moniteur de l'Archéologue. Montauban, imp. Bertuot; au bureaux du Moniteur de l'Archéologue. 18 p. avec fig. 8. Extrait du Moniteur de l'Archéologue. — Tiré à 200 exemplaires.

de La Chemaye-Desbois et Badier, Dictionnaire de la noblesse, contenant les généalogies, l'histoire et la chronologie des familles nobles de la France, l'explication de leurs armes et l'état des grandes terres du royaume possédées à titre de principautés, duchés, marquisats, etc. On a joint à ce Dictionnaire le tableau généalogique et historique des maisons souveraines de l'Europe et une notice des familles étrangères les plus anciennes, les plus nobles et les plus illustres. 3e édition, entièrement refondue, réimprimée conformément au texte des auteurs et augmentée d'une table générale de tous les noms de familles, de terres, de fiefs, d'alliances citées dans le cours de l'ouvrage, ainsi que d'un Armorial représentant les blasons de maisons dont les généalogies sont comprises dans cette édition. T. 10. Paris, Schlesinger frères. 999 p. 4. à 2 col.

L'ouvrage aura 17 vol. et un Amorial de même format. Il est distribué par demi-

vol. du prix de 10 fr. et de 30 fr. pour l'Armorial.

Maintemuse de noblesse de l'élection d'Angoulême. Extrait de la Maintenue de noblesse du Limousin, taite par d'Aguesseau, intendant de ladite province, ès années 1666, 1667 et 1668. Angoulême, Goumard. 20 p. 8.

Extrait du Bulletin de la Société archéologique et historique de la Charente, 1866. — Tirage à 50 exempl.

Mande, A. de, Essai sur l'armorial du Vendômois. Vendôme, imp. Le-

mercier. 52 p. 8.

Procès-verbal de l'assemblée du ban et arrière-ban de la sénéchaussée d'Angoumois et rôle des nobles comparant pour rendre le service en personne (1er et 2 septembre 1635), avec le blason des armoiries des gentils-hommes convoqués et des annotations sur leurs alliances, leur filiation, la situation de leurs fiefs et leur représentation actuelle; suivis de la Table alphabétique générale des nobles de l'Angoumois maintenus par M. d'Aguesseau, intendant de la généralité de Limoges (1666–1667), avec indication du domicile et des armoiries de chaque gentilhomme assigné. Documents publiés par M. Th. de B. A. Niort, Clouzot. 105 p. 8.

Répertoire des noms historiques compris dans les dossiers de famille du Collége héraldique et historique de France, mis en ordre par M. Denis de Thezan, sous la direction de M. J. Techener père. Paris, L. Techener fils. VIII—142 p. 8.

Rivoire, G. de, et de La Batie, Armorial de Dauphiné, contenant les armoiries figurées de toutes les familles nobles et notables de cette province, accompagnées de notices généalogiques complétant les nobiliaires de Chorier et de Guy Allard. Lyon, imp. Perrin. 827 p. 4. à 2 col.

Steenakers, F. F., Histoire des ordres de chevalerie et de distinctions honorifiques en France. Paris, Lib. internationale. V-381 p. 15 fr.

Termas, le chevalier Amédée de, Généalogie de la famille Honoré, seigneurs du Locrou, d'Usy-Carnois, de Varennis et du Quennelet. Douai, Crépin. 15 p. 8.

Extrait des Souvenirs de la Flandre wallonne. — Tiré à 28 exemplaires tous numé-

rotés et paraphés par l'auteur.

#### d) Belgien.

Ammales de la Société archéologique de Namur. Semestriel. Année 1867. Namur. 8. Prix du volume, composé de 4 livraisons. Apereu sur la défense nationale, par un électeur. Gand, Eug. Vanderhaeghen. 8 p. S. Belgique et France. Bruxelles, Office de Publicité. 35 p. 8. 50 c. Casoni, avv. G. B., Il Belgio e la Germania; impressioni e memorie. 3a ediz. Bologna, tip. dell' Immacolata. 16. Dautzenberg, J. M., en P. van Duyse, Verhalen uit de geschiedenis van België. 3e édit. Gand, Lebrun-Devigne. 153 p. 12. 1 fr. 20 c. Deleroix, Désiré, Drie dagen uit de geschiedenis van België (16, 17 en 18 december 1865). Bruxelles. 148 p. 8. 18 *Syr*: De Potter, Frans, Geschiedkundige schets van de stad Blankenberghe. Gand, C. Vyt. 48 p. 8. \_ et Jan Brocckaerdt, Geschiedenis van de gemeenten der provincie Oost-Vlaanderen. Vierde deel. Desteldonk, Ertvelde, Kluizen, Oostakker, Waarschoot, Zeveneeken. Gand. 8. 1 \$ 221/2 Syr. De Ram, P. F. X., Notice sur la situation financière et administrative des établissements de Louvain en 1589. Louvain, Ch. Peeters. De Ridder, C. B., Les diocèses de Belgique avant 1559. Notices. 1ère partie. Diocèse de Liége. ibid. 222 p. 8. 3 fr. Documents et rapports de la société palacontologique et archéologique de l'arrondissement administratif de Charleroi. Charleroi, L. Delacre. 173 3 fr. p. et 2 pl. 8. Ducpetiaux, Ed., La conciliation des partis en Belgique. Bruxelles, V. Devaux et Ce. 28 p. 8. 50 c. Dupont, Edouard, Etude sur les fouilles scientifiques exécutées pendant l'hiver de 1865-1866 dans les cavernes des bords de la Lesse. Bruxelles, Muquardt. 26 p. et 2 pl. 8. 1 fr. 50 c. Extrait des Bulletins de l'Académie roy. de Belgique. — Etude sur les trois cavernes de La Lesse, explorées pendant les mois de mars et d'avril 1866. ibid. 16 p. et 1 pl. 8. 75 c. Extrait des Bull. de l'Acad. roy. de Belgique. Essai de politique légale. Bruxelles, A. Lacroix, Verboeckhoven et Ce. 84 p. 8. 1 fr. 50 c. Felsenhart, J., Analectes pour servir à l'histoire des relations entre la Belgique et l'Angleterre sous les archiducs Albert et Isabelle. Gand, L. Hebbelynck. 19 p. 8. Extrait du Mossager des sciences histor. de Belgique. Catti de Camond, madem. J., Histoire abrégée de la Belgique. Bruxelles, H. Manccaux. 280 p. 18. 1 fr. 25 c. Cavairon, l'abbé L. O., Questions populaires d'actualité. Bruxelles, Devaux & Ce. 129 p. 18. Juste, Théodore, Les fondateurs de la monarchie belge. Le Régent, d'après ses papiers et d'autres documents inédits. Bruxelles, C. Muquardt. X-213 Les Frontières de la Belgique. Bruxelles, A. Lacroix, Verboeckhoven et Ce. 140 p. 18. Merchove de Denterghem, Oswald de, De la responsabilité des ministres dans le droit public belge. Gand, H. Hoste. 292 p. 8. 4 fr. La Garde, Marcellin, Le Val de la Salm, histoire et légendes ardennaises. Bruxelles, Ve Parent et fils. 488 p. 12.

Lessimmes, Oscan, Essai sur l'introduction du suffrage universel en Belgique. — La politique de l'avenir. Bruxelles. VII—520 p. 12.

1 % 2 Miss

Luzzatti, prof. Luigi, Lo stato e la chiesa nel Belgio, con alcune applicazioni alla questione religiosa in Italia; saggio storico e critico. Milano, editori della Bibl. utile. XVI—179 p. 8. L. 2.

Malou, J., Quelques chiffres officiels sur la mainmorte en Belgique en décembre 1864. Bruxelles, Ve Devaux et Ce. 30 p. 8. 50 c.

Ollivier, Emile, Démocratie et liberté. Bruxelles et Paris. 8. Pemple, le, liégeois, esquisse historique, par M. X. Liége. 8.

Polain, M. L., Récits historiques sur l'ancien pays de Liége. 4e édition, refondue et considérablement augmentée. Bruxelles, imp. Gobbaerts. VIII —464 p. 8.

Pollet, Charles, La Belgique sous la domination étrangère, depuis Joseph II jusqu'en 1830. Bruxelles, H. Goemaere. 300 p. 8. 2 fr.

Proost, Les Réfugiés anglais et irlandais en Belgique, à la suite de la réforme religieuse établie par Elisabeth et Jaques Ier. Gand, L. Hebbelynck 1865. 8.

Rapport de la commission chargée d'examiner les fouilles scientifiques exécutées dans les cavernes de Furfooz (Namur), présenté dans la séance de l'Académie du 26 mars 1865. Anvers, J. E. Buschman. 15 p. 8.

Académie d'archéologie de Belgique.

Termest, K.-L., Kleine geschiedenis van België, ten dienste der scholen. 4e édition. Lierre. 48 p. 18. 3 Syr.

Thil-Lorraim, Traité élémentaire des institutions constitutionnelles en vigueur en Belgique. Tournai, H. Casterman. 168 p. 18. 60 c.

Thys, Ch. M. T., Monographie de l'église de N. D. à Tongres. Bruxelles, A. Decq. 207 p. avec gravures. 8.

Extrait des Annales de l'Acad. d'archéol. de Belgique.

Tychom, F., Histoire du pays de Liége, racontée aux enfants. Ouvrage couronné par la Société libre d'Emulation de Liége, précédé du rapport présenté au nom du jury par A. Le Roy. Liége, L. De Thier et F. Lovinfosse.

2 fr. 50 c.

Vander Eist, C., La Belgique primitive: Ages cosmogonique, mythologique et fabuleux. Bruxelles, A. Lacroix, Verboeckhoven et Ce. 152 p. 12.

Vanderhaeghem, Ferd., Histoire de la Gilde souveraine des couleuvriniers, arquebusiers et canonniers, dite chef-confrérie de saint-Antoine, à Gand. Gand, E. De Busscher et fils. VI—247 p., avec pl. 8. 11 fr.

Vanden peeroboom, Ernest, Notice sur l'assemblée de la West-Flandre dite Vergaderinge van West-Vlaender (1789—1794). Bruxelles, A. Decq. 150 p. 8.

ibid. VII—896 p. 8.

Wohlwill, Adf., Die Anfänge der landständischen Verfassung im Bisthum Lüttich. Leipzig, Hirzel. 213 S. gr. 8. n. 20 Spr.

Popiimont, Ch., La Belgique héraldique, recueil historique, chronologique, généalogique et biographique complet, de toutes les maisons nobles reconnues de la Belgique. T. 9. Pot-R. Paris, imp. Carion. 416 p. 8.

## e) Niederlande.

Haye, H. C. Susan. 20 bl. 8.

Nederland on Duitschland. Aldaar. 85 bl. 8.

1. 0,25.

1. 0,40.

Niederlande. 48 Backer Dirks, J. J., De Nederlandsche zeemagt, in hare verschillende tijdperken geschetst. Van de vroegste tijden tot aan den vreede van Munster. Rotterdam. VIII - 336 bl. 8. Blidragen tot de geschiedenis van de provincie Groningen. IIIe deel. 2e-4e afl. Groningen, J. B. Wolters. bl. 81-336-IV bl. 8. 4 afl. f. 3,90. tot de geschiedenis van de maatschappij der Nederlandsche letterkunde te Leiden. 1706-1866. Gedenkschrift uitgegeven ter gelegenheid van het eerste eeuwfeest. Leiden, E. J Brill. 6-238 bl. 8. Brill, Dr. W. G., Voorlezingen over de geschiedenis der Nederlanden. 5e stuk. Aldaar. 4—140 bl. 8. f. 1,50. Cantor, Eene nederlaag die eene overwinning kan wezen. Een woord aan de liberalen in Nederland. Utrecht, Manssen. 16 bl. 8. Enschedé, Mr. A. J., Archief der stad Haarlem. 7e—9e afl.

f. 1,85; 2 deelen complect.

f. 5,10.

Fourcher de Carell, A., Le Luxembourg à la Belgique. Avec pièces justificatives. Paris, Dentu. 60 p. 8.

A. C. Kruseman. 2e afd. bl. 49—172. 8. f. 1,35; 2e deel complect.

Gachard, Actes des Etats généraux des Pays-Bas. 1576—1585. Notice chronologique et analytique. Tome II. Bruxelles et Gand. 540 p. 8.

8 fr.

Correspondance de Guillaume le Taciturne, prince d'Orange, publiée pour la première fois; suivie de pièces inédites sur l'assassinat de ce prince et sur les récompenses accordées par Philippe II à la famille de Balthazar Gérard. T. V. Bruxelles, C. Muquardt. XLVIII—493 p. 9 fr.

Gerdes, E., Jan van Diemen. Een verhaal uit den tijd van de oorlogen tusschen de Hollandsche republiek en Engeland. 1665-1672. Gorinchem. 182 bl. met 4 gelith. platen. 8. In linnen. f. 1,65.

Groen van Prinsterer, Mr. G., La Prusse et les Pays-Bas. A mes amis de Berlin. I. 1re et 2e éditions. Amsterdam, Höveker. 4-26 bl. 8.

Gouverments-kultures, De, en de volksinstellingen. Breds, P. B. Nieuwenhuijs. 16 bl. 8. f. 0,25.

Grövig, Lehr. N., Luxemburg. Land und Volk in seinen jetzigen politischen und socialen Verhältnissen. Illustrirt in Holzschnitten. Luxemburg, Brück. 32 S. gr. 4.

Guerre à la Hollande. Révision des traités de 1839. Bruxelles. 8.

Hartmann, Jz., H. G., Bestuur en administratie der gemeenten in Nederland. 's Gravenhage, Belinfante. 1e afl. bl. 1—64. 8. Bij inteek. f. 0,60; buiten inteek. f. 0,80. Compl. in 15 afl.

Wordijk, W. J., Geschiedenis des Nederlandschen volks. Een handboek voor het onderwijs en zelf-onderricht. 1e deel. Amsterdam, v. Helden. 8-328 bl. met 3 gelith. kaarten. 8. f. 3,55.

Geschiedenis der Kennemer vrijbuiters. Opgedragen aan Z. K. H. den Prins van Oranje. 1e stuk. Amsterdam. 8—172 bl. met gelith. plaat en titelvignet. 8.

f. 2,00.

Compleet in 2 stukken.

Hugenpoth tot den Berenelaauw, Mr. J. B. Baron van, De gemeente, hare vrijheid en hare finantiën. Utrecht, Kemink en Zoon. VIII, XIV—146 bl. 8.

f. 1,60.

Informacio up den staet faculteyt ende gelegentheyt van de steden ende dorpen van Hollant ende Vrieslant om daernae te reguleren de nyeuwe schiltaele gedaen in den jaere MDXIV. (Uitgegeven van wege de Maatschappij der Nederlandsche letterkunde.) Met voorbericht van R. Fruin. Leiden, A. W. Sijthoff. 1866. XXXIV—692 bl. 8. Niet in den handel.

Mamer, Eene verbijsterde tweede, door een Hollander, die geen misbruik ondragelijker vindt dan dat van de woorden goode trouw, waardigheid,

kieschheid, enz. enz. 2e druk, vermeerderd met een antwoord voor de tien professoren. Amsterdam, C. L. van Langenhuysen. 13 bl. 8.

f. 0,20.

Mlose, Karl Ludw., Willem van Oranje, de grondlegger der Nederlandsche vrijheid. Uit het Hoogd. met eene inleiding van M. L. van Deventer. Haarlem, Bohn. 4-XXXIV-180 bl. 8. f. 2,—

Kneppelhout van Sterkenburg, Mr. K. J. F. C., De gedenkteekenen in de Pieterskerk te Leijden verzameld en beschreven. 4e afl. Leijden, P. H. van den Heuvell. bl. 29-32 met 8 gelith. platen. 4.

**Mroom**, A. W., Het Amsterdamsche stadhuis (thans paleis) 1625—1700. Zijne geschiedenis naar onuitgegeven officiële bronnen bewerkt. Amsterdam, H. Parson Jr. XII—157 bl. 8.

Hanntgem, L., Histoire de Notre-Dame de Luxembourg, honorée sous le titre de Consolatrice des affligés. Luxembourg, Brück. 390 p. 12.

1 fr. 80 c.

Lardières, J. B. de, Les deux Luxembourgs. Paris, Firmin Marchand. 14 p. 8.

Lenting, Mr. L. Ed., Schets van het Nederlandsch staatsbestuur. 2e gedeelte. Arnhem, Is. An. Nijhoff en Zoon. 1866. bl. 161—374. 8. f. 1,25; 2 stukken compleet. f. 2,50.

Linde, Dr. A. van der, De ontbinding van de tweede kamer in 1866, geschiedenis, litteratuur en kritiek van een staatsrechtelijk vraagstuk. Utrecht, J. J. H. Kemmer. VIII—271 bl. 8.

f. 2,60.

De "volte-face" van Mr. G. Groen van Prinsterer in 't najaar

van 1866. Aldaar. 4—82 bl. 8.

Los en vast. 2e decl. 1e afl. Leiden. 4—102 bl. 8.

Mémoires anonymes sur les troubles des Pays-Bas, 1565—1580, avec préfaces et annotations par Alex. Henne. T. V. Bruxelles, C. Muquardt. 447 p. 8.

Prix pour les souscripteurs

7 fr. 50 c.

7

f. 0,70.

non-souscripteurs

Collection des Mémoires relatifs à l'histoire de Belgique, XVIe siècle. T. XXIV.

Motley, J. L., De opkomst van de Nederlandsche republiek, vertaald onder toezigt van Dr. R. C. Bakhuizen van den Brink. 3e druk. 4e deel. 's Gravenhage, W. P. van Stockum. 368 blz. 8. f. 1,20; complet bij inteekening, f. 4,80; buiten inteekening f. 5,60.

Whultatull, Een en ander naar aanleiding van J. Bosscha's Pruisen en Nederland. Amsterdam, C. van Helden. 4—108 bl. 8. f. 1,40.

Nasse, Prof. Erwin, Die Niederlande und Preussen. Eine Antwort an Herrn Groen van Prinsterer. Bonn, Cohen & Sohn. 34 S. gr. 8. 1 4 4

Nederland en zijne bezittingen buiten Europa, door H. A. B. Amsterdam, L. J. E. v. d. Bor. 24 bl. 8. f. 0,15.

Nijhoff, P., Inventaris van het oud archief der gemeente Doesburg. Opgemaakt volgens besluit van H.H. Gedeputeerde Staten der provincie Gelderland, van 6 Dec. 1854, No. 37. Doesburg, W. Becking. 1865. 4—130 bl. 8.

Nuijems, Dr. W. J. F., Geschiedenis der Nederlandsche beroerten in de XVIe eeuw. II. 2e deel. Amsterdam, van Langenhuyzen. 319 bl. 8. f. 2,50.

Afzonderlijk onder den titel:

Geschiedenis van den opstand in de Nederlanden, van de komst van Alva tot aan de bevrediging van Gend. 2e deel.

Portret, Photographisch, van een liberaal, zonder kunstlicht vervaardigd. Rijmelarij voor 't volk door een oud kiezer. Vlissingen, J. C. Tielrooy. 15 bl. 8.

f. 0,10.

Preussem oder Frankreich im Besitz Luxemburgs. Mit 1 lith. u. color. Operationskarte für das Terrain zwischen Rhein und Seine in gr. Fol. Berlin, Schlesier. 30 S. gr. 8.

stem uit het leger. 's Gravenhage, Erven Doorman. 26 bl. 8. 1. 0,30.

Sammiums gemeinverständlicher wissenschaftlicher Vorträge herausge-

geben von Rud. Virchow und Frdr. v. Holtzendorff. 2. Serie. Berlin, Lüderitz. gr. 8.

Subscr.-Fr. a. n. 5 Sgr.
Inhalt: 2. Wilhelm von Oranien, der Befreier der Niederlande. Von Dr. E. Trauttwein v. Belle. 32 S. n. 1/4 \$

Seydewitz, Stadtger.-R. F. v., Preussens Rechte bezüglich des Landes und der Festung Luxemburg. Berlin, F. Schneider. 40 S. gr. 8. 6 Myr. Staatsschulden. Een waarschuwend woord tot alle belanghebbenden gerigt door S-K. 's Gravenhage, Susan. 4-88 bl. f. 0,90.

Stamkart, Dr. J. A., De tachtigjarige oorlog met Spanje. 1568—1648. Met platen. 4 deelen. Amsterdam, D. Allart. 4—316 bl.; 6—312 bl.; 8—316 bl.; 8—314 bl. 8.

Standbeeld, Een, voor Koning Willem I. 's Hertogenbosch, G. H. van der Schuyt. 48 bl. 8. f. 0,45.

Thesingh, P. H. A. Geraerds, Is Amsterdam nog te verdedigen ook na droogmaking van het IJ? Naar aanleiding der denkbeelden van L'homme blanc. Arnhem, J. van Egmond Jr. 77 bl. met groote gelith. uitsl. kaart. 8.

Thorhecke, Mr. J. R., Parlementaire redevoeringen. 3e deel. Ministerie van Februarij 1862 tot September 1863. Deventer, A. ter Gunne. XXXII —640 bl. 8. f. 5,80; deel 1—3. f. 12,10.

Vander Taelen, Félix, Les Pays-Bas dans les temps anciens. La Belgique. L'Inquisition. Bruxelles, C. Muquardt. XI—95 p. 8. 3 fr. Verduellène, H. J. A., Eenige denkbeelden over de verdediging van

ons land. Bergen op Zoom, P. Harte. 16 bl. 8.

Hoofddenkbeelden over de verdediging van ons land, geuit in de Tweede Kamer der Staten-Generaal bij de behandeling der Hoofdstukken VII en VIII (Marine en Oorlog) met strategische bemerkingen. ibid. 2 48 bl.

f. 0,70.

Verzameling van stukken, die betrekking hebben tot Overijsselsch regt en geschiedenis. 2e afd. Verslagen en mededeelingen. 3e stuk. Uitgegeven door de vereeniging tot beoefening van Overijsselsch regt en geschiedenis. Deventer, J. de Lange. 1865. 4—74 bl. 8. f. 0,75.

**Voigt**, Alb., Zur Luxemburger Frage. Ein Beitrag zur Tagesgeschichte. Braunschweig, Graff & Müller. 13 S. gr. 8.

n. 4 Syr.

Weerbaarheid, Onze, Een woord aan de leden der vereenigingen tot bevordering van 's lands weerbaarheid door een artillerie-officier. Leiden, T. Hooiberg en Zoon. 30 bl. 8.

Well, A., La Question du Luxembourg et la crise européenne. Lettre à M. de Bismarck. Paris, Dentu. 30 p. 8.

Mwartierstaten, Genealogische, van Nederlandsche geslachten. Uitgegeven onder medewerking van Jhr. W. F. G. L. van der Dussen, Jhr. Mr. W. Engelen van Pijlsweert, M. A. van der Kloot, Mr. M. C. H. Ridder Pauw van Wieldrecht, M. P. Smissaert, Jhr. J. W. van Sypesteyn, Jhr. C. A. van Sypesteyn, Mr. B. Th. Baron van Heemstra van Froma en Eibersburen en anderen. 2e jaarg. 3e—12e afl. 's Gravenhage, C. van Doorn en Zoon. per afl. 3 gelith. platen met wapens. 8. Per afl. f. 0,75.

## f) England.

Alcock, Col., The Militia, the Nucleus of our defensive Force. W. Mitchell.

1 sh.

Anderson, J. Corbet, Roman City of Uriconium, at Wroxeter, Salop. Illustrative of the History and Social Life of our Romano-British Forefathers. With Illustrations. J. R. Smith. X—150 p. 8. 12 sh. 6 d.

Antiquities of Croydon Church. ibid. 8. 7 sh. 6 d.

Andrews, Thomas, Studium Generale. A Chapter of Contemporary History; the University of London; the Queen's University; the Catholic University; the College of Maynooth. Longmans. 8. 2 sh. 6 d. Amstey, Thos. Chisholm, Plea of the Unrepresented Commons for Restitution of Franchise. An Historic Enquiry. Ridgway. Army Misrule. By a (late) Common Soldier. 2nd edition. Chapman 3 sh. 6 d. & Hall. 8. Bagehot, Walter, The English Constitution. Reprinted from the "Fortnightly Review." ibid. VIII—348 p. 8. 9 sh. Bannatyne, Major, Our Military Forces and Reserves. W. Mitchell. Bartle, Rev. George, Synopsis of English History, from the Earliest Period to the Present Time, arranged on a Plan entirely new, comprising a concise yet full Account of the Wars, Leading Events and Persons of Note in each Reign; together with Genealogical Charts, Chronological Tables, Terms of the various Treaties, Contemporary Sovereigns, British Colonics, Historic Rhymes, and explanatory Remarks. 2nd edit., revised, and enlarged. Longmans. XIV-321 p. 8. **Beschwerdeschrift** der Helgolander Bürgerschaft wider den Gouverneur Maxse wegen Verletzung der der Insel Helgoland garantirten Rechte und Privilegien. Husum 1866. Flensburg, Herzbruch. 27 S. gr. 8. baar n. 5 Syr. Biane, Louis, Lettres sur l'Angleterre. 2e série. T. 2. Paris, Lib. internationale. 395 p. 8. Les 2 volumes. **Boddington**, Dr. George, On Household Suffrage, Triennial Parliaments, and Reform of the House of Commons, based upon Constitutional Principles, with Supplementary Remarks. Ridgway. 50 p. 8. **Bond**, John J., Handy-Book of Rules and Tables for verifying Dates of Historical Events, and of Public and Private Documents; giving Tables of Regnal Years of English Sovereigns, with Leading Dates, from the Conquest to the Present Time, 1066-1866. Bell & Daldy. XXXII—344 15 sh. Bright, John, Speeches on Parliamentary Reform, etc., delivered during the Autumn of 1866. Revised by himself. Manchester, John Heywood; Simpkin. 77 p. 8. Brookes, Henry, Shilling Handy-Book on Reform. The Peers and the People, with Illustrative Tables of Boroughs and Counties, and their Populations, Patrons, etc. Mann. Bruce, J. C., Roman Wall: a Description of the Mural Barrier of the North of England. 3rd edition. Newcastle, Reid; Longmans. 73 sh. 6 d. Buckle, Ifon. Thos., History of Civilization in England. 3 vols. New ed. Longmans. LXX-1650 p. 8. 24 sh. Bushall Fields Burial Ground. Proceedings in reference to its Preservation. With Inscriptions on the Tombs. Hamilton. 8. Burton, John Hill, History of Scotland. From Agricola's Invasion to the Revolution of 1688. 4 vols. Blackwoods. XLIII-1806 p. 8. 5 sh. 6 d. Butt, Isaac, Irish People and the Irish Land: a Letter to Lord Lifford: with Comments on the Publications of Lord Dufferin and Lord Rosse. Dublin, Falconer; Ridgway. 298 p. 8. Calendar of State Papers. Calendar of Letters, Despatches, etc., between England and Spain. Vol. 2. Henry VIII., 1509-1525. Edit. by G. A. Bergenroth. Longmans. 8. 15 sh. - Foreign Series of the Reign of Elizabeth. 1561-2. Edited by J. Stevenson. ibid. 8. \_ \_ relating to Ireland in the Reign of Elizabeth. 1574-85. Edited by H. C. Hamilton. ibid. 8. Chromicles and Memorials of Great Britain and Ireland. The War of the Gaedhil with the Gael, or the Invasion of Ireland by the Danes and Norsemen. Edit. by J. H. Todd. ibid. 8.

```
Chronicles and Memorials of Great Britain and Ireland during the
  Middle Ages. Vol. 3. Leechdoms, etc., by O. Cockayne.
        _ Pierre de Langtoft. Edit. by Wright. Vol. 1. ibid. 8. 10 sh.
                              Gesta Abbatum Monast. S. Albani, etc.
  Edit. by H. T. Riley. ibid.
                                                                 10 sh.
Chronicum Scotorum, a Chronicle of Irish Affairs from the Earliest
  Times. By W. M. Hennessy. ibid. 8.
                                                                 10 sh.
Cole, Hen. W., Middle Classes and the Borough Franchise.
                                                            ibid. 8.
                                                             2 sh. 6 d.
Creasy, Sir Edward, Rise and Progress of the English Constitution. 9th
  ed. Bentley. XII-400 p. 8.
Dalton, G. T., Irish Peers on Irish Peasants; an Answer to Lord Duffer-
  ing and the Earl of Rosse. Ridgway.
                                                                  1 sh.
Davesiès de Pontès, Lucien, Etudes sur l'Angleterre, réformes so-
  ciales. 2e édition, revue et augmentée, avec plusieurs nouveaux appen-
  dices sur les lois pénales et l'assistance publique, par la veuve de l'auteur.
  Paris, Michel Lévy frères; Lib. nouvelle. XII-616 p. 18.
      ___ Social Reform in England. Transl. by the widow of the author,
  with appendices by the translator. With portrait. Cassell. X-409 p.
  8.
                                                                  5 sh.
Descent of Her Majesty Victoria, Queen of England from the Arsacid
  Kings of Armenia. By Mirza Vanantetzie. In English and Armenian.
  Smyrna, 1866. 94 p. 8.
De Vere, Aubrey, Church settlement of Ireland; or Hibernia pacanda.
Difficulty, the Irish. By an Irish Peer. Ridgway.
                                                                  1 sh.
Dispacia, Rt. Hon. B., Parliamentary Reform. A Series of Speeches on
  that Subject, delivered in the House of Commons (1848-66). Reprinted
  (by permission) from "Hansard's Debates." Edit. by Montague Corrv.
  Longmans. XI = 479 p. 8.
                                                                 12 sh.
                                        2nd edit.
                                                  ibid.
                                                        XI - 479 p. 8.
Dumbar, E. Dunbar, Social Life in Former Days. Second Series. Illus-
  trated by Letters and Family Papers. Edmonston. VIII—199 p.
East Angliam, The; or, Notes and Queries on subjects connected with
  the Counties of Suffolk, Cambridge, Essex, and Norfolk. Edit. by Samuel
  Tymms. Vol. 2. Lowestoft, Tymms; Whittaker. 8.
Essays on Reform. Macmillan.
                                                           10 sh. 6 d.
Farrand, Banks, Comprehensive Reform of the House of Commons of
  Parliament, the True Policy of Conservatism and the Hope of the Nation.
  Houlston.
Fowler, Wm., The Crisis of 1866: a Financial Essay. Longmans.
Freeman, Edward A., History of the Norman Conquest of England, its
  Causes and its Results. Vol. I. The Preliminary History to the Election
  of Edward the Confessor. Clarendon Press. XXVIII-650 p. 8. 18 sh.
Fry, Herbert, Our Schools and Colleges. Containing the principal Parti-
  culars respecting Endowed Grammar Schools, Collegiate Schools, Proprie-
  tary Schools, Middle-class Schools, and other important Institutions, where
  the young are trained for the Naval, Military, Civil Service, Middle-class,
  and Similar Examinations; as also information respecting Colleges and
  Universities. First annual ed. Hardwicke. XX - 240 p. 8.
George III., Correspondence with Lord North. From 1768 to 1783.
  Edit. from the Originals at Windsor, with an Introd. and Notes, by W.
  Bodham Donne. 2 vols. Murray. XCII-759 p. 8.
Gladstone, Rt. Hon. W. E., Speeches on Parliamentary Reform in 1866.
  With an Appendix. ibid. IV-336 p. 8.
Gmeist, Dr. Rud., Budget und Gesetz nach dem konstitutionellen Staats-
  recht Englands mit Rücksicht auf die deutsche Reichsverfassung. Berlin,
                                                            n. 10 Igi:t
  Springer's Verl. 45 S. gr. 8.
```

Gneist, Dr. Rud., Geschichte und heutige Gestalt der Aemter und des Verwaltungsrechts in England. 2., völlig umgearbeitete Auflage des 1. Haupttheils des englischen Verfassungs- und Verwaltungsrechts. 2. (Schluss-) Bd. Das heutige englische Verwaltungsrecht. Berlin, Springer's Verl. XV 8. u. 8. 649—1374. gr. 8. à n. 3 🎜 Great Events, The, of Great Britain. A Chronological Record of its History from the Roman Invasion to 1866. Edit. by Samuel Neil. With Introd. Sketch by Sir E. S. Creasy. Griffin. 8. 3 sh. 6 d. Grey, The Reform Act, 1832. The Correspondence of the late Earl Grey with H. M. King William IV., and with Sir Herbert Taylor. From Nov. 1830 to June 1832. Edit. by Henry Earl Grey. 2 vols. Murray. LXXXI - 956 p. 8. Hamilton Manuscripts, The: containing some Account of the Settlement of the Territories of the Upper Claneboye, Great Arden, and Dufferin, in the County of Down, by Sir James Hamilton. Edit. by T. K. Lowry. J. R. Smith. 4. **Hare**, Thos., Election of Representatives, Parliamentary and Municipal: a Treatise. 3rd edit., with new Preface, Appendix, and other additions. Longmans. 8. Mavelock, Sir Henry M., Three Main Military Questions of the Day: 1. A Home Reserve Army. 2. The more Economic Military Tenure of 3. Cavalry as affected by Breechloading Arms. ibid. VIII—209 7 sh. 6 d. p. 8. **Heads** of the People; or, Portraits of the English. Drawn by Kenny Meadows. New edit. Routledge. 8. 12 sh. 6 d. History, The, of the English Revolution of 1867. By Lord Macaulay's New Zealander, A.D. 3867. Edit. by Wykehamicus Freidrich, Esq. Warne. **Holloway**, George, Civilization, Taxation, and Representation. Ridgway. 5 sh. 8. **Hook**, Walter, Lives of the Archbishops of Canterbury. Vol. 5. Middle-Age Period. Bentley. XVI-524 p. 8. 16 sh. Jameson, John A., Constitutional Convention; its History, Powers, and modes of Proceeding. New York. XIX-561 p. 8. Jesse, J. Heneage, Memoirs of the Life and Reign of King George III. 3 vols. Tinsley. XXIX-1779 p. 8. 42 sh. Institute, Archwological, of Great Britain and Ireland. Old London. Papers read at the London Congress, July, 1866. Murray. XI-376 p. 12 sh. Irish Land Question, The. By G. R. Truelove. 8. 1 d. Marcher, Théod., Etudes sur les institutions politiques et sociales de l'Angleterre. Bruxelles, A. Lacroix, Verboeckhoven et Ce. 370 p. 8. 6 fr. Mennedy, Rev. John, Days of the Fathers in Rossshire. 4th edition. Edinburgh, Maclaren; Hamilton. XIX—267 p. 8. 3 sh. 6 d. Manight, Charles, Half-Hours of English History. 3rd edit. Warne. 8. 5 sh. Popular History of England. Reissue. Vols. 1 and 2. Bradbury. 8. each 9 sh. Leake, Rev. Wm., History of Lord Seaton's Regt. (the 52nd Light Infantry), at the Battle of Waterloo; together with various Incidents connected with that Regiment, not only at Waterloo, but also at Paris, in the North of France, and for several years afterwards: to which are added many of the Author's Reminiscences of his Military and Clerical careers, during a period of more than fifty years. With Portrait and Plans. 2 vols. Hatchard. XXXIV—886 p. Lewis, Sir G. Cornewall, Histoire gouvernementale de l'Angleterre depuis 1770 jusqu'à 1830. Traduite de l'anglais et précédée de la vie de l'auteur par P. M. Mervoyer. Paris, Germer Baillière. XXVII-416 p. 8. 7 (t.

Bibliothèque d'histoire contemporaine.

Liberty, Individual, Legal, Moral, and Licentious; in which the Political

Fallacies of J. S. Mill's Essay "On Liberty" are pointed out. By Index. 4 sh. 6 d. Lowe, Rt. Hon. R., Speeches and Letters on Reform, with a Preface. Bush. 212 p. 8. 3 sh. 6 d. Lupton, W. M., English History, from the Earliest Period to Our Own Times. With an Appendix containing Tables of Battles, Sieges, Treaties, Biography, Colonies, and Contemporary Sovereigns. Expressly designed to assist Students preparing for Examination. 2nd edition, revised. Lougmans. III—722 p. 8. 7 sh. 6 d. | Mache, R. A., Speech delivered at a Meeting of the Liverpool Reform League, Dec. 19, 1866. ibid. 8. McGillicuddy Papers, The; a selection from the Family Archives. With Introductory Memoir by W. M. Brady. ibid. 4. Manilly, Ed., Essais sur les institutions scientifiques de la Grande-Bretagne et de l'Irlande. Bruxelles, M. Hayez. 18. Miller, William, London before the Fire of 1666: with an Historical Account of the Parish, Ward, and Church of St. Giles Without, Cripplegate, brought down to the present time. Woodley. Montearmet, Mile Elias de, Jacques II, ou le dernier roi des Stuarts. Limoges, Barbou frères. 179 p. et grav. 18. \_\_\_\_\_ ibid. 144 p. et grav. 12. Bibliothèque chrétienne et morale. Nettameourt, le marquis de, La Question irlandaise. Discours de M. Bright, membre du parlement anglais, prononcé au banquet du 30 octobre 1866. Paris, Douniol. 47 p. 8. Parliamentary Reform, a Practical consideration of the Question. Longmans. 8. Pauli, Rhold., Simon von Montfort, Graf von Leicester, der Schöpfer des Hauses der Gemeinen. Tübingen, Laupp. XII – 227 S. gr. 8. n. 1 2 6 *Syr*; Volinpapier n. 12 3 Payme's National and Domestic History of England. The Text by W. H. S. Aubrey. Part 1. Hagger. Pearce, Wm. C., and Samuel Hayne, Analysis of English History. A Text-Book for Colleges and Schools. Murby. IV-180 p. 8. People, the British. By One of themselves. 3rd edition. A. Hall. 8. Political Reform: Letter to Earl Derby. By One of the People. Trübner. Questions for a Reformed Parliament. Macmillan. VIII -- 328 p. 10 sh. 6 d. Records of Regiments. W. Mitchell. Historical Record. 13th Light Infantry. With Plates. 21 sh. . 44th Regiment. By T. Carter. With Plates. 16 sh. 82nd Regiment. By Major Jarvis. 8 sh. Reform: a Pamphlet containing Thoughts on Representation, in View of the Present Crisis. Skeffington. 8. Riddell, Major-Gen. C. J. B., Army and Militia Organisation: Proposal of a Practical Nature for the improvement of our Military arrangements. Saunders & Otley. 8. Rogers, Rev. Chas., Traits and Stories of the Scottish People. Roundell, C. Saville, England and Her Subject Races, with special reference to Jamaica. Macmillan. Roy, Histoire de l'Angleterre ancienne et moderne. Nouvelle édition, revue. Limoges et Isle, E. Ardant et Thibaut. 160 p. et grav. Bibliothèque religieuse, morale, littéraire, pour l'enfance et la jeuneuse. Samuellung gemeinverständlicher wissenschaftlicher Vorträge herausgegeben von Rud. Virchow und Fr. v. Holtzendorff. 2. Serie. Ber-Subscr.-Pr. à n. 5 Syr. lin, Lüderitz' Verl. gr. 8. Inhalt: 1. Die Stadtverwaltung der City von London. Vortrag, gehalten im Berliner Handwerkerverein am 17. Januar 1867 von Rud. Gneist. 52 S. n. 10 35c

Scrope, Geo. Poulett, No Vote No Rate; or, Household Suffrage, made

at once Safe and Popular: a Proposal made to Parliament in 1850, and renewed in 1867. Ridgway. 16 p. 8. Simpson, Sir J. Y., Archaic Sculpturing of Cups, Circles, etc. upon Stones and Rocks in Scotland, England etc. Edmonston. 4. Smalth, Augustus, Constitutional Reflections on the Present Aspects of Parliamentary Government. Stanford. Staatemgeschichte der neuesten Zeit. 13. Bd. Leipzig, Hirzel. gr. 8. n. 2 \$\pi (1-13.: n. 16 \$\pi 21 \mathre{G}\_n.) Inhalt: Geschichte Englands seit den Friedensschlüssen von 1814 u. 1815. Rhold Pauli. 2. Thl. Die Whig-Periode von 1830 his 1841. XII-607 S. Stanley, W. F., Proposition for a new Reform Bill, to fairly represent the Interests of the People. Explaining necessity of Reform, and anticipated Advantages. Simpkin. 47 p. 8. Stella, Erwin, Londoner Traditionen. Historische Erinnerungsblätter an das alte London. Dresden, Wallerstein. V-186 S. br. 8. Stephens, G., the Ruthwell cross, Northumbria, from about a. d. 680. with its runic verses by Caedmon, and Caedmons complete cross-lay , the holy rood, a dream" from a south-english transcript of the 10th century. With translations, comments and facsimile-plates. (Aftryk af The oldnorthern runic monuments etc. Part II.) Michaelsen & Tillge. 50 S. med 2 Tavler. Fol. 5 Rd. Strickland, Agnes, Life of Queen Elizabeth, Second Queen Regnant of England and Ireland. Bell & Daldy. 584 p. 8. Lives of the Queens of England. From the Norman Conquest. Abridged ed. ibid. VIII—550 p. 8. 6 sh. 6 d. Taylor, Fanny, Irish Homes and Irish Hearths. Longmans. XII-240 p. 8. Thierry, Augustin, Histoire de la conquête d'Angleterre par les Normands, de ses causes et de ses suites jusqu'à nos jours, en Angleterre, en Ecosse, en Ireland et sur le continent. Nouvelle édition, illustrée de 35 gray. Paris, Furne, Jouvet et Co. XX-566 p. 8. . Nouvelle édition, revue **avec le** plus grand soin. T. 1. 580 p. T. 2. 538 p. T. 3 et 4. 780 p. Paris, Garnier frères. 18. à 6 fr. ...... Nouvelle édition, revue avec le plus grand soin. T. 1 et 2. ibid. 551 p. 18. Nouvelle édition. 2 vol. Paris, Michel Lévy frères; Lib. nouvelle. 1123 p. 6 fr. Bibliothèque contemporaine. Thomas, John Jones, Britania Antiquissima; or, a Key to the Philology of History (Sacred and Profane). "Gwin yn erbyn y byd Yugwneb Haul or llygad golenni." Melbourne, 1866. 216 p. Thomannes, J. H. v., Geschichte von England zur Zeit der Tudors. 1. Bd. 5-7. Lfg. Mainz 1866, Kupferberg. XXIV S. u. S. 481-618 (Schluss). à 1<sub>3</sub> 🔊 Thompson, James, Essay on English Municipal History. Longmans. 200 p. 8. Thoms. William J., Hannah Lightfoot; Queen Charlotte and the Chevalier D'Eon; Dr. Wilmot's Polish Princess, etc. W. G. Smith. 8. Thoughts, A Few, on Parliamentary Reform; the Claims of the Working Classes; Democracy; America and American Institutions; Virtues and Intelligence of the People; Penny Political Literature; and the Wants and Prospects of the Future. Blackwoods. Timbs, John, English Eccentrics and Eccentricities. 2 vols. Bentley. XV-639 p. 8. 21 sh. Todd, Alpheus, On Parliamentary Government in England; its Origin, Development, and Practical Operation. In 2 vols. Vol. 1. Lougmans. XX-629 p. 8. Tytler, Patrick Fraser, Memorable Wars of Scotland. Nimmo. 208 p. 2 sh. 6 d. Vardem, Rich., Hints on the Principles of Self-Government, and their

application to Parliamentary Reform. Stanford.

Vaugham, Robert, Revolutions in English History, 3 vols. 2nd ed. Longmans. 8.

Visitation, the, of Suffolke, made by William Hervey, Clarenceux King of Arms, 1561. Edit. by Jos. J. Howard. Lowestoft, Tymms; Whittacker. 8.

Wellington, Duke of, Despatches, Correspondence, and Memoranda. Edited by his Son, the Duke of Wellington. (In continuation of the former series.) Vol. I. Congress of Verona, etc. etc. [January, 1819, to December, 1822.] Murray. X-672 p. 8.

Wilke, II., Romernes Herredømme i Britannien. Skildringer fra den sidste Halvdeel af det første Aarhundrede. To Dele. Odense, Milo. 438 S. 8.

1 Rd. 64 sk.

**Year-Book**, The Reformer's, and Political Annual, 1867. Freeman. 107 p. 16.

Youse, C. D., History of the British Navy, from the Earliest Period to the Present Time. 2nd edition. 3 vols. Bentley. XXIX-1545 p. 8. 54 sh.

Bridger, Chas., Index to Printed Pedigrees contained in County and Local Histories, the Heralds' Visitations, and in the more important Genealogical Collections. J. R. Smith. VI-384 p. 8. Burke, Sir Bernard, Genealogical and Heraldic Dictionary of the Peerage and Baronetage of the British Empire. 29th ed. Harrison. XLVIII—1316 p. ... Peerage and Baronetage of Great Britain and Ireland, 1867. Harrison. 8. 38 sh. Debrett's Illustrated House of Commons and the Judicial Bench. 1867. Compiled and edited by Robert Henry Mair. Personally revised by the Members of Parliament and Judges. Dean. XIV-412 p. 8. 6 sh. \_ Illustrated Peerage, Baronetage, Knightage, and House of Commons, 1867. ibid. 8. — Illustrated Baronetage, Knightage, and House of Commons, 1867. ibid. 8. 7 sh. \_ Peerage, 1867. ibid. 8. Dod's Parliamentary Companion. 35th year. Whittaker. 319 p. 32. 4 sh. 6 d. Dod's Peerage, Baronetage, and Knightage of Great Britain and Ireland. for 1867, including all the Titled Classes. 27th year. Whittaker. 782 10 sh. 6 d. p. 12. Hardwicke's Crown Peerage, for 1867. Containing an Alphabetical List of the House of Lords. With Complete Lists of the Scotch and Irish Peers. Also the Baronetage of the United Kingdom, and the British Knightage. Compiled by Edward Walford. Hardwicke. XVIII-540 p. Shilling Baronetage, Knightage, Peerage, and House of Commons. By Edward Walford. Hardwicke. 32. each Lodge, Edmund, Peerage and Baronetage of the British Empire as at present existing, arranged and printed, from the Personal Communications of the Nobility, with the Arms of the Peers. 36th edition, revised. Hurst & Blackett. LXII-835 p. 8. 31 sh. 6 d. Webb, Maria, Penns and Penningtons of the Seventeenth Century, in their Domestic and Religious Life: illustrated by Original Family Letters; also, Incidental Notices of their Friend, Thomas Ellwood, with some of

his unpublished verses. F. B. Kitto. XV-430 p. 8.

# Parliamentary Papers.

| Agricultural Exhibitions. Reports by Professor Wilson on the Agri-             |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| cultural Exhibitions at Vienna and Aarhus (Denmark). 8. 1 sh. 2 d.             |
| Army. Report and Evidence on the Mortality of the Army in China. 6 sh.         |
|                                                                                |
| Statistical, Sanitary, and Medical Reports for 1864-5-6. 8.                    |
| 8 sh.                                                                          |
| (Medico-Topographical Report on Japan, Reports on Water Supply, Ceylon. Venti- |
| tion of Herbert Hospital. Recorder of leading Sanitary subjects of the day.)   |
| Statement of Savings and Deficiensies as compared with 1866.                   |
| 1 sh. 6 d.                                                                     |
| Report of Commission on the Operation of the Laws for raising                  |
|                                                                                |
| Men to Serve in the Army, and the Existing System of Recruiting, with          |
| Evidence, etc. 3 sh. 6 d.                                                      |
| Estimates for 1867—8.                                                          |
| Accounts of the Manufacturing Departments, etc. 2 sh. 4 d.                     |
| Births, etc. (Scotland). 9th Report. 8. 1 sh. 5 d.                             |
| •                                                                              |
| Board of Audit. Correspondence. 6 d.                                           |
| Boats (Dockyards). Returns of cost and rate-book price of Building, Fitting,   |
| etc., boats in II.M. Dockyards, 1864—5.                                        |
| British North America. Correspondence respecting the Intercolonial             |
|                                                                                |
| Railway Loan.                                                                  |
|                                                                                |
| British N. American provinces. 1 sh. 10 d.                                     |
| Cattle Plague. Return of Orders in Council now in force, Markets li-           |
| censed for sale of fat and store cattle, etc.                                  |
|                                                                                |
| Chains, etc. Further Correspondence respecting testing of Chains, Cables,      |
| and Anchors. 5 d.                                                              |
| Charitable Bequests (Ireland). 22nd report. 3 d.                               |
| Charity Commission. 14th Annual Report. 1 sh.                                  |
| _ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                        |
| Children's Employment. 6th report of Commissioners. Agricultural               |
| Gang system. 1 sh. 10 d.                                                       |
| China. Reports on Imports and Exports, 1865. 8.                                |
| and Rangoon. Further Correspondence on the proposed com-                       |
| munication between Rangoon and Western China. 4 d.                             |
|                                                                                |
| Church. Correspondence respecting the condition and circumstances of the       |
| United Church of England and Ireland in the Colonies, etc. 8 d.                |
| Civil Service Estimates for 1867—8. 5 sh.                                      |
| Coal. Further Reports respecting Coal in Foreign Countries, and in Bri-        |
|                                                                                |
|                                                                                |
| Colliery Explosions. Reports on the Explosions at the Oaks Colliery            |
| and at Talke o'th' Hill, with Evidence, etc.                                   |
| Colonies. Reports on the State of; Part 2, North American, African, Am-        |
| sterdam, Eastern and Mediterranean possessions. 1 sh. 10 d.                    |
| Communical Deposes from How Mainted Courses No. 4 4.0 0 0 1                    |
| Commercial Reports from Her Majesty's Council. Nos. 1 to 3. 8. 8 d.            |
| from II. M. Consuls abroad. No. 4. 5. 8. 1 sh. 3 d.                            |
| Coolie Trade in Assam. Papers. 4 d.                                            |
| County Courts. Return of number of plaints, causes, sittings and fees. 5 d.    |
|                                                                                |
| _ ·                                                                            |
| Crete, Correspondence respecting the disturbances in 2 sh.                     |
| Dundee Seamen. Return. 6 d.                                                    |
| East India. Report of the Bombay Sanitary Commission. 1 sh. 2 d.               |
| Forster's Report on Public Accounts in India. 4 d.                             |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                          |
|                                                                                |
| Papers relating to the late rebellions in Upper Burmah. 5 d.                   |
| ——— Further Papers respecting Mysore. 2 parts. 4 d.                            |
| Statement of the Moral and Material progress of India. 1865                    |
| —1866. 6 d.                                                                    |
| toru.                                                                          |
| Maniar Walmadana                                                               |
| Tariff Valuations return.                                                      |
| Tariff Valuations return.  Statistical abstracts, 1840—65. 8.                  |

4 d.

| Ordnance Survey. Report for 1866. Plans. Oude. Davies' Report upon the Inquiry into the rights of occurrence of the different settlement officers, etc., and evidence                           | of the land-        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| owners cultivators, etc.                                                                                                                                                                        | 4 sh. 8 d.          |
| Oyster Fisheries. Papers relating to the Irish Oyster Fish                                                                                                                                      |                     |
| Daline Demonts of Ingrestons Constabulary 1988                                                                                                                                                  | 1 sh. 8 d.          |
| Police. Reports of Inspectors Constabulary, 1866.                                                                                                                                               | 2 sh.               |
| Poor. Return of Insane Poor.                                                                                                                                                                    | 6 d.                |
| Prisons (Ireland). 13th report on Convict Prisons. 8.  (Scotland). Twenty-eighth Report.                                                                                                        | 5 d.                |
| Queen Ann's Bounty. Return of Receipts and Expenditure.                                                                                                                                         | 1 sh.<br>1865. 4 d. |
| "Queen Victoria", Correspondence respecting the seizure of,                                                                                                                                     |                     |
| nish revenue cruiser "Toro".                                                                                                                                                                    | by the Spa-         |
| Railways. Report of Royal Commissioners on the Evidence.                                                                                                                                        | 11 sh.              |
| Reports on Accidents. June to Decembre, 1866.                                                                                                                                                   | 5 d.                |
| Return of Deposits made by Railway Companies.                                                                                                                                                   | 4 d.                |
|                                                                                                                                                                                                 | a 1 sh. 2 d.        |
| Reformatories (Ireland). 6th report. 8.                                                                                                                                                         | 3 d.                |
| Reigate. Report of Commission on Corrupt Practices at the 1                                                                                                                                     |                     |
| with evidence.                                                                                                                                                                                  | 9 sh. 6 d.          |
| River Plate. Further Correspondence.                                                                                                                                                            | 5 d.                |
| Servia, Correspondence respecting the affairs of.                                                                                                                                               | 3 d.                |
| Slave Trade. Correspondence A and B. 1866.                                                                                                                                                      | 3 sh. 11 d.         |
| Sugar. Return of Imports, 1865-66.                                                                                                                                                              | 4 d.                |
| Tancred Charities, Report on, by Mr. Martin.                                                                                                                                                    | 2 sh.               |
| Tay River. Report of Commissioners to the Board of Tra                                                                                                                                          |                     |
|                                                                                                                                                                                                 | 1 sh. 6 d.          |
| Tipperary Election. Report and Evidence.                                                                                                                                                        | 1 sh. 2 d.          |
| Tithe Commutation. Return of Land and Money Payment                                                                                                                                             | s in lieu of        |
| Tithes.                                                                                                                                                                                         | 9 d.                |
| "Tornado." Correspondence respecting the seizure of the "T                                                                                                                                      | Cornado" off        |
| Madeira by the Spanish frigate "Gerona".                                                                                                                                                        | 1 sh. 10 d.         |
| Correspondence respecting the seizure of the, by the                                                                                                                                            | •                   |
| gate "Gerona". 6 parts.                                                                                                                                                                         | 3 sh. 6 d.          |
| Correspondence. Part. 7. Plans.                                                                                                                                                                 | 1 sh. 2 d.          |
| Further Correspondence.                                                                                                                                                                         | 10 d.               |
| Totnes Election. Report and Evidence before Royal Commis                                                                                                                                        |                     |
| Traffic (Metropolis) Report and Evidence on the Traffic Regu                                                                                                                                    |                     |
| tropolis) Bill.                                                                                                                                                                                 | 1 sh. 6 d.          |
| Turnpike Trusts. Abstract of Income and Expenditure for                                                                                                                                         |                     |
| Waterford County Election, Report and Evidence on.                                                                                                                                              |                     |
| Weights, etc. Return of number of Persons Convicted of using the same with the same to the same 1866                                                                                            | _                   |
| unjust weights, etc. March to June, 1866.                                                                                                                                                       | 1 sh. 2 d.          |
| West Indies, Return of the state of the various religious be                                                                                                                                    |                     |
| Whitworth Rifles, Reports relative to the efficiency of the. Workhouses. Report of the Cubic Space Committee, and plants of the cubic Space Committee, and plants of the cubic Space Committee. |                     |
| Returns relating to the Metropolitan Workhouses. 2 parts                                                                                                                                        |                     |
| Works and Buildings. Accounts, 1865-6.                                                                                                                                                          | 7 d.                |
| Wrecks. Return of wrecks and casualties for 1865.                                                                                                                                               | 3 sh.               |
| Returns for 1865 Chart                                                                                                                                                                          | O 011.              |

# g) Schweden und Norwegen.

Returns for 1865. Chart.

Brev, skandinavisk, fra en Islænder til den norske "Draug" i "Nordisk Tidsskrift for Politik, Ekonomie og Literatur". Hagerup. 48. 8. 6 sk. Dunker, B., om Revision af Foreningsakten mellem Sverige og Norge. (Aftryk af Dansk Maanedsskrift) Gyldendal. 230 8. 8. 1 Rd. 32 sk. Rosemberg, C., Hvorledes Norge blev selvstændigt. Et Foredrag, holdt

gensen. 16 S. 8.

histor. Forening. Schubothe. 446 S. 8.

i den danske Folkeforenings Hovedafdeling i Kjøbenhavn den 17de Mai 1866. Udgivet af den danske Folkeforening. Michaelsen & Tillge. 34 8. 8.

Voltaire, Histoire de Charles XII. Nouvelle édition, publiée avec une carte de l'Europe centrale, des notes littéraires et des éclaircissements historiques et géographiques; par E. Brochard D'Auteuille. Paris, L. Hachette et Ce. VIII—299 p. 12.

Nouvelles éditions classiques avec des notes historiques et littéraires.

### h) Dänemark.

Aarhoger for nordisk Oldkyndighed, 1866. Audet Hefte. Med 2 Tavler. Gyldendal. 100 S. 8. Aarsberetnimmer fra det kongelige Geheimcarchiv, indeholdende Bidrag til Dansk Historie af utrykte Kilder. Fjerde Binds første Hefte. Reitzel. 128 S. 8. **Barfod**, F., Fortællinger af Fædrelandets Historie. 3e Udgave. 6. 7. Hefte. Gyldendal. 80-96 S. 8. 24 sk. **Beretning** om Forhandlingerne paa den 2den Forsamling af Delegerede fra de jydske Kjøbstæders Kommunalbestyrelser. Horsens. Kbhvn, Schmidt. 144 S. 8. 48 sk. Birkedal, V., Ved Indvielsen af Nazarethkirken i Ryslinge den 8de August 1866. Schønberg. 56 S. 8. Engelhardt, Conrad, Denmark in the Early Iron Age. Illustrated by Recent Discoveries in the Peat-Mosses of Slesvig. Many hundred illustrations. Williams and N. 4. Erslew, T. II., Supplement til "Almindeligt Forfatterlexicon for Kongeriget Danmark med tilhørende Bilande", indtil Udgangen af Aaret 1853. Fjortende Hefte. (Svitzer-Tscherning.) Forlagsforeningen. 1 Rdr. Fredreland og Folkelighed. Af Forfatteren til "Indtryk udenlands fra". 3—5de Heste. Lund. Ilvert 96 S. 8. à 48 sk. **Hansen**, J. A., mit Tilsvar. Kortfattet historisk Fremstilling af min Virksomhed i Forfatningssagen. ibid. 64 S. 8. 36 sk. - Valgtaler i Rudkjøbing den 2den og 4de Juni 1866. (Følgeblad til "Langelands Avis"). Rudkjøbing. 20 S. 8. Ei i Boghandelen. Langhorn, H. H., Historiske Efterretninger om de danske Moltker. Med 5 geneal. og 1 herald. Tavle. Høst. 58 S. S. 1 Rdr. 48 sk. Paa Velinpapir og med koloreret Tavle. 2 Rdr. 48 sk. Meliboom, Dr. L. S. P., De godsdienst der oude Noormannen. 1e afl. Haarlem, A. C. Kruseman. bl. 1-48. 8. f. 0,45. Complete in 8 afl. **Reinhardt**, C. E. F., Et Afsnit af den danske Bondestands Krønike. Med 1 Træsnit. Ved Udvalget for Folkeoplysnings Fremme (Folkelæsning 2.) Gad. 130 S. S. Samilinger, danske, for Historie, Topographi, Personal- og Litteraturhistorie. Udgivne af C. Bruun, O. Nielsen og A. Petersen. Andet Binds første Hefte. Gyldendal. 96 S. 8. 64 sk. \_\_\_\_ til Fyens Historie og Topographie, udgivne af Fyens Stifts literære Selskab. 4. Binds. 1de og 2de Hefte. Odense, Hempel. 184 S. 8. 1 Rdr. 44 sk. Thrige, S. B., Danmarks, Norges og Sverigs Historie. Til Brug for de lærde Skoler. Tredie Hefte. Gyldendal. 116 S. 8. 40 sk.; complet indb. 1 Rdr. 24 sk. Thyregod, C. A., En Vise om Danmarks Konger. 2det Oplag. Jør-

Vaupell, O., Krigen i 1849. (Ogsaa med Titel: Kampen for Sonder-jylland 1848-1850. 2de Del.) Med 7 lithogr. Kort. Udg. af den danske

2 Rdr. 48 sk.

Zimmermann, A., Erindringer fra Felttoget 1864. Med Illustrationer. 3die Hefte. Wøldike. 32 S. 8.

#### i) Deutschland.

### Im Allgemeinen.

Accidi, Prof. Dr. Ludw. Karl, Teutschland und Deutschland. Untergang des alten und Aufang des neuen Gemeinwesens unsrer Nation. Bericht über den am 7. Januar 1867 zu Schleswig gehaltenen Vortrag. [Aus der "Flensburger Norddeutschen Zeitung."] Flensburg, Herzbruch. 8 S. gr. 16.

Alterthümer, die, unserer heidnischen Vorzeit. Nach den in öffentlichen und Privatsammlungen befindlichen Originalen zusammengestellt und herausgegeben von dem römisch-germanischen Centralmuseum in Mainz durch dessen Director Dr. L. Lindenschmit. 2. Bd. 4. Heft. Mainz, v. Zabern. 6 Steintafeln und 8 Blatt Erklärungen. gr. 4. n. 25 fgr. (I—II, 4.: n. 131|3 48)

Antiquarius, denkwürdiger und nützlicher rheinischer, welcher die wichtigsten und angenehmsten geographischen, historischen und politischen Merkwürdigkeiten des ganzen Rheinstroms etc. darstellt. Von einem Forscher in historischen Dingen. [Chrn. v. Stramberg.] Mittelrhein. II. Abth. 15. Bd. 2. und 3. Lfg. und III. Abth. 13. Bd. 2. und 3. Lfg. Coblenz, Hergt. à 160 S. gr. 8.

Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit. Organ des germanischen Museums. Red.: A. Essenwein, Dr. G. K. Frommann, Dr. A. v. Eyc. Neue Folge. 14. Jahrgang 1867. 12 Nrn. (à 1—11/2 B.) Mit Beilagen und Illustrationen. Nürnberg, german. Museum. gr. 4. n. 2 \*\*

Archemholz, vorm. Hauptm. J. W. v., Geschichte des 7jährigen Krieges in Deutschland. 9. Aufl. Mit dem Lebensabriss des Verfassers und einem Register herausgegeben von Aug. Potthast. Mit dem Bildniss Friedrichs II. in Stahlstich und 1 lith. und color. Karte des Kriegsschauplatzes in Imp.-4. Berlin, Haude & Spener. XV1—568 S. gr. 16. cart.

n. 1 \$\pi\$

Biedermann, Karl, Deutschland im 18. Jahrhundert. 2. Bd. A. u. d. T.: Deutschlands, geistige, sittliche und gesellige Zustände im 18. Jahrhundert. 2. Theil. Von 1740 bis zum Ende des Jahrhunderts. 1. Abth. Von Gellert bis mit Wieland. Leipzig, Weber. X—226 S. gr. 8. n. 11|3 \$\pi\$ (I. II., I. II., 1.: n. 65/6 \$\pi\$

Billing, Gust., Deutschland's verhängnissvolles Jahr 1866. Chronik der denkwürdigsten Ereignisse, als Erinnerungsbuch dem deutschen Volke gewidmet. 11—14. Lfg. Dresden, Lohse. S. 241—336 mit 8 Steintafeln. hoch 4.

Bistom, P., Un Mot sur l'Allemagne. Paris, E. Dentu. 16 p. 8.

Briegleb, Custos Hans Carl Bernh., Amsterdam. Deutschland! schau' um Dich! und: schau' in Dich! Reiseeindrücke eines heidnischen Gelehrten. Der deutschen Nation gewidmet. Leipzig, O. Wigand in Comm. XI—556 S. gr. 8.

Bund, der norddeutsche, und Süddeutschland. Vom christlich-germanischen Standpunkt eines Süddeutschen. Berlin, Liebrecht. 46 S. gr. 8.

n. 6 Syr. Correspondenzblatt des Gesammtvereins der deutschen Geschichtsund Alterthumsvereine. Herausgegeben vom Verwaltungsausschusse des Gesammtvereines in Altenburg. Unter Mitwirkung des Geh. Reg.-R. v. Quast redigirt von Appell.-Ger.-R. Dr. Hase. 15. Jahrgang 1867. 12 Nrn. (B.) Mit Abbildungen und Beilagen. Altenburg, Pierer. 4.

Deutschlands parlamentarische Landwehr. Biographien und Charaktor.

14 p. 4.

Deutschland. bilder aus den deutschen Volksvertretungen mit Portraits in Holzschnitt. 1. und 2. Heft. Berlin, A. Jonas. 64 S. mit 2 Holzschntaf. gr. 8. baar à n. 21/2 55. Dumesmil, Rodolphe de Habsbourg, empereur d'Allemagne. Limoges, Barbou frères. 178 p. et grav. 18. Bibliothèque chrétienne et morale. \_ . \_\_\_ ibid. 142 p. et grav. Bibliothèque chrétienne et morale. Ehrlich, H. Wilh., Ein Blick in die deutsche Zukunft. Mannheim 1866, Schneider. 23 S. gr. 8. Falkenstein, Oberstlieut. z. D. Louis Baron v, [Freimund Ohnesorgen], ein Lorbeerhain auf den Gräbern der Veteranen des deutschen Befreiungskrieges. 1. Reihe. 2 Bde. Potsdam, Döring. 449 S. 8. Familie Schönberg-Cotta, die. Ein Charakter- und Sittengemälde aus der Reformationszeit. Aus dem Englischen übertragen von Charlotte Philippi. Autorisirte Uebersetzung. 2 Bände. 2. Aufl. Basel, Schneider, 783 S. S. Feder, Heinr. v., Der Prager Friede als Grundlage der Neugestaltung Deutschlands. Ein Beitrag zur Berichtigung der Urtheile über die deutschen, insbesondere die süddeutschen politischen Verhältnisse. Mannheim, Schneider. VIII -77 S. gr. S. 12 *Syr.* Forschungen zur deutschen Geschichte. Herausgegeben von der historischen Commission bei der königl. bayer. Akademic der Wissenschaften. 7. Bd. 1. Heft. Göttingen, Dicterich. 233 S. gr. 8. (I — VII, 1.: n. 18 🗚 28 5⟨m²) Friedrich, Prof. Dr. J., Kirchengeschichte Deutschlands. 1. Bd. 1. Theil. Die Römerzeit. Bamberg, Reindl. XII-490 S. Lex.-8. Function, John., De pugna Nordlingensi d. d. 27. sext. — 6. sept. a. 1634. Dissertatio inauguralis historica. Halis Saxonum. Berlin, Calvary & Co. baar n. 8 Jyr. Gauvain, Herrm. v., Graf Bismarck und die Legitimität der Dinge oder: wie Napoleon Deutschland zerstörte. Leipzig, Rossberg in Comm. VIII -164 S. gr. 8. Germania. Vierteljahrsschrift für deutsche Alterthumskunde. Herausgegeben von Frz. Pfeiffer. 12. Jahrgang 1867. 4 Hefte. Wien, Gerold's Sohn. 1. Heft. 128 S. gr. 8. Genpräche mit einem Grobian. Herausgegeben von einem seiner Freunde. 2. Aufl. Vermehrt mit einem Gespräch über die Aufgaben und Aussichten Deutschlands nach dem Kriege. Leipzig, Brockhaus. XVIn. 2 🖈 Gesprich, neuestes, mit dem Grobian. Ueber die Aufgaben und Aussichten Deutschlands nach dem Kriege. [Abdruck aus der 2. Auflage der "Gespräche mit einem Grobian."] Ebd. VIII-126 S. 8. Horn, W. O. v., Der Rhein. Geschichte und Sagen seiner Burgen, Abteien, Klöster und Städte. Mit 36 Stahlst. Wiesbaden, Niedner. IV-552 n. 4 \$; in engl. Einb. mit Goldschn. n. n. 42/3 \$ Ideale, unsere. Ein Büchlein von der Freiheit. Bremen, Heyse. 57 S. n. 10 *Syr.* Joers, Jos. Edm., Geschichte der social-politischen Parteien in Deutschland. Freiburg im Br., Herder. VIII-236 S. gr. 8. 28 Syr. Metteler, Bischof Wilh. Emman. Frhr. v., Deutschland nach dem Kriege von 1866. 1-6. Aufl. Mainz, Kirchheim. VIII-231 S. gr. 8. \_\_\_\_\_l'Allemagne après la guerre de 1866. Traduction de P. Bélet. Paris, Gaume frères et Duprey. VIII-229 p. 8. Mrisis, die, des Jahres 1866. Aktenstücke, die Vorgunge in Deutschland und Italien betreffend. [Aus dem Staatsarchiv von L. K. Aegidi und A. Klauhold.] Hamburg, O. Meissner. XXXI-588 S. hoch 4. Mugler. Dr. Bernh., Zur Beurtheilung der deutschen Kaiserzeit. Ein Vortrag gehalten zu Tübingen im December 1866. Stuttgart, Ebner & Seubert. 20 S. gr. 8. Lange, Théophile de, Paix à l'Allemagne. Cognac, impr. Durosier.

- Leben ausgezeichneter Katholiken der drei letzten Jahrhunderte. Herausgegeben unter Mitwirkung Anderer von Alb. Werfer. 5. Bd. Schaffhausen, Hurter. 8.

  in halt: 5. Leben Ferdinand's II., Kaisers von Deutschland. 2. Aufl. 162 S. mit 1 Stahlst.
- - Tabellen zur Geschichte des deutschen Volkes in kurzgefasster übersichtlicher Darstellung zum Gebrauch an höheren Unterrichtsanstalten und zur Selbstbelehrung. 2. verbesserte und bis 1867 vervollständigte Aufl. Ebd. 32 S. gr. 8.

    n. 21/2 Syr.
- Neugestaltung, die, Deutschlands in kirchlicher Beziehung. Ein freies Wort. Brandenburg 1866, Wiesike. 12 S. 8. 21/2 Syr.
- Quinct, Edgar, France et Allemagne. Paris, Lib. internationale. 31 p. 8.
- Hanke's, Leop. v., sämmtliche Werke. 1. Bd. Leipzig, Duncker & Humblot. gr. 8.

  Inhalt: Deutsche Geschichte im Zeitalter der Reformation. 1. Bd. 4. Aufl. XII —350 S.
- Heiser, Heinr., Deutschlands Schmach und Deutschlands Ehre. Scenen und Bilder aus den Befreiungskämpfen des deutschen Volkes gegen seinen Unterdrücker. 2. (Titel-)Aufl. Stuttgart 1865, Koch. VIII—208 S. gr. 8.
- bereitungen des Bundes bis zum Tode Kaiser Rudolphs II. [1598—1612.]

  1. Bd. Schaffhausen, Hurter. XII—294 S. gr. 8.

  n. 11/2 \*\*
- Schaelnt, Thdr., Was ist aus Deutschland geworden? Zugleich als Nachtrag zu des Verfassers Geographie. Mainz, Kunze's Nachf. 24 S. gr. 8.
- Schauer, L., Marie-Thérèse d'Autriche et Frédéric II. Evénements militaires de 1740 à 1763, suivis d'anecdotes historiques sur la Prusse. Paris, Amyot. 269 p. 18.
- with the state of the state of
- Schmettau, Herm. v., Die Neugestaltung Deutschlands im Jahre 1866 naturgemäss aus der Vergangenheit entwickelt und dem deutschen Volke dargestellt. Mit 1 chromolith. Karte: Preussen und der norddeutsche Bund 1866. Berlin, Beck. VIII—281 S. gr. 8.

  n. 20 Sgr.
- Stein-Kochberg, Fel. Frhr. v., Kleine Staaten. Eine Studie. Weimar, Dittmar. 34 S. gr. 8.
- Tagebuch-Blätter aus dem Jahre 1866. Erlebtes und Durchdachtes von einem deutschen Staatsmanne. 1. und 2. unveränderte Aufl. Darmstadt, Zernin. V-78 S. 8.

  n. 10 Syr.
- Thaulow, Prof. Dr. Gust., Die Neugestaltung Deutschlands mit dem Prager Frieden vom 23. August 1866. Versuch einer Beurtheilung derselben. Kiel, Homann. 40 S. gr. 8.

  n. 6 Syr.
  - gr. 8. \_\_\_\_\_\_ 2. verbessorte Aufl. Ebd. 42 S.
- Ueber den Anschluss Süddeutschlands an den norddeutschen Bund. Betrachtungen eines Grossdeutschen im Februar 1867. München, Kaiser. 35 S. gr. 8.
- Witte, Prof. Dr. H., Monarchie oder Demokratie? Greifswald, akadem. Buchh. 35 S. gr. 8.

  n. 5 Myr.
- Wochemblatt, deutsches. Organ der deutschen Volkspartei. Herausgegeben von Dr. Ludw. Eckardt. 3. Jahrgang 1867. 52 Nrn. (B.)
  Mannheim, Schneider. Imp.-4.
  Vierteljährlich 18 9gr.

--- des National-Vereins. Herausgegeben im Austrage des Vereins.

Ausschusses. Redigirt von K. Schwab. Jahrgang 1867. 52 Nrn. Heidelberg, Exped. gr. 4. Vierteljährlich 13 Zacharise, Staatsrath Prof. Dr. H. A., Denkschrift über den territor len Umfang der standesherrlichen Vorrechte in Deutschland. [Im Deci ber 1866.] Karlsruhe. Donaueschingen, Aldenhoven. IX-94 8. gr. n. 10 \_ Deutsches Staats- und Bundesrecht. 3. vermehrte und verbessi Aufl. 2. Bd. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht's Verl. XVIII-88; n. 41 (cplt.: n. 8 gr. 8. Zeitschrift für deutsches Alterthum herausgegeben von Mor. Hau 13. Bd. oder Neue Folge. 1. Bd. 3. Heft. Berlin, Weidmann. S. 38 580. gr. 8. ...... für deutsches Staatsrecht und deutsche Verfassungsgeschichte ter Mitwirkung von W. E. Albrecht, R. v. Mohl, G. Waitz und H. Zachariae in zwanglosen Heften herausgegeben von L. K. Aegidi. Heft. 1. Bd. Berlin, G. Reimer. IV S. u. S. 417-530. (Schluss).

Adels-Lexikon, neues allgemeines deutsches, im Verein mit mehre Historikern herausgegeben von Prof. Dr. Ernst Heinr. Knesch 7. Bd. 3. Abth. Leipzig, Fr. Voigt. S. 321-480. gr. 8. n. 11/3 (I-VII, 3.: n. 36)

n. 15 *fgr.* (1. Bd. compl.: n. 21<sub>2</sub>

### a) Preussen und der Norddeutsche Bund.

Annehmen oder Ablehmen? "Die Versassung des norddeutsc Bundes", wie sie dem Reichstag vorgelegt wird, beleuchtet von ein Preussen. Berlin, Springer's Verl. 15 S. gr. 8. Archiv des norddeutschen Bundes. Sammlung aller Gesetze, Vertr und Actenstücke, die Verhältnisse des norddeutschen Bundes betreffe Herausgegeben von Prof. Dr. J. C. Glaser. 1. Heft. Nebst einem hange, enthaltend: Die Verfassung der Vereinigten Staaten von No amerika; die Bundes-Verfassung der Schweiz; die Unions-Verfassung 1849. Berlin, Kortkampf. 142 S. gr. 8. \_\_\_ 2. Heft. Ebd. 204 S. gr n. 1 \*\\$ (1. 2.: n. 12|3 Becker, Bernh., Kennzeichnung der bei den Parlamentswahlen zum schein gekommenen und im Parlamente vertretenen Parteien. Leip Priber in Comm. 16 S. 8. Beitrag zu einem liberalen Programm für die bevorstehenden Wal zum norddeutschen Parlamente. Von einem alten sächsischen Liber: und ehemaligen Minister. Dresden 1866, Heinrich. 16 S. gr. 8. 2 Beleuchtung des Entwurfs der Verfassung des norddeutschen Bun [Aus der "Sächsischen Zeitung."] Leipzig, Rossberg. 24 S. Bethusy-Hue, Graf, Offener Brief an meine Wähler. Creuzburg, Th mann. 15 S. gr. 8. Bismarck, le comte de, Discours prononcés dans les séances des 3, 14 mars et 1 avril du parlement de l'Allemagne du nord. Frankfur M., Boselli. 54 S. gr. 8. Bismarch's Kaiserschnitt. [Geheime Correspondenz.] München, N burger jun. 59 S. 32. Graf, Rede, gehalten am 18. März 1867 in der Sitzung norddeutschen Reichstages, vom Standpunkte der Geschichte beleuch Berlin, Herrmann. 31 S. gr. 8. Braum-Wiesbaden, Dr., Für die Verlassung des norddeutschen Bund

```
Rechenschafts-Bericht, den Wählern des 2. nassauischen Wahlbezirks am
  29. April 1867 erstattet. Wiesbaden, Limbarth. 32 8. gr. 8.
                                                               n. 5 Stor:
Budgetrecht, das, des Reichstages. Von einem Conservativen. Berlin,
  Stilke & van Muyden. 28 S. gr. 8.
Bund, der norddeutsche, in seiner bisherigen Entwickelung und die Bünd-
  nissverträge Preussens mit den süddeutschen Staaten. Ein Handbuch für
  Landtagsmitglieder wie für alle Zeitungsleser. Berlin, Heinicke. III-
                                                              n. 10 Stor.
  107 S. gr. 8.
        - der norddeutsche, und Mecklenburg. Schwerin, Hildebrand in
  Comm. 31 S. gr. 8.
Bundesbiätter. 13. und 14. Heft. Nordhausen, Förstemann's Verl.
                                 baar n. 4 \mathcal{G}_{gr} (1-14.: n. 1 \beta 51/2 \mathcal{G}_{gr})
  in Comm. Lex.-8.
Eichholz, Ehrenreich, Die bundesstaatlich-constitutionelle Fraction auf
  dem Reichstage des norddeutschen Bundes. Hannover, Brandes. 48 S.
Entwurf, der, der Verfassung des norddeutschen Bundes beleuchtet vom
  nationalen und liberalen Standpunkte nebst einem Abdruck des Entwurfs
  und der Grundzüge vom 10. Juni 1866. Heidelberg, K. Groos. 39 S.
  gr. 8.
                                                                  5 Syr:
Freimaurer-Logen, die, und die Annexion. Von einem alten Frei-
  maurer. Oldenburg, Schulze. 31 S. gr. 8.
                                                               n. 5 Syr.
Groote, Alfr., Der norddeutsche Bund, das preussische Volk und der
  Reichstag. Leipzig, Colditz. 47 S. gr. 8.
                                                               n. 5 Syr.
Eleym, Hugo, Königgrätz die Ursache eines preussisch-französischen Krie-
  ges. Der Krieg ist unvermeidlich. Preussen hat alle Aussicht zu trium-
  phiren. Wien, Hügel. 32 S. gr. 8.
                                                                  6 Syr:
Hirth's Parlaments-Almanach. 1. Ausgabe — 2. Februar 1867.
                                                                 Berlin.
  F. Duncker, 136 S. 16.
                                                              n. 10 Syr.
                   _ 2. Ausgabe — 28. Februar 1867. Mit 1 lith. Situa-
  tionsplane des Reichstags-Sitzungssaales in gr. 4. Ebd. XCVIII—133 S.
  16.
                                                              n. 10 Syr.
                     3. Ausgabe — 3. April 1867.
                                                  Mit 1 lith. Situations-
  plane des Reichstags-Sitzungssaales in gr. 4. Ebd. 263 S. 16. n. 10 Syr.
Lasker, Ed., Rede, gehalten am 28. April 1867 im 1. Berliner Reichs-
  wahlbezirk. Berlin, Herrmann. 16 S. 8.
                                                             n. 21|_2 Syr.
Lette. — Bericht des Präsidenten Dr. Lette, als Abgeordneten zum Reichs-
  tage des norddeutschen Bundes, an seinen Wahlkreis — Kreis Königsberg
                                                                  3 Sgr:
  i. N. Berlin, Moeser. 28 S. gr. 8.
Levy, Rechtsanw. M., Der Staat und die Juden im norddeutschen Bunde.
  Ein Mahnruf an das norddeutsche Parlament. Lissa, Scheibel.
                                                               40 S. gr.
                                                                n. 5 Syr.
Liberalismus, der preussische, und das norddeutsche Parlament. Vo-
  tum eines Kleinstaatlers zur gegenwärtigen Lage. Leipzig, O. Wigand.
                                                              n. 10 Syr.
  64 8. 8.
Lithentzel, Oberger.-Anw. Dr. Alfr., Einheitsstaat oder Bundesstaat?
                                                                 Han-
  nover, Cruse.
               16 S. gr. 8.
MAPP, W., Es muss Alles Soldat werden! oder die Zukunft des norddeut-
  schen Bundes. Ein Phantasiegemälde. [Abdruck aus dem "Kosmopolit."]
                                                               n. 4 Syr.
  Hamburg, Schardius. 32 S. 8.
MIIIItair-Budget, das, des norddeutschen Bundes Abschnitt 11. Artikel
  58 des Entwurfes von einem früheren Abgeordneten. Berlin, Gaertner.
                                                                  3 S
  20 8. gr. 8.
Militair-Etat, der, und die constitutionelle Doctrin. Berlin, v. Decker.
  35 S. gr. 8,
Morgenröthe einer bessern Zukunft für ganz Deutschland oder Ant-
  wort auf das offene Sendschreiben an Se. Excellenz den Hochwürdigsten
  Herrn Erzbischof von München-Freising. München, Lentner. 46 S. gr.
                                                                  6 Syr:
Ontworp der constitutie voor het Noord-Duitsch verbond. Amsterdam,
                                                                  l. 0'10.
```

C. v. Helden. 16 bl. 8.

```
Parlamentstagebuch. 1-9. (Schluss-)Heft. Leipzig, Quandt &
                                                         à n. 21 2 5gr.
  Händel. 132 S. mit eingedr. Holzschn. hoch 4.
Preussem und der norddeutsche Bund. Statistisch-geographische und
  historisch-politische Lebensbilder nebst chromolith. Karte des norddeutschen
  Bundesstaats in gr. Fol. 3. Aufl. Langensalza, Gressler. VIII-208 8.
                                                                18 Km.
Rappard, Major z. D. F. v., Plenum des norddeutschen Reichstages.
  Wahlen am 12. Februar 1867 nebst Nachwahlen bis 22. März 1867. 1
  Blatt. Lith. und color. Berlin, F. Schulze. Imp.-Fol.
        _ Die Wahlen für den norddeutschen Reichstag am 12. Februar
  1867. Legislatur-Periode 1867-70. Kartographisch dargestellt. Lith. u.
                                                           baar 14 $
  color. Ebd. gr. Fol.
Reichstags-Rede, die, des Abgeordneten v. Münchhausen gegenüber
  der Wahrheit. Berlin, C. Duncker. 24 S. gr. 8.
                                                             n. 5 %.
Schmelzer, Gymn.-Oberlehr. Carl, Was hat die Einigung Norddeutsch-
  lands zu bedeuten? 3 Vorträge über den Antheil der Norddeutschen an
  der Geschichte des gesammten Vaterlandes. Guben, Ehrlich. III-48 S.
Stockmann, Dr. Gust., Die Verfassung des norddeutschen Bundes mit
  dem Entwurfe unter Angabe der betreffenden Amendements zusammenge-
  stellt. Nebst einem Anhange: Das provisorische Reichswahlgesetz vom
  15. October 1866. Die Erläuterungen zur Wehrverfassung des norddeut-
  schen Bundes. Die Bündnissverträge zwischen Preussen und den süd-
  deutschen Staaten. Leipzig, Reichenbach. 46 S. 8.
                                                                4 Styr:
Thatlew, Prof. Dr. Gust., Die Neugestaltung Deutschlands mit dem Pra-
  ger Frieden vom 23. August 1866. 2. verbesserte Aufl. Kiel, Homann.
                                                             n. 6 Syr.
  42 S. gr. 8.
Verfassung, die, des norddeutschen Bundes. Oldenburg, Schulze. 22
                                                         baar 11 2 Syr.
     ____ des norddeutschen Bundes. Berlin, Goldschmidt in Comm. 30 8.
                                                           baar 3 Syr.
      __ die, des norddeutschen Bundes, in vergleichender Zusammenstel-
  lung mit dem Entwurf. Berlin, Kortkampf. 16 S. gr. 8. baar 11/2 Spr.
       ... die, des norddeutschen Bundes nach Berathung des Reichstages
  mit Preussen und den verbündeten Regierungen laut Protokoll vom 16.
  April 1867 endgiltig festgestellt. Gera, Kanitz. 16 S. 8.
   ____ die, des norddeutschen Bundes nach Berathung des Reichstages
  mit Preussen und den verbündeten Regierungen endgiltig festgestellt am
  15/16. April 1867. Neuwied, Heuser. 24 S. 16.
                                                           baar 2 Syr.
Wox populi vox dei. Dankschreiben an alle deutschen Wähler zum pseudo-
  deutschen Parlament. Von "Einem Mann aus dem Volk." Mannheim,
  Schneider. 24 S. gr. 8.
Wahlzesetz für den Reichstag des norddeutschen Bundes vom 15. Ok-
  tober 1866 nebst Reglement zur Ausführung desselben. Stettin, v. der
  Nahmer. 16 S. gr. 16.
          für den Reichstag des norddeutschen Bundes. Vom 15. Oktober
  1866. Reglement zur Ausführung des Wahlgesetzes für den Reichstag des
 norddeutschen Bundes vom 15. Oktober 1866. Vom 30. December 1866.
  Verzeichniss der Wahlkreise. Berlin 1866, v. Decker. 36 S. gr. 8. 3 %
     ____ für den Reichstag des norddeutschen Bundes. Vom 15. Oktober
  1866. Flensburg, Herzbruch. 4 S. 4.
      ___ für den Reichstag des norddeutschen Bundes; vom 7. December
  1866. Dresden, Meinhold & Söhne. 10 S. 8.
                                                              11/2 500
Wartensleben-Schwirsen, Graf v., Die Annexionen und das nord-
  deutsche Parlament. Vom Herrn Rundschauer. Cammin, Behrendt in
  Comm. 41 S. gr. 8.
Wie es kam und wohin es geht. Ein politisches Gespräch. Ende April
                                                         baar 21/2 Syr.
  1867. Königsberg, Theile. 8 S. gr. 8.
Zehmen, L. v., Einige Erläuterungen zu der Berathung des Verfassungs-
  entwurfs für den norddeutschen Bund im ersten Reichstage. Dresden,
 Schönfeld. 35 S. gr. 8.
                                                          n. n. 5 550
```

(I-VII, 2.: n. 201/3.4)

#### a) Preussen.

Alberti, Privatdoc. Dr. Ed., Lexikon der Schleswig-Holstein-Lauenburgischen und Eutinischen Schriftsteller von 1829 bis Mitte 1866. 1. Abth. Kiel, akadem. Buchh. XVI-571 S. Lex.-8. Subser.-Pr. n. 2 \$ 24 Syr.; Ladenpreis n. 3 \$ 22 Jm. Anderson, Reg.-Secr. J. G. L., Geschichte der deutschen Ordens-Commende Griefstedt. Erfurt, Neumann in Comm. X-442 S. mit 2 Tabellen in Fol. gr. 8. Annalen des Vereins für Nassauische Alterthumskunde und Geschichtsforschung. 8. Bd. 1866. Mit 8 lith. Tafeln in qu. 4. Wiesbaden, Roth in Comm. III-603 S. gr. 8. ... des historischen Vereins für den Niederrhein, insbesondere die alte Erzdiöcese Köln. Herausgegeben von Dr. J. Mooren, Dr. Eckerts. Dr. Ennen, Fischbach, Prof. Dr. Hüffer. 17. Heft. Cöln, J. G. Schmitz' Buchh. III—280 S. 18. Heft. III—326 S. gr. 8. baar à n. 1  $\mathfrak{S}$  (1—18.: n. 135 $|_{\mathfrak{S}} \mathfrak{S}$ ) Annexion, die, Schleswig-Holsteins. Schreiben eincs Schleswig-Holsteiners an den Grafen Bismarck. Hamburg, Grüning. 19 S. 8. n. 3 *Sgr.* \_ 2. Abdruck. Ebd. **19 8. 8.** n. 3 *Syr.* Archiv für die Geschichte des Bisthums Breslau. Herausgegeben von Gymn.-Prof. Oberlehr. Aug. Kastner. 3. und 4. Bd. Neisse, Graveur n. 3  $\pi = (1-4.11 \cdot 1.11 \cdot 1.$ Inhalt: 3. Actenmässige Beiträge zur Geschichte des Bisthums Breslau von 1599 bis 1649 von Gymn. - Prof. Oberlehr. Aug. Kastner. XXIII-884 S. 1863. n. 1 \$\theta\$ 20 \$\text{9c}\$ — 4. Geschichte der Stadt Neisse mit besonderer Berücksichtigung des kirchlichen Lebens in der Stadt und dem Fürstenthum Neisse von Gymn.-Prof. Aug. Kastner. 1. Theil. 3. Bd. IV—275 S. n. 1 \$\theta\$ 10 \$\text{9c}\$ Berghaus, Dr. Heinr., Landbuch des Herzogthums Pommern und des Fürstenthums Rügen. Enthaltend: Schilderung der Zustände dieser Lande in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts. 4. Bd. 16-18. Lfg. 4. Bd. 1. Theil. S. 1041-1095 und 4. Bd. 2. Theil. S. 161-320. Anclam, Dietze. à Lig. n. 10 Syr. Bericht, 27., der Schleswig-Holstein-Lauenburgischen Gesellschaft für die Sammlung und Erhaltung vaterländischer Alterthümer. Erstattet von dem Vorstande im Jahre 1866. Kiel 1866, akadem. Buchh. in Comm. 16 S. n. 3 *Syr.* Bornemann, Karl, Borussia. Bilder aus der vaterländischen Geschichte. Berlin, Mittler & Sohn. 89 S. 8. 15 *Syr.* Boascha, J., Pruisen en Nederland. Een woord aan zijne landgenooten. Amsterdam, v. Gogh. 49 bl. 8. f. 0,60. Casar, Prof. Dr. Jul., Rede zur Feier des Geburtstages Sr. Maj. des Königs am 22. März 1867 in der Aula der Universität Marburg gehalten. Marburg, Koch. 18 S. gr. 8. n. 5 *Syr*. Cassel, Prof. Paul., Hohenzollern, eine etymologische Betrachtung. Gelesen in dem Vereine für Märkische Geschichte den 22. März 1867. Berlin, Beck. 7 S. hoch 4. Catalogus codicum manuscriptorum bibliothecae regiae Regimontanae. Fasc. II. Codices historici Caroli Hopfii auspiciis digessit et descripsit Dr. Aemil. Jul. Hugo Steffenhagen. Königsberg, Schubert & Seidel. 24 S. gr. 4. n. 9 5477 (1. 2.: n. 1 49 19 5477) Chevalet, Emile, Histoire politique et militaire de la Prusse depuis ses origines jusqu'à 1867. Paris, Dumaine. 396 p. 18. 3 fr. 50 c. Codex diplomaticus Silesiae. Herausgegeben vom Vereine für Geschichte und Alterthum Schlesiens. 7. Bd. A. u. d. T.: Regesten zur schlesischen Geschichte Namens des Vereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens heraurgegeben von Dr. C. Grünhagen. 2. Abth. Vom Jahre 1200 bis D. 8/3 2 1220. Breslau, Max & Co. S. 55-110. gr. 4.

- Corpus inscriptionum Rhenanarum consilio et auctoritate societatis antiquariorum Rhenanae edidit Guil. Brambach. Praefatus est Frdr. Ritschl. Elberfeld, Friderichs. XXXIV-390 S. gr. 4. cart. n. 12 \$
- Croussz, Major z. D. A. v., Die Organisationen des brandenburgischen und preussischen Heeres von 1640—1865. Nach ihrem Verhältnisse mit den Staatskräften und der Staatswohlfahrt. Ein patriotisches Buch für alle Stände. 2. Theil. 1. Abth. 1840—1858. Anclam, Dietze. 264 S. gr. 8.

  n. 11/6 sp; Velinpapier n. 11/3 sp. (I—II, 1.: n. 22/3 sp; Velinpapier n. 3 sp.)
- Dithmar, G. Th., Aus und über Hans Wilhelm Kirchhoff. Zum Gedächtniss des Landgrafen Philipp des Grossmütigen, 300 Jahre nach seinem Tode. Marburg, Elwert. 44 S. gr. 4.
- Droz, Théoph., Frédéric le grand et ses écrits. Bonn, Marcus. 96 S. gr. 8.
- Eberty, Prof. Dr. Fel., Geschichte des preussischen Staats. 1. Abth. Breslau, Trewendt. 8.

  Inhalt: Geschichte des preussischen Staats bis zum Regierungs-Antritt Friedrich des Grossen. 2 Bde. 1411—1740. XII—1422 S.
- Eich, C. A., Die römische Wasserleitung aus der Eifel nach Köln, mit Rücksicht auf die zunächst gelegenen römischen Niederlassungen, Befestigungswerke und Heerstrassen. Ein Beitrag zur Alterthumskunde im Rheinlande. Mit 1 lith. Karte in gr. 4. Bonn, Cohen & Sohn. VIII—187 S. gr. 8.
- Kaiserliche privilegia de non appellando für die Reichslande der brandenburgischen Hohenzollern. Königlich polnisches privilegium de non appellando für das Herzogthum Preussen = privilegium Lublinense. Bildung des Höchstgerichts etc. Eine Quellenarbeit. Nordhausen, Förstemann. 104 S. gr. 8.
- Tode Friedrichs des Grossen. Mit Benutzung vieler ungedruckter Quellen und Actenstücke sowie mündlicher und schriftlicher Außschlüsse bedeutender Zeitgenossen. 5. Aufl. Mit zahlreichen Illustrationen in Holzschn. 14-26. Lfg. 1. Bd. Berlin, Hempel. 8. 521-911 und 2. Bd. S. 1-120. Lex.-8.
- **Forschungem**, Märkische. Herausgegeben von dem Vereine für Geschichte der Mark Brandenburg. 11. Bd. Berlin, Ernst & Korn. IV— 296 S. mit 1 Kpfrtaf. Lex.-8. baar n. 2 季 (1—9. 11.: n. 201/2 季) Bd. 10 erscheint später.
- Freudenseidt, H., und F. Psessen, Preussen unter den Regenten aus dem Hause Hohenzollern. Eine Tabelle zum Gebrauch beim Unterricht in der vaterländischen Geschichte. 8. Aufl. Berlin, Seehagen. 48 8. 8. n. 3 fgr.; mit 1 lith. Karte in Farbendruck: Die Erwerbungen des preussischen Staates n. 6 fgr.
- Friedberg, Prof. Dr. Emil, Die evangelische und katholische Kirche der neu einverleibten Länder in ihren Beziehungen zur preussischen Landeskirche und zum Staate. Halle, Buchh. des Waisenhauses Verl.-Conto. IV-104 S. gr. 8.

  n. 12 Syr.
- Geschichte des 4. schleswig-holsteinischen Jäger-Corps seit seiner Formation August 1848 bis April 1850. Zusammengestellt hauptsächlich aus dem Tagebuche des damaligen Majors und Corps-Commandeurs W. v. Schmid. Eckernförde. Altona, Mentzel. 84 S. gr. 8. n. 12 %.
- Geschichts-Blätter für Stadt und Land Magdeburg. Mittheilungen des Vereins für die Geschichte und Alterthumskunde des Hersogthums und Erzstifts Magdeburg. 1. Jahrgang 1866. Herausgegeben von Dr. Karl Janicke. Magdeburg, Baensch in Comm. IV—158 S. gr. 8.
  - baar n. 43 49 \_\_\_\_\_ 2. Jahrgang 1867. 4 Hefte. 1.
- Heft. Ebd. 100 S. gr. 8.

  Claser, Prof. Dr. J. C., Die preussische Verfassung mit den entsprechenden Bestimmungen der Verfassungen von Hannover, Schleswig-Holstein,

Kurhessen, Nassau und Frankfurt a. M. Berlin, Kortkampf. IV-146 B. n. 23 48 Gahring, C., Die Kriege Preussens gegen Oesterreich von 1740 bis 1866, und zwar der erste und zweite schlesische, der 7jährige und der 7tägige Krieg. In ihrem natürlichen Zusammenhange volksthümlich geschildert. Mit 20 naturgetreuen Portraits der Fürsten, Feldherrn und Staatsmänner. In 20 Lfgn. 1. Lfg. 1. Bd. Leipzig, Minde. 8.1-48 mit 1 Holzschutaf. Gertz, Geh. Reg.-R. K. S. v., Die Verfassung und Verwaltung der schlesischen Landschaft in systematischer Zusammenstellung der statuarischen und der betreffenden gesetzlichen Bestimmungen dargestellt. Breslau, Korn. n. 12 3 🕏 XVII—266 S. gr. 8. Grässe, Dr. J. G. Th., Sagenbuch des preussischen Staats. 2-7. Lfg. à 1/4 4 Glogau, Flemming. S. 81—560. gr. 8. Grahl. Otto de, Die Eigenthümlichkeiten Schleswig-Holstein's. Hamburg, J. P. F. E. Richter. III - 59 S. gr. 8. Grome, A. C. E. v., Ueber das rechte pflichtgemässe Verhalten deutscher christlicher Unterthauen in den annectirten Ländern, mit besonderer Bezugnahme auf die Verhältnisse im Königreich Hannover. 2. und 3. Aufl. Braunschweig, G. C. E. Meyer sen. 55 S. gr. 8. n. 8 550 Grümhagem, Prov.-Archivar Prof. Dr., Breslau nach der preussischen Besitzergreifung. Ein Vortrag, gehalten im wissenschaftlichen Verein zu Berlin den 16. Februar 1867. Berlin, Mittler & Sohn. 28 S. gr. 8. Guttzeit, Oberst a. D. E. E., Wie ist der zwischen der königl. Staats-Regierung und dem Hause der Abgeordneten in Betreff der Reorganisation der Armee bestehende Conflict zu lösen? Danzig 1866, Kafemann in Comm. 18 S. gr. 8. 3 *Syr*: Hagen, Stadtrath C. H. Frhr. vom, Die Stadt Halle, nach amtlichen Quellen historisch-topographisch-statistisch dargestellt. Zugleich Ergunzung und Fortsetzung der Dreyhaupt'schen Chronik. 8. und 9. Lfg. 2. Bd. Halle, Barthel. XI S. u. S. 257—548 mit 1 lith. Karte und 1 lith. und color. Plane in gr. 8. und Fol. gr. 8. à n. 12 Sm: (cplt.: Subscr.-Pr. n. 3 4 18 5/2. — Ladenpr. n. 5 4) Hahm, Geh. Reg.-R. Dr. Ludw., Geschichte des preussischen Vaterlandes. 7. verbesserte und vermehrte Auflage, fortgeführt bis zum Jahre 1867. Mit Tabellen und Stammtafeln. In 10 Lfgn. 1-2. Lfg. Berlin, Hertz. 8. 1—128. gr. 8. à n. 5 5/27. **Haken's** 3 Beiträge zur Erläuterung der Stadtgeschichte von Stolp. Neu herausgegeben von F. W. Feige. Stolp 1866, Schrader. IV-167 S. mit 4 Steintafeln und 1 Tabelle in qu. Fol. gr. 8. n. 20 Spe Hamnovers financielle Zukunst unter preussischer Herrschast. Mit Beziehung auf die Erxleben'sche Schrift. Hannover, Rümpler. 1/4 Hasemmüller, Dr. Jos., Die Nenniger Inschristen keine Fälschung. Fundbericht, Facsimile der Inschriften und Versuch einer Erklärung. Mit 2 lith Abbildungen. Trier, Lintz' Verl. 32 S. gr. 8. n. 10 5%. **Havemann**, Dr. Wilh., Das Kurfürstenthum Hannover unter 10jähriger Fremdherrschaft 1803 bis 1813. Jena, F. Frommann. 56 B. n. 10 Syr. Helmzelmann, Carl, Des Königs Majestät Wilhelm I. Allerhöchster Geburtstag, der 22. März 1867. Königsberg, Richter. 16 8. 21<sub>2</sub> Spr. Hertz, Mart., Rede zur Feier des Geburtstages Seiner Majestät des Königs am 22. März 1867 in der königl. Universität zu Breslau gehalten. Breslau, Mälzer. 19 S. gr. 8. n. 5 Syr: **Hiersemenzel**, E., Demokratische Studien. Ein Vortrag gehalten vor den Wählern der Stadttheile Cölln und Berlin. [Aus der Vossischen Zeitung. Berlin, Jansen. 32 S. gr. 8. 5 Syr. Hillebrand, K., La Prusse contemporaine et ses institutions. Paris, Germer Baillière. XV-288 p. 18. 3 tr. 60 c.

Bibliothèque d'histoire contemporaine.

Homer, Const., Barbara, Markgräfin zu Brandenburg, verwittwete Herzogin in Schlesien, vermählte Königin von Böhmen, Verlobte Konrads Herrn zu Haydek. Ein deutsches Fürstenbild aus dem XV. Jahrhunderte. den geheimen Correspondenzen des hohenzollerschen Hausarchives bearbeitet. 1. Abth. Prag, Tempsky. VI-57 S. 2. (Schluss-)Abth. 43 S. gr. 4. **Eithssen**, Lehrer P. W., Preussens Feldzüge gegen Dänemark im Jahre 1864 und gegen Oesterreich und dessen Verbündete im Jahre 1866. Elberfeld. Badeker. 32 S. n. 2 *Jyr.* Vaterländische Geschichte, Reformations-Geschichte und Geographie für Elementarschulen. 4. vermehrte und verbesserte Auflage mit einem Nachtrage: Preussens Feldzüge gegen Dänemark im Jahre 1864 und gegen Oesterreich und dessen Verbündete im Jahre 1866. Ebd. 158 S. geb. n. 6 Spr Jahrhiteher des Vereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande. XLII. Heft. Mit 8 lith. Tafeln, wovon 3 in Buntdruck in gr. 4. und Fol. und mehreren in den Text eingedr. Holzschn. Bonn, Marcus. IV-256 8. à n. 11/2 🎝 Jessem, Conrect. Dr. Chr., Vorgeschichte der Haderslebener lateinischen Schule, zugleich ein Beitrag zur Geschichte des Collegialstifts in Hadersleben. Hadersleben. Kiel, Schwers. 33 S. gr. 4. n. 1/3 = IIIse, Prof. Dr. L. Fr., Die Politik Preussens vom Antritt des Ministeriums v. Bismarck bis zum Wiener Frieden mit Dänemark. Aus 1865 gehaltenen Vorlesungen über neueste Geschichte. 1. Heft. Marburg, Elwert. IV-68 S. gr. 8. n. 13 4 Jolowicz, Dr. H., Geschichte der Juden in Königsberg i. Pr. Ein Beitrag zur Sittengeschichte des preussischen Staates. Nach urkundlichen Quellen bearbeitet. Posen, Jolowicz. VII - 210 S. gr. 8. n. 113 x Jooss, Lehr. Gfried., Das preussische Volksschulwesen und die preussische Waffenehre dargestellt für Freunde des Volksschulwesens. Elberfeld, BAdeker. 16 S. 8. n. 2 Syr. Malender, neuer Hildesheimer, auf das Jahr 1867. Fortsetzung der Geschichte der Bischöfe von Hildesheim, Hildesheim, Lax. 48 S. 4. n. n. 21/2 Syr. \_ historisch - geographischer, auf das Jahr 1867 für die Königlich Preussischen Provinzen Brandenburg, Pommern und Sachsen. Mit 1 Illustration in Holzschn. Berlin, Trowitzsch & Sohn. 58 S. 4. n. 8 *Mr.*; geh. n. 81/2 Syr. Kampschulte, Pfr. H., Die westfälischen Kirchen-Patrocinien, besonders auch in ihrer Beziehung zur Geschichte der Einführung und Befestigung des Christenthums in Westfalen. Paderhorn, Schöningh. 222 S. 8. n. 131 2 Syr. Miopp, Onno, Der König Friedrich II. von Preussen und seine Politik. 2. neu gearbeitete Auflage. Schaffhausen, Hurter. X-602 S.

Frédéric II, roi de Prusse et la nation allemande. Traduit de l'allemand, avec une préface et un appendice, par Emile de Borchgrave.

T. 1. Bruxelles, V. Devaux et Ce. XX-320 p. 8.

5 fr.
Bibliothèque germanique, publ. sous la direct. de MM. P. de Haulleville et Ph. Vander Haeghen. 1re série. Histoire.

Koch, Aug., Marburg's geschichtliche Entwicklung mit Berücksichtigung seiner gewerblichen Verhältniese. Vortrag gehalten im Handels- und Gewerbeverein zu Marburg. Marburg, Koch. 20 S. gr. 8. n. 3 Syr.

Gegner, gemessen an dem Geiste des alten und des neuen Rom. 1. Theil.
Pietät. Neuwied, Heuser. 52 S. gr. 8.

n. 16 \$\pi\$

und Kurhessen. Beitrag zur Geschichte. Gotha, F. A. Perthes. XI-106 8. 8.

Musler, Frs., Geschichte Friedrichs des Grossen. Mit 400 Illustrationen gezeichnet von Adf. Menzel. Volksausgabe. 2. Aufl. 1-3. Lfg. Leipzig, Mendelssohn. S. 1-144. gr. 8. à 6 Syr \_ 6. Aufl. Mit Friedrich's Portrait nach Schadow in Stahlstich. 1-9. (Schluss-)Lfg. Leipzig, Senf. 400 S. a 3 Syr. 8. Lau, Hauptpast. Geo. Joh. Thdr., Geschichte der Einführung und Verbreitung der Reformation in den Herzogthümern Schleswig-Holstein bis zum Ende des 16. Jahrhunderts. Hamburg, Nolte. VIII-537 S. gr. 8. n. 22 3 -\$ Lehmann, Prof. Dr. Hans Frdr. Glieb., Der Tugendbund. Aus den hinterlassenen Papieren des Verfassers herausgegeben von Gymu.-Dir. Prof. Dr. Aug. Lehmann. Berlis, Haude & Spener. XX-224 S. 8. n. 1/3 🗫 Leonhardt, Dr. A., Betrachtungen über die hannoversche Justizverwaltung mit Rücksicht auf die Vereinigung des Königreichs Hannover mit der preussischen Monarchie. Hannover 1866, Rümpler. 56 S. gr. 8. n. 12 3 Löhbach, Dr. Rud., Die Feier des Geburtstages Sr. Majestät des Königs Wilhelm. Eine Sammlung von Reden, geschichtlichen Schilderungen und Gedichten. Neuwied, Strüder. VI-128 S. mit 1 lith. Portrait. gr. 8. n. 1/3 🕸 Maass. Dr. M., Abrégé de l'histoire de Prusse depuis le grand-électeur jusqu'à nos jours, adapté aux exercices de conversation française de nos écoles supérieures [Gymnasien, Realschulen, höhere Töchterschulen etc.] Berlin, Meumann. VIII—112 8. 8. n. 8 *Syr*. **Maistre de Roger de La Lande**, Histoire de la Prusse, depuis les traités de 1815 jusqu'en 1867. Paris, Lib. internationale. IV-309 p. 18. 3 fr. 50 c. Malortie, Carl Baron, Zur Eidesfrage. Von der Neuen Preussischen Zeitung verweigerte "Bemerkungen vom religiösen Standpunkt" zu dem in der Beilage zu Nr. 29 der Neuen Preussischen Zeitung enthaltenen Artikel: "Ein Altpreusse an die Hannoveraner und ihre Freunde." Hannover. Leipzig, G. E. Schulze. 16 S. gr. 8. 3 *Syr.* Medema, Archivrath a. D. F. L. C. Frhr. v., Die Universitäts-Jahre der Herzoge Ernst Ludwig und Barnim von Pommern. Aus archivalischen Quellen. Anclam, Dietse. VI-164 S. gr. 8. n. 5 6 49 Meyer, Dr. Ernest., De Brunone I., archiepiscopo Coloniensi, Lotharingiae duce quaestiones VII. Berlin, Mittler & Sohn. 36 S. 8. n. 8 *Syr.* Witthellungen des historischen Vereins zu Osnabrück. 8. Bd. 1866. Osnabrück 1866, Rackhorst. XVI-392 S. gr. 8. n. 11/3 🗚 (1-8.: n. 11<sup>1</sup>/<sub>6</sub> 47) Monatsschrift, altpreussische, zur Spiegelung des provinziellen Lebens in Literatur, Kunst, Wissenschaft und Industrie, herausgegeben von Rud. Reicke und Ernst Wichert. 4. Jahrgang 1867. 8 Hefte. (A 6 B.) Königsberg i. Pr. Leipzig, Hinrich's Sort. gr. 8. einzelne Hefte n. 1/3 45 Hannoversche Eigenthümlichkeiten Noltemeier, Ob.-Ger.-Anw. C. J., auf volkswirthschaftlichem Gebiete. Hannover, Helwing. 28 S. 6 *Syr.* Nordhoff, Dr. J. B., Die Chronisten des Klosters Liesborn. Aus der Zeitschrift für vaterländische Geschichte und Alterthumskunde Westfalens.] Münster 1866, Regensberg. 100 S. gr. 8. n. 12 3 Nürnberg, Lehr. A., Vaterländische Geschichte. Für preussische Schulen, sowie zum Selbstunterricht. Mit 1 lith. und color. Karte des jetzigen preussischen Staats in gr. 4. 2., verbesserte und bis auf die Neuzeit fortgeführte Aufl. Berlin, Schlesier. VI—152 S. 8. n. 8 *Syr.* Osterwald, Gymn.-Dir. Prof. Karl Wilh., Der deutsche Beruf des preus-

sischen Volkes. Festrede zur Feier des Geburtstages Sr. Majestät des Königs Wilhelm in der Aula des Gymnasiums zu Mühlhausen in Thü-

```
ringen am 22. März 1867 gehalten. Mühlhausen, Heinrichshofen. 23 8.
                                                                 3 Str.
Pommerland, das liebe. Monatsschrift zur Pflege pommerscher Hei-
 ligthümer, pommerscher Heimathsliebe und Heimathskunde. Für die
  Zwecke des Vereins Pommerania herausgegeben von Past. W. Quistorp.
  4. Jahrgang 1867. 12 Nrn. (à 1 | 2-2 B.) Anclam, Dietze in Comm. gr.
                                                      baar n. n. 243 $
Preussens Unberuf. Eine aus dem Englischen übersetzte Kritik der
  v. Ketteler'schen Schrift: Deutschland nach dem Kriege von 1866. Mün-
  chen, Lentner. 42 S. 8.
Princian Aggression and England's Interests. Stanford.
                                                                  1 sb.
Rede des Abgeordneten Herrn Classen-Kappelmann sowie der vollständigen
  Verhandlungen über die Petition II 946 aus Frankfurt a. M., die Kriegs-
 lasten betreffend. Mannheim, Schneider. 71 S. gr. 8.
                                                                 9 Syr.
Reinieke, Dr. Alb., Uebersicht der allmäligen Vergrösserung des bran-
  denburgisch-preussischen Staats unter den Hohenzollern. 2., vermehrte
  Ausgabe. Halle, Anton. 10 S. qu. 4.
                                                               21/2 500
Ribbeck, Pfr. Aug. Ferd., Ein Abschiedswort des Friedens, gerichtet an
  die lieben Frankfurter zur Adventszeit. Frankfurt a. M. 1866, Völcker.
Biehter, Fr., Das Haus der Hohenzollern. Kurze, meist chronologische
  Darstellung der wichtigsten Ereignisse unter und während der Regierung
  seiner Fürsten vom ersten Kurfürsten bis auf König Wilhelm I. Ein
  Preussenbüchlein für Schule und Haus. Langensalza, Verlags-Comptoir.
Rittweger, Frz., Neuere Geschichte von Frankfurt am Main seit 1792.
 I. A. u. d. T.: Cüstine in Frankfurt und die Wiedereinahme der Stadt
  durch die Deutschen 1792. Frankfurt a. M., Keller. 74 S.
Bochebrum, Réponse à Son Exc. M. le comte de Bismark au sujet de
 la protestation des députés polonais au parlement du Nord, dans la séance
  du 18 mars 1867. Chambéry, imp. Ménard et Ce. 6 p. 8.
Schleswig-Holstein's Verbindung mit dem preussischen Staat. Kiel,
  Schwers. 90 S. gr. 8.
                                                                18 Sm.
Schmidt, Prof. Adf., Preussens deutsche Politik. 1785. 1806. 1849. 1866.
  Umgearbeitete und bis auf die Gegenwart fortgeführte 3. Aufl. Leipsig,
  Veit & Co. VIII-304 S. gr. 8.
                                                             n. 28 Syr.
          Ferd., Leitfaden der brandenburg-preussischen Geschichte. Unter
 Mitwirkung eines Kreises preussischer Schulmänner herausgegeben. Mit
  1 chromolith. Karte: Der preussische Staat in seiner territorialen Ent-
  wicklung in gr. Fol. 2., verm. u. verb. Aufl. Berlin, Lobeck. IV-488.
                                         n. ||_3 $; ohne Karte n. ||_6 $
Schmabel, Rect. T., Kurzgefasste schlesische und brandenburgisch-
  preussische Geschichte als Leitfaden für Schüler in den katholischen
 Elementarschulen Schlesiens. 3., vermehrte Auflage, durchgesehen und bis
  auf die neueste Zeit fortgeführt von Hauptlehr. Thom. Kuznik. Bres-
  lau, Leuckart. XII—144 S. 8.
                                                              n. 6 Syr.
Sehmell, Archivar Eug., Die geschichtlichen Beziehungen des fürstlichen
  Hauses Hohenzollern zu den Niederlanden. Festschrift.
                                                          Sigmaringen,
  Liehner. 20 S. gr. 4.
                                                                 1/2 4
Schmeider, Geh. Hofrath L., Die preussischen Orden, Ehrenzeichen und
  Auszeichnungen. Geschichtlich, bildlich, statistisch. — Das Düppeler
 Sturm-Kreuz. Berlin, Hayn's Erben. 16 S. mit 1 Chromolith. hoch 4.
                                                              n. 5 &
        _ dieselben. — Der Louisen-Orden. Ebd. 64 S. mit 2 Chromolith.
  hoch 4.
                                                             n. 25 6 4
         dieselben. - Die Medaille für Rettung aus Gefahr.
                                                           Ebd. 36 8.
  mit 1 Chromolith. boch 4.
                                                             n. 21 6 🥩
       - König Wilhelm im Jahre 1866. 2. Aufl. Berlin,
                                                           Schweigger.
  96 8. 8.
                                                              n. 1/4 🎜
Behömleim, Prem.-Lieut. M., Geschichte der Belagerungen Colbergs in
 den Jahren 1756, 1760, 1761 und 1807. Für den preussischen Soldaten
```

und Bürger bearbeitet. Mit einem lith. Plane der Belagerung von 1807 in gr. 4. Colberg, Post. III-74 S. 8. n. 6 *Syr*: Schulze, Frdr., De Brunonis I. A Ep. Coloniensis ortu et studiis praecipuisque rebus ab eo gestis. Diss. inaug. historica. Halis Saxonum. Berlin, Calvary & Co. 44 S. gr. 8. baar n. 8 Syr. Seriptores rerum Warmiensium oder Quellenschriften zur Geschichte Ermlands. Im Namen des historischen Vereins für Ermland herausgeg. von Domvik. Carl Peter Woelky und Archivar Joh. Mart. Saage. 1. Bd. Braunsberg 1866, Peter. VIII-500 S. Lex.-8. Sellim, Ghilf., Vita Burchardi II., qui Bucco etiam dictus est episcopi Halberstadensis. Particula I et II. Dissertatio inauguralis historica. Halis Saxonum. Berlin, Calvary & Co. 40 8. gr. 8. baar n. 8 Syr. Sodenstern, Hauptm. Arth. v., die Anfänge des stehenden Heeres in der Landgrafschaft Hessen-Kassel und dessen Formationen bis zum Ende des 30jährigeen Krieges. Nach Original- und anderen Quellen bearbeitet. Cassel, Freyschmidt. 30 S. gr. 8. n. 8 *Syr.* Spiess, Prof. Aug., Rede zur Feier des Geburtstages Sr. Maj. d. Königs Wilhelm I. gehalten im grossen Archivsaale zu Dillenburg. Dillenburg, Seel. 12 S. gr. 8. n. 2 *Syr*: Stadie, Dr., die Ansprüche der Polen auf Westpreussen. Thorn, Lambeck. 27 B. Stemmen, C. L. E. v., Geschichte des öffentlichen und Privatrechts des Herzogthums Schleswig. 2. Theil. Gyldendal. 402 S. S. 2 Rdr. 64 sk. Stillfried, Rud. Graf, Alterthümer und Kunstdenkmale des Erlauchten Hauses Hohenzollern. 11. u. 12. Lfg. [2. Bd. 5. u. 6. Lfg.] Berlin, Ernst rn. Imp.-Fol.

n. 281/3 \$\pi\$ (cplt.: n. 1142/3 \$\pi\$)

11. 6 Steintafafeln, wovon 3 in Buntdruck und 20 8. Text mit eingedr. Holzschn. & Korn. Imp.-Fol. n. 13 \$ 10 \$\delta\_{\text{re}}\$ - 12. 7 Steintafelin, wovon 3 in Bunt- und 4 in Tondruck u. 30 S. Text mit eingedr. Holzschn. n. 15 🦚 Strange, Jos., Genealogie der Herren und Freiherren v. Bongart. Cöln u. Neuss 1866, Schwann in Comm. 120 S. gr. 8. n. 16 *Syr*. Streckfuss, Adph., Berlin im 19. Jahrhundert. 3 - 9. Lfg. Berlin, Scidel. 1. Bd. VIII S. u. S. 97-424. gr. 8. à n. 3 *Syr*. **Toppen**, Dr. M., Aberglauben aus Masuren. [Abdruck aus der altpreussischen Monatsschrift.] Königsberg. Danzig, Bertling. baar n. 12 *Syr.* Trautmann, Dr. Frz., das Gleichen-Denkmal im Mariendom zu Erfurt und Ernst III., der Zweibeweibte, Graf v. Gleichen. 3 kritisch histor. Betrachtungen. Erfurt 1866, Villaret. 127 S. gr. 8. **Verfassung**, die preussische, in ihrer gegenwärtigen Gestalt mit Hinblick auf ihre Entstehung und Entwicklung. Sowie die Verfassung des norddeutschen Bundes. Berlin, allgem. deutsche Verlags-Anstalt. 94 S. n. 1/6 4 Verhandlungen des durch die Allerhöchste Verordnung vom 28. Juli 1866 einberufenen Herrenhauses. 2 Bde. Berlin, v. Decker. XXVI--- 774 S. n.  $2^{2}/_{3}$ – die, zwischen Preussen und Hannover im Jahre 1866 über den Abschluss eines Neutralitäts-Vertrages. Berlin, v. Decker. Vermittelungsvorschläge zur Reform der hannoverschen Verwaltung. Hannover, Hahn. 79 S. gr. 8. Véron, Eug., Histoire de la Prusse depuis la mort de Frédéric II jusqu'à la bataille de Sadowa. Paris, Germer Baillière. IV-444 p. 18. 3 fr. 50 c. Bibliothèque d'histoire contemporaine. Worm Standpunkte des Rechtes und der Ehre. Von einem hannoverschen Officier. Wien, Tendler & Co. in Comm. 14 S. gr. 8. n. 2 *Syr*: Wachenhusen, Hans, Berliner Photographien. 2. Thl. 2. unveränd.

10

**h** n. 1/3 🗚

poor 11/5 224.

Hirschberg, Nosener. 168. 8.

Aufl. Berlin, Hausfreund-Exped. IV-124 8. 8.

Wahirecht, das directe, und die conservative Partei von C. v. R.

Was mag Frankfurt übrig bleiben? Nach den Mittheilungen der stündigen

Gegenwart. Im Auftrage des Vereins für hamburgischen Schriftsteller bis zur gearbeitet. Fortgesetzt von Dr. C. R. W. Klose. 17. Heft oder 5. Bd. 1. Heft. Hamburg, Mauke Söhne in Comm. S. 1—176. gr. 8. h n. 1/2

Urhunden, hessische. Aus dem Grossherzoglich Hessischen Haus- und Staats-Archive zum Erstenmale herausgegeben von Archivdir. Dr. Ludw. Baur. Register. Bearbeitet von Mitpred. Fr. Ritsert. Darmstadt, Jonghaus in Comm. III—76 S. gr. 8.

n. 24 %.

(I-IV u. Register: n. 16 \$ 14 \$\foresign \text{Trkumdembuch} der Stadt Lübeck. Herausgegeben von dem Vereine für Lübeckische Geschichte und Alterthumskunde, 3. Thl. 8. u. 9. Lfg. Lübeck, Asschenfeld. 8. 555-728. gr. 4.

Was soll aus dem Herzogthume Coburg werden? Ein Beitrag zur Beleuchtung kleinstaatlicher Verhältnisse. Leipzig, O. Wigand. 28 S. 8. 3 %.
Weltziem, General v., kurzer Lebensabriss des Marschalls Moritz von

Sachsen und Auszüge aus seinen Betrachtungen über die Kriegskunst. Oldenburg, Schulze. 40 S. gr. 8.

n. 1/6 \$

Wiekede, Jul. v., die 25jährige Regierung des Grossherzogs Friedrich Franz II. von Mecklenburg-Schwerin. Eine Volksschrift für Mecklenburg. Schwerin, Stiller. 107 S. mit 1 Holzschntaf. gr. 8.

Zeitschrift des Vereins für hamburgische Geschichte. Neue Folge. 2. Bd. 4. Heft. Hamburg 1866, J. A. Meissner. VI S. u. S. 483-632, gr. 8.

7. Bd. 1. Heft. Jena, Fr. Frommann. III—143 S. gr. 8. n. 1/3 \$

Zustände und Institutionen, einige, im Grossherzogthum Mecklenburg-Schwerin. Von einem Patrioten. Rostock, Stiller. 31 S. gr. 8.

### β) Süddeutschland.

# Im Allgemeinen,

Semdschreibem an Annexionsschwärmer und Solche, die es werden wollen. Von "Einem Mann aus dem Volk". Mannheim, Schneider. 15 S. gr. 8.

Stimme, eine, aus Süddeutschland diesseits der Mainlinie. Als Mahnruf an Preussen. Von einem Süddeutschen. Heidelberg 1866, C. Winter. 30 S. gr. 8.

4 Syr.

Ueber den Anschluss Süddeutschlands an den norddeutschen Bund. Betrachtungen eines Süddeutschen im Spätherbste 1866. Nördlingen, Beck. III—42 S. gr. 8.

n. 7 Syr.

Deutschland. Ebds. 34 S. gr. 8.

II. Hohenlohe, Bayern und

# a) Bayern.

Archiv, oberbayerisches, für vaterländische Geschichte, herausgegeben von dem historischen Vereine von und für Oberbayern. 27. Bd. 1. Hest. München, Franz in Comm. 140 S. mit 1 Steintasel in qu. 4. gr. 8.

n. 14 My:
Arctin, Kämmerer w. Geh. Rath C. M. Frhr. v., Alterthümer und Kunstdenkmale des bayerischen Herrscher-Hauses. Herausgegeben auf Besehl
Sr. Majestät des Königs Maximilian II., sortgesetzt aus Besehl Sr. Maje-

\$ 11. 1/3 2

stät des Königs Ludwig II. 7. Lfg. München, Manz in Comm. Text mit 6 Chromolith. Imp.-Fol. In Mappe. à n.n. 12 🔊 Bayern und das politische Programm des Fürsten v. Hohenlohe. München, Lentner. 28 S. gr. 8. 4 *Syr*: \_\_\_ und die deutsche Frage. [Mit besonderer Beziehung auf die Broschüre: "Bayern und das politische Programm des Fürsten v. Hohenlohe."] München, Franz. 24 S. gr. 8. 33,4 *Syr.* Bayerns natürliche Grenzen. München, Fritsch in Comm. 198. gr. 8. n. 4 *Syr.* Emzler, geh. Rath Canon. L., dem Andenken Ihrer Königl. Hoheit der durchlauchtigsten Frau Herzogin Sophie in Bayern Königl. Prinzessin von Sachsen gestorben den 9. März 1867 ehrfurchtsvoll gewidmet. München, Manz. 7 S. gr. 8. 2 *Yyr*: Gerstner, Prof. Dr., Rechenschaftsbericht des Haupthilfs-Comité für die kriegsbedrängten Orte Unterfrankens. Im Namen des Comité herausgegeben. Würzburg 1866, Stuber. XVI-118 S. Lex.-8. baar n. 1/3 🖘 **Haemle**, S., Geschichte der Juden im ehemaligen Fürstenthume Ansbach. Mit Urkunden und Regesten. Ansbach, Junge. VIII- 240 S. gr. 8. n. 24 *Syr*. Heigel, Dr. Carl Thdr. und Dr. Siegm. Otto Riezler, das Herzogthum Bayern zur Zeit Heinrichs des Löwen und Otto's von Wittelsbach. Münn. 11/2 x\$ chen, literar.-artist. Anst. IV - 308 S. gr. 8. Hohemiolae, der Fürst v., und seine Gegner. Würzburg, Julien. 26 S. n. 6 *Styr*: Hundt, Kämmerer Minist.-R. Frdr. Hect. Graf, der Fund von Reihengrabern bei Gauting in seiner Beziehung zu Tit. XIX c. 8. der Leges Bajuwariorum. [Aus den Sitzungsber. d. k. bayer. Akad. d. Wiss.] München, Ackermann. 8 S. mit 1 Steintaf. in 4. gr. 8. Jahresbericht, 28., des historischen Vereins von und für Oberbayern. Für das Jahr 1865. Erstattet in der Plenarversammlung am 1. Juni 1866 durch den ersten Vorstand Minist.-R. Frdr. Hect. Grafen Hundt. München 1866, Franz in Comm. 131 S. gr. 8. n. 13 Lage, unsere, und unsere Pflicht. Ein deutsches Wort an's bayerische Volk. Nördlingen, Beck. 15 S. gr. 8. Lemmann, Pfr. Joh. Geo., Vollständige Geschichte des Herzogthums Zweibrücken und seiner Fürsten, der Stamm- und Vorältern des königl. bayerischen Hauses. Nach Urkunden und sonstigen archivalischen Quellen bearbeitet. In 2 Abtheilungen nebst 5 genealogischen Tabellen in gr. Fol. München, Kaiser. VII - 517 S. gr. 8. n. 11/2 🎝 Monumenta Boica. Edidit academia scientiarum Boica. Vol. 38. Et. s. t.: Monumentorum Boicorum collectio nova. Vol. 11. München 1866, Franz. VII-556 8. 4. n. 142 Pfordtem's, Frhrn. v. der, Wirken und Wirkungen. Ein Beitrag zur Geschichte des Jahres 1866. Frauenfeld, Huber. 62 S. gr. 8. Remaling, geistl. R. Domcapit. Dr. Frz. Xav., die Rheinpfalz in der Revolutionszeit von 1792 bis 1798. Ein urkundlicher Beitrag zur vaterländischen Geschichte. 2 Bde. 2. (Titel-)Ausg. Speyer 1865, Kleeberger. XVI -- 1092 S. gr. 8. 2 \$ 24 *Syr.* Scherer, Wilh., Leben Willirams Abtes von Ebersberg in Bayern. Ein Beitrag zur Geschichte des XI. Jahrhunderts. (Aus den Sitzungsberichten der k. Akad. d. Wiss. Wien 1866, Gerold's Sohn in Comm. 1078. Lex.-8. Schöppner, A., Sagenbuch der bayerischen Lande. Aus dem Munde des Volkes, der Chronik und der Dichter. Volks-Ausgabe. 8 Bde. München 1966, Rieger. XXVIII-1437 S. gr. 8. 3 x 18 Syr. Solti, Haus-Archivar Prof. Dr. J. M., Max der Zweite König von Bayern. Ein Bild des Unvergesslichen. 2., und verbesserte vermehrte Auflage. Mit 1 Titelbild in Holzschnitt. Augsburg, Schlosser. VII-218 S. gr. 8. 27 Spr. Stelehele, Domkapit. Ant., Das Bisthum Augsburg, bistorisch und stati-

stisch beschrieben. 12. Heft. Augsburg 1866, Schmid's Verlag. 8. Bd.

8. 289-384. Lex.-8.

Wogel, Dr. Wilh., Des Ritters Ludwig v. Eyb des Aelteren Aufzeichnung über das kaiserliche Landgericht des Burggrafthums Nürnberg mit Einleitung und Erläuterungen. Habilitationsschrift. 1. Abth. Erlangen, Deichert. 81 S. gr. 8.

Wahlspruch des Königs Maximilian II. von Bayern. Zur Beherzigung in unseren Tagen empfohlen von einem Patrioten. München, Fritsch. 31 S. gr. 8. n. 6 Spr.

Was wollen wir? Armee-Reorganisation oder Armee-Desorganisation?
Bayerische Existenzfragen, beantwortet von einem deutschen Patrioten.
3. Aufl. Ebd. 59 S. gr. 8.

n. 1/3 4

Zur Versöhnung zwischen Volk, Heer und Führer in Bayern. Nach dem Feldzuge 1866 gegen Preussen. Augsburg 1866, Schmid's Verl. 44 8. gr. 8.

### b) Württemberg und Baden.

Bauer, Decan Herm., Abstammung und Ursprung des würtembergischen Fürstenhauses. Ein Versuch. Heilbronn, Schmidt. 49 S. gr. 8.

n. 8 Syr.

Biographien, christliche. 9. Bdchn. Heidelberg, K. Winter. gr. 8.
n. 16 Syr.; Velinp. n. 18 Syr.; in engl. Einb. mit Goldschn. n. 28 Syr.

(1-9.: n. 6 \$ 8 Syr.)

Inhalt: Die Herzogin Henriette von Wilrtemberg geb. Prinzessin von Nassan-Weilburg. Ein Lebensbild aus der Gegenwart von Karl Frdr. Ledderhose. V.—141 S. mit lith. Portr.

Centralblatt, badisches, für Staats- und Gemeinde-Interessen. Red.: Dr. Bissing. Jahrgang 1866 und 1867. à 52 Nrn. (B.) Heidelberg, Emmerling. gr. 4. à Jahrgang n. 3 \$\beta\$

Feder, Herr v., und das geschmähte Baden. Abfertigung der Brochüre: "Der Prager Friede als Grundlage der Neugestaltung Deutschlands." Freiburg im Br., Wagner. 38 S. gr. 8.

n. 6 %n.

Heinr. v., Offener Brief an den geheimen Verfasser der Schmähschrift: "Herr v. Feder und das geschmähte Baden." Mannheim, Schnei-

der. 15 S. gr. 8.

Hamsjakeb, Dr. Heinr., Die Grafen von Freiburg im Br. im Kampfe mit ihrer Stadt oder Wie kam die Stadt Freiburg im Br. an das Haus Oesterreich. Eine historische Abhandlung. Zürich, Woerl. IV—112 S. br. 8.

br. 8.

Homburg, C., Das Grossherzogthum Baden, der Kammerbeschluss und die preussische Oberherrschaft. Mannheim, Schneider. 30 S. gr. 8. 5 Syr.

Pfeifer, Rechtsconsul. Dir. Carl, Entwurf einer revidirten Verfassung für das Königreich Württemberg. Ein Neujahrsgruss für 1867 an seine württembergischen Mitbürger. Stuttgart, Lindemann. 39 S. gr. 8.

Roth v. Schreckenstein, Dr. K. H. Frhr., Wolfgang Graf zu Fürstenberg, Landhofmeister des Herzogthums Wirtemberg als oberster Foldhauptmann des schwäbischen Bundes im Schweizerkriege des Jahres 1499. Mit urkundlichen Beilagen. [Aus dem Archiv für österreichische Geschichtsquellen.] Wien 1866, Gerold's Sohn in Comm. 90 S. Lex.-8.

u. n. 14 %.
Ulmann. Heinr., 5 Jahre würtembergischer Geschichte unter Herzog
Ulrich 1515—1519. Leipzig, Hirzel. VIII—224 S. gr. 8. n. 11/3

Wanner, Dr. Mart., Das alamannische Todtenfest bei Schleitheim und die dortige römische Niederlassung. Schaffhausen, Brodtmann. 56 S. mit 9 Steintaf., wovon 7 color. gr. 4.

Wirtembergisch-Franken. Zeitschrift des historischen Vereins für das wirtembergische Franken. 7. Bd. 2. Lfg. 1866. Mit 2 Lith. Weinsberg. Heilbronn, Schmidt. IV S. u. S. 193-380. gr. 8.

S. I & zeed

n. n. 13 4

Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins. Herausgegeben von dem Landesarchive zu Karlsruhe, durch den Dir. desselben F. J. Mone. 20. Bd. 4 Hefte. 1. Heft. Karlsruhe, Braun. 128 S. gr. 8. n. 12 3 . . .

### k) Oesterreich.

Archiv für österreichische Geschichte. Herausgegeben von der zur Pflege vaterländischer Geschichte aufgestellten Commission der kaiserl. Akademie der Wissenschaften. 36. Bd. 2. Hälfte. Wien 1866, Gerold's Sohn in à n. 5 4 4 Comm. V S. u. S. 238 – 483. Lex.-8. \_\_\_ 37. Bd. Ebd. III— 1. Hälfte. 269 S. Lex.-8. n. 28 *Sgr.* Armeth, Alfr. Ritter v., Maria Theresia und Joseph II. Ihre Correspondenz sammt Briefen Joseph's an seinen Bruder Leopold. In 3 Bdn. 1. Bd. 1761 - 1772. XVI-402 S. 2. Bd. 1773-Juli 1778. Wien, Gerold's Sohn. 402 S. gr. 8. à n. 223 x Ausgleich, der, mit Ungarn. Vom österreichischen Standpunkte beleuchtet. Ebd. 24 S. gr. 8. \_ 2. verm. Aufl. Ebd. 31 S. gr. n. 6 *Syr.* l'Autriche et sa nouvelle politique. Paris, Dentu. 31 p. 8. 🗕 à la recherche de la meilleure des alliances. Wien, Pichler's Wittwe & Sohn. IV-68 S. gr. 8. 16 *Syr*: Avemir, de l', de l'Autriche. Paris, Douniol. 43 p. 8. Extrait du Correspondant. Befestigung, die, Wiens, insbesondere vom Standpunkt der allgemeinen Reichsvertheidigung beleuchtet von einem Fachmann. Wien, Gerold's Sohn. 50 S. mit 1 lith. Karte in 4. 8. n. 8 *Igr:* Bianchi, P. Jos., Documenta historiae Forojuliensis saeculi XIII. et XIV. ab anno 1300 ad 1333 summatim regesta. Fortsetzung. [Aus dem Archiv für Kunde österreichischer Geschichtsquellen.] Ebd. in Comm. 1866. 48 S. Lex.-8. n. 6  $\mathcal{G}_{pr}$  (1. 2.: n.  $2_{|3}$   $-\beta$ ) Bidermann, Prof. Dr. Herm. Ign., Geschichte der österreichischen Gesammt-Staats-Idee 1526-1804. 1. Abth. 1526-1705. Innsbruck, Wagner. X - 174 S. gr. 8. n. 113 3 Dash, Mme la comtesse, La Bohême du XVIIe siècle. Paris, Michel Lévy frères; Lib. nouvelle. 315 p. 18. Bibliothèque contemporaine. Daurignae, J. M. S., Vie de Maximilien d'Este, archiduc d'Autriche, prince royal de Hongrie et de Bohême, mort le 1er juin 1863, d'après la biographie de ce prince publiée en allemand, par le R. P. Stoeger, S. J. Paris, Bray. 415 p. 18. Dualismus, der, und die östreichische Armee. Eine Denkschrift dem östreichischen Reichsrathe gewidmet von einem deutschen Oestreicher. Leipzig, O. Wigand. 48 S. 8. n. 8 *Syr.* Dürlinger, Vic. J., Vom Pinzgau. Geschichtliche Uebersichten. Ortsund Kirchenmatrikel. Mit chronolog. Tab. Salzburg 1866, Glonner. XV -419 S. gr. 8. cart. baar n. n. 12/3 ap Fessier, Ign. Aurel., Geschichte von Ungarn. 2. vermehrte und verbesserte Auflage bearbeitet von Ernst Klein. Mit einem Vorwort von Michael Horvath. 2.—8. Lfg. Leipzig, Brockbaus. 1. Bd. 8. 129—384. à n. 4<sub>3</sub> \$ gr. 8. Fontos rerum austriacarum. Oesterreichische Geschichts-Quellen. Herausgegeben von der historischen Commission der k. Akademie der Wissenschaften in Wien. 2. Abth. Diplomataria et acta. 25. Bd. Wien, Gerold's Sohn. Lex.-8.

Inhalt: Das Baumgartenberger Formelbuch. Eine Quelle sur Geschichte des 13.

Jahrhunderts vornehmlich der Zeiten Rudolfs v. Habeburg. Zum erzien Male heraus-gegeben und erklärt von Herm. Baerwald. XIII—496 B.

```
Fontes rerum austriacarum. 2. Abth. Diplomataria.
                                                            26. Bd. Wiek,
                                                             n. 1 🗚 18 55er.
  Gerold's Sohn. Lex.-8.
                           (I, 1-6. II, 1-23. 25. 26.: n. 54 4 11 | 2 54.)
       Inhalt: Die Relationen der Botschafter Venedigs über Deutschland und Oester-
       reich im 17. Jahrhundert. Herausgegeben von Jos. Fiedler. 1. Bd. K. Matthias
       bis K. Ferdinand III. XLVI-425 S.
Frage, die wälschtirolische. Erörterungen und Ansichten mit Beziehung
  auf die materiellen, geistigen und politischen Verhältnisse. [Abdruck aus
  dem Tiroler Bothen.] Innsbruck 1866, Wagner. 56 S. 8.
Freimmand, Just., Oesterreichs Zukunft entwickelt aus seiner Vergangen-
  heit und Gegenwart. Brüssel. Hamburg, Hoffmann & Campe. III-108
  S. 8.
                                                                      1/2
Geschichte, österreichische, für das Volk. XV. u. XVI.
                                                                Wien 1866,
   Prandel & Ewald in Comm. 8.
                                                                a n. 16 5m
      Inhalt: 15. Kaiser Franz vom Antritte seiner Regierung bis nach dem Frieden von Luneville 1792—1808. Von Gymn.-Prof. Karl Werner. V—243 S. — 16. Kaiser Franz von der Stiftung der österreichischen Kaiserwürde bis zum Ausbruch des
       russisch-französischen Krieges 1804—1811. Von Prof Dr. Adam Wolf. V—213 &
Geschichtsfreuurd, der. Beiträge zur vaterländischen Geschichte,
  herausgegeben von mehreren Freunden derselben. 2. Jahrgang 1867. 12
  Nrn. (à 2 B.) Brixen, theolog. Verl.-Anst. gr. 8.
                                                                    n. 1 🎜
Görgei, Arth., Briefe ohne Adresse. Deutsche Original-Ausgabe, im Auf-
  trage des Verfassers aus dem ungarischen Original-Manuscript übersetzt.
  Leipzig, Brockhaus. XV-48 S. gr. 8.
                                                                   n. la 🎝
Hahm, Sigm., Reichsraths-Almanach für die Session 1867.
                                                               1. Jahrgang.
  Prag, Satow. 219 S. 8.
Hasemöhrl, Dr. Vict., Oesterreichisches Landesrecht im 13. und 14. Jahr-
  hundert. Ein Beitrag zur deutschen Rechtsgeschichte. Wien, Braumüller.
  VII—283 S. gr. 8.
Elistoire de Ferdinand II, empereur d'Autriche. Limoges, Barbou frères.
  178 p. et grav. 18.
                                         _ ibid. 148 p. et grav. 12.
       Bibliothèque chrétienne et morale.
Horváth, Mich., Kurzgefasste Geschichte von Ungarn. Zum Gebrauche
  für untere und Mittelschulen von Priest. Prof. K. Vaszary. Pest, Heckenast.
  IV - 287 S. 8.
                                                                   n. 43
Inkey v. Pallin, Frhr., Historische Skizzen über Ungarn. 4. Abth.
  Leipzig, Förster & Findel. 45 S. Lex.-8.
                                                                 à n. 8 Syr.
Melblinger, Ign. Frz., Geschichte des Benediktiner-Stiftes Melk in Nie-
  der-Oesterreich, seiner Besitzungen und Umgebungen. 1. Bd. Geschichte
  des Stiftes Melk. 2-5. (Schluss-)Heft. Wien, Beck's Verl.
                                                               XII S. u. S.
  257-1194 mit 8 Steintaf. gr. 8.
                                                                k n. 43 🔊
     Dasselbe. 2. Bd. Geschichte der Pfarren, Güter und anderer
  Besitzungen. 2-5. Heft. Ebd. S. 129-640. gr. 8.
Mürschmer, Dr. Frz., Einlösung des Herzogthums Troppau durch
  Wladislaw II., König von Böhmen und Ungarn. 1507-1511. Nach ar-
  chivalischen bisher unbekannten Quellen. [Aus dem Archiv für Kunde
  österreichischer Geschichtsquellen. [ Wien, Gerold's Sohn in Comm.
  8. Lex.-8.
    cer, Louis, La Chronique tchèque de Dalimil. Paris, Lib. internationale.
      Extraît de la Bohême historique, pittoresque et littéraire.
Markgraf, Dr. Herm., Ueber das Verhältniss des Königs Georg v. Boh-
  men zu Papst Pius II. 1458-1462. Breslau, Maruschke & Berendt. 44
  S. gr. 4.
                                                                  n. 1/2 4
Mendelssohn-Bartholdy, Doc. Dr. Karl, Friedrich von Gentz. Ein
  Beitrag zur Geschichte Oesterreichs im 19. Jahrhundert mit Benutzung
 handschriftlichen Materials. Leipzig, Hirzel. VIII--127 S.
```

Mittheilungen des historischen Vereins für Steiermark. Herausgegeben von dessen Ausschusse. 14. Hest. Mit 1 lith. Abbildung. Grats

1866. Leuschner & Lubensky in Comm. IV -232 S. gr. 8.

n. 24 567.

D. 1 2

n. 6 991.

17

**Momate**, zwei, Preussisch. Ein Gedenkbuch der preussischen Invasion in Mähren im Jahre 1866. Mit Illustrationen in Holzschnitt. Nach Originalberichten und authentischen Mittheilungen bearbeitet. Herausgegeben von der Redaktion der "Neuigkeiten." 3-4. Lfg. Brünn 1866, Buschak & Irrgang. S. 129—272. gr. 8. **a** 6 *Syr*: Desterreich, ein mächtiges, auf zwei Wegen möglich. Von einem österreichischen Slaven. Leipzig, O. Wigand. 15 S. gr. 8. **Oesterreichs** Bedeutung für die gegenwärtige Lage Deutschlands. München, Lentner. 47 S. gr. 8. 6 *Syr.* Orgler, Gym.-Dir. P. Flavian, Archaeologische Notizen aus Süd-Tirol. Mit 1 lith. Tafel Abbildungen in 4. Bozen 1866, Promperger. gr. 8. baar 4 🎝 Peter, Gymn.-Prof. Ant., Volksthümliches aus Oesterreichisch-Schlesien. 2. Bd. Sagen und Märchen, Bräuche und Volksaberglauben. 1-3. Lfg. Troppau, Schüler in Comm. 192 S. 8. **a** n. 7 *Syr:* Findter, Heinr., Seiner Majestät dem Kaiser bereits unterm 18. November 1862 überreichtes Promemoria zur Heeresreform. Prag 1866, Silber & Schenk. 7 S. gr. 8. n. 2 *Syr.* Poinz, Staat oder Nationalität? Eine österreichische Studie. Leipzig, O. Wigand. III-51 S. gr. 8. n. 8 *Syr.* Procházka, Dr. J. J., Oesterreich's Rettung. Wien, Pichler's Wittwe & Sohn. IV-66 S. gr. 8. 1/2 4 Programme, le, de la Bohême et l'Etat autrichien. Paris, Dentu. 32 p. 8. Rapp, Ludw., Freimaurer in Tirol. Historische Skizze. Innsbruck, Wagn. 2/3 🎝 ner. IV—192 S. gr. 8. Begelung der gemeinsamen Verhältnisse mit den österreichischen Erbländern. [Archiv des ungarischen Reichstages von 1866/67.] Pest, Heckenast. VIII—122 S. gr. S. n. 43 🔊 **Reichard**, Konr., De domus Habsburgicae in mare balticum intentionibus. Dissertatio inauguralis. Berlin, Calvary & Co. 32 S. 8. baar n. 8 Syr. Die maritime Politik der Habsburger im 17. Jahrhundert. Berlin, Hertz. VII—191 8. gr. 8. meschauer, Heinr., Das Jahr 1848. Geschichte der Wiener Revolution. In 25-30 Lfg. 1-2. Lfg. Wien, v. Waldheim. 48 S. mit eingedr. Holzschn. hoch 4. Elisposta della deputazione regnicolare croata ell'eguale deputazione ungarica concernente la città di Fiume ed il suo territorio. Triest, Dase. **24** S. gr. 8. Savorgman, Giuseppe, Accenni intorno ai feudi del Friuli. Venezia, tip. G. Antonelli. Siegel, Dr., Bericht der Weisthümer-Commission. [Aus den Sitzungsberichten der k. Akademie der Wiss.] Wien, Gerold's Sohn. 8 S. Lex.-8. n. 2 *Stor*: **Soldat**, ein, Oesterreichs an Oesterreichs Heer und Volk. [Zur ungarischen Krönungsfeier.] Von Oberstlieut. J. M. v. G. Wien, Sartori. 16 5. gr. 8. 3 *Syr*: Stark, Dr. Frs., Beleuchtung der sogenannten "Berichtigung" des Herrn Dr. Wiedemann im Archiv, Bd. XXXV, S. 459-462. [Aus dem Archiv für Kunde österreich. Geschichtsquellen.] Wien 1866, Gerold's Sohn in 11 S. Lex.-8. n. 2 *Syr*: Stellung, die gegenwärtige, des deutsch-österreichischen Adels. Wien, Hilberg. 26 8. gr. 8. Taschenbuch, parlamentarisches, für den ungarischen Reichstag. Ein unentbebrliches Handbuch für alle Reichstagsdeputirte, Beamte, Juristen etc., sowie überhaupt für Alle, welche sich für die constitutionellen Rechte Ungarns und seiner Nebenländer und für die darüber obschwebenden Verhandlungen interessiren. 2. Bd. Pest, Gebr. Lauffer. 224 S. 16. cart. à n. 16 500: Tegetthem, Admiral, und die österreichische Kriegsmarine. Von einem Fachmann. Meran, Pötzelberger. 39 8. gr. 8.

Urkumden-Buch des Landes ob der Enns. Herausgegeben vom Verwaltungs-Ausschuss des Museums Francisco-Carolinum zu Linz. Wien, Gerold's Sohn. 644 S. Lex.-8. àn. 4 \$ 24 Sgn: Vojnovich, C., Cenni statistico-economici sul circolo di Spalato (Dalmazia), con speciale riguardo al quadriennio 1857—1860. Spalato 1866. 172 p. con 39 tavole. 8. Le condizioni economiche del circolo di Spalato negli anni 1861 -63. raffrontate con quelle del quadriennio antecedente. ibid. 1866. 55 L. 2,00. p. con 22 tavole. 8. **Ya-t-il** nécessité d'alliances pour l'Autriche? Réplique à la brochure "l'Autriche à la recherche de la meilleure des alliances." Wien, Hartleben. 24 S. gr. 8. n. 8 *Sor.* Zahm, J., Ueber die Ordnung der Urkunden am Archive des st. l. Joanneums in Graz. Als Mittheilung an Freunde des Archivswesens. Graz, Leuschner & Lubensky. 37 S. Lex.-8. n. 25 *yr.* Zerfall, der, Oestreichs. Von einem deutschen Oestreicher. Leipzig, Ö. Wigand. VIII-70 8. gr. 8. n. 12 *Syr.* Zillmer, Dr. Fr. V., Salzburg in den letzten 50 Jahren. Nach dem Vortrage in der Versammlung der Gesellschaft für Landeskunde am 6. Mai 1866, zur Erinnerung an die 50jährige Vereinigung Salzburg's mit Oesterreich bearbeitet. Aus den Mittheilungen der Gesellschaft für salzburger Landeskunde.] Salzburg 1866, Glonner. 72 S. Lex.-8. baar n. n. 1/4 4 Zingerle, Dr. Ign. v., Bericht über die in Tirol angestellten Weisthumer-Forschungen. [Aus den Sitzungsberichten der k. Akademie der Wiss.] Wien, Gerold's Sohn in Comm. 16 S. Lex.-8. 3 *Syr.* Zur inneren Reform Oesterreichs. Wien, Pichler's Wwe. & Sohn. 15 8. gr. 8. 4 Sgr.

### 1) Schweiz.

Achi, J. L., Die Geschichte des Schweizervolkes für die Schulen der deutschen Schweiz bearbeitet. 2. Theil. Neue veränderte und vermehrte n. 24 Syr. Auflage. Luzern 1866, Gebhardt. X-424 S. gr. 8. (1. 2.: n. 1 🗳 14 *Styr.*) Amtiquarium oder 10 photographische Tafeln mit deutschem und französischem Text. Copieen der aus dem Museum Schwab in Biel von dessen Gründer an die Pariser Ausstellung von 1867 gesandten, in den Pfahlbauten der Schweiz aufgefundenen Gegenstände. Biel, Steinheil. qu. baar n.  $3\frac{1}{2}$ Anzeiger für schweizerische Geschichte und Alterthumskunde. 13. Jahrgang 1867. 4 Nrn. (à 1-11/4 B.) Mit Steintafeln. Zürich, Meyer & Zeller's Verl. Lex.-8. baar n. 27 *Syn*: Argovia. Jahresschrift der historischen Gesellschaft des Kantons Aargau durch Prof. E. L. Rochholz und Stadtpfarrer K. Schröter. 5. Bd. Jahrgang 1866. Beigabe 3 lith. Bildtafeln und 1 lith. Karte von Unter-Lunkhofen in Tondr. Aarau, Sauerländer's Verl. XXXI-367 S. gr. 8. n. 2 📣 Bilder zur Charakteristik des alten Zürich. 15. Jahrhundert. Abbildung des alten Rathhauses vom Jahre 1400 in Tondruck. Zürich, Schulthess. 127 S. hoch 4. n. 1/2 3 Bundesblatt, schweizerisches. 19. Jahrgang 1867. 3 Bdc. (à ca. 35 B.) Mit Beilagen. Bern, Huber & Co. gr. 8. n. n. 11/3 3 Daguet, Alex., Geschichte der schweizerischen Eidsgenossenschaft von den Altesten Zeiten bis 1866. Autorisirte teutsche Ausgabe nach der neu bearbeiteten 6. Auflage, mit Nachtrag. Aarau, Sauerländer's Verl. 8. gr. 8. Ducis, l'abbé C. A., L'histoire et le Regeste genevois. Rapport lu à la

Catschet, A., Ortsetymologische Forschungen als Beiträge zu einer Top-

Société florimontane d'Annecy. Annecy, imp. Thésio.

onomastik der Schweiz. 4. Heft. 1. Bd. Bern, Haller. X S. u. S. 283 -325. gr. 8.

n. 12 Syr. (1-4.: n. 1 \$ 19 Syr.)

Geschichtsfreund, der. Mittheilungen des historischen Vereins der 5 Orte Lucern, Uri, Schwyz, Unterwalden und Zug. 21. Bd. Mit 2 artistischen Tafeln in Lith. und Kpfrst. in 4. Einsiedeln 1866, Gebr. Benziger. XXIV-423 S. gr. 8.

(1—21. und Register: 87 \$7 fgr.)

Gesetzessammitung für den Kanton Thurgau. 1. Hauptabtheilung: Verhältnisse zu auswärtigen Staaten, zu den Kantonen und zum Bunde. 2 Bde. Frauenfeld, Huber. gr. 8.

Inhalt: 1. Verträge mit auswärtigen Staaten, eidgenössische Konkordate und Verträge mit einzelnen Kantonen und Korporationen. XV—378 S. 1865. — 2. Verhältnisse zum eidgenössischen Bunde. VIII—521 S. 1866.

Dieselbe. 2. Hauptabtheilung: Kantonale Verhältnisse. 2 Bde. Ebd. 1866. gr. 8.

Inhalt: 1. Die allgemein konstitutionellen und organischen Staatseinrichtungen. Der Organismus der verfassungsmässigen Staatsbehörden und des ihnen zugeschiedenen Geschäftskreises. X1—5.54 S. — 2. Die Organisation der Gemeindebehörden und des Gemeindeverwaltungswesens. Die Organisation der unter die unmittelbare Leitung der Regierungsdepartemente gestellten Staatsadministration. X—485 S.

Hahrhuch des historischen Vereins des Kantons Glarus. 3. Heft. Zürich, Meyer & Zeller's Verl. IV—160 S. gr. 8. A. n. 28 Syr. Haiser, Sim., Grundsätze schweizerischer Politik, gestützt auf bestehendes

Staatsrecht, auf die Resultate der Wissenschaft und auf geschichtliche Erfahrung, in 22 Vorlesungen vor einem gemischten Publikum. In 2 Heften.

1. Heft. Solothurn, Scheerer. 210 S. gr. 8.

n. 1 \$ 6 Syr.

Vaterländische Alterthümer] in Zürich. 16. Bd. 1. Abth. 1. Heft. Zürich, Höhr in Comm. gr. 4.

Inhalt: Aventicum Helvetiorum. Von Prof. Dr. C. Bursian. 24 S. mit eingedr. Holzschn. und 3 Steintaf. in gr. 4. und gr. Fol.

Taschembuch, Berner, auf das Jahr 1867. Begründet von Ludw. Lauterburg. In Verbindung mit Freunden fortgesetzt von Pfr. Franz Lauterburg. 16. Jahrgang. Mit 2 Abbildungen, wovon 1 lith. und 1 in color. Holzschn. Bern, Haller. VII—431 S. 8. n. 11/3 49

Trachsel, C. F., Die Münzen und Medaillen Graubündens beschrieben und abgebildet. 1. Lfg. Berlin 1866, Stargardt. 32 S. mit 1 Kupfertafel. gr. 8.

Wanner, Dr. Mart., Der Widerstand des schaffhausischen Landvolkes gegen die Vollziehung des im Jahre 1818 erlassenen Finanzgesetzes. Schaffhausen, Brodtmann. IV-75 S. gr. 8.

9 Syr.

# m) Italien.

Aglebert, Ang., Risposte e proposte contro l'esposizione finanziaria ed il progetto Scialoja-Borgatti. Bologna, tip. del giornale di Agricoltura. 35 p. 8.

Agli Eiettori un elettore (che scrisse l'opuscoletto "dopo la Guerra" ec.) Firenze, tip. successori Le Monnier. 23 p. 8.

Lettera urgente d'un oppositore. Palermo, tip. G. Priulla. 23 p. 8.

Albanese, l'avv. Franc., La guerra nel Tirolo; memorie storiche del 1866. Bari. 16. L. 1,00.

Albuma della Guerra del 1866. 2. ediz. Milano, E. Sonzoguo. 239 p. con molte incisioni. 4. L. 3,00.

Aponte, avv. Luigi, Commentario sulla nuova legge di soppressione delle corporazioni religiose e conversione dell'asso ecclesiastico. 2a ediz. Napoli, tip. Raimondi. 8.

L. 3.

— Giurisprudenza sulle leggi eversive delle corporazioni religiose.

8,

Arameo, Gennaro, Notizie storiche della città di Melfi nell' antico reame di Napoli; raccolte ed ordinate. Fascic. 1 a 3. Firenze, tip. V. Sodi. 48 p. 16.

Attle Memorie della R. Deputazione di Storia patria per le provincie di Romagna. Anno II, fasc. 2. Bologna 1866, tip. G. Monti. p. 159-241.
4. L. 3,00.

Azeglio, Massimo d', L'Italie de 1847 à 1865. Correspondance politique, accompagnée d'une introduction et de notes, par Eugène Rendu, inspecteur général de l'instruction publique. 2e édition. Paris, Didier et Ce. XXXVIII —420 p. 18.

Bachelet, Th., Les Français en Italie au XVIe siècle. Rouen, Mégard et Ce. 272 p. 8.

Bibliothèque morale de la jeunesse.

Balsimi, Jacopo, Il Trentino dinanzi all' Europa. Milano 1866, tip. Agnelli. 8.

Banchero, Gius., Appunti sulle leggi finanziarie. Genova, tip. fratelli Pellas. 38 p. 8.

L. 0,60.

Barbuti, Dr. Francesco, Brevi cenni sul riordinamento delle finanze italiane, dedicati all'illustre economista Dr. Carlo Cattaneo. Parma, tip. Carmignani. 36 p. 8.

L. 0,50.

Battista, Camillo, Sul riordinamento del personale amministrativo, pensieri. Pistoia, Società tipografica pistoiese. 8. L. 1,00.

Bembo, podestà Conte G. L., Il comune di Venezia nel triennio 1863—64—65; relazione. Venezia 1866, tip. Naratovich. XVI—481 p. 8. L. 9,00.

Biamehi, Nicomede, Storia documentata della diplomazia europea in Italia dall'anno 1814 al 1861. Vol. III. Storia degli anni 1830—46. Torino, Unione tipografica editrice. 470 p. 8.

L. 6,00.

I volumi I e II, usciti nel 1865, che abbracciano la storia dagli anni 1814 al 20 e dal 1820 al 30, costano L. 6 ciascuno. Il volume IV è in corso di stampa.

Blvort, J. B., et H. De Martel, L'avenir de l'Italie. 2e édit. Bruxelles, Gobbaerts. 32 p. 8.

**Bom-Compagni**, C., La tradizione liberale piemontese; lezioni preliminari al corso di Diritto Costituzionale. Fascic. I. Torino, stamperia Reale. 33 p. 8.

L. 0,50.

Borella, L'Apocalisse del Regno d'Italia. Torino, tip. della Gazzetta del Popolo. 39 p. 8.

Libelli politici di Alessandro Borella, No. 1.

Bosisio, E., Commenti sulla campagna di guerra del 1866 contro l'Impero Austriaco. Siracusa, tip. Puleio. 52 p. 16.

**Bozino**, Omero, La finanza del Regno d'Italia e la vendita dei Beni Ecclesiastici. Firenze, G. Cassone e C. 93 p. 8. L. 1,20.

Bracco, Eusebio, Progetto di ammortamento del debito pubblico con la cessione dei beni ecclesiastici al Consorzio nazionale. Torino, tipogr. Derossi. 8.

Breda, V. S., Agli elettori del 20 collegio di Padova, relazione. Firenze, tip. Botta. 29 p. 8.

Brumetti, Gaetano, Ai miei elettori. Firenze, tip. Franco-Italiana. 14 p. 8.

Buillettimo di Numismatica Italiana, diretto da A. R. Caucich. Anno I. No. 1. Novembre e dicembre 1866. Firenze, E. Loescher. 4. Esce 6 volte all' anno; prezzo d'associazione L. 6. — Per l'Estero L. 7.

Buon senso, il, alla prova! parole agli elettori delle Romagne. Facuza, tip. Conti. 8.

L. 0,25.

Campagna, La, del 1866 in Italia. Torino-Firenze, G. Cassone e C. 280 p. con 1 carta del teatro della guerra e 4 piani topografici. 8. L. 3,50.

la, d'Italia del 1866 e la pace del 3 ottobre; brevi memorie di un volontario dell' esercito italiano. Brescia, tip. della Sentinella Bresciana. 16.

85 Camtu, Cesare, Due politiche, idillio di un cittadino di San Marino. Milano, G. Brigola, 1866. 96 p. 18. Cappelletti, Gius., Le chiese d'Italia dallo loro origine sino ai giorni nostri. Disp. 337. Venezia, G. Antonelli. 28 p. 8. Con questa dispensa venne compiuto il vol. XIX di pag. 828, che comprende le disp. Caratozzolo, Ett. Felice, Le nuove elezioni e l'avvenire d'Italia. Pa-L. 0,40. Carrano, F., Onore a Venezia. Napoli, tip. Fratelli De Angelis. Carte in tavola! Indietro o avanti? Tantafera agli Italiani. Firenze, tip. Nazionale. 19 p. 8. L. 0,50. Cassio, bar. Severino, Il limite naturale d'Italia ad Occidente. Oneglia, tip. Ghilini. 8. Castelli, Franc., Libertà e costituzione. Palermo, tip. Ant. Russitano. 172 p. 8. Castiglia. L'Italia vera; programma del deput. Benedetto Castiglia ai colleghi della nuova Camera. Firenze, tip. succ. Le Monnier. 39 p. 8. L. 1,00. Celesia, Emanuele, Conspiracy of Gianluigi Fieschi; or, Genoa in the Sixteenth Century. Trans. from the Italian, by David H. Wheeler. With Portrait. Low. XXXII-343 p. 8. - Storia della Università di Genova dal 1814 fino a' di nostri. Genova, tip. Sordo Muti. 227 p. 8. Forma il 2. vol. ed il compimento della: Storia dell' Università di Genova del P. Isnardi, pubblicata nel 1861. — Prezzo dell' opera completa in 2 vol. L. 10,00. Cemmi sulla campagna del 1866, di un'ufficiale del 3. corpo d'armata. Torino, tip. G. Cassone. 16. Cérésoie. Victor, A propos de l'article XVIII du traité de Vienne du 3 Oct. 1866. La Vérité sur les Déprédations autrichiennes aux archives de Venise. Trois Lettres à M. Armand Baschet. 2e édit. corrigée et considérablement augmentée. Venezia, Münster. 123 p. 8. Civimimi, Gius., La situazione. Agli elettori del 10 marzo 1867. Pistoia, società tipogr. 39 p. 8. La crisi, per l'autore della "Situazione". Firenze, Loescher. 38 L. 1,00. Ciotti, Giuseppe, I casi di Palermo, cenni storici sugli avvenimenti di settembre 1866. Palermo, tip. G. Priulla. 8. L. 1,50. Comune, il, di Venezia negli ultimi otto mesi della dominazione Austriaca; relazione e documenti (per cura di M. A. Gaspari, G. P. Grimani, L. Visinoni, A. Giustiniani). Venezia, tip. del Commercio. XXXV-Comsiderazioni, Brevi, sul piano finanziario esposto dall' onor. Scialoja alla Camera dei Deputati; per il dott. G. B. — Siena, tip. A. Moschini. - tattiche sulla battaglia di Custoza, di C. R. 2a ediz. aumentata. Torino, Unione tipogr. edit. 16. Comvemziome, La, Langrand-Dumonceau confutata per G. A. G., rivendicazione di 60 milioni alle finanze italiane. Firenze, tip. F. Bencini. 82 Coppi, A., Annali d'Italia dal 1750 (in continuazione di quei del Muratori). Tomo XIV; l'anno 1859. Roma, tip. Salviucci. 282 p. 8. L'intera collezione dei volumi precedenti costa L. 57,50. Corsi, maggiore C., Delle vicende del 1. corpo d'armata durante il primo periodo della campagna del 1866. Milano, tipografia della Perseveranza. 8. corred. della carta-manovra nella scala di 1: 21,600. L. 2,50. Corso, cav. Ippolito, Mali e rimedii; cenni sulle finanze italiane. Firenze, alla Direz. del giornale de' Notari. 128 p. 16. L. 2,50. Crollalanza, cav. G. B., Storia del contado di Chiavenna. Fasc. 1 e 2.

L. 2,00. L'opera comprende 2 volumi che verranno distribulti in 12 o 15 dispense bimensosti di 48 pagine, ciascuna al prezzo di L. 1,00.

Busto-Arsizio, tip. A. Volonterio; Milano, S. Muggiani e C. IX-86 p.

Cucimielli, Vincenzo, Le elezioni del 1867; discorso agli elettori. Na-

poli, tip. A. Morelli. 8.

Cusami, Francesco, Storia di Milano, dall' origine a' nostri giorni: tratta da documenti ufficiali e da cronache inedite. Vol. IV. Milano, tip. Franc. Albertari. 400 p. 8.

Prezzo dei volumi 1 a 4: L. 8,00.

In corso di stampa:

Il volume V, che comprende la Cisalpina, la repubblica Italiana ed il Regno d'Italia. Il vol. VI ed ultimo che abbraccerà il periodo dal 1814 al 1859.

D'Ayala, Mariano, Calendario politico di cittadini e fatti memorabili in Italia del 1794 al 1866. Firenze, tip. V. Sodi. 101 p. 16.

De Clemente, Achille, Agli elettori del collegio di Chiaromonte; programma. Firenze, tip. Franco-Italiana. 32 p. 8.

De Gorl, Aug., Sull' ordinamento dello Stato; nuovo studio. Firenze, 1866, tip. Galileiana di Mariano Cellini e C. 160 p. 16. L. 2,00.

De-Gubernatis, Angelo, Memorie e desiderii al mio vecchio Piemonte. Torino, A. F. Negro. 15 p. 8. Estratto dalla Rivista contemporanea, gennaio 1867.

Del-Bom, Ant., Si! Fantasia politica. Padova 1866, tip. A. Bianchi. 46 p. 8. L. 0,50.

- Festa nazionale dei Veneti, ossia il secondo voto d'unione alla loro patria; istruzione al popolo delle campagne. Seconda ediz. ibid. 15 p. 8. L. 0,25.

Proposte o cenni per Venezia. ibid.

D'Ella, Raffaello, Idea di un progetto di tassa unica composta-diretta, da prelevarsi sulle rendite nette del capitale mobile e fondiario cc. Catanzaro. 4.

De Luca, Franc., Resoconto pel collegio elettorale di Scrrastretta (Calabria). Firenze, tip. nazionale. 23 p. 8.

De Luigi, Franc., Dopo la campagna; studio politico-militare. Milano, L. Sonzogno. 167 p. 16. L. 2,50.

Del Zlo, Floriano, Agli elettori del collegio di Melfi. 19 p.

Deodato, Benedetto, Agli elettori del collegio di Petralia Soprana. Firenze, tip. Mariani. 20 p. 8.

De Riso, Ippolito, deputato di Catanzaro, Cinque mesi in mezzo ai miei elettori, ricordi per me ed appunti pel governo. Firenze, tip. delle Murate.

20 p. 8.

Dettori, Pietro, Descrizioni, usi e costumi di Pozzomaggiore, villaggio dell' isola di Sardegna. Roma, tip. Guerra. 95 p. 16.

De Vincenti, Franc., Doveri degli elettori e dei deputati. Varese, tip. Carughi. 8.

Documenti Diplomatici presentati al Parlamento dal Ministero degli Affari Esteri. (Libro verde, 1866). Firenze, tip. degli Eredi Botta. 866 p. 4. L. 20,00.

Durand-Brager et de Champreux, Deux mois de campagne en Italie. Paris, Dentu. 254 p. 18.

Elezioni, Le, del 1867; discorso agli elettori. Napoli, tip. Morelli.

Fantoni, Gabriele, Nuovo diurno italiano ossia compendio di storia italiana ne' suoi Martiri dalla battaglia di Legnago 1176 fino ai giorni dell' Italico risorgimento 1866. Venezia, tip. G. Grimaldo. 240 p. 18.

L. 2,50. Feldzus, der, in Italien 1859. Mit 5 lith. Schlachtplänen in gr. 8. und 4. Leipzig, O. Wigand. 219 S. mit 4 Tabellen in gr. 8., gr. 4. und gr. Fol. gr. 8. n. 14/3 🖈

Ferranti, Vinc., La lettera del bar. Ricasoli in risposta all'onor. Ricciardi, commentata. Bologna, tip. Fava e Garagnani. 8.

Ferrybridge, Mrs. Honry Nelson, Naples and Sicily under the Bour-A Series of Sketches. Newby. IX-324 p. 8. 10 sh. 6 d.

Florelli, G., Catalogo del Museo Nazionale di Napoli. Napoli, 1866, stabil. tipografico.

I fascicoli sinora usciti contengono:

Medagliere: VI. Matrici, punzoni e conii della R. Zecca. 36 p. fol. — L. 4,50.

Raccolta Pornografica di p. VI-57. fol. - L. 3,00.

Collezione Santangelo: Monete Greche. III-155 p. fol. - L. 20,00.

Fiorentino, Pietro, Sulle disposizioni generali premesse al codice civile e specialmente su quelle che riguardano il diritto internazionale privato; osservazioni. Messina. 8.

Fioritto, Giuseppe, Lettera politica; strenna pel capo d'anno del 1867. Poggia, tip. G. Ciampetti. 16.

Foglietta, Uberto, La repubblica di Genova: due relazioni dello stato di Genova nel secolo XVI. Milano, tip. internaz. 180 p. 16. L. 2,00.

Gatta, Lodovico, La situazione; ricordi agli elettori. Milano, a spese dell'autore. S.

Ghilardi, mons. Domenico, vescovo di Mondovi, La monarchia, la religione e la patria, difese dalle elezioni politiche del 10 marzo 1867. Mondovi, tip. G. Issoglio e C. 40 p. 8.

L. 0,40.

Norma cattolica da servire nelle elezioni politiche. ibid. 8.

Glametti, Dettato di storia patria. I. (l'arte antica.) Milano, tip. F. Gareffi. 16.

Giammimi, Piero de Donato, La situazione e la nuova legislatura; parole agli elettori. Firenze, tip. Cellini e C. 40 p. 8. L. 1,00.

Giudizj e desiderj nell'amministrazione comunale di Sulmona, per notar P. F. Napoli, tip. Vitale.

Giuliari, L'Italia francata a libertà ed a nazione; discorso letto nella cattedrale di Verona. 55 p. 4.

Goguel, G., La réforme en Italie au XVIe siècle (1519-1536), d'après M. Merle d'Aubigné. l'aris, 2, rue de la Paix. 8 p. 8.

Extrait du Bulletin du Monde chrétien.

Goretti, l'avv. Octaviano, Agli elettori del Casentino. Firenze, tip. Mariani. 13 p. 8.

Graf, Gymn.-Prof. Rainer, die Feste der Republik Venedig. Klagenfurt 1866, Leon in Comm. 122 S. gr. 8.

n. 2/3 \$\mathref{\pi}\$

Inchiesta, la, Parlamentare sui fatti di Palermo per A. G. Palermo, tip. F. Nocera. 21 p. 8.

L. 0,50.

Hndirizzo alla camera dei Deputati sulla operazione dei 600 milioni dei Beni Ecclesiastici, corredata di due lettere contenenti gravi rivelazioni sulla casa Langrand-Dumonceau. Milano, Brigola. 17—16—28 p. 8.
L. 1,50.

l'Italie. Nouveau programme. Livr. 1. Bruxelles, Lacroix, Verboeckhoven et Ce. 23 p. 8. 50 c.

La Bédolllère, Emilio de, La Guerra d'Italia, ossia i fatti storici dal 1815 al 1859. Seconda ediz. 2 vol. Napoli, tip. F. e. P. Raimondi. 16.

La Lumia, Isidoro, Storia della Sicilia sotto Guglielmo II, il Buono (secolo XII). Firenze, success. Le Monnier. 408 p. 18. L. 4,00.

Lamier, Gustave, Notice historique et généalogique sur la maison royale d'Italie. Paris, imp. Maréchal. 33 p. 18.

Leoni, C., Iscrizioni politiche, storiche, onorarie. Centuria IV. 1 fascic. Pado va, tip. L. Penada. 8.

Limati, F., Le elezioni politiche in Italia. Firenze, tipografia successori Le Monnier. 8.

Litta, Famiglie celebri italiane. Dispensa 152, conten. la parte III. ed ultima dei Guidi di Romagna. in-fol. gr. di 2 tavole d'incisioni e 7 fogli di testo, con stemmi colorati. Milano, tip. Litta; Torino, L. Basadonna, Loescher, Bocca.

L. 12,00.

L'elenco delle dispense 1 a 151 finora pubblicate si distribulace gratultamente.

Lumario civile Italiano dalla Nascita di Federico II (1194) fino alla

morte del conte di Cavour. Milano, tipografia del Pio istituto. 16 p. 16. L. 0,25. Pa parte del Diario Storico Italiano, compilato dall' abate Giuseppe Roberti, prossimo a pubblicarsi in 1 vol. di pagine 400 con incisioni; per gli associati L. 3,00; per gli altri L. 5,00. Maccla, Raimondo, Alla vigilia delle elezioni ossia il ministero e il parlamento. Torino, tip. Falletti. 16 p. 16. L. 0,50. . Non s'insulti l'Italia. Lettera prima di Vicenzo Gioberti a Dante Alighieri ecc. Torino, tip. R. Falletti. 8. L. 0,40. Maggiorani, Vincenzo, Il sollevamento della plebe di Palermo nel settembre 1866. Palermo, D. Sandron. 168 p. 8. L. 1,50. \_ Il sollevamento della plebe di Palermo e del circondario nel settembre 1866, con cenno sulle cause e rimedi. 2. ediz. accresciuta dall' aut. Firenze, E. Loescher. 224 p. 8. L. 2,50. Marincola, l'avv. Filippo, La liquidazione dell'asse ecclesiastico e gl'interessi del commercio. Catanzaro, tip. del Pitagora. 8. Warlani, Eman., Trafalgar (21 ottobre 1805) e Lissa (20 luglio 1866). Firenze, tip. Successori Le Monnier. 82 p. 8. L. 1,50. Martiri, i, della indipendenza ed unità d'Italia, commemorazione letta al circolo politico di Treviso nella adunanza straordinaria del giorno 9 ottobre 1866. Treviso, G. Longo. 28 p. 8. L. 0,50. Wiemorie alla casalinga di un Garibaldino, guerra nel Tirolo 1866. Livorno, libr. F. Tellini. 150 p. 12. L. 1,50. **Miemotti**, Celeste, Proposta e modo di risolvere la questione finanziaria ec. Massa-Carrara, tip. Frediani. 8. Minervini, Luigi, ed Antonio Mangoni, Come dare alla finanza ed al commercio un miliardo ed in seguito altri miliardi. Napoli, tipografia G. Argenio. 8. **Mimichimo**, Benedetto, Sulla vita di Tiberio Carafa, principe di Bisignano e di Scilla (sec. XVII) discorso storico. Napoli, tip. Sav. Giordano. 101 p. 8. **Monghini**, Antonio, Le finanze, il credito e la fortuna pubblica in Italia: pensieri e proposte. Firenze, tipografia Franco - ital. di A De Clemente. **44 p. 8**. L. 1,00. Morbio, Carlo, Delle monete battute da Carlo Magno in Italia. — Superstizioni singolari, orazioni e monete miracolose. Asti, tip. Raspi e C. 15 p. 8. Estratto dalla Rivista numismatica vol. II, fascicolo 1. Nigra, Gius., Le 300,000 lire di rendita e l'avvenire di Torino; considerazioni e proposte. Torino, tip. Cassone e C. 8. Noll, l'avv. G. B., La crisi. Firenze, tip. G. Faziola e C. 60 p. 8. **Olivieri**, el deput. Fileno, Memorandum al Governo Italiano, sui pericoli che minacciano la nazione. Firenze, tip. Civelli. 18 p. Ordinamento e attribuzione dei Ministeri del Regno d'Italia; guida pratica per le amministrazioni centrali. Firenze, tip. Militare. VI—145 p. Padoa, Dott. David, Sulle Finanze Italiane; lettera al signor Scialoja, ministro delle Finanze. Firenze, tip. Barbèra. 16. **Padovan**, V., e B. **Cecchetti**, Sommario della Nummografia Veneziana fino alla caduta della Repubblica. Venezia, tipogr. del Commercio. 119 p. 16. L. 3,00. Pagamo, Giacomo, Sette giorni d'insurrezione a Palermo; cause — fatti rimedi, critica e narrazione. Palermo, tip. A. de Cristina. 300 p. 18. L. 2,50. Palermo e il Governo. Palermo, tip. ved. Solli. Pallavicimo, Giorgio, L'Italia nel 1867; considerazioni politiche. Firenze, tip. successori Le Monnier. 21 p. 8.

Caldo e C. LXXX—720 p. 24.

Papers and Correspondence of the Joint Committee on the Italian Reform
Movement. New York, 1866. 104 p. 8.

1 sh. 6 d.

Palmaverde li muovo. Almanacco storico-amministrativo del Regno d'Italia pel 1867. Anno 145. e primo della nuova serie. Torino, Pellino

Parrimi, Cesare, Le guerre dell'indipendenza Italiana dalla caduta dell' impero Romano alla liberazione di Venezia. Milano, edit. della Bibliot. utile. XII - 261 p. 16.

L. 1,50.

Pateras, T., Considerazioni strategiche sulla campagna d'Italia del 1866.

Napoli 1866, tip. Raimondi. 112-40 p. con 1 carta. 8.

L. 2,00.

Peri, Enrico, Due parole agli elettori. Reggio nell'Emilia, tip. C. Vincenzi. 8.

Piaggia, Giuseppe barone di S. Marino, Nuovi studi sulle memorie della città di Milazzo e nuovi principi di scienza e pratica utilità derivata da taluni di essi. Palermo, tip. del giornale di Sicilia. 477 p. 8. L. 15,00.

Ficome, l'avv. Giuseppe, Memorie storiche Agrigentine. Memoria I e II: sul periodo mitico e sul periodo Elléno. Girgenti (a spese del municipio) 1866, stamperia Salv. Montes. 166 p. 4.

Le stesse: memoria terza: sul periodo Elléno-Cartaginese. ibid.

Le stesse: memoria terza: sul periodo Elléno-Cartaginese. ibid. 1867. 169--236 p. 4. L. 3,00.

Pierotti, Ermete, Almanacco storico Italiano; ricordi per ciascun giorno dell'anno. Firenze e Genova, tip. dei fratelli Pellas. 16. L. 0,50.

Pozzolini, Giorgio, Dell'ordinamento amministrativo e politico d'Italia. Firenze, tip. Galileiana. 40 p. 8.

L. 1,00.

Processo del conte Carlo Pellion di Persano, ammiraglio della Flotta italiana, giudicato dal Senato eretto in Alta Corte di Giustizia. Milano, libr. Brigola. 142 p. 16.

L. 0,50.

segreto dell'ammiraglio Persano; raccolto da un cameriero di corte. Firenze, tipogr. Nazionale. 60 p. 8. L. 1,00.

Promis, Domenico, Monete di Zecche Italiane, inedite o corette; memoria. Torino, stamperia Reale; Loescher; Bocca. 47 p. con due tavole. 4.

Promtuario, il, della libertà ad uso del popolo compilato da un elettore lombardo e dedicato ai fratelli idelle provincio venete. Venezia, P. Naratovich. 122 p. 8.

L. 2,00.

Puccioni, P., Agli elettori del collegio di S. Sepolcro. Firenze, tip. G. Barbèra. 10 p. 8.

Quercia, Federico, L'attuale quistione. Caserta, tipografia G. Nobile e C. 28 p. 8.

Raccolta di Atti e Documenti presentati al Ministero dell'Interno dalla Commissione per l'ordinamento delle provincie sinora occupate dall'Austria e delle Leggi, Decreti e Provvedimenti pubblicate dal Governo Nazionale nelle dette provincie sino al 20 settembre 1866. Torino, tip. Eredi Botta. 324 p. con 10 quadri statistici. 8.

Puntata prima. Venezia, tip. P. Naratovich. 96 p. 8. L. 1,00.

La pubblicazione seguirà in fogli di pag. 16 in-8 edizione compatta; il prezzo sarà di cent. uno por pagina.

Contemporaneamente si pubblica il volume I contenente tutte le leggi decreti ecc. attivati per le provincie Venete dal 1. luglio al 21 dicembre 1866.

Rammelli, Camillo, Della zecca fabrianese, cenni storici; opera numismatica ristampata con giunte e correzioni per A. R. Caucich. Firenze, tip. Uccelli, a spese dell'editore. 26 p. con tavola litogr. 8. L. 2,50.

Rattazzi, comm. Urbano, Discorso politico tenuto dinanzi ai suoi elettori d'Alessandria. Firenze, tip. Galileiana. 40 p. 8. L. 0,50.

Regmanit, A., La prophétie du Dante sur les destinées de l'Italie, extrait de la traduction en vers des chefs-d'oeuvre de lord Byron. Poligny, impr. Mareschal. 10 p. 12.

Relazione sull'andamento delle Amministrazioni dipendenti dal Ministero dell'Interno nell'anno 1866 presentato al Parlamento (Libro Rosso). Firenze, tip. Eredi Botta. 4.

L. 20,00.

dello Arcivescovo di Palermo in difesa del clero Palermitano su' casi di Settembre 1866. Firenze, tip. Giuliani. 23 p. 8. L. 0,25.

del Regno dal 18 novembre 1865 al 30 ottobre 1866. 2. ediz. ufficiale riveduta. Firenze, tip. Cotta e C. 4.

15

- Rendiconti del Parlamento Italiano. Discussioni della Camera dei Deputati dal 18 novembre, al 30 giugno 1866. 2. ediz. ufficiale riveduta. 4 vol. Firenze, tip. Eredi Botta. 4.
- menimi, segret. Amm., Relazione ufficiale intorno all'Archivio governativo di Parma. Firenze, tip. Cellini e Comp. 55 p. 8.
  Estratto dall'Archivio storico Italiano, 3. serie.
- **Euscomi**, Carlo, L'incoronazione di Carlo V. a Bologna. 3. edizione riveduta ed ampliata. Firenze, 1866, tip. Faziola e C. 504 p. 8. L. 4,50.
- Salazaro, Demetrio, Cenni sulla rivoluzione italiana del 1860. Napoli, tip. F. e P. Raimondi. 18. L. 2,25.
- Salsa, G., Agli elettori di Treviso. Treviso, tip. L. Priuli.
- Sammimiatelli, l'avv. L., L'amiraglio Persano. Repliche alla requisitoria del pubblico ministero per la pronunzia d'accusa. Firenze, tip. del Senato del Regno. 79 p. 8.
- Sanflippo, Giuseppe, Sull'ordinamento amministrativo e financiario del Regno; pensieri. Palermo, tip. G. Lao.
- Serena, Ottavio, Agli elettori del collegio di Altamura, lettera e discorso. Napoli, tip. della R. Università. 8.
- Siotto-Pintor, Giovanni, I vantaggi dell'alleanza Italo-Prussiana, confutazione del libro: "Gli svantaggi" di C. R. Torino, tip. Favale e C. 8.

  L. 0,80.
- Sirmo, Ugo, Storia delle Rivoluzioni d'Italia dal 1846 al 1866. Divisa in due parti. Parte I: 1846—50. Milano, tip. D. Salvi e C. L. 14,00. Questa prima parte dell'opera verrà pubblicata in 7 dispense mensili di pag. 80. cadauna al prezzo di L. 2; ne sono già usciti i fascicoli 1 a 4.
- Spano, can. Gio., Memoria sopra l'antica città di Gurulis Vetus, oggi Padria, e scoperte archeologiche fattesi nell'isola di Sardegna in tutto l'anno 1866. Cagliari, tip. Arcivescovile. 42 p. con tavole. 8.
- Starrabba, barone Raff., Saggio di lettere e documenti relativi al periodo del vicariato della regina Bianca in Sicilia; pubblic. Palermo, 1866, tip. F. Lao. 55 p. 8.
- Storia, La Vera, della battaglia di Lissa, e considerazioni sulla Marina Italiana. Napoli 1866, libr. Detken. 60 p. 8. L. 1,00.
- guiti a Palermo nel settembre 1866. 2. ediz. Palermo, tip. A. de Cristina.

  L. 2,00.
- Taine, Enrico, Perugia e Assisi, traduz. di L. Morandi. Foligno 1866. tip. P. Sgariglia. 45 p. 16. L. 0,50.
- Tassimi, Gius., Alcune delle più clamorose condanne capitali eseguite in Venezia sotto la Repubblica: memorie. Fasc. 1 a 7. Venezia, tip. G. Cecchini. 224 p. 8.

  L'opera sarà compresa in un vol. diviso in 12 puntate.
- Tesi, Carlo, Livorno dalla sua origine sino ai nostri tempi; opera storico popolare. Fascicoli 7 a 21. Livorno, tip. Zecchini. S. Serraglini edit. 40 p. 8. l'uno. Ogni fascicolo

  L. 1,50.
- Con questi fascicoli venne compiuto il 1 volume dell'opera, che consiste di 817 p. 8. Tolla, Pasquale, Notizie storiche della Università degli studi di Sassari, raccolte ed illustrate. Genova 1866, tip. del R. I. dei Sordo-Muti. 8.
- Touchard, le vice-amiral, A propos du combat de Lissa. Paris, Challamel aîné. 16 p. 8.

  Extrait de la Revue maritime et coloniale janvier 1867.
- Ullon, il gen. Girolamo, L'Esercito Italiano e la battaglia di Custoza; studi politici-militari. Firenze, 1866, tip. G. Gaston. 47 p. 8. L. 1,50.
- Risposta al giornale militare "l'Esercito". ibid. 1867. L. 0,50. Umailta, Angelo, I Volontari del 1866, ovvero da Milano alle Alpi Rezie; memorie storiche documentate. 2 vol. Milano, tip. Wilmant. 32. L. 2,00.
- Vagilasimdi, baron Francesco, L'Italia al 1866. Catania, tipogr. Caronda. 54 p. 16.

Valtellina, Attilio, Società italiana, impresa coloniale nelle provincie meridionali. Venezia, tip. G. Antonelli. 8.

Wemezia degli Italiani; strenna Veneziana pel 1867. Venezia, tip. del Commercio di M. Viscontini. 222 p. con 4 fotografie. 8. Legata L. 15.00. \_\_\_ La, e Casa di Savoja; Estimazione, comparazioni, simpatie, colleganze d'interessi, visite di sovrani, dal secolo XIV fino ad oggi. Venezia, tip. M. Fontana. 60 p. 8. L. 1,25.

Verbale della seduta 11 dicembre 1866 del Comitato di Soccorso alle famiglie povere dei combattenti per l'Italia. Genova, tip. T. Ferrando. 8.

**Verona**, prof. Agostino, La guerra d'Italia del 1866, memorie storicopolitico-militari. Como, tip. Ostinelli. 66 p. 16.

Vignati, Cesare, Storia diplomatica della Lega Lombarda con XXVI documenti inediti. Milano 1866, coi tipi di Pietro Agnelli. 412 p. 4.

L. 20,00. Zametti, ab. Vinc., Proemio alle lezioni di storia patria per le scuole serali Muranesi, il di 3 sebbraio 1867. Venezia, stab. tip. Antonelli.

Zecca. avv. Vincenzo, Monografia di Chieti. Chieti, 1866, tip. A. Vella. 8. Zenomi, Giov., Il nuovo governo di Vittorio Emanuele II re d'Italia ed il partito clericale. Venezia, Naratovich. 29 p. 8. L. 0,50.

#### Kirchenstaat.

Aubey, B., Un laïque devant le pouvoir temporel. Paris, Douniel. 36 p. 15.

Bullarina Romanum. Bullarum diplomatum et privilegiorum 88. Rom. Pontificum Taurinensis editio. Appendix, nunc primum edita. Vol. I a S. Leone ad Pelagium II (A. D. 440 - 590). Torino, S. Franco e figli. VIII -- 528 p.

Prezzo per gli associati al Bullarium Romanum L. 13,40; per gli associati all' Appendice sola L. 23,45.

Dell' opera principale vennere finora alla luce i volumi 1-10, che vendonsi ai prezzi

T. I. L. 18; II. L. 28; III. L. 22; IV. L. 20; V. L. 21; VI. L. 16; VII. L. 26,40: VIII. L. 27,60; IX. L. 18,10; X. L. 24, 10.

Carmé, le comte de, La question romaine à Rome. Paris, Douniol. 32 p. 8. Extrait du Correspondant.

Ciriani, Filippo D., La questione romana, considerazioni. Venezia, G. Lungo. 224 p. 8. L. 0,65.

Colpe e delitti della corte Romana; strenna del 1867. Palermo, D. Sandron. 8.

Decourdemanche, A., Solution des crises financières et industrielles dans l'Etat pontifical et dans les autres Etats de l'Europe. Paris, Maillet; l'auteur. 23 p. 8.

De Crescenzio prof. Cesare, Le conciliazioni colla curia Pontificia; breve saggio. Firenze, tip. Claudiana. 8 p. 8.

De Sametia, L., La questione Italiana considerata sotto l'aspetto politico religioso; pensieri. Firenze, 1866, tip. Claudiana. 80 p. Estratti dall' Eco della Verità.

Federici, Romolo, Roma e la Costituente, lettera ai suoi amici romani. Firenze, tip. Pier Capponi. 29 p. 8. L. 1,00.

Finazzi, Giov., Della separazione dello Stato dalla Chiesa in Italia; breve commentario. Genova, 1566, tip. della Gioventù. 37 p. 8.

Forcella, Vincenzo, Iscrizioni delle Chiese e degli altri edificii di Roma dal secolo XI fino ai giorni nostri; raccolte e pubblicate. Vol. I: piazza e palazzi Capitolini. Dispensa 1-4. Roma, tip. delle scienze matematiche. p. 1 a 96. 4.

Prezzo d'ogni dispensa L. 1,50 nette. Ogni anno verrà pubblicato un volume di \$6 fogli circa, diviso in 12 dispense.

L'associazione è obbligatoria per tutta l'opera.

Cabelli, Aristide, La quistione di Roma, la libertà della Chiesa e l'asse ecclesiastico, con appendice sul Ministero e le elezioni. Milano, tip. F. Zanetti. 50 p. 8.

Gregorovius, Ferd., Storia della città di Roma nel medio evo dal secolo V a XVI, trad. da Enr. Menzato. Vol. 1. Venezia, tip. G. Antonelli. XIII—150 p. 8.

Nuova collezione di opera storiche, vol. VIII. - Prezzo pegli associati L. 5,32; pei

non associati L. 6,39.

d'Haussonville, L'Eglise romaine et le premier Empire, 1800—1814. VI. Commencement des difficultés entre Napoléon et Pie VII. Paris, impr. Claye. 35 p. 8.

Extrait de la Revue des Deux-Mondes, livr. du 1er mai 1867.

Italia e Roma, ovvero Chiesa libera in libero stato. Catania, tip. Caronda. 8.

Lacombe, Francis, Histoire de la Papauté depuis son origine jusqu'à nos jours. T. 1. Formation de la monarchie pontificale. Paris, A. Leclere et Co. XXVIII—544 p. 8.

La Gourmerie, Eugène de, Rome chrétienne, ou Tableau historique des souvenirs et des monuments chrétiens de Rome. 4e édition, comprenant le récit des derniers événements. 3 vol. Paris, Bray. 1296 p. 18.

Laroque, A., Le Pape-Roi dans le monde en face de l'Europe et de la Révolution. Marseille, impr. Arnaud, Cayer et Co; Rome. 365 p. 8.

gegeben unter Mitwirkung Anderer von Alb. Werfer. Schaffhausen, Hurter. 8.

Inhalt: 9. Leben des Papstes Pius VII. Von J. G. Schick. 2. Aufl. 180 S. Lisson, B., Il tirannico dominio dei Papi sui re, imperatori e popoli.

Spezia, tip. Artistica. 16.

sur le gouvernement temporel de la Providence, suivies d'un traité sur les sacrifices. 9e édit. Lyon et Paris, Pélagaud. 2 vol. XXVII—866 p. 8.

Mamming, Archbish., The temporal power of the Pope in its political aspect. Longmans.

1 sh.

\_\_\_\_ Il poter temporale del l'apa nel suo aspetto politico. Versione di mons. D. F. Mansi. Roma, tip. Propaganda. 8. L. 0,60.

Maril, Luigi, O Roma o morte! (Confutazione di quest' empio grido). Torino, tip. dell' albergo di virtù. 16. L. 1,20.

Meriand, Pitre, Rome au peuple de Rome et à la Papauté spirituelle. Angers, Lemesle et Méhouas; Paris, Roudiez. 170 p. 8.

Mira, Luigi, Il palazzo Farnese e l'emigrazione napolitana in Roma, memorie politiche. Napoli, presso G. Ceccoli. 16. L. 3,00.

Papa e non Re. Strenna padovana pel 1867. Padova, Salmin. 118 p. L. 1,50.

Plerotti, Ermete, Il potere temporale al cospetto del tribunale della verità. Firenze e Genova, tip. dei Fratelli Pellas. 87 p. 16. L. 0,80.

Pouvoir, le, temporel, et l'Italie. Paris, imp. Jouaust. 126 p. 8. Quercia, Federico, L'attuale quistione. Caserta, tip. Nobile. 28 p. 8. Question, la, romaine. Solution radicale et vraie, par un membre du

clergé français. Paris, Douniol. 48 p. 8.

**Example.** Leop., Popes of Rome: their ecclesiastical and political history during the 16th and 17th centuries. Transl. from the German by Sarah Austin. 3 vols. 4th edit. Murray. XLI—1239 p. 8. 30 sh.

Escali, prof. Eusebio, La Chiesa e lo Stato innanzi al popolo Italiano. Siena, J. Gati. 143 p. 8. L. 1,50.

v. Decker. XVII—876 S. mit 2 Steintaf. in hoch 4. u. gr. Fol. Lex.-8.

n. 5 of; in engl. Einb. n.n. 51/2

Ricci, Gius., Lettere sulla questione Romana al sig. Direttore del Diritto. Firenze, tip. del Diritto. 52 p. 8.

Risposta a tutte le osservazioni fatte alla legge sulla libertà della chiesa e sulla liquidazione dell'asse ecclesiastico. Firenze, tip. G. Gaston. 28 p. 8.

1 fr.

Rom und Italien. Mannheim, Schneider. 32 8. gr. 8. n. 4 %gr.

Santa Sede, la, ed i moderni giuramenti politici. Firenze, tip. 8. Antonio. 116 p. 8.

L. 1,50.

Scholl. Pred. Carl, Die Entstehung der geistlichen und weltlichen Macht des Papsthums. Mannheim, Schneider. XI—110 S. gr. 8.

Séguer, Mgr de, Le Pape, questions à l'ordre du jour. 63e édition. Paris, Tolra et Haton. 35 p. 18.

Le Souverain-Pontife. 6e édition. ibid. 297 p. 18. Société, la, romaine en 1867. Paris, E. Dentu. 32 p. 8. Extrait de la Revue cosmopolite.

Tärber von Trauben, H. T., Le pouvoir temporel est-il nécessaire au pape? Verviers, Vinche. 59 p. 8. 60 c.

Theimer, La Souveraineté temporelle du Saint-Siége, jugée par les conciles généraux de Lyon, en 1245; de Constance, en 1414, d'après des do-

cuments inédits. Bar-Le-Duc, Guérin et Co. XI-40 p. 8.

Venillot, Louis, Rom. Seine Vergangenheit, seine Gegenwart und seine Zukunft. Aus dem Französischen: Le parfum de Rome. Bevorwortet von Domcapit. W. Molitor. 2 Bände. 2. (Titel-)Ausg. Speyer (1862), Kleeberger. XIII—737 S. 8. n. 171/2 Spr.

Willehois, le comte de, La question romaine. Angers, impr. Barassé. 9 p. 8.

#### n) Griechenland und die Türkei.

A Comstantinople; par l'auteur des Horizons prochains. Paris, Michel Lévy frères; Lib. nouvelle. 492 p. 18. 3 fr. Bibliothèque contemporaine.

Alexaniam, Channès, La Turquie et la Crète. Paris, imprim. Poupart-Davyl. 16 p. 8.

Beulé, La Crète et la Question d'Orient. Paris, impr. Claye. 16 p. 8. Extrait de la Revue des Deux-Mondes, livraison du 15 janvier 1867.

Bougiells, Agathon, La sainte Alliance des peuples chrétiens de l'Orient. l'aris, imp. Vallée. 8 p. 8.

Byzantios, Dr. Alex. S., l'insurrection de Candie et le gouvernement français. Leipzig, Pernitzsch. 24 S. gr. 8. baar n. 4 Sgr.

Eimheit, die, Griechenlands. Athen und der nordgriechische Bund. Erlangen, Enke's Verlag. 24 S. gr. 8.

n. 4 Syr.

Feltom, C. C., Greece, Ancient and Modern. Lectures delivered before the Lowell Institute. Portrait. 2 vols. Boston. 511—549 p. 8. 28 sh. Guys, Henry, Réflexions sur les fonctions des consuls de France en Tur-

quie au point de vue morale. Académie impériale des sciences, belleslettres et arts de Marseille. Marseille, imp. Barlatier-Feissat et Demonchy. 55 p. 8.

Intrigues de la Russie en Roumanie. Paris, Libr. du Luxembourg. 16 p. 8.

Leonardi Chiensis de Lesbo a Turcis capta epistola Pio papac II. missa ex cod. ms. Ticinensi primus edidit Prof. Dr. Carol. Hopf. Regimenti 1866. Berlin, Calvary & Co. 15 S. gr. 8. baar n. 6 Syr.

Melema, Elpis, die Insel Creta unter der ottomanischen Verwaltung. Wien, llilberg. 133 S. 8.

Missotali, Jean, La Politique anglaise et l'Annexion de la Crète à la Grèce. Paris, imp. Parent. 16 p. 8.

Mote, Quelques, sur la Question crétoise, d'après une brochure récemment publiée à Londres: "Facts on the Candian question and the Hatt-y-Humayoun." "London, 1867." Paris, imp. Carion. 20 p. 8.

Poujade, Eugène, Chrétiens et Turcs, scènes et souvenirs de la vie politique, militaire et religieuse en Orient. 3e édition. Paris, Didior et Ce. IV-562 p. 8.

```
5., umgearbeitete und in den militärischen Details erweiterte Aufl. Berlin,
  Mittler & Sohn. VI-226 S. gr. 8.
                                                                  1 2 -5
Broccher, Oberstlieut. Rud., Erinnerungen an die Thätigkeit der 11.
 Infanterie-Division und ihrer Artillerie während des Feldzuges 1866. Vor-
 trag, gehalten in der militärischen Gesellschaft am 19. Dezember 1866.
 Hierzu 2 autogr. Skizzen in qu. Fol. Ebd. 37 S. 8.
                                                               n. 6 Syr.
Brunck, Lieut. Frdr., 3 Monate kriegsrechtliche Haft in Oesterreich
  während des Sommers 1866. Schweidnitz, Heege. VIII-148 S. gr. 8.
                                                       baar n. n. 1/2 🗳
Bürgerurieg, der deutsche, im Jahre 1866. Parteilos und zum grossen
  Theil nach officiösen Quellen für das Volk bearbeitet von F. A. 3. Blatt,
 Braunschweig, Graff & Müller. S. 33-60. gr. 8.
                                                             n. 21/2 Sgr.
                                                    (1-3.: n. 6 \frac{1}{2} \mathcal{S}_{7})
Campagna, la, del 1866 in Italia. Torino-Firenze, G. Cassone e C.
  280 p. con 1 carta del teatro della guerra e 4 piani topografici. 8.
                                                               L. 3,50.
Cooke, Lieut.-Col., Short Sketch of the Campaign in Austria in 1866.
  With Map. W. Mitchell.
         Oberst-Lieut. A. C., Eine englische Kritik über den Krieg in
           Skizze des Feldzuges in Oesterreich im Jahre 1866. Ueber-
  setzt von einem preussischen Offizier. Berlin, Bath. 64 S.
                                                              n. 12 Syr.
Cranna, Burghard Baron v., Aus Langensalza. Ein Erinnerungsblatt.
  Dresden. Hannover, Schmorl & v. Seefeld. 39 S.
                                                            n. n. 1/6 🔊
                                                  16.
Dicey, Edward, Battle-Fields of 1866. Tinsley. 340 p.
Documents historiques sur la guerre de 1866, extraits du Moniteur
  universel, avec une carte du théâtre de cette guerre. Paris, Plon. 15 p. 8.
Edem, Lizzie Selina, Lady's Glimpse of the late War in Bohemia. Hurst
  & Blackett. VIII -305 p. 8.
                                                            10 sh. 6 d.
Eindricke, meine, aus dem bayerisch-preussischen Feldzuge im Jahre
  1866. Von einem Augenzeugen. Wien, Seidel & Sohn Verl.-Cto. in Comm.
  III — 38 S. gr. 8.
                                                               n. 8 Syr.
Erläuterungen des Höchstkommandirenden der südwestdeutschen Bun-
  des-Armee zu dem im Buchhandel erschienenen Feldzugs-Journal Sr. gross-
  herzogl. Hoheit des Prinzen Alexander von Hessen, Oberbefehlshaber des
  8. deutschen Bundes-Armee-Corps im Feldzuge von 1866. München, Manz.
  13 S. gr. 8.
                                                             baar 3 Syr.
Erlebnisse, die, der freiwilligen akademischen Schützen-Compagnie im
  Feldzuge des Jahres 1866, erzählt von einem Mitgliede derselben. Inns-
  bruck, Wagner. 82 S. mit 1 Holzschntaf. in 4. 8.
Fay, chef d'escadron d'état-major Ch., Etude sur la guerre d'Allemagne de
  1866. Paris, Dumaine. IX—179 p. et 3 cartes. 8.
                                                             3 fr. 50 c.
Feldzugs-Journal des Oberbefehlshabers des 8. deutschen Bundes-
  Armee Corps im Feldzuge des Jahres 1866 in Westdeutschland. [Im
  Auszug mitgetheilt.] 1. und 2. unveränderte Auflage. Darmstadt, Zernin.
  59 S. gr. 8.
                                                               n. 13 3
Förster, Oberlieut. Brix, Militärisch-statistische Notizen zum Studium
  des Feldzuges von 1866 in Böhmen und Mähren. München, Lindauer.
  IV-60 S. gr. 8.
Fürste, Lehr. Ernst, Der Tag von Königgrätz. Seine Feier in der Schule
  dargestellt. Magdeburg, Berger. 74 S. gr. 8.
Gefecht, das, von Frohnhofen, Laufach und Weiler am 13. Juli 1866.
  Von einem Augenzeugen. Mit 1 lith. Karte in qu. 4. [Abdruck aus der
  Allgemeinen Militair-Zeitung.] Darmstadt, Zernin. 29 S. 8.
Geschichte des 4. Thüringischen Infanterie-Regiments Nr. 72 im Jahre
  1866 vom Ausmarsch bis zur Heimkehr. Torgau, Schneider jun.
                                                   6 Syr.; Velinp. 1/3 $
  gr. 8.
Goehring, C., Die Kriege Preussens gegen Oesterreich von 1740 bis
  1866, und zwar der erste und zweite schlesische, der 7jährige und der
  7tagige Krieg. In ihrem natürlichen Zusammenhange volksthümlich ge-
            Mit 20 naturgetreuen lith. Portraits der Fürsten, Feldberrn
```

```
und Staatsmänner. 2-5. Lfg. 1. Bd. Leipzig, Minde. 8. 49-240 mit
 3 Steintaf. gr. 8.
                                                                à 4 Syn:
Guretzky-Cornitz, Major H. v., Geschichte des 1. Brandenburgischen
 Ulanen-Regiments [Kaiser von Russland.] Nr. 3. Vom Jahre 1809—1859.
 Berlin 1866, Mittler & Sohn. VII—449 S. mit 3 Steintaf., wovon 2 color.
                                                              n. 21/3 🔊
 gr. 8.
Hartensteim, Dr. Karl, Illustrirtes Gedenkbuch der Kriegsereignisse
 des Jahres 1866. Dargestellt unter Zugrundelegung amtlicher Nachrichten
 und Schilderungen von Augenzeugen. 1-10. Lfg. Löbau, Walde. 80 S.
 mit 10 color. Steintaf. 4.
                                                              à 11<sub>2</sub> Syr.
Hauff, Ludw., Die Geschichte der Kriege von 1866 in Mittel-Europa,
 ihre Ursache und ihre Folgen. 5-8. (Schluss-)Lfg. München, Gummi.
 8. 193—380. gr. 8.
                                                                à 4 Syr:
Hilli, Geo., Der böhmische Krieg. Nach den besten Quellen, persönlichen
 Mittheilungen und eigenen Erlebnissen geschildert. Mit Karten und vielen
 Illustrationen. In 3 Abtheilungen. 1. Abth. Bielefeld, Velhagen & Kla-
 sing. 144 S. mit eingedr. Holzschn., 7 Holzschntaf. und 1 lith. Karte in
 qu. 4. gr. 8.
                                                                n. 1 🍣
                                                         Auf dem Kran-
Hilptin, G., Selbstbekenntnisse eines Schwerverwundeten.
 kenbette geschrieben. Berlin, Gaertner. VI - 55 S. 16.
                                                          baar n. \frac{1}{6}
Elletoire complète et anecdotique des événements militaires et politiques
 accomplis en 1866, en Allemagne et en Italie. Leurs causes éloignées et
 récentes, leurs résultats, leur influence, etc. Avec de nombreuses gravures.
 Paris, Renault et Ce. 122 p. 8. à 2 col.
Hocker, Dr. N., Geschichte des deutschen Krieges im Jahre 1866. Po-
  puläre Darstellung der Ereignisse auf dem Kriegsschauplatze in Deutsch-
 land und Italien. Mit vielen Illustrationen. 2-11. Lfg. Cöln, Ahn. S.
  31-374 mit 8 Holzschntaf. gr. 8.
                                                                à 3 Sgr.
Hoffmann, Garnisonpred. Dr., Erinnerungen an Langensalza, aus dem
 Sommer 1866. Hannover, Schmorl & v. Seefeld. 95 S. 8.
     Sec.-Lieut., Kriegs-Tagebuch des 2. Westfälischen Infanterie-
 Regiments Nr. 15. [Prinz Friedrich der Niederlande] aus dem Feldzuge
  gegen Dänemark 1864. Mit 2 lith. Karten in 4. und Fol. versehen. Min-
  den 1866, Volkening. 113 S. gr. 8.
                                                         baar n. 27 Syr.
       _ Fr., Preussens Krieg für Deutschlands Einheit. Ein Gedenkbuch
  an das glorreiche Jahr 1866 in Wort und Bild. Für die Jugend und ihre
  Freunde. Mit 45 Illustrationen, Schlachtplänen und Karten in eingedr.
  Holzschn. und Steintaf. 2. Aufl. Berlin, Adolf & Co. VI-191 S. br. 8.
                                                              n. 11/2 x$
Mold, Hauptm. Alex., Geschichte des Feldzuges 1866 in Italien.
                                                               Mit Be-
  nützung authentischer Quellen. Mit 4 chromolith. Karten in Fol. u. gr.
                                                              n. 3^{1}/_{3}
  Fol. Wien, Gerold's Sohn. IV-344 S. gr. 8.
Jahm, Gust., Der deutsche Krieg und Preussens Sieg im Jahre 1866, dem
  Volke erzählt. Halle, Mühlmann. 2. Aufl. 272 S. 8.
                                                              n. 12 Syr.
Maiser, F., Per aspera ad astra. Blätter zur Erinnerung an die Sieges-
  thaten der preussischen Armee im Jahre 1866. In 4 Lfgn. 1. u. 2. Lfg.
  Berlin, Loeillot. à 6 Steintaf. qu. Fol.
                                                            à n. 11 2 4
Mrieg, der, im Jahre 1866. Kritische Bemerkungen über die Feldzüge in
  Böhmen, Italien, Südtirol und am Main. 2., nach den neuesten Quellen
  umgearbeitete Aufl. Leipzig, O. Wigand. 72 S. 8. n. 1/3 $
      ... der deutsche, im Jahre 1866. Nach den besten Quellen darge-
 stellt von H. v. B. Mit Portraits in Holzschn. und lith. Karten. 2. Aufl.
 5. und 6. (Schluss-)Lfg. Elbing, Neumann-Hartmann. VIII S. u. S. 198
  -302. gr. 8.
                                                             à n. 4 Sgr:
                        ----- Nach den bis jetzt vorhandenen Quellen
 von H. v. B. Mit 6 Portraits in Holzschn., 2 lith. Karten und 3 Beilagen
 in gr. 8. und Fol. 8. Aufl. Ebd. VIII-302 S. gr. 8.
                                                          n. 1 🔑 ;
                                                in engl. Einb. n. 11 3 4
                                                  🗕 Mit 6 Portraits in
  Holzschn., 2 lith. Karten und 3 Beilagen in gr. 8. und gr. 4. 4. umge-
  arbeitete und vielfach vermehrte Aufl. Ebd. VIII-403 B. gr. 8.
```

n. 1 4; in engl. Einb. n. 11/3 \$

```
Mriegs-Chromik, illustrirte. Gedenkbuch an den Feldzug von 1866
   in Doutschland und Italien. 5-19. (Schluss-)Lfg. Leipzig, Weber. XII
  8. u. 8. 65—292 mit eingedr. Holzschn. Fol.
                                                        baar à n. 16 🕪
 La Cecilia, Giov., Storia della Guerra Italo-Prussiana contro l'impero
   d'Austria nel 1866. Dispense 1 a 3. Con carte geografiche. Napoli. 8.
 Lubojatzky, Frz., Deutschlands Kriegs-Ereignisse des Jahres 1866. Il-
   lustrirtes Gedenkbuch für das deutsche Volk. Nach den besten Quellen
   bearbeitet. 4-10. Lfg. Dresden, Tittel & Wolf. S. 145-480 mit ein-
   gedr. Holzschn. und 1 Holzschntaf. Lex.-8.
                                                                à 1/6 ♣
 Mazzi, F., Un episodio dei volontari di Garibaldi del 1866. Venezia, tip-
   del Commercio. 12 p. 8.
                                                                L. 0,75.
 Meerheimb, R. v., Kriegs- und Leidens-Fahrten eines Schwerblessirten-
   Dresden 1866, Meinhold & Söhne. 56 S. 16.
                                                               n. 1/3 🎝
 Wieissmer, Leo, Der Entscheidungskampf in Mittel-Europa. Leipzig. Prag,
   Steinhauser. 51 S. gr. 8.
 Menzel, Wolfg., Der deutsche Krieg im Jahre 1866, in seinen Ursachen,
   seinem Verlauf und seinen nächsten Folgen. In 12 Lfgn. 1-8. Lfg.
   1. Bd. XIV—432 S. und 2. Bd. S. 1—208. Stuttgart, Krabbe. gr. 8.
 Withlier, Rud., Lose Tagebuchblätter zwischen Krieg und Frieden. Ge-
  denkbuch aus der Kriegsperiode 1866. Reichenberg 1866, Jannasch. XII
                                                                n. 1 🚙
   -272 S. gr. 8.
 Naundorff, Hauptm. Dr. Jul., Unter dem rothen Kreuz. Fremde und
   eigene Erfahrungen auf böhmischer Erde und den Schlachtfeldern der
   Neuzeit. Leipzig, Veit & Co. XI-520 S. gr. 8.
                                                              n. 11/2 $
 Notes on the Political and Territorial Changes resulting from the War in
  Germany, Italy, and Denmark. Stanford.
                                                              2 sh. 6 d.
 Operationen, die, der österreichischen Marine während des Krieges
  1866. Die Ereignisse auf dem Gardasce, der italienische Angriff auf die
  Insel Lissa und die Seeschlacht bei Lissa. Aus dem "Archiv für See-
  wesen".] Wien 1866, Gerold's Sohn. 48 S. mit 3 Steintafeln. Lex.-8.
                                                               n. 1/3 $
Pflug, Ferd., Unter den Fittigen des schwarzen Adlers. A. u. d. T.: Aus
  dem Zündnadelkriege und aus früherer Zeit. Historisches Skizzenbuch.
  1. Bd. Leipzig 1868, Schlicke. V—292 S. 8.
Poihammer, Pfr. Andr., Zum Andenken an den bayrischen Feldzug
         Anrede bei der gottesdienstlichen Feier zu Postmünster für die auf
  dem Felde der Ehre Gefallenen am 31. Dezember 1866. 2., mit Zu-
  sätzen vermehrte Aufl. Altötting. Passau, Elsässer & Waldbauer. 20 S.
Preussen, die tapfern, ihr Heldenmuth und ihre Siege in den blutigen
  Kämpfen gegen Oesterreich und die deutschen Bundesstaaten. Herausge-
  geben vom Schles. Central-Enthaltsamkeits-Verein. Ausgabe B. und D.
  Breslau, Dülfer. 12.
                                                               n. 2 Syr.
      Ausgahe B. 14. Aufl. 60 S. n. 11 2 5/2. — Ausgabe D. 3. Aufl. 12 S. n. 1/2 5/2.
Preussems Feldzug 1866 vom militärischen Standpunkt. Nach den bis
  jetzt vorhandenen Quellen von G. v. G. Mit 6 lith. Karten und Schlacht-
  plänen in Farbendruck, sowie verschiedenen in den Text eingedruckten
  Abbildungen von Truppenstellungen etc. in Holzschn. 3., vermehrte Aufl.
  mit Berücksichtigung der neuesten Veröffentlichungen. 2. revidirter Ab-
  druck. Berlin 1866, Hempel. 117 S. Lex.-8.
Questions de stratégie et d'organisation militaire relatives aux événe-
  ments de la guerre de Bohême; par un officier général ***. Paris,
  Tanera. 30 p. 8.
Reyscher, A. L., Die Ursachen des deutschen Kriegs und seine Folgen.
  4. vermehrte Aufl. Stuttgart, Kröner. III-176 S. gr. 8.
Roth, Advoc. Dr. Hieron., 80 Tage in preussischer Gefangenschaft und
  die Schlacht bei Trautenau am 27. Juni 1866. Prag, Bellmann.
Biletow, W., La guerra del 1866, in Germania ed in Italia; descrisione
```

storica e militare, traduzione dal tedesco del Dottore G. Bizzozero. Mi-

```
99
  lano, editori della Biblioteca utile. 8. con carte e piante. Dispense
      Esce in circa 10 dispense di 64 pag. in-8. gr. ciascuna. — Prezzo dell' Opera com-
      plets L. 12,00.
Ristow, W., De oorlog van 1866 in Duitschland en Italië. Uit een poli-
  tiek en militair oogpunt beschreven. Uit het Hoogduitsch. Met inleiding
  en aanteekeningen van T. J. Stieltjes. 1e gedeelte.
                                                       Schiedam, H. A.
  M. Roelants. IV bl. en bl. 1-134. 8.
                                                                 f. 1,275.
      Complete in 4 stukken.
                                        _ 2e gedeelte. Aldaar.
                                                               bl. 137—
                                                                 f. 1.875.
  304 met 1 gelith. kaart.
                           8.
Scheibe, Otto, Deutschlands Neugestaltung und der Krieg im Jahre 1866.
  Ein Buch der Erinnerung für das deutsche Volk. 3-10. (Schluss-)Lfg.
  Oederan, Schlesinger. S. 33-152 mit 8 color. Steintaf. hoch 4.
                                         à 3 fgr.; für Sachsen à 2½ fgr.
Schmidt, Ferd., Jugend-Bibliothek.
                                         35. Bd. Berlin, Kastner.
  cart.
      Inhalt: Von Rheinsberg bis Königgrätz. Preussens Krieg gegen Oesterreich und
      seine Verbündeten. 2. Aufl. IV-147 S. mit 1 Chromolith. und 1 lith. Karte in 4.
      ___ Der deutsche Krieg von 1866. Für Jung und Alt erzählt.
  und 2. Aufl. Ebd. IV—261 S. mit eingedr. Holzschn., 1 Holzschntaf. u.
  1 lith. Karte in 8. u. 4. 8. cart.
                                          3-5. Aufl. Ebd. 267
                                                                 S. mit
  eingedr. Holzschn., 1 Holzschutaf. und 1 Karte in 8. und 4. 8. cart.
Seeschlacht, die, bei Lissa, nach den Berichten und Urtheilen der
  englischen Presse. Wien, Hilberg. XVIII-230 S. mit 1 Holzschntaf.
  gr. 8.
Teuber, Karl, Patriotische Lieder zur Feier der Grossthaten unseres
  30tägigen Feldzuges von 1866. Für Schule und Volk herausgegeben. Mit
  einem Vorwort von dem Consist.- und Schul-R. Rich. Baron. 3. vermehrte
  Aufl. Patschkau. Posen, Leitgeber. 16 S. 8.
                                                      baar n. n. 11,2 Syr.
Thin orn, Dr. Gerh., Die Arbeit der Diaconissen im letzten Kriege. Vor-
  trag im evangelischen Verein zu Hannover gehalten. Hannover, Meyer.
  24 S. gr. 8.
                                                                n. 2 Syr.
Vandevelde, L., La guerre de 1866 en Allemagne.
                                                        Bruxelles, Office
  de publ. 8.
Watke, Thdr., Mein Sommer unter den Waffen. Aufzeichnungen und Er-
  innerungen aus dem böhmischen Feldzuge im Jahre 1866. Berlin, Stilke
  & van Muyden. 136 S. gr. 8.
Verzeichniss der bis Ende Februar 1867 im Buchhandel erschienenen
  Werke und Schriften, welche sich auf den Krieg von 1866 beziehen, nebst
  einer Hinweisung auf einzelne in militärischen und andern Zeitschriften
  enthalteue Artikel über diesen Krieg. [2. Aufl.] Berlin, Mittler & Sohn.
       gr. 8.
Voigt, Alb., Der deutsche Krieg 1866 nach officiösen Quellen für das
  Volk bearbeitet. 2. Aufl. Braunschweig, Graff & Müller. 60 S. gr. 8.
                                                                n. 6 Syr.
Volksbücher, deutsche. 1. Bdchn. Leipzig, Kunze.
                                                                n. 16 4
      Inhalt: Der Kampf um Deutschland 1866. 84 S. mit eingedr. Holzschn.
Von der Elbe bis zur Tauber. Der Feldzug der preussischen Main-Armee
  im Sommer 1866 vom Berichterstatter des Daheim. Mit Karten und vielen
 Illustrationen. In 3 Abthlgn. 1. Abth. Bielefeld, Velhagen & Klasing.
 96 S. mit eingedr. Holzschn., 3 Holzschntaf. und 2 lith. Karten in gr. 8.
  und 4. gr. 8.
Wachenhusen, Hans, Tagebuch vom österreichischen Kriegsschauplatz
```

4/3 Werder, Forstmstr. a. D. B. v., Erlebnisse eines Johanniter-Ritters auf dem Kriegsschauplatze in Böhmen. Halle, Mühlmann. IV – 160 S. S.

1866. 4., unveränderte Aufl. Berlin 1866, Hausfreund-Exped. VI—234 S.

n. 18 9gr

# 100 Asien. Im Allgemeinen. Syrien u. Palästina, Arabien.

Winterfeld, C. v., Geschichte der preussischen Feldzüge von 1866.
Potsdam, Döring. XII—532 S. gr. 8.

Geschichte der preussischen glorreichen Kriege von 1866. Der Armee gewidmet. [Volks-Ausgabe.] 9—17. Aufl. Ebd. 112 S. mit 1 Holzschntaf. gr. 8.

Dasselbe. [Billige Ausgabe.] 10—18. Aufl. Ebd. 112 S. mit 1 Holzschntaf. gr. 8.

No. 4 Myr.

Vollständige Geschichte des preussischen Krieges von 1866 gegen Oesterreich und dessen Bundesgenossen, von seiner ersten Entstehung an, in zusammenhängender, übersichtlicher und populärer Darstellung nach den besten Quellen und unter Benutzung der amtlichen Berichte. Ein Gedenk- und Erinnerungsbuch für alle Zeitgenossen und Mitkämpfer. Mit

Aufl. Berlin, Hempej. 272 S. gr. 8.

Zimmermann, Dr. W., Illustrirte Kriegsgeschichte des Jahres 1866 für das deutsche Volk. 2—8. Lfg. Stuttgart, G. Weise. S. 25—192 mit eingedr. Holzschn. hoch 4.

baar à 1/6 np

2 lith. Karten in Farbendruck, 8 Uebersichtskarten und Schlachtplänen und vielen Abbildungen in eingedr. Holzschn. 20-23., unveränderte

## 2. Asien.

## Im Allgemeinen.

Audouard, Mme Olympe, L'Orient et ses peuplades. l'aris, Dentu. 500 p. 18.

# Syrien und Palästina.

Bocgohold, Hülfspred. Johs., Jerusalem und die heiligen Stätten, nebst einem Anhang über die Zukunft Israels und des heiligen Landes. Berlin, Beck. 134 S. 8.

n. 1/3 \$
Futula al Shama. History of the Conquest of Syria. 2 vols. Cairo, 1865. 241—283 p. 4.

#### Arabien.

Alama al Nas. Princes of Men. Memoirs of Eminent Khalifs. Cairo, 1863. 304 p. 8.

Tavrot, Mahomet: La science chez les Arabes. Paris, Lib. internationale. 73 p. 12.

1 fr.

Funtum al Namam, or Ras al Ghul. Conquests of Yemen. Cairo, 1865. 118 p. 8.

5 sh.

Iban-El-Athiri chronicon quod perfectissimum inscribitur. Vol. I., historiam anteislamicam continens, ad fidem codicum Berolinensis, musei Britannici et Parisinorum edidit Prof. Carol. Johs. Tornberg. Leiden, Brill. 535 S. gr. 8.

8 sh. 6 d.

Mremer, Alfr. v., Altarabische Gedichte über die Volkssage von Jemen als Texthelege zur Abhandlung "Ueber die südarabische Sage." Leipzig, Brockhaus' Sort. 27 S. gr. 8.

Nierwalth al Ludaniya of Shaikh Shahab al Millat Wa al Din al Kastalani. Life of Muhammad. 2 Vols. Cairo, 1864. 568—567 p. 4.

42 sh.

Shajrat al Mubarakat. Genealogy of the Prophet. Lithogr. Cairo, 1861. 64 p. 12.

#### Persien.

Baccker, Louis de, La Perse et la Question d'Orient. Saint-Omer, imp.

Guermonprez. 13 p. 8.

Tabari. Chronique de Abou-Djafar-Mohammed-Ben-Djarir-Ben-Yezid Tabari; traduite sur la version persane d'Abou-Ali-Mohammed Belami, d'après les manuscrits de l'aris, de Gotha, de Londres et de Canterbury; par M. Hermann Zotenberg. T. 1. Paris, imp. impériale. VIII—605 p. 8.

### Vorder-Indien.

Bell, Major Evans, The Mysore Reversion, "An Exceptional Case." 2nd edit. With Remarks on the Parliamentary Papers, and a few Words to Mr. R. D. Mangles. Trübner. XVII—292 p. 8. 7 sh. 6 d. Bharatavarsher Itihasa. History of India. By Tarinicharan Chattopadhyaya. Second part. Calcutta, 1862. 202 p. 8. Bianchard, Sidney Leman, Yesterday and To-Day in India. W. H. Allen. 355 p. 8. Meene, Hon. Geo., Moghul Empire; from the Death of Aurungzeb to the Overthrow of the Mahratta Power. ibid. XVI-278 p. 8. Hamighton, Wm., Policy of the Future in India; a Letter to the Right Hon. Lord Cranbourne. Longmans. 8. Mristo Chander Roy, A Brief History of British India. Calcutta, 1861. 176 p. 8. Lassen, Prof. Chrn., Indische Alterthumskunde. 2. verbesserte und vermehrte Aufl. 1. Bd. Leipzig, Kittler. XII-1088 S. gr. 8. n. 6 Lees, W. Nassau, Short Essays and Reviews on the Educational Policy of the Government of India. Calcutta; Williams & Norgate. 8. Lingham Lakshmaji Panthu Garu, The Social Status of the Hindus. A lecture delivered before the Benares Institute, on the 24th Dec., 1866. Benares, 1866. 36 p. 8. Marshman, Jno. Clark, History of India, from the Earliest Period to the Close of Lord Dalhousie's Administration. Vols. 1 & 2. Longmans. XXXVIII-860 p. 8. Sullivam, Sir Edward, Conquerors, Warriors, and Statesmen of India; an historical Narrative of the principal Events from the Invasion of Mahomed, of Ghizni, to that of Nader Shah. With Map. Murray. XI-432 p. 8. 12 sh. Wheeler, J. Talboys, History of India, from the Earliest Ages. Vol. 1. The Vedic Perwd and the Mahá Bhárata. Trübner. LXXV-576 p. 8. **Wood**, Sir Charles, Administration of Indian Affairs, from 1859 to 1866.

By Algernon West. Smith & Elder. 8.

### Hinter-Indien.

- Bruim, D. C. de, Geschiedenis der Nederlanders in den Oost-Indischen archipel, ingericht voor schoolgebruik. 2 stukjes. Van 1594—1723. 3e vermeerderde en verbeterde druk. Batavia, G. Kolff & Co. Samarang, de Groot, Kolff en Co. Zalt-Bommel, Joh. Noman & Zoon. 8—156 bl.; 185 bl. 8. 1e stukje. f. 0,40; 2e stukje. f. 0,50.
- Jonge, Jhr. Mr. J. K. J. de, De opkomst van het Nederlandsch gezag in Oost-Indie. Verzameling van onuitgegeven stukken uit het oud-koloniaal archief. 3e deel. 's Gravenhage. XVI-400 bl. 8. f. 4,50.

  3 dln. (1e serie) compleet. f. 15,—.
- Joostem, A. C., Heeft Indië behoefte aan hervorming? Proeve van beantwoording. Amsterdam, P. N. van Kampen. IV—127 bl. 8. f. 1,50.
- Lauts, G., Geschiedenis van de vestiging, uitbreiding, bloei en verval van de magt der Nederlanders in Indië. 7e deel. Amsterdam, Fred. Muller. 1866. XIV—380 bl. 8.

  f. 3,50.

Hetzelfde onder den titel:

- G. Lauts, Geschiedenis van de Noderlandsche regering in Indië gedurende 1816-1858. 2e deel.
- Waal, E. de, Aanteekeningen over koloniale onderwerpen. IX. Onze financieele politiek jegens Nederlandsch Indië. 3e gedeelte. De jongste kamerdebatten over de Javasche heerendiensten. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff. 2 bl. en bl. 407—520. 8.

dische begrooting voor 1867, met eenige opmerkingen. Aldaar. 102 bl. en titel en inhoud 2e deel. f. 0,90. 2 deel. compl. f. 10,55.

Wordt Indië door Nederland [stiefmoederlijk behandelt? Breda, P. B.

f. 0,50.

Nieuwenhuys. 40 bl. 8.

# China und Japan.

Chajs, Mr. J. A. van der, Nêerlands streven tot openstelling van Japan voor den wereldhandel. Uit officieële, grootendeels onuitgegeven bescheiden toegelicht. Met 5 bijlagen, behelzende eene geschiedenis van het Nederlandsch marine detachement in Japan etc. etc. Uitgegeven door het K. Instituut voor de taal-land en volkenkunde van Nederlandsch-Indië. Amsterdam, Fred. Muller. XIV—532 bl. 8.

f. 5,50.

Lobscheid, Rev. W., The Religion of the Dayaks Collected and Translated into English; and the Political, Social, and Religious Constitution of the Natives on the West Coast of Formosa, before and during the occupation of the Island by the Dutch; or a contribution to the knowledge of the East. Translated from the old Dutch work. Third Edition. Hongkong, 1866. 30 p. 8.

Nye, Gideon, Esq., U. S. Vice-Consul at Macao, the Gage of the two Civilizations: shall Christendom waver? Being and Inquiry into the Causes of the Rupture of the English and French Treaties of Tien-Tsin, and comprising a general review of our relations with China, with notices of Ja-

pan, Siam, and Cochin-China. Macao, 1860. 448 p. 4.

Plath, Dr. Joh. Heinr., Confucius und seiner Schüler Leben und Lehren.
I. Historische Einleitung. Nach chinesischen Quellen. Aus d. Abh. d. k. bayer. Akad. d. Wiss. München, Franz in Comm. 106 S. gr. 4.

n. 1 \$ 6 \formall forms

Tract Society's Publications. China: the Country, History and People. VIII—306 p. 8.

3 sh.

### 3. Afrika.

## Im Allgemeinen.

Del Bom, A., L'Africa; saggio di politica coloniale. 63 p. 8. L. 1,00.

#### Die Atlasländer.

l'Algérie au point de vue belge, avec une carte de la colonie algérienne. Paris, Librairie centrale; Challamel. 31 p. 8.

Nettement, Alfred, Histoire de la conquête d'Alger écrite sur des documents inédits et authentiques. Nouvelle édition, revue et corrigée. Paris, Lecoffre fils et Ce. XV -608 p. 18.

Simonne, Paul-Albert, La Tunisie et la Civilisation. Paris, Michel Lévy frères. 32 p. 8.

#### Die Nilländer.

Bunnsem, C. C. J., Egypt's Place in Universal History. An Historical Investigation in Five Books. Translated from the German, by Charles H. Cottrell, with Additions by Samuel Birch. In 5 vols. Vol. 5. Longmans. XVIII—943 p. 8.

63 sh.

tions by Samuel Birch. With Plates. Vol. 1. ibid. LVII-771 p. 8.
31 sh. 6 d.

in den Jahren 1863—1865 an Ort und Stelle gesammelt und mit erläuterndem Text herausgegeben. Leipzig, Hinrichs' Verlag. 37 autograph. Tafeln. gr. Fol. cart.

Guillemin, A., L'Egypte actuelle, son agriculture et le percement de l'isthme de Suez. Paris, Challamel aîné. 382 p. et carte. 8.

Odescalchi, Luigi, conte di Milano, L'Egitto antico e l'Egitto moderno. Opera corredata di carte ed illustrazioni e dedicata a S. A. Ismail Bascia, vicere d'Egitto. 2 vol. Alessandria d'Egitto 1867; Milano, G. Brigola. 8.

Pleyte, W., Etudes Egyptologiques. 4e livr. Leide, Brill. bl. 65—127 en gelith. pl. No. VIII. 8.

Shalkh Jaial al din al Suyuti, Husn al Mahadhara fi Akhbar Misr al Kahira. History of Cairo. 2 Vols in 1. Cairo. 265—240 p. Lithogr. 4.

Shaikh Ibn Ahmad bin Abbas al Hanafi, Badai al Zuhur fi Wakai al Duhur. History of Cairo. Cairo, 1865. 290 p. 8. 6 sh

#### Ost - Afrika.

Beke, Chas. T., British Captives in Abyssinia. 2nd Edition. Longmans. XXVI—898 p. 8.

## 104 Amerika. Im Allgemeinen. Britisch Nord-Amerika.

Ellis, Rev. Wm., Madagascar Revisited; describing the Events of a New Reign, and the Revolution which followed; setting forth also the persecutions endured by the Christians and their heroic sufferings, with notices of present state and prospects of the people. With Illust. Murray. XIX —502 p. 8.

Pollem, François P. L., Een blik in Madagaskar. Leyden, Trap. 49 bl.

met 2 gelith. pl. en facsim. 8. Niet in den handel.

## 4. Amerika.

# Im Allgemeinen.

Ammunire du comité d'archéologie américaine, publié sous la direction de la commission de rédaction, par les sociétaires. 1866—67. Paris, Maisonneuve et Ce; au bureau du comité. 80 p. 8.

**Dixom**, Wm. Hepworth, New America. With Illustr. 2 vols. Hurst & Blackett. XIX-728 p. 8. 30 sh.

Lastarria, J.-V., La America. Gand. 544 p. 8. 2 49 11 Syr. Wlagazine, Historical, and Notes and Queries concerning the Antiquities, History, and Biography of America. Vol. X. New York, 1866. Subscription, 12 sh. per annum.

National Portrait Gallery of Eminent Americans, Including Orators, Statesmen, Naval and Military Heroes, Inventors, Authors, etc., etc. From original full-length paintings. By Alonzo Chappel. With Biographical and Historical Narratives by Evert A. Duyckink. 2 vols. New York. 488—502 p. 4.

Parton, James, Famous Americans of Recent Times. Boston, U.S. 473 p. 8.

Sabim, Joseph, A Dictionary of Books relating to America, from its Discovery to the Present Time. Part I. A. to Allen. New York, 1867. 96 p. 8.

10 sh. 6 d. Large Paper 21 sh.

### Britisch Nord-Amerika.

Confederation of the British North American Provinces: the Speech of the Rt. Hon. Earl of Carnarvon. Murray. 8.

1 sh.

Demison, Major George T., The Fenian Raid on Fort Erie: with an account of the battle of Ridgeway, June, 1866. Third edition, with Map and Plan. Toronto, 1866. 92 p. 8.

Femiam Catechism. From the Vulgate of St. Laurence O'Toole. Designed for the use of the Fenian Soldier at home and abroad. New York. 72 p. 12.

Maurault, l'Abbé J. A., Histoire des Abenakis depuis 1605 jusqu'à nos jonrs. Imprimé à l'atelier typographique de "La Gazette de Sorel," 1866. XI -639 p. 8.

Thoreau, Henry D., A Yankee in Canada, with Anti-Slavery and Reform Papers. Boston, 1866. 286 p. 12. 7 sh. 6 d.

# Vereinigte Staaten.

Abbott, John S. C., Lives of the Presidents of the United States of America. New York. 480 p. 8. Andrews, Brevet Major-General C. C., History of the Campaign of Mobile: including the Co-operative operations of General Wilsons Cavalry in Alabama. With Portrait of Major-General Canby, Maps and Illustrations. New York. 276 p. 15 sh. Armold, Isaac N., The History of Abraham Lincoln and the Overthrow of Slavery. Chicago, 1867. 736 p. 8. Bartlett, J. R., Memoirs of Rhode Island Officers during the Rebellion. With 34 Portraits. Providence. 60 sh. 452 p. Bemis, George, American Neutrality: its Honourable Past, its Expedient Future. A Protest against the proposed Repeal of the Neutrality Laws and a Plea for their Improvement and Consolidation. Boston, 1866. VI—211 3 sh. 6 d. Bergen, Tennis G., The Bergen Family; or, The Descendants of Hans Hausen Bergen. With Notes on the Genealogy of the Cowenhoven, Voorhers, Eldert, Stoothoof, Cortelyon, Stryker, Luydam, Lott, etc., Long Island Families. Portraits. New York. 298 p. 8. Bledsoe, Albert Taylor, Is Davis a Traitor; or, Was Secession a Constitutional Rigth previous to the War of 1861? Baltimore. 263 p. 12. 7 sh. 6 d. Boreke, Heras Von, Memoirs of the Confederate War for Independence. 2 vols. With Map. Blackwoods. XVII-641 p. 8. Botts, John Minor, The great Rebellion; its secret History, Rise, Progress, and Disastrous Failure. New York, 1866. 402 p. 12. Brodhead, John R., The Government of Sir Edmund Andros over New England, in 1688 and 1689. Read before the New York Historical Society. Morrisania, N. Y. 40 p. 8. Brown, William Wells, The Negro in the American Rebellion: his Heroism and Fidelity. Boston. XVI-380 p. 12. 10 sh. Caullaims, Frances Manwaring, History of Norwich, Connecticut, from its possession by the Indians to the year 1866. (Hartford.) Published by Author. 704 p. and 16 Portraits. 8. 24 sh. Clark, John, Records of the Descendants of Hugh Clark, of Watertown, Mass., 1640—1866. Portraits. Boston. 260 p. 8. 25 sh. Committing, Alfred, The Powers of the Executive Department of the Government of the United States. Albany, 1867. 139 p. 12. Comyngham, Captain D. P., The Irish Brigade and its Campaigns, with some account of the Corcoran Legion and Sketches of the Principal Offi-12 sh. cers. New York, 1867. 599 p. 12. Cortambert, L., et F. de Tranalton, Etats-Unis d'Amérique. Histoire de la guerre civile américaine, 1860—1865. Avec portraits-cartes et plans. 2 vol. Paris, Amyot, 747 p. 8. Creigh, Alfred, History of the Knights Templar of the State of Pennsylvania, from February 14th A.D. 1794, A.O. 676, to Nov. 13th A.D. 1866, A.O. 748, A.O.E.P. 69. Prepared and arranged from Original Papers, together with the Constitution, Decisions, Resolutions, and Forms of the R. E. Grand Commandery of Pennsylvania. Philadelphia. 394 p. 12. 10 sh. 6 d. Davis, Henry Winter, Speeches and Addresses. With a Sketch of his Life, Public Services, and Character, being an Oration by the Hon. J. A. J. Cresswell. With Notes, Introductory and Explanatory. Portrait. New York, 596 p. 8. 20 sh.

Diplomatic Correspondence, 1865. Papers relating to Foreign affairs accompanying the Annual Message of the President to the First Session 89th Congress. 4 vols. Washingthon, 1866. XX—671; XXXVI

14

-584; XLIII-850; XXXIV-717 p. 8.

```
Drake, S. G., An Historical Memoir of the Colony of New Plymouth.
  Part V. Boston. 145 p. 8.
Edmonds, Judge, Reconstruction of the Union. In a Letter to Hon.
  E. D. Morgan. New York. 89 p. 8.
Fargues, H., Abraham Lincoln, son caractère intellectuel, moral et reli-
  gieux, conférence donnée à Bordeaux. Paris, Meyrueis; l'auteur. 48 p. 12.
Fletcher, Lieut,-Col., History of the American War. Vol. 3.
                                                              Third and
  Fourth Years of the War. (Concluding Volume.) Maps. Bentley. XV
Frenfanelli, Seraf., Cenni storici sugli Stati Uniti d'America.
                                                                Foligno,
  1866, tip. P. Sgariglia. 125 - XXX p. corred. di quadri statistici. 16. L. 2,50.
Frigmet, Ernest, La Californie. Histoire des progrès de l'un des Etats-
  Unis d'Amérique et des institutions qui font sa prospérité. 2e édition,
  revue et enrichie d'une carte de la Californie. Paris, Schlesinger. 505 p.
                                                              7 fr. 50 c.
Gespel, New, of Peace, according to St. Benjamin. New York, 1866.
  XXVI—843 p. 8.
                                                                  10 sh.
Grant, Lieutenant-General U.S., Report on the Armies of the United
  States, 1864-65. Washington, 1865. 44 p. 8.
        Rapport officiel à l'honorable E. M. Stanton, secrétaire de la guerre.
  Quartier général des armées des Etats-Unis, Washington, district de Co-
  lombie, 22 juillet 1865. Traduit par F. X. F. Paris, Corréard. 181 p. 8.
Greeley, Horace, The Great American Conflict. A History of the Great
  Rebellion in the United States of America, 1860-5: its Causes, Incidents,
  and Results, intended to exhibit especially its moral and political pha-
  ses, with the drift and progress of American opinion respecting Human
  Slavery from 1776 to the close of the War for the Union. Vol. II. Hart-
  ford, 1866. 782 p. 8.
Sirceme, George Washington, Nathanael Greene. An examination of some
  statements concerning Major-General Greene, in the 9th volume of Ban-
  croft's "History of the United States." Boston, 1866. 86 p.
Meadley, P. C., Massachusetts in the Rebellion. A Record of the Hi-
  storical Position of the Commonwealth, and the services of the leading
  Statesmen, the Military, the Colleges, and the People, in the Civil War
  of 1861-65. Boston, 1866. XII-688 p. 8.
Mock, Staats-R. Dr. Carl Frhr. v., die Finanzen und die Finanzgeschichte
  der Vereinigten Staaten von Amerika. Stuttgart, Cotta. XIV-812 S.
Elemen, Murray, A Digest of the Charters, Statutes, and Ordinances of,
  and relating to, the Corporation of the City of New York, the organisa-
  tion of the county, etc., with Historical Notices, Judicial Decisions, Opi-
  nions of Counsel, Reports, etc. 2 vols. New York, 1866. 861-1087 p.
                                                                 50 sh.
  8.
Morton, R. G., A Youth's History of the Great Civil War in the United
  States, from 1861 to 1865. With Illustrations. Second Edition. New
                                                              7 sh. 6 d.
  York, 1866. 384 p. 12.
Hotchkiss, Jed., and William Allan, The Battle Fields of Virginia.
  Chancellorsville. Embracing the operations of the Army of Northern
  Virginia, from the first battle of Fredericksburg to the death of Lieut.
  General Jackson. Illustrated by five large folding Maps, and a full length
  likeness of Lieut.-General T. J. Jackson. New York. 152 p. 8. 20 sh.
Jameson, John Alex., The Constitutional Convention; its History, Po-
  wers, and Modes of Proceeding. New York. XIX-561 p. 8.
Melley, A. M., In Vinculis: or, the Prisoner of War: being the Expe-
  rience of a Rebel, in two Federal Pens, interspersed with Reminiscences
  of the late War, Anecdotes of Southern Generals, etc. New York, 1866.
                                                             7 sh. 6 d.
  216 p. 12.
Memnaway, John H., On Sherman's Track; or, the South after the
  War. With Illust, Seeleys. X-320 p. 8.
Mirkland, Frazar, The Pictorial Book of Anecdotes and Incidents of
 the War of the Rebellion-Civil, Military, Naval, and Domestic. Embra-
```

cing the most brilliant and remarkable Anecdotal Events of the Great Conflict in the United States – Heroic, Patriotic, Political, Romantic, Humorous, and Tragical, from the time of the memorable toast of Andrew Jackson, "The Federal Union—it must be preserved!" uttered in 1830 in presence of the original secession conspirators, to the assassination of President Lincoln and the end of the war; with famous words and deeds of Women, Sanitary and Hospital Scenes, Prison Experiences, etc. Hartford, 1866. 705 p. 8.

Mingman, Bradford, History of North Bridgewater, Plymouth County, Mass., from its first settlement to the present time, with family registers. Boston, 1866. 696 p. 8.

MePherson, Edward, A Political Manual for 1866, including a Classified Summary of the most important Executive, Legislative, and Politico-Military-Facts of the Period from President Johnson's Accession, April 15, 1865, to July 4, 1866, and containing a Full Record of the Action of each Branch of the Government on Reconstruction. Seventeenth Thousand. Washington, D.C., 1866. 128 p. 8.

Message of the President of the United States, dated Washington, December 3, 1866; together with Papers relating to Mexico. Washington,

1866. 30 p. 8.

Neili, Edward D., Terra Mariae: or Threads of Maryland Colonial History.
Philadelphia. 260 p. 8.

Papers relating to Foreign Affairs accompanying the Annual Message of the President to the First Session, Thirty-ninth Congress. 2 vols. Washingthon, 1866. XX-671; XXXVI-584 p. 8.

Parton, Jas., How New York City is Governed. Boston, U.S. 48 p. 16.
1 sh. 6 d.

Perkins, F. B., The Picture and the Men. Being Biographical Sketches of President Lincoln and his Cabinet; an account of the Life of F. B. Carpenter, author of the Picture of the First Reading of the Emancipation Proclamation; an account of the Picture, etc. etc. New York. 190 p. 16.

**Peyton**, Jno. Lewis, American Crisis; or, Pages from the Note-book of a State Agent during the Civil War. 2 vols. Saunders & Otley. XVIII — 669 p. 8.

Popham Colomy. A discusion of its historical claims, with a bibliography of the subject. Boston, 1867. 72 p. 8. 5 sh.

President Johnson and Congress. Audi et Alteram Partem. What is Thought at some of the Clubs, and elsewhere in London, of the threatened Impeachement. By  $\alpha \beta \gamma$ . Stanford.

1 sh.

Philadelphia. 132 p. 8.

Reply to George Bancroft and others.

5 sh.

Reprise, la, de la Floride, publiée, avec les variantes, sur les manuscrits de la Bibliothèque impériale et précédée d'une préface par M. Th. Tamisey de Larroque. Bordeaux, Chaumas; Paris, Aubry. 80 p. 8.

Extraits de Publications de la Société des bibliophiles de la Guyenne.

Report of the Secretary on the State of the Finances for the year 1866.

Washington, 1866. 51 p. 8.

of the Secretary of the Treasury on the State of the Finances for the year 1865. Washington. Treasury Department, 1865. 67 p. 8.

of the Secretary of the Treasury on the State of the Finances for the Year 1866. Washington, 1866. 394 p. 8.

Hittimamm, Prof., das nordamerikanische Bundesstaatsrecht verglichen mit den politischen Einrichtungen der Schweiz. In 2 Theilen. 1. Thl. Zürich, Orell, Füssli & Co. XVI-459 S. gr. 8. n. 22/3 \$

Seward, William H., Speech to the Citizens of New York, at Cooper Institute. February, 22, 1866, on the restoration of the Union. Washington, 1866. 15 p. 8.

Siege of Charleston by the British Fleet and Army which terminated in the surrender of that place, on 12th of May, 1780. Albany. 224 p. 4. With two portraits.

Siege of Savannah by the combined American and French Forces, in the autumn of 1779. Portrait. Albany. 187 p. 4. 20 sh. Spencer, Cornelia Phillips, The Last Ninety Days of the War in North Carolina. New York. 287 p. 12. 7 sh. 6 d. Stevens, George T., Three Years in the Sixth Corps. A Narrative of Events in the Army of the Potomac, from 1861 to the close of the Rebellion. Illustrated. Albany. XII-436 p. 8. Strauss, Louis, Les Etats-Unis, renseignements historiques, renseignements géographiques, industrie agricole. Bruxelles, A. Lacroix, Verboeckhoven et Ce. 436 p. 8. 7 fr. 50 c. Tunnard, W. H., A Southern Record. The History of the 3rd Regiment Louisiana Infantry. Containing a complete Record of the Campaigns in Arkansas and Missouri, etc., etc. Baton Rouge, Louisiana. 396 p. 12. Umited States' Claims in Respect to the Alabama (Official Correspondence on.) Longmans. 279 p. 8. 7 sh. 6 d. Webster, Sidney, Duties of Neutrality: the United States versus the steamship Meteor, etc. New York. 94 p. 8. 2 sh. 6 d. Woodbury, Augustus, Major-General Ambrose E. Burnside and the ninth Army Corps: a narrative of Campaigns in North Carolina, Maryland, Virginia, Ohio, Kentucky, Mississippi, and Tennessee. Portraits and Maps. Providence. VIII—554 p. 8. Wesers, Three, in the Field Hospitals of the Army of the Potomac. By Mrs. H. Philadelphia. 131 p. 16. Wousth's History of the Greaf Civil War. New York. 384 p. 16. 7 sh. 6 d.

### Central-Amerika und Westindien.

de Armas y Céspedes, Francisco, de la Esclavitud en Cuba. Madrid, 1866, Duran, Lopez y Moya y Plaza. 482 p. 4. Baqueiro, Serapio, Ensayo historico sobre las revoluciones de Yucatan desde el ano de 1840 hasta 1864. Merida, 1865-66. Entrega 1-17, cont. pp. 1—280. S. 34 sh. Calvo, Carlos, Anales historicos de la Revolucion de la America latina, acompanados de los documentos en su apoyo, desde el año 1803 hasta el reconocimiento de la independencia de ese extenso continente. T.5. Paris, Durand; Brachet; Mme Denné-Schmidt. VIII — 399 p. 8. Castilio, Geronimo, Diccionario historico, biografico y monumental de Yucatan. Desde la conquista hasta el ultimo ano de la dominacion espanola en el pais. Tomo I. (Entregas 1-13) containing letters A to E. Merida, 1866. 316 p. 8. 32 sh. 6 d. Duvernois, Clément, Histoire de l'intervention française au Mexique. 1862-67. Bruxelles et Paris. 8. 1 \$ 20 Syr. Flimt, H. M., Mexico under Maximilian. Philadelphia, 1867. 258 p. 12. 10 sh. Gutlerrez de Estrada, Lettres sur le Mexique au Mémorial diplomatique, à la Gazette de France, au Journal des Débats, suivies de Cadix en 1810 et Mexico en 1867. Paris, impr. Dubuisson et Ce. 46 p. Laurent, Paul, La Guerre du Mexique de 1862 à 1866, journal de marche du 3e chasseurs d'Afriques, notes intimes écrites au jour le jour. Paris, Amyot. 358 p. 18. Malortie, Carl Baron, ein Blick in die mexikanischen Wirren vom demokratischen und sittlichen Standpunkt. Mannheim, Schneider. **EXAMPLE**, Consultation pour les porteurs des obligations mexicaines. Paris,

lessage of the President of the United States, of March 20, 1866,

. P. Dupont. 86 p. 4.

relating to the Condition of Affairs in Mexico, in answer to a resolution of the House, of December 1, 1865. Part I. Washington, 1866. 706 p. 8.

Notschor, A. D. van der Gon, Werking van de wet tot opheffing der slavernij in de Nederlandsche West-Indische koloniën, en middelen om Suriname van verder verval te redden. November 1866. 's Gravenhage, Gebr. Belinfante. 52 bl. 8.

f. 0,60.

Sosa, Francisco de P., Manual de Biografia Yucateca. Merida, 1866. 232 p. 12.

### Süd - Amerika.

#### Venezuela.

Aldrey, Fausto Teodoro de, Cuestion de Derecho público internacional de Venezuela (Sobre derecho y deberes de los estranjeros residentes y transeuntes en Venezuela). Carácas, 1865. 60 p. 8. 5 sh. Bolivar i Washington. A los libres del Nuevo Mundo por un Colombiano (Amenodoro Urdaneta). ibid. 1865. III—22 p. 8. 2 sh. 6 d. Constitucion de los Estados Unidos de Venezuela. Edicion oficial. ibid. 1864. 52 p. 4. 5 sh. Diario histórico de las operaciones del ejercito de la República contra la faccion federal (desde el 9 di Frebrero hasta el 16 de Marzo de 1860). Illustrado con el plano de la batalla de Cople. ibid. 1860. 59 p. 4. 5 sh.

### Peru.

Administracion del general don Juan Antonio Pezet en la republica del Péru. Paris, imp. Guyot et Scribe. 139 p. 8.

Angrand, L., Lettre sur les antiquités de Tiaguanaco et l'origine présumable de la plus ancienne civilisation du Haut-Pérou. Paris, imp. Claye. 45 p. 4.

Extrait de la Revue générale de l'architecture et des travaux publics.

**Documentos** justificativos sobre la espedicion libertadora del Perú. Refutacion de las Memorias de Lord Cochrane en lo concerniente a las relaciones del Vice-Almirante con el gobierno de Chile. Santiago, 1861. 122 p. 8.

Perú, el, moderno, fotografia hecha por un peruano viejo. la entrega. Paris, imp. Berger. 88 p. 18. 40 c.

#### Chili.

Amusmátegus, Miguel Luis, Compendio de la historia politica y eclesiástica de Chile. 5a Edicion corregida y aumentada. Valparaiso, 1865. 170 p. 12. 5 sh.

Amusica de la Universidad de Chile. Correspondientes al ano de 1848 i al de 1844. II—346 p. Santiago, Octubre de 1846.—1847. 464 p. 1861.—1849. 308—VIII p.; Junio de 1851.—1850. VIII—504 p. 1861.—1851. 506 p. 1861.—1852. 572 p. 1852-53.—1855. 818 p. 1855-56. —1556. 440 p. 1856-57.—1857. 566 p. 1861.—1856. 590 p. and 9 tables. 1856.—1859. 1220 p. 1859.—1860. 1106 p. 1860.—1861. (two parts) 526—886 p. —1862. (two parts) 460 p. and tables, and 632 p. and tables. 1862.—1863. (two parts) 830 p. and num. plates and tables, 884 p.

1863.—1864. (two parts) 516 p. and tables, 898 p. and tables. 1864.-

1865. (two parts) 760 p. and tables, 622 p. 1865. S.

Arama, Diego Barros, Historia Jeneral de la Independencia de Chile. (Segunda Edicion correjida i aumentada del T. I.) 4 vols. Santiago, 1855-1863. VI-450-548-479-578 p. 8.

Coleccion de historiadores de Chile, y documentos relativos a la histo-

ria nacional:

Tomo I. Cartas de Pedro de Valdivia al Emperador Carlos V. — Primer libro de

actas del Cabildo de Santiago (1541—1557). Santiago, 1861. VIII—624 p. 8.
Tomo II. (2 parts). Historia de Gongora Marmolejo (1536—1575). — Documentos. — Historia de Cordoba y Figueroa (1492—1717). ibid. 1862. XIV—316; IV—330 p. 8. Tomo III. Cautiverie Feliz, y razon de las guerras dilatadas de Chile, por Don Franzisco Nunez de Pineda y Bascunan. ibid. 1863. VIII—560 p. 8.

Tomo IV. (in 2 parts). Historia militar, civil y sagrada de Chile, por Miguel de Olivares. — Vista jeneral de las continuadas guerras: difficil conquista del Gran Reino provincias de Chile, por Luis Tribaldos de Toledo. ibid. 1864. 402—152 p. 8. Tomo V. (in 8 parts). Hechos de Don Gargia Hurtado de Mendoza, Cuarto Marques de Canete, por Suarez de Figueroa. — Hechos de Don Alonso de Sotomayor, por Caro de Torres. — Guerras di Chile, por Tesillo. ibid. 1864. VIII—208, 80,

Tomo VI. Cronica del Reino de Chile, escrita por el capitan Don Pedro Marino de Lovera. ibid. 1865. 456 p. 8.

Memoria que el Ministro de Estado en el departamento de Hacienda presenta al congreso nacional de 1865. Santiago de Chile, 1865. 148 p. 8.

## Brasilien.

Apertura del Amazonas o la Clausura fluvial del Brasil. Con un mapa.

Paris, Dentu. 29 p. 8.

Fletcher, Rev. J. C., and Rev. D. P. Midder, Brazil and the Brazilians portrayed in Historical and Descriptive Sketches. Illust. New Edit. revised and enlarged. Low. 640 p. 8.

Folkimha da Guerra, para el anno de 1867 contendo a chronica nacional noticias curiosas e interessantes e a relação dos factos notaveis da guerra do Brasil e seus alliados contra o Paraguay. Primeira parte, Julho a Dezembro de 1865. Anno XXVIII. Rio de Janeiro. LXIV-216-72-64 p. 12. 2 sh. 6 d.

Politique, la, du Brésil, ou la Fermeture des fleuves sous prétexte de l'ouverture de l'Amazone. Avec une carte coloriée. Traduit de l'espagnol.

Paris, Dentu. 30 p. 8.

Saldos contra o paiz. Reflexões politicas de Marco-Autonio. Part 3. Recife, 1866. 28 p. 12.

### Die La Platastaaten.

Apontamentos biographicos para a historia das campanhas de Uruguay e Paraguay desde MDCCCLXIV. Rio de Janeiro, 1866. 232 p. and numerous portraits. 8. 18 sh.

Coleccion de tratados celebrados por la Republica Argentina con las naciones estrangeras. Buenos Aires, 1863. 476 p. 4.

Domingues's History of the Argentine Republic. Vol. I. (1492—1867). Translated from the Spanish by J. W. Williams. ibid. 1865. VIII—150 8 sh.

Franckenberg, Dir. Hans v., Versuch einer Darstellung der politischen Verhältnisse der La Plata Staaten und besonders der Republik Uruguay mit Rücksicht auf eine Colonisation derselben. Buenos Aires 1866. Cöln, Bädeker. III—175 S. gr. 8. n. 11/2 x\$

Fumes, Gregorio, Ensayo de la historia civil de Buenos Aires, Tucuman y Paraguay. Segunda edicion. 2 vols. Ruenos Aires, 1856. 390-478 JJ oh. 6 d. p.

# 5. Oceanien und der Austral-Continent.

Bonwick, James, John Batman, the Founder of Victoria. Melbourne, 1866. 8.

Dubois, F. E., République haïtienne. Deux ans et demi de ministère. 2e édition, augmentée. Paris, imp. Bourdier et Ce. 384 p. 8.

Martin, William, Catalogue d'ouvrages relatifs aux îles Hawaii. Essai de bibliographie hawaienne. Paris, Challamel aîné. V1-98 p. 8.

3 fr. 50 c. Wilehie, Hon. A., Victoria: Retrospective and Prospective. A Lecture. Melbourne, 1866. 8.

Friends in England. Second Edition, revised and enlarged. Geelong. 1866. 32 p. 8.

Universal Suffrage and Vote by Ballot in Australia. By an Old Colonist. King. 8.

# 6. Biographien und Memoiren.

A la macmacine de J. M. B. Vianney, curé d'Ars. Lyon, Bernasconi frères. 36 p. 18.

Albimo, Pasq., Biografie e ritratti degli nomini illustri della provincia di Molise. 4 vol. Campobasso 1866-67, tipografia Solomone; Firenze, l'autore. 8.

Ogni volume L. 6,00.

Si pubblica a fascicoli mensili di 4 fogli di stampa ed 1 ritratto, al prezzo di L. 1,00 per ogni fascicolo, dei quali 6 formano un volume.

Sono già usciti per intiero due volumi, cioè:

il 10 che abbraccia il distretto d'Isernia. VIII-160 p. con 7 ritratti. 8.

il 30: distretto di Larino. VIII-212 p. con 6 ritratti. 8.

- Alvim, L., Louis Gruyer, sa vie, ses écrits, ses correspondances. Bruxel. les, Bruylant-Christophe et Ce. 190 p. 18. 2 fr. 50 c-Gallerie des contemporains.
- Augé, Lazare, Supplément à la notice sur Hoëné Wronski, liste des ouvrages publiés, rares et inédits. Donation des manuscrits inédits de Wronski à la Bibliothèque impériale, circonstances actuelles attachées à cette donation. Paris, Gauthier-Villars. 20 p. 8.
- Aus dem Nachlass Varnhagen's v. Ense. Briefe von Chamisso, Gneisenau, Haugwitz etc. Nebst Briefen, Anmerkungen und Notizen von Varnhagen v. Ense. 2 Bde. Leipzig, Brockhaus. X-667 S. gr. 8. n. 5 \$
- Aveling, Rev. Thomas W., Memorials of the Clayton Family, with Unpublished Correspondence of the Countess of Huntingdon, Lady Glenorchy, the Revs. John Newton, A. Toplady, &c. With Portraits. Jackson & Walford. XII—516 p. 8.
- D'Azeglio, Massimo, I miei ricordi. 2 vol. Firenze, G. Barbèra. I. 14—399 p. II. 503 p. 18. col ritratto. L. 9,00
- Bachasson de Montalivet, le comte Camille, Notice sur le comte Jean-Pierre Bachasson de Montalivet. Paris, imp. Claye. 96 p. 8.
- Bachelet, Th., Les Hommes illustres de France. Rouen, Mégard et Ce. 376 p. 8.
  Biblothèque morale de la jeunesse.
- **Ballamtyme**, Jas., Life of David Roberts. Compiled from his Journals and other Sources. With Etchings and Facsimiles of Pen-and-Ink Sketches by the Artist. Black. XIV—255 p. 4. 42 sh.; Large Paper 63 sh.
- Bardinet, Eloge de F. Mêlier, inspecteur général des services sanitaires, ancien président de l'Académie impériale de médecine de Paris, prononcé dans la séance solennelle de rentrée de l'école de médecine et de pharmacie de Limoges, le 15 novembre 1866. Paris, J.-B. Baillière et fils. 32 p. 8.

Barthélemy, A. de, Charles de Bremond d'Ars, marquis d'Ars, tué à bord de la frégate l'Opale, etc., le 10 janvier 1761. Appendice reproduisant les comptes rendus de la notice, avec quelques notes explicatives et complémentaires. Nantes, imp. Forest et Grimaud. 18 p. 8.

Tiré à 100 exemplaires.

Baurdi di Vessure, Conte Carlo, Di Gherardo da Firenze e di Aldobrando da Siena, poeti del secolo XII, e delle origini del volgare illustre italiano, memoria. Torino, Stamperia Reale. Fratelli Bocca. 178 p. con 5 tav. di fac-simile. 4.

L. 10,00.

Estratto dalle Memorie dell' Accad. R. delle Scienze di Torino, Tom. XXIV.

Bayer, Gymn.-Prof. Dr. Carl, Rede zu Friedrich Rückerts Gedächtniss gehalten bei der von der königl. Studienanstalt zu Schweinfurt veranstalteten Feier am 31. Januar 1867. Schweinfurt, Wetzstein. 16 S. gr. 8.

Bayle, l'abbé A., Massillon, étude historique et littéraire. Paris, Bray. VII—424 p. 8.

- Beaufrand, Ch., et G. Desclosières, Biographie des grands inventeurs dans les sciences, les arts et l'industrie. 4e édition. Paris, Donnaud. VIII—396 p. 8.
- **Béchamp**, A., Eloge historique de J. A. Chaptal, prononcé à la séance de rentrée des Facultés et de l'Ecole supérieure de pharmacie, le 15 novembre 1866. Montpellier, Coulet; Seguin; Paris, Asselin. 66 p. 8.

  Extrait du Montpellier médical, décembre 1868 et janvier 1867.

- Beek, Archiv.-R. Dr. Aug., Graf Gustav Adolf v. Gotter. Ein Lebensbild aus der Zeit Friedrichs des Grossen und Maria Theresia's. Gotha, F. A. Perthes. 107 S. 12.

  n. 12 Syr.
- Ensign G. B. to Major-Gen. C. B. 2 vols. Day & Son. XX-749 p. 8. 21 sh.
- Bennet, Wm. Heath, Select Biographical Sketches from the Note-Books of a Law Reporter. With Photographs. Routledge. XIV—265 p. 8.

  10 sh. 6 d.
- Bemoît, A., Le président Bérenger (de la Drôme). Discours prononcé à l'ouverture des conférences des avocats stagiaires. Grenoble, imp. Allier père et fils. 44 p. 8.
- Bernard, Frédéric, Vie d'Oberlin. Paris, L. Hachette et Ce. 220 p. 18.
- **Besuch**, ein, bei Friedrich Rückert im Sommer 1865. Von einem Ostpreussen. Zur Erinnerung an den 31. Januar 1866, den Todestag des Dichters. Königsberg, Hübner & Matz. 14 S. 16. n. 21/2 Syr.
- Bethmann-Hollweg, M. A. v., Erinnerung an Frdr. Carl v. Savigny als Rechtslehrer, Staatsmann und Christ. [Abdruck aus der Zeitschrift für Rechtsgeschichte.] Weimar, Böhlau. 55 S. gr. 8. n. 1/3 \$
- Billard, le docteur; par H. F. Rouen, imp. Lecointe frères. 9 p. et portr. 8.
- Billot, Frédéric, Jacquemin Jean-Louis d'Arles, sa famille et ses oeuvres. Notice. Aix, Makaire. 24 p. 8.
- Biografia del dott. G. B. Zannini di Belluno. Venezia, tipogr. Naratovich. 8.
- Biographie, Nouvelle, générale, depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours, avec les renseignements bibliographiques et l'indication des sources à consulter; publiée par MM. Firmin Didot frères, sous la direction de M. le docteur Hoeffer. T. 46 et dernier. Paris, Firmin Didot. 520 p. 8. à 2 col. Chaque vol. 4 fr.
- Bismarck, Graf. Ein Lebensbild. Altenburg, Schnuphase. 132 S. gr. 8.
- Blackburn, Rev. W. M., Aonio Palcario and his Friends. With a Revised ed. of "The Benefit of Christ's Death." Philadelphia. 112 p. 12.
- Blätter der Erinnerung an den seligen Kirchenrath Dr. E. F. W. Fabri zu Würzburg. Würzburg 1866, Stuber. 42 S. gr. 8. n. 6 Syr.
- Beichot, Souvenirs d'un prisonnier d'Etat sous le second Empire. Bruxelles. VI—284 p. 32.
- Intorno alla vita del dott. Diomede Bonamici di Livorno. Roma, tip. delle science matematiche. 8 p. 8.
- Bonghi, Ruggiero, La vita e i tempi di Valentino Pasini, narrazione corredata da documenti inediti. Firenze, G. Barbèra. III—960 p. 8.
- L. 5,00.

  Boswell's Life of Johnson: including their Tour to the Hebrides. By the Rt. Hon. J. W. Croker. New edition. With Portraits. Murray. 8.

  10 sh.
- Boullée, A., M. de Barante, sa vie et ses oeuvres. Paris, Douniol. 31 p. 8.

  Extrait du Correspondant.
- Bourdon, Mme, Quelques femmes auteurs du XIXe siècle. Lille, Lefort; Paris, Mollie. 143 p. et gr. 12.
- Bourquelot, F., Renier Accorre, financier et grand propriétaire au XIIIe siècle. Paris, imp. Lainé et Havard. 18 p. 8.

  Extrait de la Biblothèque de l'école des chartes, 6e série, t. 3.
- Breve til og fra F. C. Sibbern. Udgivne af C. N. L. Mynster. Gyldendal. I. 240 S. II. 248 S. 8.
- Briefe von und an Klopstock. Ein Beitrag zur Literaturgeschichte seiner Zeit. Mit erläuternden Anmerkungen herausgegeben von J. M. Lap-

12

penberg. Mit Klopstock's Portrait in Holzschnitt. Braunschweig, Westermann. XXIV—544 S. gr. 8.

n. 22 3 \$\square\$

Brouardel, le docteur P., Eloge du docteur Guillaume-Ernest Fritz. Lu à la Société anatomique, séance du 11 janvier 1867. Paris, Victor Masson et fils. 10 p. 8.

Extrait de la Gazette hebdomadaire de médecine et de chirurgie.

Brown, John, the Cordwainer, Autobiography; with his Sayings and Doings in Town and Country: showing what part he took in the Spread of Church Principles among the Working Classes. Edited by a Clerical Friend. Oxford, Mowbray; Masters. 268 p. 8.

3 sh. 6 d.

Brown. Passages in the Life of an Indian Merchant: being Memorials of Robert Brown. Compiled by his Sister, Helen Colvin. With an Introductory Notice by a City Clergyman. With Portrait. Nisbet. 384 p. 8.

Memorials. Passages in the Life of an Indian Merchant. Compiled by his sister, Helen Colvin. 2nd edit. ibid. 384 p. 8. 5 sh. 6 d. Buchsieb, Andr., Denkwürdigkeiten aus dem spanischen Feldzuge und der Schlacht bei Waterloo. Erlebnisse und Abenteuer während der Jahre 1808 bis 1815. Bearbeitet und herausgegeben von Paul Brown. Cöln, Ahn. 81 S. 8.

Bullock, T., Richard Cobden. (A Study for Young Men.) Manchester, John Heywood; Simpkin. 47 p. 8.

Caggioli, Agostino, Un anno di prigione in Milano; reminiscenze politiche segrete. Bergamo, 1866, Colombo. 191 p. 16. L. 1,50. Calori-Cesis, F., Giovanni Pico della Mirandola, detto la fenice deg-

l'ingegni. Modena, tip. eredi Soliani. 40 p. 8.

Carlier, J. J., La mort du maréchal d'Hocquincourt et la Petite-Chapelle de Dunkerque; rectification historique. Dunkerque, impr. Ve Kien. 15 p. 8.

Tiré à 22 exemplaires.

Cassell's Biographical Dictionary. Edited by T. T. Shore. Part I. Cassell. 4.

Castaigne, J. F. Eusèbe, Notice sur J. Boiceau de La Borderie, jurisconsulte du XVIe siècle. Angoulême, Goumard. 19 p. 8. Extrait du Bulletin de la Société archéologique et historique de la Charente. 1866. — Tiré à 50 exemplaires.

Castam, Auguste, Le cardinal Gousset. Notice biographique. Besançon, impr. Dodivers et Co. 14 p. 8.

Extrait du Courrier franc-comtois, 18 janvier 1867.

Caze, Paul, Jean de Coras. Notice historique luc, le 16 décembre 1866, à l'ouverture de la conférence des avocats. Toulouse, impr. Chauvin. 36 p. 8.

Chazeull, L. de, S. A. S., Le prince de Gonzaga. Le commandeur Fenicia. Besançon, imprim. Roblot; Galerie des illustrations italiennes. 36 p. 18.

Child, The, Taught of God, or, Brief Memorials of A. M. G. B. Nisbet. 123 p. 8. 3 sh.

Chon, Souvenirs des premières années du XIXe siècle: Enseignement, Mme Récamier et Mme de Staël, Causerie. Lille, imp. Dauel. 33 p. 8. Extrait des Mémoires de la Société impériale des sciences, etc., de Lille, 1866, 3e série, 3e vol.

Chrétien, Un, antique au XIXe siècle: Notice biographique sur M. de Lehen, ancien membre de la chambre des députés; par un de ses amis. Nouvelle édition, revue et augmentée. Paris, Blériot. 72 p. 12. 30 c.

Christinger, Prof. J. J., Theodor Bibliander. Ein biographisches Denkmal. Frauenfeld, Huber. 24 S. gr. 4.

n. 8 Syr.

Clark, Rev. R. W., A Discourse on the Life and Character of Howard Townshend, M.D. Albany. 18 p. 8.

1 sh. 6 d.

Cleveland, Henry, Alexander H. Stephens in Public and Private; with Letters and Speeches before, during, and since the War. Portrait. Philadelphia. 838 p. 8.

Coddington, late Hon. David, Speeches and Addresses, with a Biographical Sketch. New York, 1866. 8.

12 sh. 6 d.

Colbert, N. J. marquis de Chabanais, Traditions et Souvenirs, ou Mémoires touchant le temps et la vie du général Auguste Colbert (1793—1809). T. 3. Paris, Firmin Didot. 436 p. et 5 cartes. 8.

Colquinous, John Campbell, William Wilberforce: his Friends and his Times. 2nd ed., with some Additions and Remarks on Reviewers. Longmans. VII - 459 p. 8.

Combes, Anacharsis, Raymond-Dominique Ferlus (1756—1840); étude littéraire. Castres, imp. Vc Grillon, Terrisse et Fabre. 68 p. 8.

Confidences autobiographiques; par C. — Metz, imp. Nouvian. 49 p. 16. Conram, Major H. M., Memoir of Col. Wheler. With Preface by Maclood Wylie. Morgan & Chase. XXIII—212 p. 8. 3 sh. 6 d.

Coulson, John E., The peasant preacher: Memorials of Mr. Charles Richardson, a Wesleyan Evangelist, commonly known as the "Lincolnshire Thrasher"; with sermon-notes and an itinerary. 3rd edit. Leeds, Walker; Hamilton. XX.—398 p. 8.

3 sh. 6 d.

Countains, P., Madame Urbain Ratazzi (princesse Marie de Solms), née Bonaparte Wyse. Avec portr. photographié. Paris, Lib. des auteurs. 62 p. 16.

Galerie des femmes illustres du XIXe siècle.

Crawford, J. M., Mosby and his Men: a Record of the Adventures of John S. Mosby, etc. New York. 375 p. 12. 9 sh.

Créquy, Mme de. Souvenirs de la marquise de Créquy, 1710 à 1803. Nouvelle édition, revue, corrigée et augmentée d'une correspondance inédite et authentique de Madame de Créquy avec sa famille et ses amis. 5 vol. Paris, Michel Lévy frères; Lib. nouvelle. XX-2189 p. 18.

Cust, Gen. the Hon. Sir Edward, Lives of the Warriors of the Civil Wars of France and England. Warriors of the Seventeenth Century. 2 Parts. Murray. XVI-650 p. 8.

Cyclopacdia, The English, Conducted by Charles Knight. Re-issue. Biography. Vol. 3. Bradbury. 4. 10 sh. 6 d.

Da Custoza in Croazia; memorie d'un prigioniero. Prato, tip. Giachetti; Firenze, Loescher, Cammelli. 134 p. 8. L. 2,50.

De Donato Giannini, Pietro, Della vita e delle opere di Massimo d'Azeglio, rimembranze, aggiuntevi tre lettere del D'Azeglio allo stesso. Bologna, 1866, Marsigli e Rocchi edit. 128 p. 16. L. 1,00.

Deceke, W., Wilhelm v. Bippen. Ein Lebensbild. Weimar, Böhlau. 61 S. gr. 8. n. 12 56.

Delahorde, le comte Jules, Madame l'amirale de Coligny après la Saint-Barthélemy, notice lue, le 7 mai 1867, à l'assemblée générale de la Société de l'histoire du protestantisme français. Paris, Meyrucis; Grassart. 36 p. 8.

Delsol, J. J., Biographies aveyronnaises. Notice sur La Roche-Flavin. Rodez, imp. Ratery. 16 p. 8.

Desjardins, Arthur, Mirabeau jurisconsulte. Discours prononcé à l'audience solennelle de rentrée de la Cour impériale d'Aix, le 3 novembre 1866. Aix, imp. Remondet-Aubin. 51 p. 8.

Diesterweg's Gedächtnissfeier in Berlin. Herausgegeben von dem Comité für die Diesterweg-Stiftung. Frankfurt a. M., Hermann'sche Buchh. 31 S. gr. 8.

**Dillot**, Evariste, Jules Favre et l'Académie française. Paris, Lib. centrale. 36 p. 12.

Dimi, Franc., Cenni intorno al dott. Giuseppe Dini di Buti, scritti dal suo figliuolo Franc. Dini in occasione delle nozze Dini-Di Vidio. Firenze, tip. delle Murate. 12 p. 8.

- Elogio dell'avv. Raim. Buoninsegni ibid. 10 p. 8.

Diegene, Etude biographique et critique sur Albin Thourel, orateur, jurisconsulte et homme politique. Marseille, imp. Beren. 95 p. et portr. 8.

Doinet, Alexis, Etude sur Corneille. Bordeaux, imprim. Bissei; Paris. 91 p. 8.

Cette étude ne se trouve pas dans le commerce de la librairie.

Dorsey, Sarah A., Recollections of Henry Watkins Allen, Brig.-Gen. Confederate States Army, Ex-Governor of Louisiana. Portrait. New York, 1867. 420 p. 12.

Du Deffand, Mme, Correspondance complète avec la duchesse de Choiseul, l'abbé Barthélemy et M. Craufurt, publiée avec une introduction par M. le marquis de Saint-Aulaire. Nouvelle édition, revue et considérablement augmentée. 3 vol. Paris, Michel Lévy frères; Lib. nouvelle. CXXXII—1487 p. 8. Chaque vol. 7 fr. 50 c.

Dumas, Mlle Aimée, Eloge d'Eugénie de Guérin, discours qui a obtenu une mention honorable à l'Académie des jeux Floraux de Toulouse (1867).

Paris, impr. Divry et Ce. 31 p. 8.

Dupantoup, Mgr l'évêque d'Orléans, Femmes savantes et Femmes studieuses. Nouvelle édition. Paris, Douniol. 84 p. 8.

Easton, Geo., Autobiography. With an Introd. by Rev. W. Reid. 2nd edit. Houlston. 18. sd. 1 sh.; cl. 2 sh. 6 d.

Educatori, Gli, italiani; bozzetti biografici per una società di letterati.

Milano, libr. Brigola. 8. Ogui fascicolo L. 0,50.

Già pubblicati i primi 4 fascicoli che comprendono: Emiliano-Giudici, Matteucci, Berti, F. De Sanctis.

Egger, E., Historical notice on the duke de Clermont-Tonnerre, translator and commentator of the works of Isocrates. Paris; Lainé et Havard. 52 p. 8.

ciliatt, Rev. E. B., Memoir of Lord Haddo, in his latter years, Fifth Earl of Aberdeen. 2nd edition, revised, and with additions. Seeleys. XV—391 p. 8.

Engelbregt, Dr., Iets over Mirabeau, voornamelijk betreffende zijne gevangenneming te Amsterdam. Middelburg. 4—118 bl. 8. f. 1,20.

Espinasse, Francis, Life and Times of Françoise-Marie Arouet, calling himself Voltaire. In 3 vols. Vol. 1. From Birth to arrival in England. 1694—1726. Chapman & Hall. IV—620 p. 8.

• Feller, F. X., Biographie universelle des hommes qui se sont fait un nom par leur génie, leurs talents, leurs vertus, leurs erreurs ou leurs crimes. Revue et continuée jusqu'en 1860; par l'abbé Simonin, chanoine. 8 vol. Lyon, Pélagaud; Paris, même maison. 4776 p. 8 à 2 col.

Fitzgerald, Percy, Chas. Townshend, Wit and Statesman. With Portrait. Bentley. XV-360 p. 8. 10 sh. 6 d.

Flotte, baron Gaston de, Le Poëte Roucher, étude littéraire. Paris, Giraud; Nîmes, même maison. 30 p. 8.

Extrait de la Revue de Paris, septembre 1866.

Fontette, le baron E. de, Notice biographique sur M. de Laboire, ancien magistrat, etc. Caen, Le Blanc-Hardel. 15 p. 8.

Extrait de l'Annuaire normand, année 1867.

Notice biographique sur M. Thomine-Desmasures, avocat, ancien représentant. Caen, Leblanc-Hardel. 16 p. 8.

Extrait de l'Annuaire normand, année 1867.

Forsyth, Will., Life of Marcus Tullius-Cicero. 2nd ed. With Illustr. Murray. XV-557 p. 8.

Fortim, F. J. F., Souvenirs. 2e partie. Auxerre, Muzard et Hugnot; Paris, Dumoulin. VI-440 p. 18.

Fortlage, Prof. C., Friedrich Rückert und seine Werke. Frankfurt a. M., Sauerländer's Verlag. VII—182 S. 8.

n. 5/6 -9

Fourmestraux, Eugène, Le Prince Eugène. Paris, P. Dupont. 415 p. 8.

Francolini, Evaristo, Cenni biografici del cav. prof. Massimo Fabi. Fano, tip. Lana. 11 p. 8.

Fürstem-Album. Eine Sammlung von Portraits in Stahlstich nebst biographischem Text. 1. u. 2. Lfg. Leipzig, Dürr'sche Buchh. 12 Stahlstiche und 16 S. Text. hoch 4.

Cablenz, Heinr. Frhr. v., meine Erlebnisse im Feldzuge 1866 als Land-

wehr-Unteroffizier im 4. Magdeburg. Infanterie-Regiment Nr. 67. 2., verbesserte und vermehrte Auflage. Stilke & van Muyden. 100 S. gr. 8. n. 1/3 \$

Gage, W. L., The Life of Carl Ritter, late Professor of Geography in the University of Berlin. Blaakwoods. IX—242 p. 8. 7 sh. 6 d.

Gagliardi, Gaetano, Sopra gli scritti di Annibal Caro, memoria. Caltanissetta, stab. tipog. dell'Ospizio di beneficenza. 22 p. 8.

Galilée, son procès et sa condamnation par le tribunal de l'inquisition romaine. I. Notice biographique. Travaux et découvertes. II. Conclusions. Paris, Em. Renault; E. Dentu. 31 p. 8.

Garrigou, Edmond, Eloge funèbre de Mirabeau. Marseille, imp. Samat. 15 p. 8.

De Gaspé, Philippe A., auteur des "Anciens Canadiens". Memoires. Ottawa, 1867. 563 p. 8. 7 sh. 6 d.

Gatiem-Armouit, Eloge de M. Frédéric Petit. Toulouse, imp. Rouget frères et Delahaut. 23 p. 8.

Extrait des Mémoires de l'Académie impériale des sciences de Toulouse.

Genty-Magre, Le docteur N. Joly, professeur à la Faculté des sciences de Toulouse. Toulouse, imp. Caillol et Baylac; au bureau de l'Intermédiaire; les principaux libraires. 64 p. et portr. 32. 50 c.

Portraits biographiques contemporains de la Haute-Garonne et du Midi par une société d'hommes de lettres sous la direction d'un maire de campagne. 1re série, no 5.

Gentz, Frdr. v. — Aus dem Nachlasse Friedrichs v. Gentz. 1. Bd. Briefe, kleinere Aufsätze, Aufzeichnungen. Wien, Gerold's Sohn. XII—303 S. Lex.-8.

n. 22|3 \$\sigma\$

Gérard, François, peintre d'histoire. Correspondance avec les artistes et les personnages célèbres de son temps; publié par M. Henri Gérard, son neveu, et précédée d'une notice sur la vie et les ocuvres de Gérard, par M. Adolphe Viollet-Le-Duc. Paris, impr. Lainé et Havard. 409 p. et 2 portraits. 8.

Gerlin, Giovanni cav., Daniele Manin, cenni biografici. Venezia, tip. del commercio. 48 p. 8.

L. 1,00.

Cidei, Etude sur la vie et les ouvrages de Saint-Evremond, discours qui a obtenu le prix d'éloquence décérné par l'Académie française dans sa séance publique annuelle du 20 décembre 1866. Institut imperial de France. Paris, imp. Firmin Didot. 96 p. 8.

Gilbert, D.-L., Etude sur Saint-Evremond, discours qui a obtenu le prix d'éloquence décerné par l'Académie française dans la séance du 20 décembre 1866. Institut impérial de France. Paris, imp. Firmin Didot. 36 p. 8.

Paris, impr. Dubuisson et Ce.

Extrait de la Revue contemporaine, livraison du 31 décembre 1866.

Giraldès, J., Eloge de Gratiolet prononcé à la séance annuelle de la société anatomique (1866). Paris, impr. Goupy; Bureaux du Mouvement médical. 40 p. 8.

Publications du Mouvement médical.

Goethe's Briefe an Leipziger Freunde. Herausgegeben von Otto Jahn.
2. vermehrte Aufl. Mit 3 lith. Bildnissen. Leipzig, Breitkopf & Härtel.
V-444 S. 8.

Letters to Leipzig Friends. Edit. by Prof. Otto Jahn. Transl. by Robert Slater, Jun. With 3 Portraits. Longmans. X1-305 p. 8.

Gottschaig, A. W., Dr. Johann Gottlob Töpfer Professor der Musik am Grossherzogl. S. Schullehrer-Seminar und Organist an der Haupt- und Stadtkirche zu Weimar. Eine biographische Skizze. Weimar, Kühn. 24 S. gr. 8.

Gousy, G., Essai sur la vie de Joseph-Jean-Antoine Rigal, né à Gaillac le 5 septembre 1797, mort à Gaillac le 27 octobre 1865, docteur en médecine, représantant du peuple à l'assemblée l'égislatif, ancien maire de Gaillac, etc. Gaillac, Dalga et Dugoure. 54 p. 8.

Greenwood, Grace (Mrs. Lippincott.) Records of Five Years. Boston. VI—222 p. 16. 7 sh. 6 d. Grimm, Herm., Rede auf Schinkel. Gehalten vor der Festversammlung des Architektenvereins zu Berlin den 13. März 1867. Berlin, Dümmler's Verlag. 32 S. gr. 8. Guenard, J., Notice historique sur le général Cler. Paris, Tanera. 48 p. 8. Quérin, Eugénie de, journal et fragments publiés avec l'assentiment de sa famille, par G. S. Trébutien. 19e édition. Paris, Didier et Ce. XII-3 fr. 50 c. 453 p. 18. Lettres, publiées avec l'assentiment de sa famille; par G. S. Trébutien. 11e édition. Paris, Didier et Ce. VII-520 p. 18. 3 fr. 50 c. Guizot, F., Mémoires pour servir à l'histoire de mon temps. T. 8. (Fin.) Leipzig, Brockhaus' Soit. Paris, M. Lévy frères. 634 S. 8. an. 11 3 Hansen, P., om Johan Ludvig Heiberg. Nogle litteraturhistoriske Oplysninger. Vissing. 142 S. 8. 72 sk. Hayden, Sidney, Washington and his Masonic Compeers. Illustrated with a copy of a Masonic Portrait of Washington, painted from life. Never before published. With numerous other Engravings. Sixth Edition. New York. 407 p. 8. 12 sh. 6 d. **Hazlitt**, W. Carew, Memoirs of William Hazlitt, with Portions of his Correspondence. With 2 Portr. 2 vols. Bentley. XXXII-629 p. 8. 24 sh. Mende, Ed. van, Aquilius Sabinus et Mirabeau, description de 2 médailles. Lille, imp. Danel. 7 p. et planche. 8. Extrait des Mémoires de la société impériale des sciences, etc. de Lille, 1866, 3e série, **Henderson**, James, Memorials. With Portrait. Nisbet. 215 p. 8. 3 sb. 6 d. Menke, Ernst Ludw. Thdr., Jakob Friedrich Fries. Aus seinem handschriftlichen Nachlasse dargestellt. Leipzig, Brockhaus. X-383 S. gr. 8. n. 1 x\$P 24 *Sgr*: Hess, Joh. Ed., Biographien und Autographen zu Schiller's Wallenstein. Nach geschichtlichen Quellen bearbeitet und mit Abbildung der Unterschriften in eingedruckten Holzschnitten versehen. 2. (Titel-)Aufl. Jens (1859), Mauke's Verlag. XIV-448 S. Lex.-8. Hibeau, Insp. Dr., Adolf Diesterweg. Ein Nachruf. [Abdruck aus der Allgem. Schulzeitung.] Darmstadt 1866, Zernin. 36 S. 8. Histoire des marins illustres publiée sous la direction d'un ancien officier de marine, avec illustrations de J. A. Beaucé. Limoges, E. Ardant et Thibaut. 224 p. 8. Bibliothèque réligieuse, morale, littéraire, pour l'ensance et la jeuneme. **Hobson**, Richard, Charles Waterton: his Home, Habits, and Handiwork. Reminiscences of an intimate and most confiding personal association for nearly thirty years. 2nd edit., containing a considerable amount of additional matter. Leeds, Walker; Whittaker. XXXII - 375 p. 8. 5 sh. 6 d.; with plates 7 sh. 6 d. Hötzl, P. Petr. Alk., zum Gedächtniss J. C. Aiblinger's. Rede gehalten den 8. Mai 1867 am Grabe desselben. München, Lentner. 8 S. gr. 8. Hogendorp, G. K. van, Brieven en gedenkschriften. (Uitgeg. door F. van Hogendorp.) 2e deel. Het jaar 1787. 's Gravenhage, Nijheff. 4-320 bl. 8. f. 3,25. Holleben, v. - Aus den hinterlassenen Papieren des Generals der Infanterie v. Holleben. Mit 2 lithogr. Plänen und Beilagen in 4 u. hoch 4. Berlin, Mittler & Sohn. VI-158 S. gr. 8. Hoitrop, J. W., Thierry Martens d'Alost. Etude bibliographique. La Haye, Martinus Nijhoff. 8-118 bl. 8. f. 1,50. Hume, Hamilton, The Life of Edward John Eyre, late Governor of Jamaica. With Portrait. Bentley. XVI-320 p. 8.

Jacoby, Dr. Joh., Kant und Lessing. Eine Parallele. Rede zu Kant's Geburtstags-Feier gehalten. 2. Aufl. Königsberg, Theile. 15 S. br. 8.

En 8/1 100d

Janko, Wilh. Edler v., Wallenstein. Ein Charakterbild im Sinne neuerer Geschichtsforschung auf Grundlage der angegebenen Quellen. In 3 Büchern. Wien, Braumüller. XVIII—238 S. gr. 8. n. 1½ \$

Jellinek, Pred. Dr. Ad., Gedächtnissrede auf den verewigten Herrn Salomon Munk, Professor am Collége de France. Am 17. Februar 1867 im Bet ha-Midrasch gehalten. Wien, Herzfeld & Bauer. 16 S. gr. 8.

n. 4 Syr.

Joret-Desclosières, Gabriel, Procès de Jacques Coeur, argentier du roi Charles VII (1451). Paris, Thorin. 16 p. 8.

Marcher, Théodore, Les Ecrivains militaires de la France. Bruxelles, Bruylant-Christophe et Ce; Paris, Tanera. IV-352 p. 8.

HAPKER, Ehrendomherr Fr. X., F. A. Ozanam. Sein Leben und seine Werke. Paderborn, Schöningh. 167 S. 16.

Hallen, W. D., Memoir of John Edgar. Belfast, Aitchison; Hamilton. VIII—335 p. 8.

Himkel, Gfried., Friedrich Rückert. Festrede gehalten bei der Erinnerungsfeier der Lehrer, Studenten und deutschen Arbeiter in Zürich am 2. Februar 1867. Zürich, Meyer & Zeller's Verlag. 23 S. 8. 6 Syr.

Mittlitz, Dr. Rich. Frh. v., Schleiermacher's Bildungsgang. Ein biographischer Versuch. Leipzig, Engelmann. V-192 S. 8. 271/2 Syr.

Mohlmansch, Friedrich. Nekrolog. Hannover, Helwing. 19 8. gr. 8.

n. 4 Syr.

Lacaine. Victor Biographies et nécrologies des hommes marquants du

Lacaine, Victor, Biographies et nécrologies des hommes marquants du XIXe siècle. T. 14. Agen, imp. Bonnet. 418 p. 8.

Lafarge, Mme, née Marie Cappelle, Mémoires écrits par elle-même. Paris, Michel Lévy frères; Lib. nouvelle. 318 p. 18.

Collection Michel Lévy.

La Grandville, Madame la comtesse de. Lille, imp. Lefort. 40 p. et portrait. 8.

Lajehannière, F. G., La Statue de Voltaire. Etude. Lisieux, Piel; Grente. 46 p. 16.

25 c.
Extrait du journal Le Normand, de Lisieux, du 20 avril 1867.

Lamartine, A. de, Christophe Colomb (1436—1506). Paris, L. Hachette et Ce. 139 p. 18.

1 fr.
Bibliothèque des chemins de fer.

Larousse, Pierre, Biographie du Camoëns, telle qu'elle figurera dans les colonnes du Grand Dictionnaire. Paris, Ve Aillaut, Guillard et Ce. 13 p. 8.

Larrazabai, Life of Simon Bolivar. Vol. I. New York. VIII—410 p. 8.

Ledderhose, Karl Frdr., Altes und Neues aus dem Schatze christlicher Biographien. Basel, Spittler. III—192 S. S. n. 1/2 \$

Lejeal, A., La Princesse de Condé à Valenciennes. 1653-1654. Valenciennes, Prignet. 23 p. 8.

Extrait des Mémoires historiques publiés par la Société impériale d'agriculture, etc., de l'arrondissement de Valenciennes.

Lécuzon Le Duc, L., Voltaire et la police, dossier recueilli à Saint-Pétersbourg, parmi les manuscrits français originaux enlevés à la Bastille en 1789. Avec une introduction sur le nombre et l'importance desdits manuscrits, et un essai sur la bibliothèque de Voltaire. Paris, Bray. 265 p. 18.

Life of Catherine McAuley, Founder, and first Superior of the Institute of Religious Sisters of Mercy. By a Member of the Order of Mercy. New York, 1866. 12.

Macleod, Norman, Reminiscences of a Highland Parish. Strahan. VIII—425 p. 8.

10 sh. 6 d.

March, Charles, R. N., Memorials. By his Nephew Septimus March. Nisbet. 286 p. 8.

3 sh. 6 d.

Margerie, Eugène de, Portraits et caractères. Paris, Poussielgue frères. 340 p. 12.

Marii, Luigi, Memorie de' miei verdi anni, precedute da un breve discorso sulla poesia. Napoli, 1866, presso Lorenzo Lagna. 102 p. 16.

Marinus, J.-B., Eloge de Joseph Guislain; lu dans la séance solennelle du 25e anniversaire de la fondation de l'Académie, tenue le 19 décembre 1866. Bruxelles. 25 p. 8.

Extrait du Bulletin de l'Académie royale de médecine de Belgique.

rials of Captain Hedley Vicars." With Portrait. Nisbet. XI—580 p. 8.
10 sh.

Gardiner, with Sketches of Missionary Work in South America. With Portrait. Nisbet. XI-176 p. 8.

Warshman, John Clark, Major-Gen. Sir Henry Havelock. Memoir. 3rd edition. Longmans. 457 p. 8. 5 sh.

Martim, Henri, Vita di Daniele Manin, giuntivi i documenti pubblicati da Me. Planat de la Faye: traduzione ital. con note ed aggiunte per cura del dott. Marcello Memmo e Giorgio Casarini. Venezia, tip. del Commercio. 8.

L'opera sarà stampata in circa 20 fascicoli di pag. 56; ogni venti giorni ne uscirà uno al prezzo di L. 1,00.

Masson, Gustave, Charlotte de La Trémoille, comtesse de Derby, d'après des documents anglais. Paris, imp. Meyrueis. 27 p. 8.

Extrait du Bulletin de l'histoire du protestantisme français.

Maurin, L., Notice sur M. Auguste Pelet. Nîmes, imp. Clavel-Ballivet et Ce. 27 p. 8.

Extrait des Mémoires de l'Académie du Gard.

Mayer, Karl, Ludwig Uhland, seine Freunde und Zeitgenossen. Erinnerungen. 2 Bde. Stuttgart, Krabbe. XXII—549 S. gr. 8. n. 31/3 \$\mathbb{P}\$ Naymard, l'abbé, Voltaire, sa vie et ses oeuvres. T. 1. Paris, Bray. 500 p. 8.

Mémoires et Correspondance du roi Jérôme et de la reine Catherine

T. 6. Paris, Dentu. 491 p. 8.

de Linguet et de Latude, suivis de documents divers sur la Bastille et de fragments concernant la captivité du baron de Trenck. Avec avant-propos et notes par M. F. S. Barrière. Paris, Firmin Didot. 389 p. 18.

Ribliothèque des Mémoires relatifs à l'histoire de France.

Memorials of a Departed Friend. Consisting of Selections from her Letters. 2nd edit. Nisbet. XV—311 p. 8. 7 sh. 6 d.

of a Beloved Mother: being a Sketch of the life of Mrs. Cooper, sister of the late Rev. E. Bickersteth. By the Authoress of the "Memoir of John Lang-Bickersteth. 2nd edit., with an Appendix. Macintosh. VIII—272 p. 8. 3 sh. 6 d.

Mennessier-Nodier, Mme, Charles Nodier, épisodes et souvenirs de

sa vie. Paris, Didier et Ce. 374 p. 12.

Memus, Henri, Notice biographique sur Mgr le cardinal Th. Gousset, archevêque de Reims. 3e édition. Reims, Matot-Braine. 30 p. 8.

William, Prosper, Eloge de François Poyet, médecin à Feurs. Saint-

Etienne, imp. Pichon. 32 p. 8.

Minjolist, Joseph, Notice sur le docteur François-Victor Bally, médecin en chef de l'éxpedition de Saint-Domingue, né à Beaurepaire d'Isère, le 22 avril 1775, mort à Salon (Bouches-du-Rhône), le 21 avril 1866. Vienue, imp. Savigné. 11 p. 8.

Mirecourt, Eugène de, Histoire contemporaine: Portraits et silhouettes au XIXe siècle. No. 1. Jules Favre. No. 2. Victor Hugo. No. 3. Berryer. No. 4. Le Père Félix. No. 5. Balzac. No. 6. Chateaubriand. 6 vol. Paris, A. Faure; tous les libr. de la France et de l'étranger. 432 pet portraits. 18. Chaque vol. 50 c.

Villemessant. No. 9. Dumas père. No. 10. Le bibliophile Jacob (Paul Lacroix). No. 11. Auber. Offenbach. 5 vol. ibid. 349 p. et portr. 18. Chaque vol.

Mirecourt, Eugène de, Histoire contemporaine: Portraits et silhouettes au XIXe siècle. No. 12. Rosa Bonheur. No. 13. Emile de Girardin. No. 14. Mgr. Dupanloup. 3 vol. Paris, Faure; tous les lib. de France. 216 p. et portraits. 18. Chaque vol.

\_ T. 3. 459 p. T. 4. 441 p. et

grav. Paris, Dentu. 8.

rede zur Leipziger Rückertfeier am 27. Februar 1867 gehalten. Leipzig, Weber. 16 S. mit 1 Holzschnitttafel. gr. 8.

**Vaux** de Jean Bodin, sur sa démonomanie des sorciers et sur les procès pour sorcellerie au XVIe au XVIIe siècles. Montpellier, imprim. Gras. 86 p. 8.

Extrait de la Revue judiciaire du Midi, cahiers de janvier et de février 1867.

Momiteur des dates, contenant un million de renseignements biographiques généalogiques et historiques, publié par Ed. Maria Oettinger. Jahrg. 1867. Tomes 3 et 4 à 6 Livrs. à 4 B. Dresden, Schönfeld. gr. 4.

Subscr.-Pr. Vierteljährlich baar n.n. 22/3; Ladenpr. cplt. n.n. 131/3 4 NIGOPE, Th., Lord Byron, Life, Lettres and Journals. Collected and arranged, with Notes. New and Complete ed. With Portraits and Illustrat. Murray. 8.

Mormaud, Felice, Garibaldi. Prima traduzione italiana di G. P. con aggiunta: Garibaldi nel 1866 di Gabriele Fantoni. Venezia, Gius. Grimaldo. 221 p. 8.

L. 2,50.

**Morris**, Rev. R., Faith, Prayer, and Work. As Illust. in the Life, Character, and Labours of Mr. Müller, Founder of the Orphan House, Ashley Down, Bristol. Bristol, Mack; Simpkin. 20 p. 8.

Murray, James, Select Biography, connected with European History during the Sixteenth Century. 2 vols. Hotten. XLVII—569 p. 8. 16 sh.

Nardueci, Enrico, Intorno alla vita del Conte G. M. Maszuchelli ed alla collezione de' suoi manoscritti ora posseduta dalla Bibliotheca Vaticana, notizie raccolte. Roma, tipogr. delle Scienze. 79 p. 8. L. 2,50.

Nicolai, Dr. Rud., Jo triumphe! Zur Verherrlichung der zu Ehren Ihrer Excellenzen des Herrn Minister-Präsidenten Grafen v. Bismarck, des Herrn Kriegs-Ministers General v. Roon, des Hrn. General v. Moltke, Chef des General-Stabes zu Berlin, den 16. Aug. 1866 veranstalteten Festfeier. Uebersetzt v. Dr. Max Remy. Magdeburg 1866, Heinrichshofen. 148. 4. n. 1/6 \$\sigma\$

Niel, le Maréchale sénateur, maréchal de France, ministre de la guerre. Toulouse, imp. France et Ce; les principaux libraires; au bureau de l'Intermédiaire. 48 p. 32.

Portraits biographiques contemporains de la Haute-Garonne et du Midi, par une société d'hommes de lettres, sous la direction d'un maire de campagne.

Nisard, Théodore, Monographie littéraire et musicale de M. Jean-Baptiste Labat, ex-organiste de Montauban. Monographie de Dieudonné Denne-Baron. Bar-le-Duc, imp. Contant-Laguerre; Paris, lib. Repos. 24 p. 8. à 2 col.

Noble, Rev. Rob., Turlington, Missionary to the Telugu People in South India. By his Brother, the Rev. John Noble. With Map and Illustrations. Seeleys. XVI-360 p. 8.

Nocl, Eugène, Voltaire à Ferney. Rouen, impr. Brière et fils. 120 p. 12.

Note relative à Descartes; par A. R. P. Paris, imp. Ve Bouchard-Huzard.

12 p. 8.

Notice biographique sur Abel Bernard, élève de l'école Saint-Michel, à Saint-Etienne; par un Père de la compagnie de Jésus. Saint-Etienne, imp. Théolier et Ce. 34 p. 8.

biographique sur Edmond Bour, lue à la Société philomathique de Paris, le 15 décembre 1866, par M. le secrétaire de la Société. Paris, Gauthier-Villars. 16 p. 8.

— biographique sur le major Cancalon, officier supérieu de

3rd ed. Nimmo.

cavalerie en retraite, maire de Coligny, etc.; par un témoin de ses dernières années. Lyon, imp. Nigon. 50 p. 8. Notice sur les travaux de M. Eugène Catalan prof. à Liège. Roma, tip. delle Scienze matematiche e fisiche. 8 p. 4. \_ sur René Doreau, élève de l'école libre Saint-Joseph de Poitiers. Poitiers, Oudin. 84 p. 32. \_\_\_ 2e édition. ibid. 84 p. 32. biographique sur M. Guilbert-Estevez. Paris, imp. Chaix et Ce. 47 p. 16. Nourrisson, La Politique de Bossuet. Paris, Didier et Ce. III-309 **Dilivier**, Emile. Paris, tous les lib. 32 p. 8. Original, ein niederrheinisches, oder Leben des weil. Pastor Joh. Peter Herausgegeben von einem Enkelsohne. Nebst Bildniss in Holzschnitt. Holpe, 1866. Cöln, Roemke & Co. IV-56 S. gr. 8. n. 13 3 Panteom dei morti e dei vivi, o biografia universale degli uomini illustri d'ogni tempo e d'ogni nazione anche contemporanei. Dispensa 1 a 10. Milano, presso Gernia, via Durini 5. 160 p. 8. a 2 col. con 40 ritratti. Prezzo della dispensa di pag. 16 con copertina Cent. 25 in Milano, Cent. 30 in provincia. Passages from the Autobiography of a "Man of Kent." Together with a few rough Pen-and-Ink Sketches, by the same hand, of some of the People he has met, the Changes he has seen, and the Places he has visited. 1817—1865. Edit. by Reginald Fitz-Roy Stanley. J. R. Smith. XV-407 p. 8. 5 sh. Paulding, W. J., The Literary Life of J. K. Paulding. Compiled by his son. Portrait. New York. 397 p. 8. 12 sh. 6 d. Perliaert, A. de, Cinquante ans de souvenirs recueillis en 1866. 2 vol. Bruxelles, A. Decq. 12. Peigné, J. Marie, Ch. Duclos, de l'Académie française (1704—1772). Paris, Dentu. 114 p. 18. 2 fr. Pellico, Silvio, Mes Prisons. 2e édition. Paris, Guenot. 192 p. 32. 25 c. Bibliothèque du foyer. \_\_ ou Mémoires. Traduction nouvelle dédiée à la jeunesse par M. l'abbé Bourrassé. 20e édition. Tours, Mame et fils. 287 p. et grav. 12. Bibliothèque de la jeunesse chrétienne. l'Abbé Henry Perreyve; par l'auteur de Saint-Philippe-de-Néri, etc. Lille, Lefort; Paris, Mollie. 139 p. et grav. 18. Biographies et panégyriques. Paris, Douniol. XVI-479 p. 18. Philippe, Jules, Eloge de Jacques Replat. Lu à la Société florimontane d'Annecy, le 15 décembre 1866. Annecy, Philippe. 44 p. 8. Pierce, Rev. Bradford K., Trials of an Inventor: Life and Discoveries of Charles Goodyear. New York. 224 p. 12. Plumkett, Lord, Life, Letters, and Speeches. By his Grandson, the Hon. D. Plunkett. With Preface by Lord Brougham. 2 vols. Elder. 8. 28 sh. Potton, A., Etude sur la vie et les travaux de Jean-Jacques Ampère. Paris, Michel Lévy; Didier. 72 p. 8. Power, The, of Christian Benevolence; illustrated in the Life and Labours of Mary Lyon. New Edition, abridged, and in some parts, enlarged. Portrait. New York. 376 p. 12. Quicherat, L., Adolphe Nourrit, sa vie, son talent, son caractère, sa correspondance. 3 vol. Paris, L. Hachette et Ce. 1535 p. 8. Ramsay, Very Rev. E. B., Thomas Chalmers: a Biographical Notice-

Bécamier, Madame, Memoirs and Correspondence. Translated from the French, and edit. by Isaphine M. Luyster. Low. XXII-408 p. 8.

7 *Bb. 6 d.* 

Regaldi, prof. Gius., Sulla vita e sulle opere di Pietro Martini d'Arborea.

Cagliari, tip. Timon. 8.

Réponse à quelques attaques publiées contre la mémoire de M. Cartellier, ancien curé de Saint-Joseph, de Grenoble, par le journal Notre-Dame-de-la-Salette (Haute-Garonne), etc. Grenoble, Prudhomme. 70 p. 8.

Réville en Scherer, Renan en Guizot. Hunne jongste werken beoordeeld. 's Hertogenbosch, G. H. van der Schuyt. 2-74 bl. 8. f. 0,75.

Ribeyre, Félix, Le docteur Blanchet; esquisse biographique. Paris, Dentu. 34 p. et portr. 8.

**Elehma**, Prof. Dr. Ed., Dr. Hermann Hupfeld. Lebens- und Charakterbild eines deutschen Professors. Halle, Fricke. III-153 S. gr. 8.

n. 23 45 Robliand de Beaurepaire, Ch. de, George Cuvier, secrétaire greffier de la commune du Bec-aux-Cauchois. Rouen, imprim. Boissel. 28 p. 8.

Extrait du Précis analytique des travaux de l'Académie impériale des sciences. etc.,

de Rouen; année 1865-66.

Roche, A., Histoire des Principaux Ecrivains Français. 2 vols. Nutt. 12.

Rönne, Kreisrichter Jul. v., Friedrich v. Rönne, preussischer Minister-Resident und im Jahre 1849 deutscher Reichsgesandter bei den Vereinigten Staaten von Nordamerika. Hauptzüge aus seinem Leben und dessen Abhandlung über die Verfassung der Vereinigten Staaten. Berlin, C. Heymann. IV-223 S. gr. 8. 221<sub>2</sub> *Syr.* 

Rogers, Rev. Edward, Some Account of the Life and Opinions of a Fifth-Monarchy-Man. Chiefly extracted from the Writings of John Rogers, Preacher. With Portrait. Longmans. XVI-343 p. 4.

Reland, Mlle Philipon, Lettres, en partie inédites, aux demoiselles Cannet, suivies des lettres de Mme Roland à Bosc, Servan, Lanthenas, Robespierre, etc., et de documents inédits, avec introduction et des notes par C. A. Dauban. 2 vol. Paris, Plon. XXVIII-1103 p. 8.

Lettres choisies de Madame Roland; annotées par C. A. Dauban. Paris, Plon; Delagrave et Ce. 420 p. 18.

Rolleston, Frances, Letters. Edited by Caroline Dent. Rivingtons. VIII—642 p. 8. 14 sh.

Roth, K. de, Richard Cobden, ein Meister der Staatswirthschaft und Muster politischer Redlichkeit, in Leben und Leistungen ein nachahmungswürdiges Vorbild. Nach dem Englischen bearbeitet. Coburg, Riemann'sche Hofbuchh. 54 S. gr. 8. n. 13 4

Roy de Pierrefitte, Notice sur M. Charles Mangin. Discours prononcé, le 3 novembre 1866, à l'audience solennelle de rentrée de la Cour

impériale de Metz. Metz, imp. Nouvian. 63 p. 8.

Rückblick und Nachruf eines Veteranen aus den Befreiungskriegen. Königsberg 1866, Meyer & Co. 20 S. gr. 8. Etussell, Earl, Life and Times of Chas. Jas. Fox. Vol. 3. Bentley. XII

Rutherford, Rev. Samuel, Letters, 1639—1661. With a Preface, by Rev. John M'Ewan. Complete edit. Edinburgh, D. Grant. XX-550 p. 5 sh.

Saint-Germain, A. de, Vie de Turenne, l'un des plus grands capitaines des temps modernes. Rouen, Mégard et Ce. 96 p. et grav. 12. Bibliothèque morale de la jeunesse.

Saint-Hilaire, Emile Marco de, Mémoires d'un page de la cour impériale de 1804 à 1815 et écrits en 1828. Paris, Lib. théatrale. 64 p. 4. à 2 col.

Saint-Marc Girardin, La Fontaine et les Fabulistes. 2 vol. Paris, Michel Lévy frères; Lib. nouvelle. VIII—886 p. 8.

Saupe, Gymn.-Frof. Jul., Shakespeare's Lebens- und Entwicklungsgang für den weiteren Kreis gebildeter Verehrer des grossen Dichters dargestellt. Gera, Griesbach. VII-63 S. 8. 14

Scheler, Aug., Dits et contes de Baudouin de Condé et de son fils Jean de Condé, publ. d'après les manuscrits de Bruxelles, Turin, Rome, Paris

et Vienne et accompagnés de variantes et notes explicatives. T. II. 1re partie. Bruxelles, V. Devaux et Ce. 463 p. 8. Schneegans, Pfr. W., Ritter Franz v. Sickingen, seine Nachkommen und der Untergang seines Geschlechts. Kreuznach, Voigtländer. 48 S. n. 5 Syr. Schrötter, Prof. A., Andreas Freiherr v. Baumgartner. Eine Lebens. skizze. [Abdruck aus dem Almanach der k. Akad. d. Wiss.] Wien 1866, Gerold's Sohn. 53 S. 8. n. 6 Syr. Sechenaye, Jules, Eloge de P. L. Lacretelle; et allocution de M. le bâtonnier à l'ouverture de la conférence des avocats à la Cour impériale de Metz, le 3 décembre 1866. Metz, imp. Rousscau-Pallez. 28 p. 8. Sévigné, Mme de, Almanach, lettres à sa famille et à ses amis: précédées d'une notice biographique sur l'auteur et accompagnées de notes, par Eugène Lemoine. Paris, Passard. 192 p. 32. Bibliothèque des Almanachs instructifs. Fleurs des lettres à sa famille et à ses amis; précédées d'une notice biographique sur l'auteur et accompagnées de notes, par Eugène Lemoine. ibid. 192 p. 32. Bibliothèque des Fleurs épistolaires. Lettres de Mme Sévigné, de sa famille et de ses amis; recueillies et annotées par M. Monmerqué. Nouvelle édition, revue sur les autographes, les copies les plus authentiques et les plus anciennes impressions, et augmentée de lettres inédites, d'une nouvelle notice, d'un lexique des mots et locutions remarquables, de portraits, vues et fac-simile, etc. T. 13 et 14. Lexique. Paris, L. Hachette et Ce. LXXXIV-1107 p. 8. 15 fr. Les grands écrivains de la France, nouvelles éditions publiées sons la direction de M. Ad. Régnier. Papier vergé. Titre rouge et noir. — Le t. 12, contenant la Table alphabétique et analytique, complétera l'édition des Lettres de madame de Sévigné. \_\_\_ Lettres choisies, accompagnées de notes explicatives sur les faits et les personnages du temps, précédées d'observations littéraires par M. Sainte-Beuve, et du portrait de Mme de Sévigné par Mme de Lafayette sous le nom d'un inconnu. Paris, Garnier frères. XVIII-539 p. 18. 3 fr. 50 c. Shairp, J. C., John Keble. An Essay on the Author of the "Christian Year." Edmonston. VIII—115 p. 8. 3 sh. Shakspere: Some Notes on his Character and Writings. By a Student. ibid. VII—119 p. 8. 4 sh. 6 d. Shamks, W. F. G., Personal Recollections of Distinguished Generals. New York, 1866. 352 p. 12. 7 sh. 6 d. Sheardown, Thos. S., Half a Century's Labours in the Gospel, including thirty-five years of Backwoods Mission Work and Evangelising in New York and Pennsylvania. An Autobiography. Lewisburg, Pennsylvania. 7 sh. 6 d. 1866. 372 p. 12. Skizzem aus dem Entwicklungsgang und den Erlebnissen Dr. Johann Caspar Beeg's, königl. Gewerbs-Commissär in Nürnberg. Nürnberg, Zeiser. 52 S. gr. 8. 71/2 *Syr*: Stater, Adolph, (?) Life and Works of G. E. Lessing. From the German. By E. Evans. 2 vols. Boston, U.S. XX-825 p. 8. 25 sh. Sorbier, Biographie de Claude Groulart, premier président du parlement de Normandie (de 1585 à 1607). Bordeaux, imp. Gounouilhou. 27 p. 8. Extrait des Actes de l'Académie des sciences, etc., de Bordeaux, 3e trimestre 1866. Soucaille, Antonin, Notice biographique et littéraire sur l'académicien Esprit, de Béziers. Béziers, imp. Ve Millet. 48 p. 8. Extrait du Bulletin de la Société archéologique, scientifique et littéraire de Bésiers. Southey, Rob., Life of Nelson. Illust. New ed., with additional Notes and Plates, and a General Index. Bell & Daldy. 8. - New edition with the Author's last corrections. Illust. by G. Cruikshank. Tegg. XL-408 p. 24. Prague, W. B., The Life of Daniel Dana. By Members of his Family; ith a Sketch of his Character. Boston, 1866. 8.

- Stahr, Adf., G. E. Lessing. Sein Leben und seine Werke. Vermehrte und verbesserte Volksausgabe. 4. Auflage. 9—12. (Schluss) Lfg. 2. Bd. Berlin, Guttentag. S. 129—409. gr. 16. à n. 5 %.
- Stanhope, Earl, Life of Right Hon. Wm. Pitt. 4 vol. 3rd ed. Murray. 8.
- Stier, Gym.-Dir. G., und Diac. F. Stier, Dr. Ewald Rudolf Stier. Versuch einer Darstellung seines Lebens und Wirkens. 1. Hälfte, die Zeit von 1800 bis 1825 umfassend. Mit 1 photogr. Brustbilde. Wittenberg, Kölling. VIII—356 S. br. 8.
- Tallack, William, Thomas Shillitoe, the Quaker Missionary and Temperance Pioneer. Partridge. XII—164 p. 8. 2 sh. 6 d.
- Tamizey de Larroque, Philippe, Essai sur la vie et les ouvrages de Florimond de Raymond, conseiller au parlement de Bordeaux. Paris, Aubry. 139 p. 8.
- Thuret, Mme E., Mademoiselle de Sassenay, histoire d'une grande famille sous Louis XVI. 2 vol. Versailles, Bernard; Paris, Didier et Ce. 764 p. 12.
- Trémel, Isaac, grand rabbin, Vie de Hillel l'Ancien, lecture faite à la première conférence de la Société des amis de la science juive. Paris, imp. Guérin. 40 p. 8.
- Tschandram, Philipp, und sein Vaterhaus. Basel 1866. Berlin, Beck. 56 S. 8. baar n. 3 Syr.
- Turpin de Sansey, Voltaire, sa vie, ses oeuvres. Paris, Dentu. 177 p. 18.
- Van Jackhem, A. F., Biographie de Thierry Martens, d'Alost, et bibliographie de ses éditions. Supplément contenant les nouveaux renseignements recueillis par l'auteur (1854—66.) Malines, H. Dessain. 30 p. 8.
- Vetter, Oberlehr. J. A., Eigene Erlebnisse aus dem Freiheitskriege, insonderheit als Lebensbild aus dem Jahre 1815. Eine Fest- und Dankesgabe meistens im poetischen Gewande beim Abschluss seiner 50jährigen Dienstzeit den 24. März 1867 herausgegeben. Königsberg, Bon's Verl. X—143 S. gr. 8.
- Vie de Duquesne; par un officier de marine. Rouen, Mégard et Ce. 143 p. 12.
  Bibliothèque morale de la jeunesse.
- Vigny, Alfred de, Journal d'un poëte; recueilli et publié sur les notes intimes, par Louis Ratisbonne. Paris, Michel Lévy frères; Lib. nouvelle. 312 p. 18.

  8 fr.
  Bibliothèque contemporaine.
- **Villermont**, le comte de, Ernest de Mansfeldt. 2 vol. Bruxelles, Devaux et Ce; Paris, Dillet. LX-832 p. 8.
- **Vivamet**, Filippo, Pietro Martini, la sua vita e le sue opere. Cagliari, tip. Timon. 8.
- Vogel v. Falkenstein, General. Ein Lebensbild für Preussens Jugend und Volk zusammengestellt von J. M. Königsberg in Pr., Richter. 24 S. 8.
- Walte, Josiah K., Memorial of Abbie Cogswell Waite. By her Husband. Portrait. Boston, 1866. 69 p. 12.
- Walford, E., Portraits of Men of Eminence. With Biographical Memoirs. Vol. 5. Bennett. 8.
- Wallace, Rev. J. A., Lessons from the Life of the late James Nisbet. Publisher. A Study for Young Men. Edinburgh, Johnstone; Hamilton. 208 p. 8.
- Warren, Miss, John Knox and his Times. Nisbet. 317 p. 8. 4 sh. 6 d.
- Wattenbach, Prof., Ludwig Häusser. Ein Vortrag gehalten am 26 Märs im Arbeiterbildungs-Vereine zu Heidelberg, Heidelberg, Emmerlie 8 S. gr. 8.

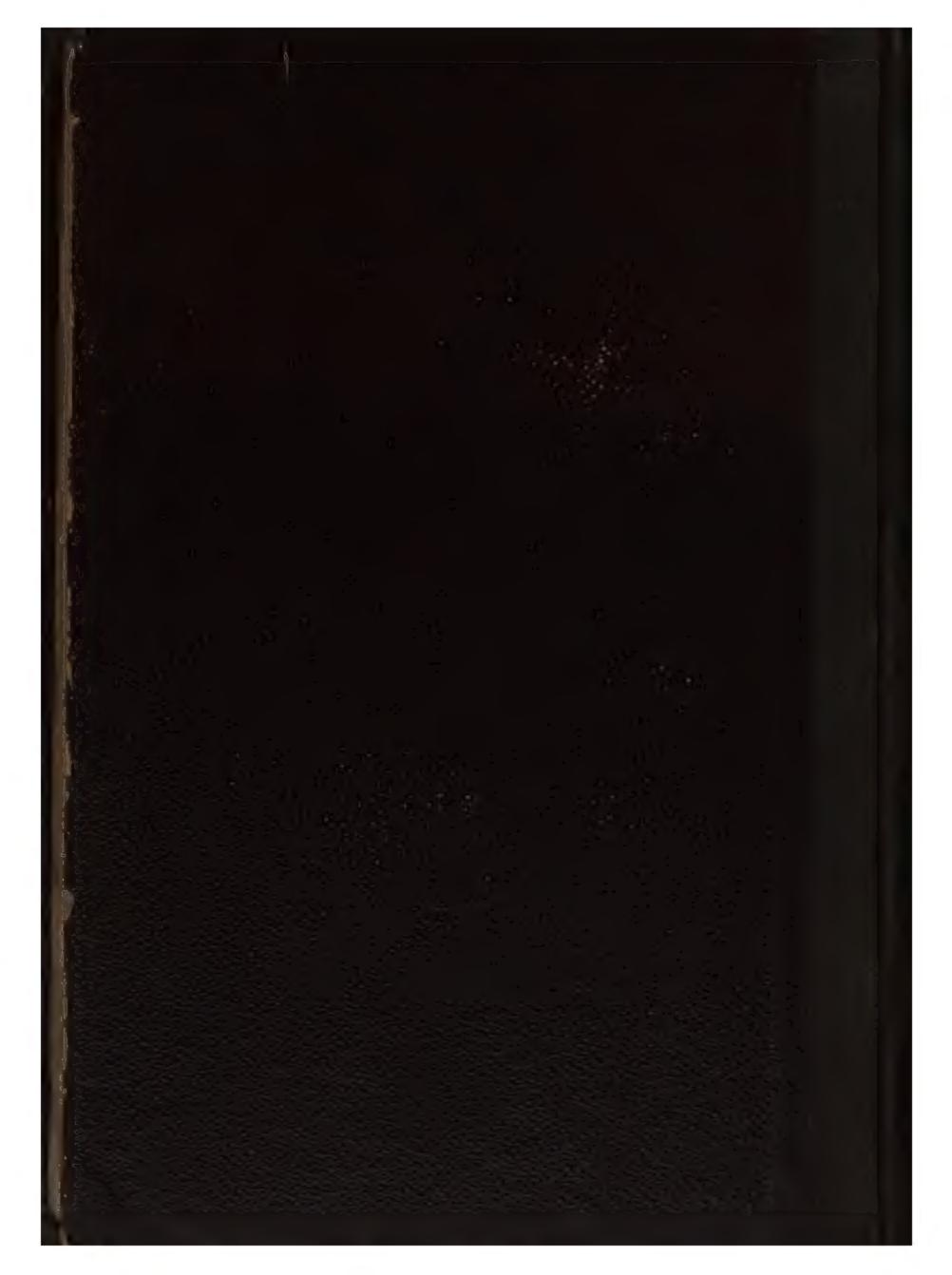